# Bismarck-Ja...

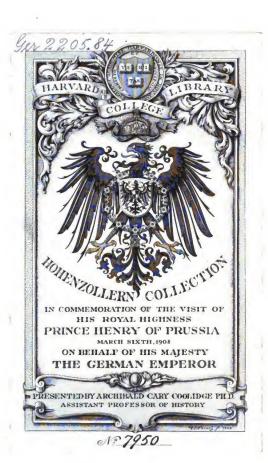

Bismark-Jahrbud.

# Bismard-Jahrbuch.

Berausgegeben

pon

Sorft Rohl.



3weiter Band.

Berlin. Berlag von D. Häring. 1895. Ger 2205,84

Harvard College Library FEB 26 1908 Hohenzollern Collection Gift of A. C. Coolidge

### Porwort.

Bum zweiten Male ericheint bas

### Bismard=Jahrbuch.

Dit ber Aufnahme, Die ber erfte Band in ber miffenschaftlichen Rritit gefunden bat, tann ich wohl zufrieben fein: möchte ber zweite Band bem Unternehmen neue Freunde und nicht bloß lefende, fondern auch mitarbeitende Freunde guführen. Denn an folden fehlt es noch fehr; für Cammlung und Rurichtung bes Materials mar ich fast allein auf bie eigne Rraft angewiesen. Gehr reich floß ber Stoff fur bie Chronit gu; fie beanspruchte in biefem Banbe einen größeren Raum, ba ber 80. Geburtetag bes Fürften Bismard Gelegenheit gu Bethätigungen ber Berehrung und Liebe gab, bie im Jahrbuch nicht übergangen werben burften. 3m Gegentheil habe ich - bei allem Bergicht auf bie Schilberung ber begleitenben Meußerlichkeiten - biefem Theile bes Jahrbuchs besondere Aufmerksamteit zugewendet. Es tam barauf an, ben genauen Wortlaut ber bei ben Empfängen gehaltenen Unfprachen und ber Ermiberungereben bes Fürften Bismard für alle Beiten festzulegen. Da bie auf ftenographischen Rieberschriften berubenben Berichte ber Zeitungen große Abweichungen im Einzelnen aufwiesen, murben alle, benen bie Ehre gugefallen mar, vor bem Fürften Bismard als Rebner aufzutreten, um Einsendung ber Manuscripte ihrer Unsprachen gebeten, und ich barf es mit berglichem Danke anerkennen, bag auch nicht einer Bebenten getragen bat, meine Bitte zu erfüllen. In einem Falle verzögerte fich ber Gingang bes Manuscripts über die porausgesehene Reit hinaus, der authentische Tert der betreffenden Rebe ift infolge beffen im Nachtrage zur Chronik veröffentlicht worden. Die Reden des Fürften Bismard habe ich so genau als möglich auf Grund eingehender Bergleichung ber borhandenen Reitungsberichte redigirt, ben fo gewonnenen Tert bem Fürften felbit zur Nachprüfung vorgelegt. Durchlaucht hatte Die Bute, meiner Bitte gu ent= fprechen und baburch bem im Jahrbuch veröffentlichten Terte feiner Reben ben Stempel ber Muthenticität au verleiben. Für die Abtheilung Gebichte mar die größte Beschränkung geboten. Nach übereinstimmendem Urtheile mar Diese Abtheilung im erften Bande zu reich bedacht worden, und auch für ben zweiten Band murben Beitrage in großer Rahl eingesendet. Ich weiß mich schuldig, bei manchem Ginsender die Hoffnung auf Aufnahme des Kindes seiner Duse ober auch mußiger Stunden erwedt zu haben, die ich schließlich boch nicht erfüllen konnte, aber ich hoffe auf Berzeihung und bitte, mir für fünftige Bande poetische Erguffe nicht porque enthalten. In Abtheilung III wird man die Fortsebung ber im erften Bande begonnenen Untersuchungen über Die Dit= arbeiterschaft bes herrn b. Bismard. Schonhaufen an ber Rreugzeitung vermiffen; Denen, Die fich bafür intereffirt haben, wird die Mittheilung von Berth fein, daß die Untersuchungen weitergeführt worden find und nur ber Mangel an Raum Die Beröffentlichung ber Ergebniffe verhindert hat. Sie bleibt bem nächsten Bande bes Jahrbuchs vorbehalten. mangel ließ mich auch von ber Beigabe eines Litteratur= berichtes für biesmal absehen.

Chemnit, 15. Geptember 1895.

Dr. Sorft Rohl.

## Inhalt.

|                                                                      | Seite           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| I. Urfunden und Briefe                                               | -256            |
| 1. Bismarde Brobearbeiten jur Referenbariateprufung                  | 8               |
| I, Ueber bie Ratur und Bulaffigfeit bes Gibes im Allgemeinen         |                 |
| und nach feinen verschiebenen Arten aus bem Gefichtspuntte           |                 |
| ber philosophischen Rechtse und Tugenblehre, mit Berücksichtigung    |                 |
| bes Chriftenthums                                                    | 3               |
| II. Ueber Sparfamteit im Staatshaushalte, ihr Befen und ihre         |                 |
| Erfolge — auch burch geschichtliche Beispiele erläutert              | 21              |
| 2. Berichte und Briefe Bismarcks an Minister v. Manteuffel 1854—1858 | 47              |
| 3. Dreizehn Briefe Bismards an General v. Gerlach 1853 - 1858        | 147             |
| 4. Fünfundbreißig Briefe bes Generals 2. v. Gerlach an Bismard       |                 |
| 1855—1858                                                            | 191             |
| 5. Schreiben Leopolds v. Rante an Fürft Bismard 1877                 | 256             |
| II. Gedichte                                                         | -266            |
| Festbichtung von Emil Walther: Jum 1. April 1895                     | 259             |
|                                                                      | 200             |
| III. Reden und Abhandlungen 267-                                     | <del>-360</del> |
| 1. Rebe bes Profeffore Dr. B. Onden, gehalten gur Feier bes          |                 |
| 80. Geburtstages am Rationaldentmal auf bem Rieberwald am            |                 |
| 31. März 1895                                                        | 269             |
| 2. Graue, Fürst v. Bismard im Culturfampfe II                        | 282             |
| 3. Bufch, Der Gegenfat zwifchen Konig Bilbelm und Bismard por        |                 |
| beffen Eintritt ins Ministerium                                      | 282             |
| 4. Rohl, Kritische Beitrage ju ben Reben Bismarde                    | 350             |
| IV. Chronif bom 17. Geptor. 1894 bis 16. Geptor. 1895 361-           | -616            |
| Abreffe ber Beftpreußen                                              | 864             |
| Rebe bes Fürften Bismard an bie Beftpreußen 23. Gept. 1894           | 866             |
| Telegramm Bismards an ben Abg. hammacher 30. September 1894          | 879             |
| Unfprace Bismards an bie Gutsarbeiter 30. September 1894             | 380             |
| Schreiben (i. M. Chryfanber) an herrn Adermann in Beybritten         |                 |
| 5. October 1894                                                      | 380             |
| Schreiben an Dberburgermeifter Singer in Jena 20. Dctober 1894 .     | 381             |
| Schreiben an ben Borftanb bes Thurmbaupereins in Göttingen           |                 |
| 15. November 1894                                                    | 382             |

| Telegramm an ben Senatsprafibenten Beremann in Samburg 28. Rovbr. 1894      | 382 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Rebe bes Predigere Schumann am Sarge ber Fürftin 28. Rovember 1894          | 882 |
| Dankfagung Bismards 6. December 1894                                        | 385 |
| Telegramm an bie beutsch-conservative Bartei 6. December 1894               | 386 |
| Schreiben an Dberburgermeifter Dr. Stubel in Dresben 8. December 1894       | 386 |
| Schreiben an Dberburgermeifter Bobcher in Salberftabt 10. December 1894     | 387 |
| Schreiben an Sandeletammerfecretair Dr. Benfel in Leipzig 11. December 1894 | 887 |
| Schreiben an ben Abg. Blade 15. December 1894                               | 387 |
| Schreiben an ben Borfigenben bes Bereins ehemal. Sendlig.Ruraffiere gu      |     |
| Halberftabt 26. December 1894                                               | 388 |
| Chrenburgerbrief von Lindau 1895                                            | 389 |
| Schreiben an Lehrer Eppelsheimer in Reuenhain bei Wiesbaben Febr. 1895      | 890 |
| Telegramm an Graf Gulenburg : Praffen 27. Februar 1895                      | 890 |
| Telegramm an ben Brafiben bes Bismard.Commerfes ber Berliner Sochs          |     |
| fculen 2. März 1895                                                         | 390 |
| Schreiben an Burgermeifter Boricht in Munchen 6. Marg 1895                  | 391 |
| Schreiben an bas Prafibium bes Landesfriegerverbands Saffia in Darm-        |     |
| ftabt 7. März 1895                                                          | 891 |
| Schreiben an ben Borfipenben bes westpreußischen Provinziallandtags         |     |
| 9. März 1895                                                                | 891 |
| Decret über Berleihung bes "Ehrenschulzenamte" ber "Gemeinde Gabelbach      |     |
| auf bem Ridelhahn" 10. März 1895                                            | 392 |
| Schreiben an Justigrath Schwanis 13. Märg 1895                              | 893 |
| Bericht über bie Sipung bes herrenhauses vom 15. Marg 1895                  | 393 |
| Schreiben an ben Magistrat von Trebbin 16. Märg 1895                        | 895 |
| Telegramm an Frhrn, v. Mittnacht 17. März 1895                              | 895 |
| Telegramm an hoftunfifarber Reunhöffer in Mergelftetten 18. Marg 1895       | 395 |
| Chrenbürgerbrief ber Stadt Salle 18. Marg 1895                              | 896 |
| Schreiben an Lehrer cm. Lehmann in Brud 19. Marg 1895                       | 896 |
| Schreiben (i. A. Chryfander) an ben Befiger ber ehemal. 3mmich'fcen         |     |
| Restauration in Potsbam 21. März 1895                                       | 396 |
| Schreiben an Dberburgermeifter Jager in Elberfelb 23. Marg 1895             | 397 |
| Telegramm bes Raifers an Fürft Bismard 23. Marg 1895                        | 397 |
| Telegramm Bismards an ben Kaifer 23. Marg 1895                              | 897 |
| Amtlicher Bericht über bie Sigung bes Abgeordnetenhaufes 23. Marg 1895      | 398 |
| Amtlicher Bericht über bie Sigung bes Reichstags 23. Marg 1895              | 401 |
| Ansprache bes Fürften ju Stolberg 25. Marg 1895                             | 409 |
| Ansprache bes herrn v. Köller 25. März 1895                                 | 410 |
| Ansprache bes herrn v. Levetow 25. Marg 1895 (f. Rachtrag S. 617) .         | 410 |
| Abreffe bes Brandenburgifchen Provinziallanbtage 25. Marg 1895              | 411 |
| Rebe Bismards an bie Mitglieber bes Breugifden Sanbtags                     |     |
| und bes Reichstags 25. März 1895                                            | 411 |
| Ansprache bes Kaisers 26. Märg 1895                                         | 417 |
| Antwort Bismards 26. Märg 1895                                              | 418 |

IX

|                                                                             | Seme |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Toast des Kaisers 26. Märg 1895                                             | 418  |
| Erwiberung Bismards 26. Märg 1895                                           | 419  |
| Schreiben bes Bunbesrathe an Fürft Bismard 1, April 1895                    | 421  |
| Schreiben bes preußischen Staatsministeriums an Fürft Bismard               |      |
| 1. April 1895                                                               | 422  |
| Telegramm an ben Prafibenten ber hamburger Burgericaft 28. Marg 1895        | 422  |
| Schreiben Bismards an ben Bunbesrath 29. Mary 1895                          | 423  |
| Schreiben Bismards an bas preußische Staatsminifterium 29. Darg 1895        | 423  |
| Telegramm an Crispi 29. März 1895                                           | 424  |
| Schreiben an Beh. Dberregierungerath Gamp 30. Marg 1895                     | 424  |
| Abreffe bes Rofener G.: C.: Berbandes 31. Mary 1895                         | 424  |
| Telegramm an Dberburgermeifter Belle 31. Marg 1895                          | 425  |
| Abreffe bes Berliner Magiftrats 30. Mary 1895                               | 425  |
| Telegramm bes Kaifers 1. April 1895                                         | 426  |
| Telegramm ber Raiferin Auguste Bictoria 1, April 1895                       | 427  |
| Telegramm bes Bringregenten Luitpolb 31. Mary 1895                          | 427  |
| Telegramm bes Königs Bilbelm von Burttemberg 31. Marg 1895                  | 427  |
| Telegramm bes Großherzogs Friedrich von Baden 1. April 1895                 | 427  |
| Telegramm bes Großherzogs Carl Alexander von Sachjen : Beimar               |      |
| 1. April 1895                                                               | 427  |
| Telegramm bes Großherzogs Beter von Olbenburg 1. April 1895                 | 428  |
| Telegramm bes herzogs Ernft von Sachfen Altenburg 31. Marg 1895 .           | 428  |
| Telegramm bes Raifers Frang Joseph 1. April 1895                            | 428  |
| Telegramm bes Königs Sumbert von Italien 27. Marg 1895                      | 428  |
| Telegramm bes Ronigs Decar von Schweben:Rorwegen 31. Mary 1895 .            | 428  |
| Telegramm bes Bringen Albert Ebward von Bales 1, April 1895                 | 428  |
| Telegramm bes Sultans Abbul Samib 1. April 1895                             | 429  |
| Telegramm bes Sultans von Zangibar 1. April 1895                            | 429  |
| Telegramm Stambulows 1. April 1895                                          | 429  |
| Telegramm Bismards an Raifer Bilhelm II. 1. April 1895                      | 429  |
| Telegramm Bismards an Raifer Frang Joseph 1. April 1895                     | 430  |
| Telegramm Bismard's an Staatssecretair p. Stephan 1. April 1895             | 480  |
| Telegramm Bismards an Dr. Goldmann in Darmstadt 1. April 1895 .             | 430  |
| Berzeichniß ber Stabte, bie bem Fürsten Bismard aus Anlag bes               | 400  |
| 80. Geburtstages bas Chrenburgerrecht verlieben (f. Rachtrag S. 618)        | 430  |
| Bergeichniß ber Rorperschaften und Bereine, bie ben Fürften Bismard aus     | -    |
| Anlag bes 80. Geburtstages jum Chrenmitglied ernannten                      | 433  |
| Schreiben bes Senats von hamburg                                            | 434  |
| Antwort Bismards auf bie Anfprache bes Senators Dr. Bers.                   |      |
| mann 1. April 1895                                                          | 435  |
| Abreffe ber Lehrforper ber Universitäten bes Deutschen Reichs 1. April 1895 | 436  |
| Rebe Bismards an bie Rectoren ber Sochiculen 1. April 1895                  | 437  |
| Ansprache bes stud. theol. Bruch an ben Fürsten Bismard 1. April 1895       | 443  |
| Abreffe ber beutschen Stubenten                                             | 443  |
|                                                                             |      |

|                                                                           | Sell |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Rebe Bismards an bie beutschen Stubenten 1. April 1895                    | 444  |
| Breisgebicht von Schmieben                                                |      |
| Ansprache bes Dr. Semler 1. April 1895                                    |      |
| Rebe Bismards an bie Samburger 1. April 1895                              | 450  |
| Schreiben Bismards an ben Senat von hamburg 2. April 1895                 | 452  |
| Ansprace bes Burgermeifters Borscht (München) 2. April 1895               | 458  |
| Urfunde bes Chrenburgerbriefs von Munchen 1. April 1895                   | 458  |
| Rebe Bismards an bie Münchener Abordnung 2. April 1895 .                  | 454  |
| Schreiben an Generallieutenant g. D. Abel 4. April 1895                   | 458  |
| Abreffe ber inactiven Generale                                            | 456  |
| Schreiben an Dberburgermeifter Belle (Berlin) 5. April 1895               | 456  |
| Ansprache bes Directors Prof. Dr. Jäger (Köln) 8. April 1895              | 457  |
| Abreffe ber Lehrer ber höheren Lehranftalten Breugens                     | 458  |
| Rebe Bismards an bie Lehrer ber höheren Schulen Breugens                  |      |
| 8. April 1895                                                             | 459  |
| Ansprache bes Lehrers Koffenhaschen 9. April 1895                         | 464  |
| Rebe Bismards an bie Gymnafiaften von Jever 9. April 1895                 | 468  |
| Abresse ber Deutschen aus Obessa 1. April 1895                            | 466  |
| Rebe Bismards an bie Abordnung ber Deutschen in Dbeffa                    |      |
| 10. April 1895                                                            | 467  |
| Ansprache bes Consuls Achelis 10, April 1895                              | 468  |
| Rebe Bismards an bie Abordnung bes Norbb. Lloyd 10, April 1895            | 469  |
| Ansprache bes Dr. R. v. Planner Ramens ber Steiermarter 15. April 1895    | 471  |
| Ansprache bes cand. med. Leberer Ramens ber beutschen Stubentenschaft     |      |
| von Graz 15. April 1895                                                   | 479  |
| Ansprache bes cand, med. 3. Schon Ramens ber Wiener Stubenten:            |      |
| verbindungen 15. April 1895                                               | 478  |
| Ansprache ber Frau E. Start Ramens ber fteierischen Frauen 15. April 1895 | 478  |
| Rebe Bismarde an bie Steiermarter 15. April 1895                          | 474  |
| Abreffe ber Gemeinbe Schoneberg bei Berlin                                | 480  |
| Ausprache bes Oberburgermeifters Mornemeg (Darmftabt) 17. April 1895      | 481  |
| Abreffe ber Stadt Darmftabt                                               | 482  |
| Rebe Bismards an bie Abordnung ber Stadt Darmftabt                        |      |
| 17. Mpril 1895                                                            | 482  |
| Ansprache bes Professors v. Stieler Ramens ber beutichen Runftlerichaft   |      |
| 17. April 1895                                                            | 484  |
| Rebe Bismards an bie Abgeordneten ber deutschen Runftler:                 |      |
| fcaft 17. April 1895                                                      | 484  |
| Ansprache bes Schornfteinfegermeifters Fafter (Berlin) 17. April 1895 .   | 486  |
| Abreffe bes Central-Ausschuffes vereinigter Junungeverbanbe Deutschlanbs  | 486  |
| Ansprache bes Altmeifters Belfert 17. April 1895                          | 487  |
| Ehrenbrief ber Berliner Schlächterinnung 17. April 1895                   | 488  |
| Ansprache bes Rupferschmiebemeifters Beft 17. April 1895                  | 488  |
| Abreffe und Chrenbrief ber Rupferschmiebeinnung bes Reg. Begirts Botebam  | 488  |

|                                                                        | Ceite       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Rebe Bismards an bie Abgeordneten ber Innungen 17. April 1895          | 490         |
| Anfprache bes Dberburgermeiftere Rumelin (Stuttgart) 19. April 1895 .  | 494         |
| Anfprache bes Burger-Ausschuß-Obmanns Ruhn 19. April 1895              | 495         |
| Abreffe ber Stadt Stuttgart                                            | 495         |
| Rebe Bismards an bie Abordnung ber Stadt Stuttgart                     |             |
| 19. April 1895                                                         | 496         |
| Abreffe bes Gachf. Gymnafiallehrer: Bereins                            | 497         |
| Rebe Bismards an ben Abgeordneten bes Cachf. Gymnafial.                |             |
| lehrer: Bereins 19. April 1895                                         | 497         |
| Ansprache bes Baumeistere Felisch 20. April 1895                       | 498         |
| Abreffe bes Berbandes ber beutiden Baugemertsberufegenoffenicaften und |             |
| bes Innungeverbandes beutscher Baugewerkemeifter 20, April 1895 .      | 499         |
| Rebe Bismards an bie Abgeordneten bes Berbandes ber beut.              |             |
| fchen Baugemerksberufegenoffenschaften 20. April 1895                  | <b>50</b> 0 |
| Anfprache bes Profeffore Dr. Fifcher Ramene ber alten herren ber beut- |             |
| ichen Burichenschaft 21. April 1895                                    | 501         |
| Mbreffe ber alten herren ber beutiden Buridenicaft                     | 502         |
| Rebe Bismards an die Abordnung ber alten herren ber beut.              |             |
| fchen Buridenichaft 21. April 1895                                     | 503         |
| Unfprache bes Oberbergrathe Lehmer Ramens ber Unhalter 21. April 1895  | 506         |
| Ansprache bes Oberburgermeisters Dr. Funt (Deffau) 21. April 1895      | 506         |
| Chrenburgerbrief von Deffau                                            | 507         |
| Rebe Bismards an bie Anhalter 21, April 1895                           | 507         |
| Unsprache bes Oberburgermeifters Dr. Beder (Roln) 24. April 1895       | 510         |
| Abreffe ber Stadt Roln 24. April 1895                                  | 511         |
| Rebe Bismards an die Rolner Abordnung 24. April 1895                   | 512         |
| Ansprache ber Abgeordneten bes Blattbeutichen Bereins in Braunschweig  |             |
| 24. April 1895                                                         | 514         |
| Rebe Bismards an bie Abordnung bes Plattbeutichen Bereins              |             |
| in Braunschweig 24. April 1895                                         | 516         |
| Ansprache bes Bürgermeifters Menge (Lauenburg) 24. April 1895          | 518         |
| Antwort Bismards 24, April 1895                                        | 518         |
| Unfprache bes Dr. S. v. Sopfen Ramens bes Berbanbes alter Corps:       |             |
| ftubenten 27. April 1895                                               | 519         |
| Rebe Bismards an bie Abordnung bes Berbandes alter Corps:              |             |
| ftubenten 27. April 1895                                               | 521         |
| Abreffe ber Olbenburger                                                | 524         |
| Rebe Bismards an bie Abordnung ber Dibenburger 27. April 1895          | 525         |
| Deffentlicher Dant bes Fürften Bismard 1. Mai 1895                     | 526         |
| Schreiben an Graf Sochberg 2. Mai 1895                                 | 527         |
| Ansprache bes Realschuldirectors Cuur (Emben) 5, Mai 1895              | 527         |
| Rebe Bismards an bie Oftfriefen 5. Mai 1895                            | 528         |
| Unsprace bes Oberburgermeiftere Dr. Dittrich (Blauen) 8. Mai 1895      | 533         |
| Rebe Bismards an bie Abgeordneten ber 72 fachf. Stabte rev.            |             |
| Stäbteordnung 8. Mai 1895                                              | 534         |

Inhalt.

|                                                                                 | Sem |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ansprache bes Berrn E. Schulg (Sagen) Ramens ber Beftfalen 11. Rai 1895         | 540 |
| Poetische Ansprache bes Frl. Rebbert 11. Mai 1895                               | 541 |
| Rebe Bismards an bie Westfalen 11. Mai 1895                                     | 542 |
| Ansprache ber Frau v. Sonida Ramens ber fclefifchen Frauen 13. Rai 1895         | 546 |
| Abreffe ber ichlefischen Frauen 13. Mai 1895                                    | 547 |
| Rebe Bismards an bie ichlefischen Frauen 13. Mai 1895                           | 548 |
| Gefammt: Chrenburgerbrief ber 60 rheinischen Stabte                             | 558 |
| Ehrenbürgerbrief von Gerresheim 1. Marg 1895                                    | 558 |
| Ehrenbürgerbrief von München-Glabbach 1. April 1895                             | 553 |
| Ehrenbürgerbrief von Meiderich 1. April 1895                                    | 554 |
| Ehrenbürgerbrief von Rhendt 22. Febr. 1895                                      | 554 |
| Ansprache bes Oberburgermeiftere Bohlen (Remicheib) 18. Mai 1895                | 554 |
| Boetische Ansprache bes Frl. Bohlen 18. Mai 1895                                | 555 |
| Rebe Bismards an bie Rheinlanber 18. Mai 1895                                   | 556 |
| Schreiben an ben Magiftrat von Salle 20. Mai 1895                               | 562 |
| Unsprache bes Geb. Sofrathe Prof. Dr. Wislicenus 23. Mai 1895                   | 562 |
| Rebe Bismards an bie Leipziger 23. Mai 1895                                     | 565 |
| Ansprache bes Klosterpropftes Graf Reventlom: Prech 26. Mai 1895                | 571 |
| Ansprache bes Oberlehrers Made (habersleben) 26. Mai 1895                       | 572 |
| Rebe Bismards an bie Schlesmig: Solfteiner 26. Dai 1895                         | 574 |
| Stiftungsurfunde für bas Bismardbentmal bei ber Rubelsburg                      |     |
| 1. Juni 1895                                                                    | 581 |
| Chrenbürgerbrief ber Landgemeinden des Kreises Hofgeismar 13. April 1895        | 582 |
| Ansprache bes herrn v. Ploet Ramens bes Bunbes ber Landwirthe                   |     |
| 9. Juni 1895                                                                    | 583 |
| Abreffe bes Bundes ber Landwirthe                                               | 585 |
| Rebe Bismard's an bie Mitglieber bes Bundes ber Landwirthe                      |     |
| 9. Suni 1895                                                                    | 585 |
| Erwiderung Bismards auf die Ansprache bes Dr. Rofide                            |     |
| 9. Juni 1895                                                                    | 591 |
| Ehrenburgerbrief ber babifchen Stabte                                           | 592 |
| Chrenburgerbrief ber Stadt 11im                                                 | 592 |
| Anfprache bes Oberburgermeiftere Schnepler (Karlerube) 12. Juni 1895 .          | 592 |
| Ansprache bes Oberbürgermeifters Wagner (Ulm) 12. Juni 1895                     | 593 |
| Rebe Bismards an bie Babener Abordnung 12. Juni 1895                            | 593 |
| Schreiben an ben Bund ber Berliner Grundbefiger Bereine 15. Juni 1895           | 595 |
| Diplom ber Chrenmitgliebschaft bes Bunbes ber Berliner Grundbefiger-Bereine     | 595 |
| Schreiben an ben Burgermeifter von Rempten 16. Juni 1895                        | 596 |
| Chrenburgerrechtsurfunde ber ichmabifchen Stabte Raufbeuren, Rempten,           | *** |
| Reuburg a. D., Rördlingen                                                       | 596 |
| Chrenburgerrechtsurfunde ber Stadt Bayreuth                                     | 597 |
| Chrenburgerrechtsurfunde ber Stadt hof                                          | 597 |
| Erwiberung Bismards auf bie Uebergabe ber Urtunde von<br>Bavreuth 24. Juni 1895 |     |
| 20 a Dreuto 24, Num 1895                                                        | 597 |

Inhalt. XIII

| Urfunde über Berleihung ber Chrenmitgliedicaft bes Bereins beuticher               |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Eifenhüttenleute                                                                   | 598 |
| Anfprace Bismards an Schuler bes Gymnafiums von Gee-                               |     |
| haufen 28. Juni 1895                                                               | 598 |
| Schreiben an ben Magistrat von Regensburg 28. Juni 1895                            | 599 |
| Ehrenburgerrechtsurfunde ber Stadt Regensburg nebft Begleitichreiben .             | 600 |
| Schreiben an ben Borfigenben bes Landes-Ausschuffes ber Deutschen Bartei           |     |
| 8. Juli 1895                                                                       | 601 |
| Schreiben an ben Oberburgermeifter von Altona 15. Juli 1895                        | 601 |
| Chrenbürgerrechtsurfunde von Altona                                                | 601 |
| Schreiben an Oberftudienrath Preffel (Beilbronn) 15. Juli 1895                     | 602 |
| Schreiben an ben Borfitenden bes Bereins "Riedermald" in Bien 15. Juli 1895        | 602 |
| Schreiben an Dr. Befendorfer in Innebrud 15. Juli 1895                             | 602 |
| Schreiben an ben Borfipenben ber beutschen Turnerschaft, Dr. Goes,                 |     |
| 15. Juli 1895                                                                      | 603 |
| Schreiben an Oberftabsarzt Dr. Beder 15. Juli 1895                                 | 603 |
| Abreffe ber Deutschen in Oftafrita                                                 | 604 |
| Schreiben an den Borfigenden bes Allg. Deutschen Sprachvereins Dr. Jähns           |     |
| 17. Juli 1895                                                                      | 604 |
| Chrenmitgliedsurfunde bes Allg. Deutschen Sprachvereins                            | 604 |
| Schreiben an Beingutsbefiger Robn in Balbhilbersheim 17. Juli 1895 .               | 605 |
| Schreiben an ben Borfigenben bes Deutschen Bereins jum Schut ber Bogels            |     |
| welt 19. Juli 1895                                                                 | 605 |
| Schreiben an ben Borftand bes Berbanbes ber Rilitairvereine im fubmeft-            |     |
| lichen holftein 22. Juli 1895                                                      | 606 |
| Schreiben an ben Magiftrat von Polgin 25. Juli 1895                                | 606 |
| Schreiben an ben Borfigenben bes patriotifchen Rriegervereins "Fürft               | 000 |
| Bismard" 25. Suli 1895                                                             | 606 |
| Telegramm vom Zugspit an Bismard 28. Juli 1895                                     | 606 |
| Schreiben an Burgermeifter Gofferje in Repfchlau 31. Juli 1895                     | 607 |
| Befammt-Chrenburgerbrief ber 64 fleinen fachfifden Stabte                          | 607 |
| Telegramm an Brof. L. v. Sybel 2. August 1895                                      | 607 |
| Urfunde über bie Erwerbung bes Anivsbergs und die Grundsteinlegung                 | 000 |
| des Bismardthurmes 4. August 1895                                                  | 608 |
| Schreiben an Hofrath Mahla (Landau) 5, August 1895                                 | 610 |
| Schreiben an ben Magiftrat von Hagenow 8. August 1895                              | 610 |
| Urfunde der Grundsteinlegung zum Nationaldenkmal Wilhelms I.  18. August 1895      | 011 |
|                                                                                    | 611 |
| Schreiben an ben Borftand bes Patriotischen Rriegervereins Stettin 29. Auguft 1895 | 612 |
| Anfprache bes Prafibenten Schlenter 30. August 1895                                | 612 |
| Chrenmitgliedeurfunde des Deutschen Rriegervereins von Chicago                     | 613 |
| Ansprache Bismards an bie beutsch: amerikanischen Beteranen                        | 010 |
| 30. August 1895                                                                    | 618 |
| Telegramm bes Raifers Bilhelm II, an Fürft Bismard 2, Gept. 1895 .                 | 615 |
|                                                                                    |     |

|                                                                       | SELLE |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Telegramm Bismards an Raifer Bilbelm II. 2. Gept. 1895                | 615   |
| Telegramm Bismards an Burgermeifter Bartwig in Dicas 2. Sept. 1895    | 616   |
| Telegramm Bismards an bie Greiger 2. September 1895                   | 616   |
| Schreiben an bie Rriegerfamerabicaft Raiferslautern 10. Sept. 1895    | 616   |
|                                                                       |       |
| Nachträge                                                             | 617   |
| Bergeichniß ber thuringischen Stabte, Die bem Gurften Bismard bas     | 011   |
| Ehrenbürgerrecht verliehen haben                                      | 618   |
| Tert bes Gesammt. Chrenburgerbriefs                                   | 618   |
| Schreiben an ben Gemeindevorstand von Friedenau 2. April 1895 .       | 618   |
| Text bes Ehrenbürgerbriefs von Friedenau                              | 619   |
| Ergangung gu bem Berichte Bismards vom 2. September 1870              | 620   |
|                                                                       |       |
| Anhang. Ginige Artifel ber Samburger Rachrichten 1894/95 . 621-       |       |
| Die Socialbemofratie und ber Reichstag                                | 621   |
| Officioje Preffe bes neuen Curfes                                     | 622   |
| Rugland und die Meerengenfrage                                        | 624   |
| Bur Thatigleit ber Anfiedlungscommiffion                              | 625   |
| Die Umfturzvorlage                                                    | 626   |
| Zur Umfturzvorlage                                                    | 627   |
| Bur Entlaffung bes Fürften Bismard                                    | 629   |
| Bur Frage ber Gegenzeichnung                                          | 631   |
| Die Stellung ber Regierung jum Antrag Kanit                           |       |
| Gine geschichtliche Berichtigung                                      | 633   |
| Ift Fürft Bismard für die Erlaffe vom 4. Februar 1890 verantwortlich? |       |
| Die Aufgabe bes Staatsraths                                           | 635   |
| Bor bem beutschefrangösischen Kriege                                  | 637   |
| Ein Ausweg aus bem Dilemma                                            | 639   |
| Die Bureaufratie auf bem Lanbe                                        | 641   |
| herr von Röller und die Polen                                         | 644   |
| Das "Agrarierthum"                                                    | 645   |
| Die Stellung bes Fürften Bismard im Staatsrathe                       | 646   |
| Die "Butunft" im Fahrmaffer ber Socialbemofratie                      | 647   |
| Bum ruffifchebeutichen Sandelsvertrag                                 |       |
| Die Gemeinschaft ber beutschen und frangofischen Intereffen in Afrika | 649   |
| Bur Bahrungefrage                                                     | 649   |
| Ein Reffortminifter fur die landlichen Behörden                       | 649   |
| Rochmals bie Meiftbegunftigungs : Claufel                             | 650   |
| Berminberung ber Bahl ber Gefcmorenen                                 | 653   |
| Der 80. Geburtotag bes Fürften Bismard und bas Berhalten bes          |       |
| Deutschen Reichstags                                                  |       |
| Praktische Colonialpolitik                                            | 653   |
| Ein Lügenbericht ber "Ball Mall Gazette"                              | 655   |
| Berichtigung                                                          | 656   |
| Fürst Bismard und bas Rlebegeset                                      | 657   |
|                                                                       |       |

| Inhalt.                                                           | XV    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Dis Maria and the Maria and the same                              | Ceite |
| Die Begegnung Bismards mit Benebetti am 1. April 1867             | 660   |
| Gine frivole Berleumbung                                          | 661   |
| Fürft Bismard und bas Bahlrecht                                   |       |
| Bur Charafteriftit bes neuen Reichtagspräsidiums                  |       |
| Fürft Radolin als Botfchafter in St. Betersburg                   | 665   |
| Fürst Bismard und das geheime Wahlrecht                           | 666   |
| Runtius Agliardi                                                  | 667   |
| Die Uhr der Frau Jessé                                            | 668   |
| Deutschland und die oftafiatische Frage                           |       |
|                                                                   | 671   |
| "Bismard-Barteien"                                                | 672   |
| Nationale Gefinnung ber Deutschen im Auslande                     | 673   |
| "hungernbe Solbaten"                                              | 673   |
| Bur ichleswig : holfteinischen Frage                              | 674   |
| Deutschland und die oftafiatische Frage                           | 676   |
| Das "Boll"                                                        |       |
| Bur Berichtigung                                                  |       |
| hendrit Bitboi und Cecil Rhobes                                   | 678   |
| Die Regierung und bie lanblichen Schulbauten                      | 678   |
| Anfpruche ber tatholischen hierarchie                             | 679   |
|                                                                   | 680   |
| herr v. Boetticher                                                | 680   |
| Friedensguversicht                                                |       |
| Bur Rebe bes Fürften Bismard an bie Landwirthe                    | 686   |
| herr v. Boetticher und herr v. Marschall                          |       |
| Fürst Bismard und herr v. Boetticher                              |       |
| Bem lag die Aufficht über die Irrenanstalt ber Alegianer ob?      |       |
|                                                                   |       |
| Bur Frage ber Regentschaft für Kaiser Friedrich III               |       |
| Fürft Bismard und ber Rord-Oftfee-Canal                           |       |
| Feldmaricall v. Manteuffel und bie Ernennung bes Bifchofe Korum   |       |
| Graf herbert Bismard                                              |       |
| Das officiofe Telegraphenbureau im Dienste ber Unwahrheit         | 694   |
| Gine Lüge ber Germania                                            | 694   |
| Das heim des Bundes der Landwirthe                                | 695   |
|                                                                   | 695   |
| Frhr. v. Buol und das Windthorftbenkmal                           |       |
| Deutsch: Englisches                                               | 697   |
| Die Beschießung von Paris                                         | 698   |
| Stimmung in Gubbeutschland bei Ausbruch bes frangofischen Rrieges | 699   |
| Fürst Bismard und die Declarationspflicht                         | 700   |
| Das Bolf ber Schreiber                                            | 700   |
| Graf herbert Bismard und herr v. Boetticher                       | 702   |
| Gin gefälichter Brief Bismards                                    | 702   |
| In Sachen Stöder                                                  | 702   |

### Berichtigungen

zu

#### Bismard : Rahrbuch I.

S. 57 Anm. 1) lies in folgenber Fassung: Ebgar Mortara wurde am 24. Juni 1858 in Bologna als siebenjähriger Anabe seinen jübischen Ettern ohne Angabe eines Grundes auf einen von Rom eingelausenen Befest entrissen und borthin in eine kirchliche Erziehungsanstalt gedracht. Eine Magd, die im Motaraschen Hause gedient hatte, erklärte bei dem Inquisitionskribunal, daß sie den Knaben, als derselbe 1 Jahr alt und schwer erkrankt war, heimlich getauft babe. Der Papst wies unter Berusung auf die Gesehe der katholischen Riche mehrere Berwendungen für die des Kindes beraubte Familie ab. Bgl. Pierers Jahrbücker der Wissenschaften, Künste und Gewerbe Vb. I. (Altenburg 1865).

S. 361 3. 18 v. o. lies: nous ne nous aimerons plus.

I.

## Arkunden und Briefe.

#### Pismarcks Probearbeiten zur Keferendariatsprüfung\*) 1836.

I.

Ueber die Natur und die Julafsigkeit des Eides im Allgemeinen und nach seinen verschiedenen Arten aus dem Gesichtspunkte der philosophischen Nechts- und Dugendlehre, mit Verücksichtigung der Lehre des Christentbums.

Wahrhaftigkeit in Bersicherungen und heilighaltung gegebener Bersprechen bilden für das Bestehn des menschlichen Verleches vollschen bei Bersprechen bilden für das Bestehn des menschlichen Bertebrs nothwendige Bedingungen, deren Erfüllung Pflicht eines Jeden ist, welcher auf die Wohlthaten der Gesellschaft Unspruch macht. Doch führen mannichsache und mächtige Leidenschaften den Menschen in Bersuchung, diese Pflicht zu mißachten, verleiten ihn, die Stimme der angedornen Ehrlichseit zu unterdrücken und in der Entstellung der Wahrheit ein willtommenes Mittel zur Beeinträchtigung fremder Rechte zu sinden. Schon vor der Zeit, von der wir sichre Kunde haben, empfand man daher das Bedürsniß, eine Versicherung geben und sordern zu können, welche vermöge ihrer Heiligkeit geeignet sein möchte, Tenu und Glauben zu sichern, denen das einsache Wort keine hinreichend sichre Grundlage darzubieten schien.

Beugen und Burgichaften dienen junächst jur Bestärlung ber Glaubwürdigkeit unser Angaben und Bersprechungen, und wer sie nicht beizubringen vermag, bem liegt es, vermöge ber

<sup>\*)</sup> Ein Auffat über Bismards Nachener Referendariat bleibt bem 3. Banbe ben Jahrbuchs vorbehalten. — In bem Abbrud ber Arbeiten ift Bismards Orthographie beibehalten worben.

menichlichen Ratur, nicht fern, ben allwiffenden Gott als feinen einzigen Beugen anzurufen, die Bestätigung ber gegebenen Musfage pon ihm zu begehren, und indem er die göttliche Rache für ben Kall ber Luge berausforbert, bas eigne Beil als Burgichaft für die Bahrheit feiner Borte gu ftellen. Diefer Bebante, bag ber Schworenbe Bott aufforbert, auf bie gegenwärtige Neußerung mohl zu merten, und wenn fie unredlich fei, am Meineidigen an feiner Berfon ober an bem, mas ihm bas Theuerfte fei, ausbrudtich bafur gu ftrafen, liegt bem Gibe von feiner frühften Entftehung ber jum Grunde, und finden wir benfelben in ben Gibesformen ber verschiedenen Bolter auf mehr ober weniger beutliche Beise burch Bort und Ginnbild ausgesprochen. Gine Art bes romifchen Gibes mar, ein Thier au tobten und babei Jupiter angurufen, er moge ben Schwörenden ebenjo rettungelos wie biefes Thier verberben, wenn feine Angabe falich fei; unter ahnlichen Bermunichungen peranichaulichen fich die Chineien burch Berbrennen von Bavier ober Berichlagen von Borgellan die Art, wie Gott ben Deineidigen rachen werde. Die lebel, welche man bergeftalt herausforderte, glaubte man, murben auch alfobald eintreffen; wie fich benn überhaupt aus ben Eiben ber meiften roberen Bolter Diefelbe Unficht herausstellt, welche ben Gottesurtheilen bes Mittelalters bas Dafein gab, bag nehmlich ba, wo bas Biffen ber Menichen nicht ausreicht. Gott bas Unrecht nicht geschehen laffen, vielmehr von ben Menichen bazu aufgeforbert, durch eine besondre Meußerung feiner Allmacht, Die Bahrheit offenbaren und ben Schuldigen ftrafen werbe. Gehr beutlich fpricht fich diese 3bee in der noch bei ben Regern gebrauchlichen Form bes Gibes aus, wo man ben Schwörenben ein Stud eines ihrer beiligen Fetische verschlingen läßt, in ber festen Ueberzeugung, daß er augenblidlich baran fterben werde, wenn er lugen follte. Auch die Romer waren fo fehr ber Meinung, bag ber Meineidige lediglich ber unfehlbaren und ichnellen Rache ber Botter verfallen fei, daß von einer menfchlichen Strafe lange Beit nicht bie Rebe mar. Cicero fagt in ber Abhandlung de legibus: perjurii poena divina exitium, humana dedecus; noch im Corpus juris findet sich: contemta

jurisjurandi religio satis deum ultorem habet. Rur die Berletzung des Eides per genium principis bestrafte man schon zur Zeit der weströmischen Kaiser; sei es nun, weil man es sür schlimmer hielt, den genium des Fürsten zu lästern, als den Aupiter oder daß man es sür strassar erachtete, die durch den Eid für die Bahrheitsliede des Schwörenden verpfändete Sicherheit des Kaisers in so augenscheinliche Gesahr zu bringen. Ebenso huldigten die Juden der obigen Ansicht, indem sie es für gewagt hielten, in der Rähe des Ortes, wo eine Eidesleistung geschah, zu verweilen, damit sie nicht von der, etwa durch Blis oder Erdbeben an dem Meineidigen zu vollziehenben göttlichen Strase mitbetrossen würden.

In spätern Zeiten, als der Glaube an augenblidliche und törperliche Strase Gottes schwand, sah man sich genöthigt, dieselbe menschlicherseits zu verhängen, da auf die Mehrzahl eine nahe zu gewärtigende und ihnen in ihrem ganzen Umfange saßliche Strase tiefern Eindruck macht als die des himmels, welche, wenn auch größer, doch vielleicht entsernt ist und deren Eintritt Mancher für ungewiß anzusehn sich gefällt.

Co ftart fich in einer folden Meinung Leichtfinn und Thorheit aussprechen, jo ericheint es doch taum minder befremblich, wenn nach ben meiften Definitionen bes Gibes, welche unire Bejetbücher und philojophiiche Schriften als Reinltate jener von Alters ber berrichenden Anfichten aufstellen. Gott einer besondern Aufforderung von Seiten bes Schwörenben zu bedürfen icheint, um die Sandlung beffelben zu bemerten, zu bezeugen, und im Fall ber Unredlichkeit zu bestrafen. Die noch gebräuchlichen Eidesformeln, in welchen man bas höchite Befen anruft, bem Meineidigen feine Gnade gu entgieben, beuten eine Borftellung von Gott an, nach welcher es bem menichlichen Willen anbeimgestellt zu fein icheint, ob Gott Gerechtigfeit üben und Berbrechen ftrafen folle ober nicht, nach welcher unfer Beichick ohne unfre Buftimmung nicht in feiner Gewalt ftanbe, und es einer ausbrudlichen Berpfandung unirer Seele bedürfte, bamit ihr Schöpfer bie verbiente Strafe an berfelben vollziehen moge. Auf Gibe, beren Form bergeftalt mit bem Glauben an die Allmacht Gottes in Biberipruch

fteht, ift Jefu Musipruch in ber Berapredigt zu beziehen: Du follst nicht schwören beim Simmel u. f. w., noch bei Deinem Ropf, benn Du vermagft nicht Gin Saar auf bemfelben weiß oder schwarz zu machen, b. h. über diese Begenftande zu disponiren, haft Du weber felbft die Macht, noch tannft Du Gott veranlaffen, bag er es thue. Die göttliche Gerechtigfeit tann nicht nach menschlichem Willen gelenkt werben; Die Strafe. welche ber Betrüger verdient, wird ihm auch wider feinen Willen zu Theil werben, und eine größre wird er auch burch die fraftigften Verwünschungen auf fein Saupt nicht berabrufen tonnen. Jene imprecatorische Form war, nach ben oben berührten Ansichten ber Alten, in ihren Giben wesentlich und nothwendig. Go bieten namentlich die Eidesformeln der Juden eine reiche Auswahl von abentheuerlichen Uebeln, deren Furchtbarteit als Garantie für die Wahrheiteliebe bes Schwörenben bienen foll; und obgleich Cicero de officiis fagt: "quod deo teste promiseris, non ad iram deorum, quae nulla est, sed ad justitiam et fidem pertinet", fo ichrieben bie Romer im Allgemeinen boch bem höhern Bejen manche menschliche Schwächen und Leibenichaften zu und glaubten infolge beffen, ber angerufue Gott werbe feinen Born über eine fo frevelhafte Berausforberung feiner Macht, wie fie ber Meineib enthalte, auf ber Stelle burch alle ihm zu Gebote ftebenden Mittel auslaffen. religiöfen und gerichtlichen Gebräuche ber beiben genannten Bolter find von wejentlichem Ginfluß auf die der Chriften gewesen und haben zum Theil bewirft, daß auch unter ben Lettern, burch unangemeffene Behandlung bes Eibes, viel bagu beigetragen murbe, mangelhafte Borftellungen von ber gott= lichen Allmacht zu begünftigen und ben Gib felbft in Digcrebit zu bringen. Daber ift es getommen, bag nach einer weit verbreiteten Meinung, welcher Rant feine Autorität gelieben hat, ber Gib mehr für ein burch ben Buftand ber Befellichaft nothwendiges llebel als für ein heiliges und ehrenwerthes Inftitut gehalten werben fann.

In Fällen, wo ber höchste Grad von Evidenz von Sicherheit, welchen menschliche Mittel zu geben vermögen, erlangt werden soll, ift es nöthig, sich zu vergewissern, daß die Aus-

fage, auf beren Glaubwürdigkeit die Ueberzeugung von der Bahrheit einer Thatsache beruben foll, unter Einwirfung aller berjenigen Grunde erfolgt fei, welche am meiften geeignet find. ben Menichen zur Angabe ber Bahrbeit zu vermogen. Den. welcher an einen gerechten Gott und an Fortbauer nach bem Tode glaubt, tann tein ftartres Dotiv in feinen Sandlungen leiten, als bas Bewußtsein ber burch bie Religion gebotnen Bflicht, verbunden mit der Betrachtung, daß Gott die geringfte feiner Thaten fieht und bie Bergeltung für jebe berfelben nicht ausbleiben wird. Daß ber, welcher eine Berficherung giebt. jenes Glaubens an Die gottliche Bergeltung und feiner Bflicht. Die Bahrheit zu fagen, babei volltommen eingebent ift, foll durch den Eid an den Tag gelegt werden. Die Ableiftung besfelben ift ein äußerliches Rennzeichen bavon, bag ber Schwörende feine Berficherung unter bem beutlichen und unmittelbaren Bemußtjein feiner Berantwortlichkeit gegen Bott und bes Frevels. ben eine faliche Ausfage enthalten murbe, gegeben bat. Diefes Bewußtsein foll zwar bem vollkommen fittlichen Menichen immer gegenwärtig fein und ibn in allen feinen Sandlungen leiten; boch ift es theils über menschliche Kraft ichwer, immer in flarer und unbefangner Anschauung feiner Bflicht zu verharren, io bag burch bie Reierlichkeit bes Gibes auf bie Berftellung berfelben erft hingewirft merben muß - theils liegt auch anbern Meniden baran, gewiß ju fein, bag ber Schwörenbe fich Die Beiligkeit seiner Pflicht in dem Angenblick hinreichend vergegenwärtige und ben Glauben an göttliche Gerechtigkeit be-Durch ben Gib foll nicht Gottes Aufmertfamteit auf ben Schwörenben, fonbern bie bes Lettern auf Gott gelentt werben, und wer fo, nach besonnener Erwägung ber Beftimmungen ber Religion, mit bem flaren Bewuftsein, bor Gottes Ungeficht zu ftehn, fich nicht icheut, Die Berantwortlichkeit ber Luge über fich ju nehmen, ber zeigt, bag auch bie beiligften Motive nicht gunftig auf ihn zu wirken vermogen, indem er Bott und beffen Bergeltung verachtet. Gine befondre Bergusforderung ber himmlischen Strafen wird auf einen folden ebenfofehr jebes Eindrud's ermangeln, ale fie fur Undre unnug, wenn nicht frevelhaft ericheint. Denn, abgesehn von ber

Birtungelofigteit einer Aufforderung an Gott, fein Richteramt auf menichliches Begehr auszuüben, meint es im Grunde feines Bergens boch wohl niemand aufrichtig mit einer Entfagung aller Soffnung auf Gludfeligfeit und gottliche Sulfe. Gin folder Act widerstreitet ben Begriffen von der unendlichen Gnabe Gottes und fteht mit ben Brincipien ber Bernunft und ber Religion ebenfofehr in Biberfpruch, als bie beffre Geftalt bes Eides mit ihnen übereinftimmt. Denn meber ben Gefeten ber Bernunft, noch bem Beifte bes Evangeliums miderftreitet es. einer gegebnen Erklärung bingugufügen, man babe babei feine Bflicht por Augen und vergegenwärtige fich fein Berhaltniß gu Bott, welches baburch geschieht, daß man ben Sochsten gum Beugen feiner Sandlung anruft; benn Lettres fest voraus, daß man in dem Augenblick bie Folgen feiner Sandlung richtig würdigt und auf Gottes Bergeltung gefaßt ift. folden Ruftand bes Bewuftfeins ber Bflicht und ber Abhangiateit von Gott gilt Jeju Gebot: Guer Bort fei ja ja, nein nein. was barüber ift, bas ift bom lebel. ex rov norngov fagt er, aber nicht morngor eaur, und allerdings bleibt ber Gib, wenn auch ein ichones Reichen bes Glaubens an Gottes Allwiffenbeit und Gerechtigfeit, boch ein Rejultat menichlicher Schwäche. welche zuerft bas Bedürfnig beffelben fühlbar machte; ein Bebante, welchen die griechische Mathologie baburch ausbruckt. baß fie ben Ogxos einen Cohn ber Epis nennt. Aus einem ahnlichen Gefichtspunkte bat auch Chriftus ben Gib angesehn, ben ju verbieten er fo weit entfernt ift, bag er ihn vielmehr felbft leiftet, ale bie Obrigfeit es burch ben Mund bes Sobenpriefters von ihm forbert. Diefer verlangt von ihm mit ben Worten έξορχίζω σε κατά του θεού του ζώντος eine eidliche Erflärung barüber, bag er Gottes Cohn fei, und Jefus tragt fein Bebenten, eine folde Erflärung zu geben, indem er bes Brieftere Frage mit ben Borten ob elnas bejaht. Das griechische Bort egoguiter bezeichnet eine Befragung auf ben Gib, wonach ber Antwortenbe burch einfache Bejahung ober Berneinung Die Gibesleiftung vollzog. Jejus murbe gewiß nicht verfaumt haben, burch fein eignes Beifpiel bei biefer Gelegenheit fein Berbot bes Gibes ju befestigen, wenn er ein folches zu geben wirklich beabsichtigt

hatte. Auch die Apostel bedienen fich bei mehren Belegenheiten ber Berufung auf Gottes Beugniß gur Befraftigung ihrer Aussprüche. Wenn baber Chriftus in ber Bergpredigt fagt: 3br follt gang und gar nicht ichwören, fo muß biefes icheinbar unbedingte Berbot gleich andern beperbolischen Ausfpruchen ber beiligen Schrift gebeutet merben; biefelben fteden ebenfalle ein entferntes Biel auf, welches nicht grabe erreicht werben, fondern nur bem driftlichen Bandel bienen foll, um bie Richtung banach zu nehmen; babin gebort bie Lehre: Bertauf Dein But und gieb es ben Armen, eine Lehre, zu beren buchitäblicher Befolgung wenig Menichen geneigt fein mochten: fowie die jeuer andern Borichrift, nicht für die Bedürfniffe bes folgenden Tages zu forgen, mit bem Fortbeftehn bes menichlichen Geschlechte unverträglich fein wurde. Benn bieje Anefpruche nur vor Beig und Gelbitsucht marnen follen, jo begieht fich auch bas gebachte Berbot bes Gibes hauptfächlich auf bas unnübe Fluchen berer, welche fich beffelben zur Bergierung ihrer Rebe bedienen, und auf bas häufige und betrügliche Schwören ber Pharifaer, welche fich formliche Rategorien gebilbet hatten von Giben, die man zu halten verbunden und von andern, welche man zu halten nicht verbunden fei, wodurch fie Uneingeweihte leicht zu taufchen im Stande maren.

Wenn die ersten Christen setten oder gar nicht schworen, so lag dieß vielleicht mehr daran, daß sie durch den Ritus des Eides ihre verfolgte Religion zu verrathen fürchteten, als daß sie in dieser Religion ein Verbot zu sinden geglaubt hätten. Wan hielt damals allgemein dassür, daß der Eid zwar erlaubt, daß es der rathsam sei, nur in wichtigen Fällen und wo ein andres Auskunstsmittel nicht vorhanden sei, zu schwören. Lange Zeit war von einer Sündhaftigkeit des Eides nicht die Nede, vielmehr wurde der Gebrauch desselben unter Einwirkung der Obrigkeit, der er zur Erhaltung der Ordnung und Rechtspslege ein nothwendiges, und der Geisstlichkeit, der er zur Vermehrung ihres Einslusses ein dienliches Mittel zu sein schien, weiter ausgedehnt, als zwecknäßig war. Aur einzelne Secten, wie die Pelagianer und Waldenser, erklärten sich wider die Ableistung des Eides, und erst später solgten ihnen mehre,

welche theils nur an der Herausforderung der göttlichen Strase Anstoß nahmen, theils, nach dem Wortverstande des neuen Testaments, jede Art von Sidesleistung verwarsen. Solche Sidweigerer sind in England so lange geduldet, wie die Erschrung zeigt, daß sie die Bersicherungen, anstatt des Sides gegeben, heilig halten; und wenn es wahr ist, daß noch kein Beispiel eines Mißbranchs dieser Begünstigung vorgekommen, so ist dies ein ausgezeichnetes Resutat der unter ihnen herrschenden Erziehungsweise. Für gewiß ist auzunehmen, das, wenn jene Ansichten auch manchen unserer Sitten und Gesehe störend in den Weg treten, sie doch soviel Uebles nicht stiften, als der eutgegengesetze Fehler, zu große Vervielsältigung und leichtsinnige Behandlung der Side.

Blato fagt, daß Rhadamautus, welcher ein fehr gottesfürchtiges Bolf regirt, alle Prozesse mit Schnelligkeit entichieden habe, fich jedesmal der Gidesbelation über die ftreitigen Buntte bedienend; aber, fest Plato hingu, bei einem weniger gottesfürchtigen Bolte tann man bom Gibe nur bann Gebrauch machen, wenn ber Schwörende fein Jutereffe gur Sache hat, wie ber Richter ober ber Benge. Gewiß hat ber Schüler bes Sofrates hierin Recht, ja es ift felbit mahricheinlich, bag auch ein fo eremplarifches Bolt, wie bas, welches Rhadamantus regirte, ber abstumpfenden Dacht ber Gewohnheit unterlegen und daß die Buftig jenes Berrichers fich mehr burch Schnelligfeit ale burch Berechtigkeit ausgezeichnet habe. Es giebt keinen Eindrud, gegen welchen die Gewohnheit ben Menichen nicht abhartete und gleichgültig machte. Die Conne geht täglich auf und erleuchtet die Belt, aber nur Benigen fällt es ein, bag biefes wunderbar fei, und nur felten nimmt jemand bavon Beraulaffung, an Die Allmacht bes Schöpfers zu benten; erichlägt aber ber Blit einen Menschen, fo werden die, welche es febn, mit Staunen und Gottesfurcht erfüllt und preifen die wunderbaren Wege des Herrn. Und doch, wie unbedeutend ift biefe Rraft gegen jene ber Conne; nur außert fie fich feltner. Co hat auch die tägliche Bewöhnung an vielfältige Täuschung, bie schwankenbe Brange berjenigen Unwahrheiten, welche man fich erlauben zu tonnen glaubt, die Empfänglichfeit für bas emige und unwandelbare Gebot ber Bahrheit bergeftalt abgestumpft, bak eine gewöhnliche Luge taum noch für unrecht gehalten wird, und bag man, wo es auf Gicherheit automint, immer häufiger eines fünftlichen Reiges burch ben Gib gu beburfen geglaubt hat, um auf Augenblide bas urfprüngliche Befühl für Bahrhaftigfeit wieder ju beleben. Diefer Reig verliert wiederum feine Rraft, fobald er zu häufig angewendet Gine zu große Bervielfältigung ber Gibe ift baber aus Brunden ber Rlugheit jowohl als ber Religion zu verhindern. Sie gewöhnt ben Menichen, indem er fich bes gottlichen Ramens häufig und zu unbedeutenden Zweden bedient, bas Beiligfte mit Leichtfertigkeit zu behandeln; fie ift ferner geeignet, bei ungehildeten Leuten Die Meinung zu erzeugen, baf fie nur ichwörend die Bahrheit zu jagen verbunden feien, und bewirft io, daß im Uebrigen beito rudfichteloier gelogen und betrogen Die ficherfte Folge ber zu haufigen Gidesleiftungen aber ift Bleichgültigfeit gegen ben Gib felbit, beffen Rraft und Ruglichkeit in hohem Grade von ber Echen und Chriurcht abhängt, welche ber Menich bei feiner Ableiftung empfindet. Biele haben geglaubt, wie jener Rhadamant, in bem Gibe bas erve-Ditipfte Mittel zur Enticheibung von Rechteftreitigfeiten an finden, ohne zu überlegen, ob es fich abnuten murbe. Die Beiftlichen bes Mittelalters ichmoren zwar felbit ungern, nicht etwa aus Bemiffensfcrupel, fondern weil fie verlangten, daß man ihnen ohnedieß glauben follte; doch begunftigten fie übrigens bie Bermehrung ber Gibe, weil fie es moglich machten. Die baraus entstehenden Streitigfeiten por geiftliche Gerichte au gieben, und außerdem durch die angemaßte Bewalt ber relaxatio juramenti es von fich abhangig machten, ob eine auf den Gid begründete Berbindlichkeit rechtsbeständig fein follte ober nicht. Spater fing man auch an, Die Amteibe außerorbentlich zu vermehren, indem man fie nicht nur beim Antritt bes Dienstes, fonbern auch bei jeder Beranderung besfelben forberte. Diek alles brachte eine jo erstannliche Bervielfältigung ber Gidesleiftungen zu Bege, baß biefelben bei bem großen Saufen nothwendig im Credit finten mußten, que mal da auch von Geiten ber Obrigfeit nicht überall bei Alb-

nahme ber Gibe mit berienigen Feierlichkeit verfahren murbe. welche der Mehrzahl ber Menichen bei Sandlungen, auf die fie Werth legen follen, unentbehrlich zu fein icheint. Grunde ber Religion reichen für Biele nicht mehr bin, um fie gunftig für bie Bahrheit zu ftimmen, und barte Strafen auf ben Meineid muffen bei biefen bas Befte thun, ba biefelben in bem Gibe nichts weiter febn als eine Berficherung in einer bestimmten Form, in welcher ihnen bas Lugen bei ftrenger Strafe verboten ift. Die Sarte ber Strafe, Die großere ober geringere Bahricheinlichkeit ber Entbedung und Die Schanbe. welche die lettre mit fich führt, bilben alebann bas Begengewicht für ein jum Meineid reigendes Intereffe; welche Schagle oft Die leichtere fei, beweisen Die fäuflichen Reugen in England und Amerika, welche ihre regelmäßigen Berfammlungsorte haben, mo ber, welchem es an Beweismitteln fehlt, fie abholen tann und dann gegen Entrichtung eines nach Daaggabe ber Große bes objectum litis und ber Gefahr fur ben Reugen tarifmagia festgesetten Breifes bas Beugnif, beffen er bebarf, erhält. Dergleichen Ericheinungen laffen bei bem Bolte. wo fie angetroffen werden, einen hohen Grad von Robbeit und Arreligiosität vorgusseken, und der beste Theil der für die Rechtspflege nothwendigen Birfung bes Gibes geht auf Diefe Beife Es ift baber in mehr als einer Sinficht von großer Bichtigfeit, burch Berbreitung mahrer Bilbung, burch zwedmäßige Beftimmungen über bie Falle, in benen ber Gib gulaffig ift, und über die Art, wie er abgeleistet werden foll, auf Erhal= tung und Bermehrung ber Chrinrcht por bemfelben bingumirten.

Die Quelle fast aller unfrer heutigen Gesetzebungen, das römische Recht, behandelt diese Materie nicht mit der Borsicht, welche die Natur derselben zu ersordern scheint. Die Form des Eides war dort fast ganz der Willtühr anheimgestellt und Strasen des Meineides wurden erst in spätzerer Zeit angeordnet. Die Bestimmungen über die Zulässigsteit des Eides sorgten nechr für die Feststellung der Berechtigungen zu demselben und aus demselben, als für die Aufrechterhaltung seiner Heiligseit. Bei dem zwischen zwei Partheien zugeschobenen Eid kam es auf die Bersönlichkeit dessen, der schwören sollte, wenig an;

ber Eid murbe fo gestellt, wie man glaubte, bag er ben Begner am ftartiten binben merbe, und fonnte auch jemanbem über facta, Die er aus eigner Bahrnehmung nicht mußte, de credulitate beferirt merben, er murbe nicht ale Remeismittel betrachtet, fondern nach ben Regeln über Bertrage beurtheilt. Es mar eine Art von Compromifivertrag, moburch ber Schmörenbe gleichsam Schieberichter in ber eignen Sache murbe. Dan erwartete, bag Gotteefurcht ihn gur Gemahrung beffen, mas recht mar, vermogen murbe, und für ben Gall ber ungerechten Enticheibung bilbete bie Rache ber Botter eine Conventionalstrafe, mit welcher ber Beeintrachtigte fich begnugen Denn bas Gefet, anftatt ben Meineib ex officio gu verbüten, ichuste vielmehr ben Meineibigen in bem Recht. meldes er fich erichworen batte, und man glaubte confequent ju fein, wenn man ben Beweis bes Meineides für unerheblich hielt, ba ber Anbre fein Recht contractlich von ber Bahrheitsliebe bes Schwörenben abhangig gemacht hatte und ale Megnivalent für baffelbe bie Gennathung erhielt, ben Begner ber göttlichen Rache verfallen zu miffen.

Bei uns wird der Eid nicht als Vertrag, sondern als Beweismittel angesehn, und der Meineid, das doppelte Verbrechen des wohlbedächtigen Betruges und der Gotteslästerung enthaltend, muß auf sede mögliche Weise zu verhüten gesucht werden. Zu diesem Zweck sind die Eidesleistungen der Zahl nach zu beschränken, ganz zu vermeiden, so lange der Beweis auf andre Art geführt werden kann, und ist in den einzelnen Fällen, außer der rechtlichen Zuständigkeit des Eides, die Persichtlicheit des Schwörenden, die Wichtigkeit des ihn in Bersiuchung führenden Interesses die Beurtheilung der Zulässigkeit des Schwörenden, die Beurtheilung der Zulässigkeit des Schwörenden, die Beurtheilung der Zulässigkeit des Schwörenden, die Beurtheilung der Zulässigkeit des Schwörenden zu berücksichtigen.

Die Eibe zerfallen, ber Hauptsache nach, in promissorische und affertorische. Die versprechenben können bazu bienen, entweber gesehliche Berbindlichkeiten zu bestärten ober rechtlich nicht begründete zu santeiniren; im ersten Falle sind sie meist überstüffig, im andern unstatthaft, wie benn auch von außergerichtlichen Bersprechungseiben die bürgerliche Obrigkeit nicht nur keine Notiz zu nehmen, sondern sie auch bei Strase zu

verbieten pflegt. Rur bas fanonische Recht giebt bier ein Mittel an die Sand, Brobibitivgefete durch Brivatubereintommen zu umgeben und unwirtsam zu machen, indem es bestimmt, daß eine nach bem Gefet nichtige, ja felbit unrechtmäßige Berbindlichkeit burch bas Singutreten bes Gibes Geltung erhalten follte, weil baburch eine befondre Berbindlichkeit gegen Gott gur Erfüllung bes Berfprechens erzengt werbe. Doch ift die Claufel rebus sic stantibus bei bem Gibe gu fubintelligiren; er fteht und fällt mit ber Verpflichtung gegen Menichen, beren Festigkeit er als accessorisches Mittel zu verstärken gedient hat, fo daß eine priefterliche Relaration ba unnöthig ift, wo fie aufhort, ungerecht zu fein. Gott bedarf feiner menichlichen Beriprechun= gen und ichließt teine Bertrage mit und; ihm aber etwas Un= gerechtes zu versprechen, ift ebenjo frevelhaft als ber Glaube, er verlange, daß wir es halten, thoricht. Ift nun eine eidliche Beftartung unrechtlicher Berhaltniffe verwerflich, fo ift fie für gefetlich beftebende Berbindlichteiten bei regelmäßiger Rechtevflege ohne Rugen, indem bas Recht burch fie nicht ftarter wird. Betrachtet man baber, daß versprechende Gide ichon an sich von geringerer Sicherheit find, ba ber Schwörende seine gutunftige Lage nicht tennt und nicht weiß, wie groß gur Beit ber Erfüllung die Berfuchung gum Gibbruch fein wird, fo ift es um fo mehr rathfam, fie, foviel es thunlich ift, zu beichranten, und mit Ausnahme ber nur gur Berftartung ber Beweistraft bienenden promifforischen Reugeneide nur in feltenen Fällen ihre Bulaffigfeit an richterliches Ermeffen gu tuupfen. Dahin murbe bas juramentum calumniae und anbre juratorische Cautionen gu rechnen sein, in Fällen, wo bie Stellung einer Realcaution nicht moglich ift. Ferner tann es von Werth fein, ba, wo ein unfichrer ober burch Ereigniffe unterbrochner Buftand ber Rechtspflege die Anwendung gerichtlicher Zwangemittel erschwert, die in ber Bewissenhaftigteit bes Schuldners liegende Garantie burch ben Gib gu verftärken. Aehuliche Rücksichten können auch bei Rechtsverhältnissen obwalten, welche verschiedene Staaten berühren; jo mar es ein alter Bebrauch, ben Bertragen zwischen Boltern burch Gibesleiftungen größere Buberläffigfeit zu geben.

Amtseibe finden fich ichon im fruhften Alterthum und nahmen vielleicht ihren Urfprung aus ber beim Anfange wichtiger Unternehmungen üblichen feierlichen Unrufung bes Gottes, unter beffen Aufvicien man zu handeln gefonnen mar. fowie bie Bulbigungeeibe icheinen mehr in unfern Gitten begrundet, als bei ber Ungweifelhaftigfeit ber bavon betroffenen Bflichten nothwendig zu fein. Zwar tann ein Beamter leicht aemiffenlos handeln, ohne fich grade gefetlicher Strafe ausgufeten, und mochte es benhalb aut fein, baf er burch bas eibliche Beriprechen einen verftartten innern Untrieb gur Bflichterfüllung erhält; aber Auguftus mochte vielleicht Recht haben. wenn er über die Senatoren, welche feine Bejete gu beichworen fich erboten, außerte: "Auch ohne Gid werben fie ben Gesegen gehorden, welchen fie beiftimmen, und taufend Gibe werben nicht binreichen, ihren Geboriam wiber ihren Willen zu fichern." Für die Sandlungen beffen, welcher nicht and Bflichtgefühl feine Sandlungen gegen bas Baterland erfüllt, ift ber Gib eine ichwache Burgichaft und nur für Menschen, benen ihre Bilichten nicht flar find, ein Bunft bes Unhaltes.

Durch promissorische Eide wird eine Erklärung bestärtt, welche der Schwörende über seinen Willen und seine Absichten ablegt; affertorische dienen dazu, Gewißheit über eine vergangne oder gegenwärtige Thatsache zu verschaffen. Lettre sind zur Handhabung der Rechtspstege so unentbehrlich, daß es vielleicht tein Bolt giebt und gegeben hat, welches sich ihrer nicht bediente; und wenn sie auch tein vollkommnes Mittel zur Entbedung der Wahrheit sind, so hält man sie doch für das zuverlässigie, welches in unzähligen Fällen übrig bleibt, in der Meinung, daß ein Jeder, der nur noch etwas Treu und Glauben hat, durch Vetrachtung der göttlichen Allmacht und Gerechtigkeit zur Angabe der Wahrheit getrieben werden müsse.

Die beweisenden Gide sind theils zugeschobne, theils nach Exterintniß oder Gesetz zuständig oder nothwendig. Gesetlich nothwendig sind die Eide, durch welche Zeugen ihre Aussagen zu beträftigen verpflichtet sind, weil vor Gericht immer der höchstmögliche Grad von Alarheit erlangt werden soll und deßhalb ein jedes Mittel angewendet werden unft, welches die

Sicherheit in Betreff ber zu beurtheilenden Thatfachen erhöhen tann. Go einleuchtend bieje Rothwendigfeit ift, jo tonnte boch auch in diefer Abtheilung viel für die Berminderung der Gides= leiftungen geschehen und weisen sich die hierauf bezüglichen Bestimmungen ber jungften toscanischen Gesetgebung als empfehlenswerth aus. Rach biefen werben die Reugen porläufig nur ermabnt, Die Bahrheit wie im Gib zu fagen, und nicht ex officio, fondern erft bann vereibigt, wenn ber, gegen welchen bas Beugniß gerichtet ift, barauf besteht. Gin falfches Beugnik ift an und für fich ein fo anerkanntes und bart bestraftes Berbrechen, daß jemand, welcher fein Intereffe gur Sache hat. es fich nicht leicht zu Schulden tommen lagt; und wer Bortheil ober Schaden von dem Ausfall bes Ertenntniffes gu ermarten hat, ift ohnehin tein vollgültiger Beuge und wird nur in feltnen Fällen vereidigt werden tonnen. Doch muß bie Befugnif ber Bartheien, Die Beichwörung eines gegen fie gelten follenden Zeugniffes zu verlangen, immer ein unantaftbares Recht bleiben; auch tonnte man es bem Richter überlaffen, die Bartheien auf Grunde aufmertfam zu machen, welche etwa Die Bereidigung als rathfam ericheinen laffen. - Die Gibe ber Bartheien felbit find entweder vom Richter guerfannt ober vom Begner beferirt. Gie bezweden theils als Saupteibe direct die Entscheidung von Thatsachen, auf die es ankommt, theils als Manifestations. Diffessions. Editions : Eide und unter andern Ramen die Erleichterung ber Ermittelung bes Cachverhältniffes und ber Berfolgung bes Rechts.

Der zugeschobne Eid mit seinen verschiedenen Unterabtheilungen beweist nach juristischen Principien, mit Borbehalt
der Ueberführung des Meineids, ganz vollständig, da er mit
Bewilligung beider Partheien über die Glaubwürdigkeit der zu
beweisenden Behauptung entscheidet. Zwar sagt Kant, es fände
teine Berpslichtung statt, den Anspruch des Rechtes der eidlichen Betheuerung des Gegners, welche keine Sicherheit gewähre, zu unterwersen; deßhalb steht es aber auch einem jeden
frei, den Eid zu deferiren oder den Beweis auf anderm Wege
zu führen; steht ihm ein solcher nicht offen, so muß ihm, da
er doch nicht dem Gegner den Beweis der Regation ausbürden

tann, die Gideszuschiebung ein willfommnes Austunftsmittel fein. Benn nun biefelbe in vielen Fällen bas einzige Beweismittel ift, jo jollte auch besto aufmertsamer von Berichts wegen barüber gewacht werben, baß fie innner nur in subsidium, als Beweisinittel in Ermangelung andrer, angewendet und nicht etwa, um ben Brogeg abguturgen, von vornberein ihr Gebrauch ben Partheien freigestellt werbe, weil fie baburch leicht bie contractliche Beschaffenheit annimmt, welche sie im romischen Recht characterifirte. Je beiliger ber Gib bei einem Bolte gehalten wird, befto lieber wird man fich ber Delation beffelben gum Beweise bedienen, aber besto mehr muß man auch barüber wachen, daß er nicht durch unnöthig häufigen Gebrauch bepravirt werbe. In vielen Fällen wird es zuläffig, vielleicht nothwendig fein, ben Klager ober Ercipienten zu ermächtigen, feine Behauptung baburch zu erweisen, bag er fie felbit beichwört. Db ein folder Fall vorhanden fei, muß, nachdem burch bas Befet im allgemeinen Regeln vorgezeichnet find, burch richterliches Erfenntnif festaestellt werben; und wird bien namentlich bann geicheben, wenn jemand ben Beweis ichon beinah vollständig geführt hat, ober bei gänglichem Mangel andrer Beweismittel, burch Todesfall ober auf andre Beife, ohne fein Berichulben ber Möglichkeit beraubt worden ift, ben Gib bem Gegner zuzuschieben; ebenfo menn es notorisch ift, bag ber Beflagte feinen Gegner burch Unreblichkeit ober grobes Berfeben in Nachtheil gefett hat, wo alsbann bem Rlager gestattet zu werben pflegt, burch bas juramentum in litem bie Bobe bes erlittenen Schadens felbft zu tagiren. In Fällen, mie bie obengebachten, murbe es einer Beeintrachtigung bes Alagere gleichkommen, wenn man ihn nöthigen wollte, feinem Beweise zu entiggen ober fein Recht noch burch Buichiebung bes Gibes von ber Gemiffenhaftigfeit ber anbern Barthei abhangig ju machen. Ebenjo wird ber Gid jum Ertenntniß gestellt merben muffen, wenn die Bartheien fich über die Art, wie er normirt, ober barüber, mer ihn ichworen foll, nicht einigen fonnen.

Wenn nun ichon ba, wo es sich um Mein und Dein handelt, Eidesleiftungen nur mit behntsamer Erwägung des in Bersuchung jur Luge führenden Interesses jugulaffen find,

so können sie gar nicht stattfinden in Eriminalsachen, wo Freiheit, Leben und Ehre auf dem Spiele stehen und für die Gewissenhaftigkeit leicht ein zu starkes Gegengewicht bilden; und auch, abgesehen von der großen Verführung zum Meineide, wo eine Strafe darauf steht, die Wahrheit zu sagen, ist es undillig, von dem Inquissten zu sordern, daß er sich selbst ansklage; ihn auf den Sid zu befragen, ist nicht ganz so schlinken hat aber doch manche Nehnlichteit mit der Anwendung der Tortur. Endlich ist auch im Eriminalprozeß ein solcher Grad von Narheit nöthig, daß die bloße Verweigerung der Ableistung des Reinigungseides nicht einmal ein hinreichender Beweis sein würde, um die Anwendung einer Strase zu rechtfertigen.

Nächit ber Frage, wenn ber Gib gulaifig, ift jene von Bichtigfeit, wie er abzuleiften fei. Ohne Ameifel muß biefes in ber Form geschehen, welche bie geeignetite ift, bem Schwörenden alle Grunde zu vergegenwärtigen, burch bie er gur Angabe ber Bahrheit bewogen werben tanit. Benn es nun gewiß ift, bag außere Begenftanbe in hohem Grabe vermogend find, im Ginne ber 3bee, welche fie reprafentiren, auf bie Stimmung bes Menichen einzuwirken, fo mar es auch richtig berechnet, wenn man, in frühern Beiten häufiger ale jest, ben Schwörenben folche Gegenftanbe berühren ließ, welche ben burch ben Gid gu machenben Ginbruck noch verftarten tonnten. Co mar es bie Gitte ber Beiben, ben Altar gu umfaffen, ber Sindu, bas heilige Baffer bes Banges zu trinten, ber Chriften, eine Relignie, bas Crucifir ober die Bibel gu berühren, auch wohl zu fuffen; ober ben Gib an einer besonders heiligen Stätte gu leiften, indem man, nicht ohne Grund, annahm, daß die Rube Gott geweihter Gegenstände ben Menschen in eine andachtige Stimming verjete, welche mit ber Luge unverträglich fei. Dan fuchte auch auf ahnliche Beife, und oft burch ziemlich barbarifche Mittel, Borftellungen bes vielleicht naben Todes zu erwecken, ober ber ichrecklichen lebel, welche bes Meineibigen marteten, und baburch einen bem 3med angemeffenen Ginbrud auf Die Rerven bes Schwörenben gu machen. Go ichwor man auf die Alinge bes Schwertes, auf die Gebeine ber Berftorbenen, fo liegen noch neuerlich die

Mörber bes Procurators Fualdes in Frankreich die Zeugin Manson auf den Leichnam des Gemordeten und das noch blutige Messer Geseinhaftung des Gesehenen geloben. Dergleichen Formen sind indeß nicht auf das Allgemeine berechnet; je piquanter sie sind, desto leichter nützen sie sich ab, und in dem Augen solcher, mit deren Denkungsweise sie nicht übereinstimmen, seben sie leicht den Werth des Eides herab.

Doch möchte vielleicht bei der Ableistung etwas mehr Feierlichkeit, als wir anzuwenden pslegen, von guter Wirkung sein, wie denn auch nach der schon oben angeführten Gesetzgebung von Toscana die Sidesseistung sedesmal auf das Crucifig und im Beisein eines Priesters geschieht und auch bei und mit Zuziehung eines Geistlichen oder in der Kirche gesichworen zu werden pslegt, in Fällen, wo die Persönlichkeit des Schwörenden es rathsam zu machen scheint, oder die Richtigkeit der Sache einen mehr als gewöhnlichen Grad von Sicherheit ersordert.

Richt minder verschiedenartig als die aufre Form ift, je nach Art und Beit, ber Wortinhalt bes Gibes. Bei ben Alten wird burchgangig bie 3bee ausgesprochen, bag ber Schwörenbe fein Beil mit ber Bahrheit feiner Ausfage bergeftalt in Berbindung bringt, daß er llebles erwarten muß, wenn er gelogen hat. Go ichmor man theils bei Befen, bon benen, theils bei folden, fur bie man zu fürchten hatte, und bie man burch ben Meineid ber Gefahr preisgeben murbe. Für einen Chriften icheint nach bem, mas oben über bie Ratur bes Gibes gejagt worben, ein anbrer Schwur als ber bei Gott feine Birtung gang ober größtentheils zu verfehlen. 3m Intereffe bes Richters aber liegt es, bem Befeuner einer jeben Religion ben Gib in ber Geftalt abzunehmen, welche burch ben Glauben bes Schwörenben anerkannt ift; benn nur fo tann er erwarten, bag ber Lettre fich burch ben Gib für gebunden halten wird, voransgesett, daß berfelbe Gott die Gigenichaften zuschreibt, auf benen bas Wefen bes Gibes beruht, und feine Beiftestrafte hiureichend entwickelt find, um biefes Befen begreifen zu konnen. - Die jest ziemlich allgemein bei une recipirte Formel: "Go mahr mir Gott helfe", enthält gwar

bie als überfluffig ertannte Bermunichung: "Gott belfe mir nicht, falls ich luge", wenn auch die Mehrzahl ber Schwörenben es vielleicht fo nicht meint; boch möchte es miflich fein. an biefer althergebrachten Formel zu andern, ba es Leute giebt, welche glauben, fie hatten gar teinen Gib geleiftet, wenn irgend eine ber hertommlichen Formlichkeiten nicht beobachtet worden ift. Die Unficht, baf ein Meineid bei nicht beobachteter Form zu rechtfertigen fei, murbe freilich, wenn fie nicht aus Beichränktheit und Aberglauben entspringt, mit ber reservatio mentalis und ben boppelfinnigen Gibesnormen ber Jesuiten in eine Rategorie gehören; jur Schonung von Borurtheilen ift es aber zu empfehlen, bag ohne die außerfte Rothwendigfeit teine ber üblichen Formalien vernachläffigt werbe, bamit auch von biefer Seite alles geschehe, mas zur Aufrechterhaltung und respective Wiederherstellung ber Achtung por bem Gibe förberlich fein fann.

Denn wie febr es nothig fei, auf ben lettgenannten 3meck mit ber eifrigften Corgfalt burch jebes geeignete Mittel binjumirten, ertennen Alle, welche biefem Wegenstande ihre Aufmertjamteit ichenten. Bei ben alten Cachfen, erzählt uns ein beutscher Schriftsteller früherer Beit, mar bie Beiligkeit bes Eibes fo groß, bag, wenn jemand eine Sache in ber linten Sand hielt und mit ber rechten ichwor, er habe fie nicht, man ihm glaubte; bei uns bedient fich ein Jeder nur ungern und in Ermangelung jeder andern Mustunft ber Gibeszuschiebung als Beweismittels, obgleich die Gefete Diefelbe in großer Husbehnung geftatten, und mancher betrachtet ihre Rothwendigfeit als gleichstehend mit bem Berluft feiner Cache. Gine Unficht, welche Grund erhalt burch bie Erfahrung, bag in häufigen Fällen beibe Bartheien fich erbieten, ihre einander wideriprechenben Behauptungen zu beichwören, jede aber nur mit Wiberftreben fich ber Rothwendigfeit ber Delation an ben Gegner unterzieht.

Berminderung der Anzahl der Eide, zweckmäßiges Berfahren bei der Ableistung derselben, angemessen Berwarnungen und strenge Bestrasung des Meineides vermögen viel zur Abhülse des Uebels beizutragen; bei dem allmächtigen Einsluß ber Erziehung und Gewohnheit ift jedoch bas traftigste Mittel in ber Berbreitung achter Bilbung und Belebung bes religiösen Sinns zu suchen, und in dieser Beziehung berechtigt die Sorgsfalt, welche in unserm Baterlande auf jene Gegenstände verwendet wird, zu ben besten Hoffnungen für die Zukunft.

D. v. Bismard, 23./4. 36.



II.

Ueber Sparfamteit im Staatshaushalte, ihr Wefen und ihre Erfolge — auch durch geschichtliche Beispiele erläutert.

Die Güter, welche das Bermögen eines Boltes hervorbringt, werden zum Theil bergestalt consumitt, daß aus ihrer Bernichtung nur eine vorübergehende Bestriedigung des Berzehrers hervorgeht, und der Berth des Berzehrten aus dem Bermögen der Nation wieder ausschiedet, ohne die Ergiedigseit der vorhandnen Güterquelsen zu erhöhen. Ein andrer Theil des jährlichen Zuwachses wird zur Ergänzung und Bermehrung des Capitals der Nation verwendet, um unter dieser Gestalt einen neuen Bestandtheil des Bermögens zu bilden und eine Erhöhung der zustünstigen Production zu bewirten. Der Auswand geschieht also entweder unproductiv, d. h. um Bedürsnisse und Genüsse zu bestriedigen, oder productiv, d. h. um die Bestriedigung derselben sür die Kosen möglich zu machen.

Die lehtre Art bes Berbrauchs ist zur Bewahrung bes Bohlstandes unentbehrlich, da sowohl das vorhandne Capital sich abnüßt, als auch die Bedürfnisse der Menschen mit der Entwicklung ihrer Fähigkeiten zunehmen und eine allmähliche Bergrößerung des Capitals ersordern. Durch eine Bernachstsstigung des productiven Auswandes würde man für die Zutunft mehr verlieren, als für die Gegenwart gewinnen; doch ist es ebensowenig weise, das Interesse der Gegenwart dem der Zukunst auszuopfern. Der Geizige, welcher nur für zutünstige Bedürfnisse sammelt, die er nie befriedigt, ist ebenso unverständig als der Verschwender, der ohne Rücksicht auf die

kommenden Zeiten verzehrt. Beibe sind gleich weit entsernt von der Sparsankeit, von der Eigenschaft, vermöge welcher jemand den Verbrauch seines Einkommens so eintheilt, wie er auf die Dauer den größten Genuß davon erwarten kann, indem er sich denselben weder für die Zukunst verkümmert, noch ihm für die Gegenwart strenger entsagt, als nöthig ist. Zu diesem Zweck muß er vor allen Dingen zwischen den Verwendungen sur die gegenwärtigen Genüsse und benjenigen, welche auf Erzeugung der Mittel zur Befriedigung zukünstiger Bedürfnisse gerichtet sind, ein richtiges Verhältniß herstellen und demnächst diese Verwendungen so einrichten, wie er die beabsichtigten Wirkungen mit den geringsten Ausopserungen hervordringen kusperungen hervordringen kuspoperungen

Eine Nation so gut als ein Einzelner wird in Ermangelung einer sparsamen Haushaltung mit ihren Kräften Entbehrungen leiben, öfter aus Noth als aus Geiz; dieselben zu verhüten ist eine Aufgabe, deren Erfüllung mit im Zweck des Staates enthalten ist.

So weit die Berzehrung eines Boltes von der Willführ der einzelnen Mitglieder desselben abhängig ist, läßt sich im Ganzen erwarten, daß der dem Menschen inwohnende Tried nach Erwerd den Berbrauch des Einzelnen so regeln wird, wie es mit der Erhaltung seines Bermögens verträglich ist. Auch muß es im Allgemeinen einem jeden Privatunanne freisgestellt bleiben, sich zu ruiniren oder den Genüssen, zu welchen sein Bermögen ihn berechtigt, zu Gunsten seiner Erben zu entsagen. Berschwendung und Geiz des Einzelnen strasen sich unmittelbar an dem Urheber selbst, und nur in seltnen Fällen tann eine Controlle über die Berwendung des Eigenthums weit genug ausgedehnt werden, um Berschlenderungen zu hindern.

Ein sehr bedeutender Theil des Verbrauchs eines Bolkes wird aber nicht von denen geregelt, welche seine Folgen unmittelbar empfinden. Die Erreichung der wichtigsten menschlichen Zweck ist nur möglich durch ein Zusammenwirken Veileunnter geneinsamer Leitung, und eine große Anzahl allgemeiner Bedürfnisse wird auf eben diesen Wege wohlseiler und voll-

itandiger befriedigt, ale burch die Krafte Gingelner. Der bagu nothwendige Aufwand wird von der Staatsgewalt angeordnet und die Mittel zu bemielben burch Beitrage berjenigen aufgebracht, welche jum Genuß ber baraus hervorgehenden Bortheile berechtigt find. Er ift bem größten Theil nach nicht eigentlich productiv, fondern die Mittel zu feiner Beftreitung werben ber Production entzogen, um berfelben die Bahn au ebnen, die ihr im Bege ftebenden Sinderniffe megguräumen, und die ihr etwa brobenden Störungen abzumenben. ber öffentliche Aufwand baber größer, als er nach Berhaltniß ber Rrafte, beren Entwicklung er begunftigen foll, fein mußte, fo gleicht er bem jenes Grundbefigers, welcher einen fo portrefflichen Weg jum Transport feines Solges anlegte, bag er feine gange Forft gur Beftreitung ber Roften beffelben verbrauchte; und wie unermeflich die Wirkungen einer richtigen ober falichen Leitung ber Musgaben bes Staates fein muffen, lagt fich eben aus ihrer jest üblichen Große beurtheilen, welche fich in England unter Bitts Bermaltung auf mehr als ein Drittel bes Gesammteinkommens ber Ration eritrecte. ift alfo eine wichtige Bflicht ber Regirung, burch eine richtige Bermaltung bes von ihr angeproneten Aufmandes der Nation auf Die Dauer alle Bortheile gu verschaffen, zu beren Benuß biefelbe nach Maaggabe ihrer Rrafte befähigt ift.

Dieser Ersolg wird gar nicht oder nur unvollständig hervorgebracht werden können, so lange man nicht eine richtige Ansicht von der Ratur und den Wirtungen der Consumtion des Staates hat. Man ist lange Zeit der Meinung gewesen, daß dieselbe dem Gesammtvermögen nichts toste, indem die Ausgaben des Staates wieder Einnahmen sür die Empfänger bilden, und auf diese Weise, so lange sie nur an Landesktinder ersolgen, wieder in das Nationalvermögen zurücktehren. Man hat sich dadurch täuschen lassen, daß des Geld, welches die Regirung als Abgabe erhebt, um mit demselben diesenigen ichablos zu halten, welche dem Staate die eigentlichen Gegensitände seiner Consumtion liesern, in der Form von Kauspreisen sür Dienstleistungen und Waaren wieder an Mitglieder der Nation ausgezahlt wird. Das Geld wird bei diesem Prozeß

freilich nicht aufgezehrt; wohl aber die Arbeit und die Guter. welche ber Staat für daffelbe einkauft und welche ber Besteuerte für fein Gelb batte eintaufen und verzehren tonnen. Man wurde auf jene irrige Meinung vielleicht nicht getommen fein, wenn ber Staat feine Bedürfniffe in natura erhobe, bas heißt, wenn 3. B. die mit ben Staatsamtern verbundenen Dienstleiftungen ober die gur Rriegführung und ben Staatsbauten erforderlichen Materialien und Arbeiten in natura von ben Steuerpflichtigen, ohne Anspruch auf Bergütigung, geleiftet werden mußten, wie es in fleinen Sirten-Cantonen ber Schweiz mitunter ber Fall ift. Der Beamte, ber Solbat, welche ihre Dienste, ber Tagelohner, welcher bei öffentlichen Bauten feine Arbeit, ber Lieferant, welcher feine Lieferungen bem Staate barbringt, geben bie Materialien ber, welche ber Staat verbraucht und vernichtet, und werden für biefe Aufopferung burch bas Gelb bes Steuerpflichtigen entschäbigt, fo bag biefer gulett ben burch die Bergehrung verursachten Berluft, sowie Die zur Realisirung ber Entichädigung aufzuwendenden Roften Das Gelb, in welchem die Abgabe entrichtet wird, tehrt wieder in bas Bolfsvermogen gurud, aber ber Berth ber Abgabe wird in bem für jenes Gelb Angeschafften confumirt. Rur in ben Fällen, mo bas, mas ber Staat für bas erhobne Geld tauft, nicht jo viel werth ift, als biefes Geld, confumirt er nicht ben gangen Werth ber Abgabe. Wenn gum Beispiel bei einem Getreidepreise von 1 Thir. pro Scheffel die Regirung für 100 Thir. 90 Scheffel tauft und mit ihren Bferden verfüttert, fo vernichtet fie auch nur einen Werth von 90 Thir. und giebt bie überichießenden 10 Thir, in bas Boltsvermogen que rud, aber nicht babin, wober fie biefelben genommen, fo baß fie lediglich bas Eigenthum an einem Werthe von 10 Thir. von bem Stenerpflichtigen auf die Empfänger ber Staatsgelber überträgt. Eine llebertragung, welche fomobl ungerecht, als auch mit bem Aufwande von bedeutenden Roften verbunden ift; denn die Erhebung ber Abgabe rechtfertigt fich aus bem 3med bes Staates nur insoweit, als die baburch beichafften Mittel verwendet werden. um allgemeinen Bedürfnissen zu begegnen, und die unersprießliche Arbeit, sowie andre noch bedeutendere Rachtheile, welche die

Erhebung von Abgaben mit sich führt, bilden einen beträchtlichen Berlust für den Nationalreichthum. Die Abgaben werben hauptsächlich von dem unbemittelten Theil eines Boltes
getragen, da dieser die große Wehrzahl bildet; die Mittel desselben pstegen ziemlich genau für die Anzahl von Individuen
auszureichen, aus welcher er besteht. Erschwert man ihm
daher die Anschaffung seiner Bedürfnisse, indem man dieselben
durch darauf gelegte Abgaben vertheuert, so wird die Subsistenz derer, welche die Türstigsten sind, verkümmert, während
das, was von dem Werth der Abgabe nach Abzug der Consumtion des Staates und der Kosten der ganzen Operation
übrig bleibt, zum größten Theil wohlsabenderen Leuten zu
Gute tommt, welche diesen Zuwachs zur Befriedigung minder
bringender Bedürsnisse verwenden.

Es ift baber eine faliche Folgerung aus bem Mercantilinftem, wenn man behauptet, Die Ausgaben ber Regirung tofteten bem Bolte im Gangen nichte und bienten vielmehr. jo lange bas Belb im Lande bliebe, nur, um bie Circulation au beben und die Industrie au beleben. Diesen irrthumlichen Sat hat wohl nie ein Monarch mit fo fefter leberzeugung von ber Richtigkeit beffelben verfolgt als Louis XIV., welcher seinem Musspruch "un roi sait l'aumône en dépensant beaucoup" gemäß zum Berth von 900 Millionen France an Material und Arbeit zur Ausichmudung bes Schloffes von Berfailles verichmendete. Denn wenn er auch wohl nicht bloß pour faire l'aumone eine Armee von 400 000 Mann bezahlte, 900 Mill. für Berfailles verausgabte, und burch feine ercentrische Bracht gang Europa in Erstaunen feste, fo muß man boch zu feiner Ehre annehmen, daß er fich vermoge iener Tauichung, in ber er befangen mar, über bie Birtungen feiner Berichwendung beruhigte, und bie Große bes Elende, welches er vorbereitete, ihm unbefannt mar.

Der Aufwand bes Staates vernichtet also ebensogut, wie ber ber Einzelnen, Bestandtheile bes Nationalvermögens, und zwar meistens nicht, um neue hervorzubringen, sondern damit die Nation ihr übriges Vermögen mit Sicherheit und Ersolg nach ihrem Belieben verwenden könne. Wenn also seine Einrichtung sparsam, das heißt, auf die Taner für das Wohl der Nation förderlich sein soll, so darf seine Größe nicht verhindern, daß das Bolt jährlich durch Uebersparen eines Theiles seines Einkommens sein Capital ergänze und verwehre, und muß der Berbrauch so bewirkt werden, daß die damit erreichten Bortheile die gemachten Auspervungen mehr als erseten.

Die richtigen Grangen für bas Quantum bes öffentlichen Aufwandes zu bestimmen ift eine ebenso ichwierige als wichtige Aufgabe. Der Privatmann findet in feiner Ginnahme ben Maafftab für feine Ausgabe; benen aber, welche mit ber Anordnung ber öffentlichen Ansgaben beschäftigt find, ift bie Sparfamteit in Betreff berfelben nicht jo unmittelbar burch ben eignen Bortheil geboten, indem fie nicht aus ihrem eignen Bermogen wirthichaften, fondern mit einem unbeschränkten Creditbriefe auf bas Bermogen ber gangen Ration angewiesen Bei ber Unübersehbarteit bes lettern fann leicht burch übermäßigen Berbrauch ein Schaben geschehen, ohne bag er eher entbedt wird, als bis feine Abbülfe ichwer ober unmoglich geworben ift. Diese Gefahr macht es um fo nothwendiger. im Boraus einen genauen Gtat ber Ansgaben, welche ber Staat zu machen gebeuft, zu entwerfen. Daß aus biefem alles fortbleiben muffe, mas nicht wirklich Bedürfniß ift, verfteht fich von felbit; aber ichwierig ift es auszumitteln, mas Beburfniß fei, und wird dieß burch die Große, Beschaffenheit und Die Geschichte eines Landes bedingt. Je weiter ein Bolt in ber Cultur ift, befto großer find auch feine Bedürfniffe, fomohl Die eines jeden Einzelnen, als auch die, beren Befriedigung burch die Staatsgewalt vermittelt wird. Der jährliche Bedarf eines Staates lagt fich baber nicht lediglich nach Daaggabe ber ftatistischen Verhältnisse bes Landes, ohne Rudficht auf Die Beschichte besielben, berechnen und feststellen; vielmehr hat fich im Laufe ber Beit, je nach bem Bermögen und bem Culturauftande bes Bolfes und ben Absichten ber Regirung, in jebem Staate eine gewiffe Summe, theils rechtlich nothwendiger, theils nüplicher Ansgaben gebilbet, beren Dedung aus ben porhandenen Mitteln bewirft werben muß.

Die Anforderungen, welche an die Wirksamkeit eines voll-

tommnen Staates gemacht werben, sind so groß, daß wohl noch kein Land im Stande ist, ihnen ganz zu genügen, obschon der öffentliche Verbrauch sast überall so hoch gestiegen ist, als es ohne Beeinträchtigung eines mäßigen Fortschreitens im materiellen Bohlstande geschehen kann. Die Kräste der Länder weisen dem Berbrauch engere Gränzen an, als das Bedürsniß; denn wo diese Kräste bei der besten Anwendung nicht hinzeichen, um ohne Gesahr der Erichöpfung alle Consumtionen zu bestreiten, welche man als nühlich erkennt, da wird man besser ihnen, die Besselbung minder gebieterischer Bedürsnisse vorläusig auszusehen, umd für die Gegenwart Vortheisen zu entsagen, um in der Zukunst nicht zu darben. Ein unwerhältnißmäßiger Auswand wirkt anch bei der besten Anwendung schädelich, indem er die Kräste niederdrückt, deren Entwicklung er ichügen und besördern soll.

Sind die Laften fo groß, daß die Staatsangehörigen ober boch ber größte Theil berielben alles für ben öffentlichen Berbrauch bergeben, mas ihnen nach Befriedigung ihrer verionlichen Bedurfniffe von ihrem Gintommen übrig bleibt, fo wird hierdurch ichon die Bermehrung des Nationalvermogens gehindert, indem fich fein neues Capital burch Uebersparen von Einkommen bilben tann. Gin folder Staat wird bald in Berlegenheit gerathen, indem es ihm an jedem Reservefonds für unvermeidliche Bermehrungen feiner Musgaben fehlt. 3ft aber ein fo hober Beitrag noch nicht hinreichend, fo tann die Dedung bes Reftes nur burch eine Berminderung bes Rational-Cavitals bewirft werben. Fälle ber höchsten Roth fonnen zu Beiten eine Maagregel ber Art rechtfertigen. Go erhob Breugen, als ce im Jahre 1813 gur Biebererlangung feiner Unabhangigfeit Die Baffen ergriff, eine Capitalftener von 3 Brocent bes Bermogens feiner Unterthanen, weil in jenem Augenblick ein höheres Intereffe ale bie Bermehrung bes Reichthums auf bem Spiel ftand und nothwendig machte, bag man in bas Bermogen bes Boltes hineingriff, wo und wie man es fand. Aber nicht nach bem, mas die Unterthanen einmal, sondern nach bem, mas fie immer werben geben tonnen, muß ber Berbrauch abgemessen werben; benn auf die Daner ift ein Finanginftem, welches in bem Capitale feine eigne Grundlage aufgehrt, nicht burchzuführen; es vernichtet nicht nur producirte Buter, fonbern auch bie Sabigteit, neue zu produciren, gleich jenem in ber Rabel, ber bie Benne mit ben goldnen Giern schlachtete. Rach unfern jegigen Einrichtungen pflegt nun zwar bas Capital nicht birect bem Trager ber Staatslaften genommen zu werben; fondern die Berminderung beffelben ftellt fich in ber Geftalt von Schulben bar, zu beren Berginfung und Rudzahlung aber, bem ftrengen Rechte nach, bas Cavital verwendet werben muß, wenn bas Einkommen nicht ausreicht; und wo bas Migverhältniß noch nicht so groß ist, kann es burch fortgefestes Schulbenmachen leicht babin gebracht merben. Denn Die Anleiben, burch welche bas Deficit eines Sabres gebedt wird, vermehren jedesmal, auch ohne daß fie gurudgezahlt werben, um ben Betrag ihrer Binfen bie Bedürfniffe bes nächsten Jahres. Der Berbrauch machft alfo in bemielben Daage, ale bie Fahigfeit ihn zu beftreiten abnimmt, zumal, ba die Anleihen um fo toftspieliger werben, je bringender man ihrer bebarf. Wenn bergeftalt bie erlaubten Quellen verfiegten, jo hat man nicht felten gesehen, daß auf unrechtlichen und verächtlichen Wegen ichwache und balb verbrauchte Sulfemittel gejucht murben; si aerarium ambitione exhauserimus, per scelera supplendum erit, läft Tacitus ben Rero fagen. Carl ber Ameite von England empfing Gelb von ben Reinden feines Landes, um bas Muslaufen feiner Flotte zu verzögern, und Louis XIV., ale er gegen bas Enbe feiner Regirung bie Rrafte Franfreiche erichopft hatte, errichtete bie überfluffigften und läftigften Memter, um aus ihrem Berfauf Gelb zu lofen. Co verächtliche Gulfemittel find nicht geeignet, Die Folgen ber Berichwendung aufzuhalten. Dit dem innern Bohlftande geht auch unaufhaltfam bie ichütenbe Rraft bes Staates, feine Macht nach außen verloren, fo bag eine jede verschwenderische Regirung nach und nach in jene Schwäche verfällt, welche bie französische unter Louis XV. characterisirte, und burch welche Schweben nach ben Rriegen Carle XII. gezwungen murbe. einen nachtheiligen Frieden nach bem andern zu ichließen, weil es ihm an Gelb fehlte.

Berminderung des Berbrauchs auf einen Betrag, welcher fich mit bem fraftigen Fortichreiten bes Rationalwohlstanbes verträgt, ift ein nothwendiges, aber auch ein unfehlbares Mittel, Die Rraft und Festigfeit bes Staates gu erhalten ober wiederherzustellen. Gine folche Berminderung ohne widermartige Störungen ber bestehenden Berhaltniffe zu bemirten, ift freilich oft ichmer und erforbert eine umfichtige Auswahl ber bagu führenden Mittel. Bombal wollte ben Flor Bortugals wiederherstellen; aber seine Ersparungen waren mit ungerechten und gewaltsamen Daagregeln verbunden, er brang baber bei aller feiner Rraft nicht burch, und feine Ginrichtungen waren nicht von Beftand. Richt minder ichwierig als die Mittel ift bas Maaß einer Berminberung aufzufinden. Der richtige Betrag ber öffentlichen Abgaben läft fich felbit in einem gegebenen Staate nicht bestimmt bezeichnen; boch tann man überall, wo eine Bunahme bes Bohlftandes und ber Boltomenge ftattfindet, annehmen, daß die Laften nicht zu groß find. Wo ber Aufwand bes Staates bergeftalt auf eine unschäbliche Bobe gefest ift, ba ift es in ber Regel nicht rathfam, Die Mittel gur Befriedigung ber öffentlichen Bedürfniffe burch fernere Reductionen noch mehr zu beschränten, ba dieselben ohnehin nicht volltommen zureichend zu fein pflegen. Auch hat nicht leicht in neuerer Beit ein bedeutender Staat fur zwedmäßig erachtet, bas Quantum feiner Ginnahmen freiwillig herabzuseben, mit Musnahme von England, welches indeffen offenbar überlaftet war. ale ce jur Beit bes Wiener Congresses 72 Dillionen Bfund Sterling an Abgaben gabite; noch ben jegigen Etat von 46 Millionen halten Biele für brudenb, obgleich ber Ruftand ber niebern Boltstlaffen und ber Irlander ichließen lagt, bag viele bringende Bedürfniffe unbefriedigt bleiben. Dan hört jogar die Abgaben um ihrer felbst willen als nüglich rühmen, wie por turgem ein Mitglied ber frangofifchen Deputirtentammer Die Behauptung aussprach, Die Unterthanen bes Ronigs von Sarbinien feien beghalb mit ihrer Regirung ungufrieden, weil Diefelbe zu wenig Abgaben erhebe und bas Bolt hierdurch in Schlaffheit und Unthätigfeit verfinte. Dieje Auficht, bag ein Bolt nicht arbeiten werbe, wenn es nicht burch bie Roth

wendigfeit, Gelb gur Bezahlung von Abgaben aufzubringen, bagu gezwungen murbe, fußt auf ber Boraussegung einer hohen Genügsamteit, verbunden mit ungewöhnlicher Tragbeit. Bo eine folche Boraussebung fich gerechtfertigt findet, liegt ber Grund ber geringeren Betriebigmteit meiftens an feblerhaften Staatseinrichtungen, unficherm Rechteguftanbe. Bebrudung bes Boltes burch Monopole ober Leibeigenschaft, eber als in einem Mangel an Abgaben, denn hobe Abgaben find nicht ein Mittel zur Berporbringung, fondern ein Beichen bes Borhandenfeins von Reichthum, wenn nicht von Berichwendung. Abgesehn hiervon, find gegenwärtig die Bedürfniffe ber Staaten jo groß, daß, wenn man ihre Befriedigung mit Rachbruck betreiben will, ichon in ihnen Grund genug vorhanden ift, die Abaaben jo boch augulegen, wie fie auf die Dauer erträglich find. Das einzige Land, welches nicht nothig zu haben glaubt. feine gange bisponible Rraft auf Erreichung ber Staatszwecke zu verwenden, mag wohl Nordamerita fein. Diefes liefert bas auffallende Refultat, daß bei fehr mäßigen, nur in Röllen beftehenden Abgaben, jährlich ein baarer lleberschuß von mehren Millionen Dollars in ber Staatstaffe bleibt. Die bortigen Berhältniffe find inden in feinem europäischen Lande wiederaufinden. Rach feiner Lage und Beschaffenheit bietet jenes Land alle Elemente bes natürlichen Reichthumes im vollsten Maake bar, und ber bort bergebrachten Berfaffung ift ber Borgug ber Wohlfeilheit nicht abzusprechen. Auch ift ber Staat burch feine geographische Lage ber Rothwendigfeit überhoben, große stebende Beere zu halten, und hat feine Schulden, zwei Wegenstände, welche die großre Balfte europaischer Staateeinfünfte zu absorbiren pflegen. Die Juftig ift nach bortigem Bebrauch für die Staatstaffe menig toftbar; für ben religiblen Cultus giebt die Regirung garnichts, für die Schulen febr wenig aus. Dabei find die außerorbentlichen Ginnahmen aus bem Bertauf von Staatelandereien febr bedeutend. Gin großer Theil ber Husgaben ift auch in bem allgemeinen Etat nicht mit begriffen, fondern fällt ben einzelnen Staaten, jedem befonders, gur Laft und von vielen Bedürfniffen, welche bei uns Staatsausgaben verurfachen, ninnnt bie Regirung bort feine

Rotig, indem fie es bem Gingelnen überläßt, die Befriedigung berfelben zu bewirten, wie es ihm Begehr und Angebot verstatten. Rur wenn auf Diese lettre Beise Diejenigen allgemeinen 3mede, beren Erreichung auf bem öffentlichen Bege man aufgiebt, mit geringrer Aufopferung und ebenfo pollftändig ju erlangen find, ift eine Reduction ber Ausgaben für fparfam gu halten; unwirthichaftlich aber ift fie, wenn ber Gingelne weder fo wohlfeil noch fo vollständig als ber Staat die vor ber Reduction von diesem bestrittnen Bedürfniffe befriedigen tann. So empfiehlt Abam Smith, Die Anlegung von Chaussecen und Canalen der Privatconcurreng gu überlaffen. Die preußiichen Chausseen toften bem Staate, außer bem Anlage Cavital, jährlich 1 100 000 Thir., mahrend fie nur 800 000 einbringen. Satte man alfo die Anlegung berfelben auf die Unternehmungsluft ber Privatleute ankommen laffen, fo wurde ber Ban von Chausseen vielleicht noch ebensofehr Broject sein, wie ber ber Eisenbahnen, und die Semmung bes Bertehre burch ben theuren Transport murbe bem Lande mehr gefoftet haben, ale bie pom Stagte auf ben Chausseeban verwendeten Summen.

Rächst der Beobachtung des richtigen Maaßes im Berbrauch, ist es das wesentlichste Kenuzeichen einer sparsamen Regirung, daß sie, durch zwedmäßige Leitung desselben, das günstigste Berhättniß zwischen den Aufopserungen der Stenerpslichtigen und den damit erreichten Bortheilen herzustellen sucht. Dieß tann man bewerkstelligen, inden man die zu machenden Berwendungen so anordnet, wie sich die vortheilhafteste Wirtung davon erwarten läßt und indem man die Mittel zu ihrer Bestreitung auf die für das Wohl des Bolkes am wenigsten nach= theilige Weise aufzubringen sucht.

Wie groß nach Verhältniß die Refultate sind, welche auch mit geringen, aber richtig angewendeten Kräften erreicht werden können, zeigt sich täglich im Leben; aber mehr als irgendwo ersheischt im Staatshaushalte der Umfang der aufgebotenen Mittel, und der noch größere der Bedürfnisse, daß eine jede vorhandene Kraft auf die wirksamste Beise in Thätigkeit gesett werde.

Ein Theil ber jährlichen Musgaben, in England brei Funftel berfelben, bient gur Rudgablung und Berginfung von

Unleihen; dieje lettern aber, fo wie die jahrlichen Ginnahmen, werben gur Bergütigung für Dienfte, welche bem Staate geleiftet worden find, und jum Antauf verschiedener, für öffentliche Zwede zu verzehrenden Guter, verwendet. Der mohl= feilste Rauf ift fur ben Staat wie fur ben Brivatmann nicht immer der fparfamite. Die beften und bauerhafteften Stoffe find auch die theuersten; aber ber Mehrbetrag an Roften wird reichlich burch die Bollftandigfeit und Dauerhaftigfeit bes geftifteten Rugens vergütigt. Wenn man bie fur ben Staat nöthigen Arbeiten mit bem geringften Aufwande dadurch erhalt, daß man fie Unternehmern überlagt, fo führt fie ber Staat boch ba, mo er in Betreff ber Bute gang ficher fein will, burch feine Beamten auf eigne Rechnung aus. Bei ber Ausführung öffentlicher Unternehmungen, wie bei bem Antauf ber regelmäßigen, für ben Staat erforberlichen Dienfte, tonnen burch Rarabeit die gangen barauf verwendeten Roften verloren gehn. Gin Safendamm, welchen man mehr mit Berudfichtiaung ber Bohlfeilheit, als ber höchften Bollfommenheit an= legte, wird vom erften Sturme gerftort werben, und fo einen reinen Berluft bes Aufwandes ohne Entichadigung nach fich giebn. Auf abnliche Beife muß man anch gemärtigen, baß Die bem Staate geleifteten Dienfte bem bafur gezahlten Breife angemeffen find. Goll ein Amt gut verwaltet werben, fo muffen auch die damit verbimdenen Bortheile fo beichaffen fein, daß fie die Auftrengungen eines fähigen und brauchbaren Mannes hinreichend belohnen, fonit wird ein folder lieber auf andre Beife als im Staatsbienft von feinen Kabiateiten Ruben giehn. Be höher ein Geminn ift, von befto Mehren wird er gefucht werden, und befto eber findet fich unter ben Bewerbern berjenige, welcher burch feine Leiftungen bie Anfopferungen bes Staates am reichlichften vergutigt. Diefe Wirkung ift nicht ausschließlich die bes Wehaltes, sondern oft gum größern Theil die ber mit ben Staatsamtern verbundenen Macht und Muszeichnung; je geachteter in einem Lande ber Stand ber Beamten ift, von befto mehren und würdigern Männern wird er gefucht werben. Wo aber bie einzelnen Länder gut verwaltet werben, ba fann ihre Bahl fehr beschränft fein, und

hierdurch, wie durch die Bereinfachung bes gangen Getriebes ber Bermaltung, eripart man mehr, ale bie Roften ber Behaltserhöhungen betragen, und entzieht obenein den productiven Beichäftigungen ein fleineres Daak von Rraften. Diminuez tant qu'il sera possible le nombre des gens d'église, officiers domestiques, de judicatures et pécuniaires, car telles gens consument la graisse de vos états, et ne les amplifient de rien. et multipliez les marchands, laboureurs, artisans, pasteurs etc. laft Gully ben Konig Philipp ben Ameiten in beffen angeblichem Testament fagen. Go wird ein Staat, welcher nur tüchtige Beamte auftellt, von einer geringern Angahl berfelben feine Geschäfte beffer und zugleich wohlfeiler verwaltet febn, als ein andrer, welcher viele Leute, mit geringem Behalte, und von proportionirter Unfabigteit in feine Dienfte nimmt: zumal ba die auf einen untauglichen Beamten verwendeten Roften nicht nur ohne Erias verloren gehn, fondern obenein noch die durch schlechte Berwaltung bewirkten Berlufte ertaufen. Redlichteit muß ebenfo gut bezahlt werden, als Beichidlichkeit: benn ein untreuer Bermalter findet auch bei geringem Lohn ein gutes Mustommen. Die ruffifchen Beamten find febr gering befoldet; ob aber nicht bort por Bericht ber Reichste immer Recht hat, ob nicht Beamte, welche die Berwaltung von Raffen haben, ihren Boften ungern mit einem bobern vertauschen, und Briefe an Behorben, wenn fie fein Geld enthalten, unerbrochen bleiben, vermag nur jemand, ber Die bortigen Berhältniffe genau fennt, zu beurtheilen.

Hat eine Regirung erfanut, wie die Leistungen, deren sie bedarf, mit dem geringsten Aufwande erfaust werden tönnen, so muß sie auch die Ausübung derselben so regeln, wie sich der fruchtbarste Erfolg davon erwarten läßt. Je mehr ein Beautter die seiner Verwaltung anvertrauten Gegenstände unter Augen hat, desto vollkommner ist er im Stautde, seine Thätigkeit denselben zu widmen. Nöthigt ihn zum Beispiel die räumliche Ausdehnung seines Geschäftstreises, große Reisen zu machen, so sind diese mit einem au sich unfruchtbaren Auswand von Krästen und von Zeit verbunden; und die Zeit, welche ein Staatsbeauter nüblich anzuwenden verhindert wird, welche ein Staatsbeauter nüblich anzuwenden verhindert wird.

vermehrt bie Opfer bes Befteuerten, ba bie Staatsbienfte meniger nach ihrem wirklichen Erfolge, als nach ber barauf verwendeten Muhe und Beit bezahlt werden fonnen, und bie gange Nation verliert bas, mas mahrend ber Dauer ber Störung für fie Rügliches hatte geichehen konnen. Durch Bereinfachung ber Formen und richtige Bertheilung ber Geschäfte fann unnüßer Zeitverluft ber Beamten vermieben und ihrer Thatigteit großere Birtfamteit verliehen werben. Go werben viele Zwede ber Bermaltung mit geringerem Aufwande vollständiger erreicht werben, wenn man die Gorge für örtliche Bedürfniffe io viel als moglich an örtliche Memter fnüpft. Die Communalbehörben find im Stanbe, am ichnelliten und ficherften bie in ihrem Bereich fich zeigenben Beburfniffe, fo wie bie Daagregeln, welche bie vollständigfte Befriedigung erwarten laffen, zu erkennen und mit bem geringften Aufwande auszuführen. Be höher die Bilbung ber Ration fteht, und je höher ihre Meinung von der Beisheit und Kraft der Regirung ift, befto fichrer wird die lettre erwarten fonnen, baf bie Communalbehörden ihre Pflicht thun, und ein defto weitres Geld wird fie ber Thatigfeit berielben einraumen tonnen.

Einen meift bedeutendern Aufwand ale Die Befoldung ber Beamten macht bie Unterhaltung bes Beeres jum Schut bes Staates nothig. Daffelbe ift nach ben Rraften wie nach ber Bolitit bes Staates bon verichiedner Große; immer aber erfordert die Unterhaltung des Bertheidigungezustandes einen bedeutenden unproductiven Berbrauch, fowohl von roben Stoffen als auch von Arbeit, durch welche biefe Stoffe in Rriegsbedürfnisse verwandelt werden. Ein vielleicht noch mesentlicherer Berluft entsteht aber badurch, bag bie Rrafte einer großen Muzahl arbeitefähiger Menschen und Bferbe, welche ihren eignen Unterhalt und noch viel mehr hervorbringen könnten, auf mehr ober weniger lange Beit von productiven Beschäftigungen abgehalten werben, ohne daß fie zu verzehren aufhören. Diefer Berluft wird um jo geringer ausfallen, in je furgerer Beit man es möglich macht, ein Individuum gum Streiter ausgubilben, fo bag es, unbeschabet feiner Gigenichaft als Golbat, bem Gewerbe gurudgegeben werden tann. Der Breugische

Soldat steht 1 bis 3 Jahr und später einige Wochen unter ber Fahne, wodurch seine Lebensweise im Ganzen wenig gestört wird; ber ruffische wird auf 20 bis 25 Jahr bereichernben Beschäftigungen entzogen und ist nach der Entlassung einer heimeth entfremdet und zu Gewerben untauglich. Gewiß sett eine höhere geistige Entwicklung und eine tüchtige Elementarbildung den gemeinen Mann in den Stand, die zur Aussthung des Kriegshandwertes nöthigen Fertigkeiten mit mehr Leichtigkeit zu erlernen, als sonst der Fall sein würde.

Außer der Sorge für die Aufrechterhaltung des Culturzustandes der Nation, liegt dem Staate auch die für ein naturgemäßes Fortschreiten desselben ob. In civilisirten Staaten spricht sich das Bedürfniß einer höhern Entwicklung der Fähigsteiten dringender aus als dei rohen Völkern, und je höher die Stuse ist, auf welcher eine Nation steht, je weniger sie noch mit dringenden Bedürfnissen zu kämpsen hat, und je wohlseiler sie diese befriedigt, desto niehr wird sie auf ihre fernere Ausbildung verwenden wollen und können.

Die Unftalten gur Belebung bes Bertehrs und ber 3nbuftrie, wie gur Beforberung ber Bilbung muffen meift, wenn fie erheblichen Rugen gemähren follen, fo großartig fein, baß gewöhnlich nur die Gesammtheit ber Ration vermogend genng ift, um bie Roften bavon beftreiten zu tonnen. Auch tonnen folche Unlagen, wenn ihr wesentlichfter Rugen nicht baburch aufgehoben werben foll, daß fie ber Dehrzahl unzugänglich werben, für ben Unternehmer felten fo große pecuniare Bortheile abwerfen, daß Brivate leicht in Berfuchung tamen, ihre Capitalien barauf zu verwenden. Wenn baber Die gebachten Auftalten nicht blog Folgen, fondern Bebel ber Nationalmohlfahrt fein follen, jo muß ber Staat fich ihrer traftig annehmen. Für Dieje Abtheilungen bes Saushaltes ift Die Frage nicht, mit wie wenig man fie bestreiten tonne, sondern wieviel man habe, um es barauf zu verwenden, benn noch nirgende find wohl die porhandnen Mittel für diese Zwede gureichend. Rein Staat hat wohl in neuerer Reit fo viel für die Erleichterung bes Berfehre und die Bildung bes Bolfes gethan, ale Breugen, und boch befinden fich in geringer Entfernung von unfern

Ruften ausgebehnte und fruchtbare Landstriche, wo wegen ber Schwierigfeit, Die Broducte zu verführen, bas Grundeigenthum ohne Werth ift, und wenn auch unfre Bilbungsanftalten benen ber andern Bolter überlegen find, fo fehlt es boch auch bei uns noch an einer binlänglichen Angahl von Schullehrern und an Mitteln, um alten Bredigern eine angemeffne Erifteng gu gemähren. Je mohlfeiler man die nothwendigen Ausgaben gur Erhaltung ber Cultur beftreitet, befto mehr tann man auf bie nüglichen gur Beforberung berfelben verwenden. Jene find immer zu Bunften biefer zu beschränten; benn eine Berminberung ber lettern, wenn fie nicht unverhaltnigmäßig zu ben Rraften bes Staates find, ift feine Erfparung, felbit bann nicht, wenn man fie rein vom Standpunkte bes Finangiers betrachtet, ba fie bagu bienen, bie Beitragsfähigkeit ber Nation für bie Folge zu erhöhen; fie find ben Beftellungstoften gleich, welche einen Mehrertrag ber Merndte gur Folge haben. Die Erleichterung bes Berfehrs vermehrt birect bas Bermogen ber Nation, burch Berminberung ber Productionstoften. Aber auch burch bas Emporheben ber Bilbung und ber Sittlichkeit auf eine höhere Stufe tann viel bagu beigetragen werben, die Berzehrungen bes Bolfes minder koftspielig und erfolgreicher zu machen. Es lernt die richtige Art der Anwendung der Mittel tennen, welche feiner Brivatbisvosition überlassen find, und verringert die Aufopferungen, welche gur Erreichung von Staat8= ameden nothig find; benn je richtiger die Nation die Bohlthatiafeit ber öffentlichen Anftalten und bes Aufwandes für bieselben zu murdigen im Stande ift, und je mehr man ber allgemeinen Reblichkeit vertrauen tann, befto meniger bedarf es fünftlicher und theurer Formen ber Erhebung. 3m Rirchenstaate bilbete fich nach ber Restauration ein regelmäßiges Bureau für Verfälschungen, welches, von einigen Beamten begunftigt, Unweisungen auf öffentliche Raffen, Gratificationen und Benfionen austheilte: Diefelben murben lange honorirt. und ber Betrug erft entbedt, als man auf biefem Bege ein aufgehobnes Monopol wiederherftellen wollte. Gind nun Erceffe, welche von einer fo großen Demoralisation zeugen, auch nicht immer zu befürchten, fo machen boch überall Defraudationen und Schleichhandel eine toftspielige Beauffichtigung nöthig, welscher es mit der größten Dube boch nur unvolltommen gelingt, ben tiefeingewurzelten Urbeln zu fteuern.

Neben ben Bedürsnissen bes Staates, welche in jedem Jahre ziemlich gleichmäßig wiederkehren, können Umstände eintreten, welche eine plögliche Erhöhung des Auswandes, und oft eine sehr bedeutende, nöthig machen. Der Eintritt und die Größe solcher Ausgaben sind meistens weder von der Willführ abhängig noch vorherzusehen; sie können daher in den gewöhnlichen Etat nicht aufgenommen werden, sondern jedesmal, wenn sie eintreten, mussen Wittel zu ihrer Teckung auf außervordentlichem Wege ausgebracht werden.

Ist für die ordentlichen und vorher bekannten Bedürfnisse Quantum, mit welchem sie bestritten werden können, ausgemittelt, so ist es die nächste Sorge der Regirung, dasselbe mit der geringsten Beeinträchtigung des Nationalvermögens anzuschaffen.

Einfünfte und Domanen haben ben Borgug, daß fie Riemanden perfonlich belaften und Reinem fein Erworbnes entgieben; fie tonnen aber beut ju Tag fur ben Bedarf eines bedeutenben Staates nicht hinreichen, und mo bas Begehr nach Grundeigenthum groß genug ift, würden bie Buter, ans welchen fie gezogen werben, im Befit von Brivatleuten reichen Ertrag geben und mit weniger Roften ausgebentet werben. Breugischen Domanen betragen 8 Millionen Morgen, welche nicht viel über ben gehnten Theil bes gesammten öffentlichen Bebarfe einbringen; wenn fie alfo bas gange Bedürfniß bes Staates befriedigen follten, fo mußten fie faft brei Biertel bes Areals der Breugischen Monarchie einnehmen. Ebenjo find Regalien und Monopole unzulänglich und zwar mitunter aus polizeilichen Rudfichten munichenswerth, aber wegen ihrer Birtung nicht als ipariame Maggregeln zu betrachten, indem bie bavon betroffnen Zweige ber Induftrie ebenfalls von Brivatleuten mit größerm Gewinn und geringern Roften betrieben werben tonnten. Gelbit ju produciren ift alfo fur ben Staat weber eine hinlangliche noch die fparfamite Beije, feine Bebürfniffe anzuschaffen, vielmehr ift es moblfeiler, wenn er feinen Bedarf aus bem, mas die Unterthanen producirt haben, entnimmt. Damit aber hierburch bem Bermogen ber Ration nicht mehr Schaben jugefügt werbe, als nothwendig ift, muß man ba nehmen, wo am leichteften entbehrt werben fann, und bann ben Uebergang aus bem Privatvermogen fo bewirfen, baß ber Ration womöglich nicht mehr entzogen wirb, als ber Staatsfaffe zu Bute fommt. Um ienem erften Erforbernik möglichft vollständig zu entsprechen, ift besonders eine gleich= makige Bertheilung ber Abgaben nöthig, bamit nicht bem Einen bas Rothwendige entzogen werbe, mahrend ber Andre noch hat, mas er ohne Beschwerben miffen fonnte. Gine Anaahl nach Berhaltniß ihrer Rrafte gleichmäßig Ungeftrengter trägt mit Leichtigkeit eine Laft, welche bei ungleicher Bertheilung die Ginen erbruden und ben Uebrigen zu ichwer fein Durch birecte Besteuerung bes reinen Gintommens liefe fich bas richtige Berhältniß ber Laften zu bem Bermogen eines Beben am volltommenften berftellen. Das Gintommen bes Gingelnen pflegt bem Staate aber nicht befannt gu fein, und es ift baber ichwer, die Abgaben bemielben anzupaffen. Man fucht bieg baburch zu erreichen, bag man bas Gintommen bes Besteuerten entweder nach seinem Aufwande ober nach feinen Güterquellen tarirt und bemgemäß eine bestimmte Summe als Rlaffen- ober Grundfteuer von ihm forbert, ober indem man bas Gintommen ba, wo es als Ausgabe aus Licht tritt, burch Confumtionofteuern zu treffen fucht. Die Steuern jener erften Art zeichnen fich burch Leichtigkeit und Ginfachheit ber Erhebung aus: fie burfen aber, bei ber Unguverläffigfeit ber Schanungen, auf melde fie bafirt find, nur febr niebrig fein, zumal ba ihr einmal veranlagter Betrag fich nicht fo leicht mit bem Bermögen bes Belafteten anbert, und biefer fich ihnen auch im Falle bes Unvermögens nur felten entgieben fann.

Consumtionssteuern haben ben Bortheil, daß fie sich mehr bem Bermögen des Zahlenden anpassen, da es in der Gewalt eines jeden steht, sich denjelben zu entziehen, indem er sich der belasteten Consumtion enthält. Damit dieses möglich bleibe, darf die Steuer nur Gegenstände tressen, welche nicht nothwendige Lebensbedürfniffe bilden; benn wenn diefe durch baraufgelegte Abgaben vertheuert werben, fo wird ihre Anschaffung meniger Menichen möglich ale bieber und fo bie Eriftens ber Dürftigften verfümmert. Richt fo nachtheilig wirft die Entbehrung von Lurusgrtiteln. Der hierunter gewöhnlich verftanbene Lurus ber Reichen ift amar porgugemeife in Anfpruch ju nehmen, wirft aber auch bei ber hochften Befteuerung nicht viel ab, ba es nur wenig Reiche giebt; befhalb find es bie gemählteren Genugmittel bes gemeinen Mannes, welche befonders zwedmäßige Objecte ber Befteuerung abgeben, als Branntmein, Bier, Tabat, Buder, Raffee. Undre Abaaben muffen freilich zu Gulfe tommen, mo bergleichen Confumtionefteuern nicht ausreichen; benn biefe können nicht beliebig ausgebeutet merden, sondern haben ihre gemiffe Bobe, bis gu melder es zwedmäßig ift, fie zu erheben. Belde bieje Bobe iei, ift nur auf empirischem Bege auszumitteln, boch ift es gewiß, daß die ichwerften Abgaben nicht die einträglichsten find. Die Abagben vertheuern, gleich ben Productionefoften, bas Broduct, welches fie treffen; geschieht bieß in bem Grabe, baß einer großen Anzahl ber bisberigen Confumenten bie Auschaffung besselben nicht mehr möglich bleibt, jo vermindert fich die Bergehrung und in Folge beffen bie Broduction, fo bag bas Dbject ber Besteuerung zum Theil wegfällt, und zwar um fo mehr, je höher bie Abgabe ift. Gine Erhöhung ber Steuer fteigert baber niemals ben gangen Ertrag verhältnigmäßig, vermindert ihn wohl gar, wenn fie übermäßig ift, obgleich fie ben Befteuerten größre Entbehrungen auferlegt und bem Aufmand berfelben eine andre als die natürliche Richtung giebt, welche mahricheinlich minder befriedigend ift, da fie nicht freiwillig gewählt murbe. - Umgefehrt wird burch Berabsehung einer Abaabe bie entlaftete Baare mohlfeiler und ihre Inschaffung mehren Leuten möglich als vorher. Durch bas fo vermehrte Begehr wird eine Erweiterung bes betroffenen Bertehre erzeugt, welche bewirtt, daß die Staatstaffe teinen Husfall empfindet, indem fie ben herabgesepten Betrag ber Abgabe baufiger einnimmt als ben frühern. Dieg wird auch burch bie Erfahrung bestätigt; Die Ginnahme aus ben prenfifchen

Chausséeen hat nach der Herabsehung des Tarifs nicht abgenommen, sondern der belebtere Berkehr hat die Reduction der einzelnen Sähe gedeckt. Ebenso ist dei den Ermäßigungen, welche die brittische Regirung vorgenommen hat, die Berminderung der Einnahme niemals so groß ausgesallen, als man es sich nach dem disherigen Ertrage der Tage jedesmal berechnet hatte. Bis zu einem gewissen Kunkte ist also die Derabsehung der Abgaben der Staatskasse nicht ichäblich, während durch sie obenein der größre Bortheil erreicht wird, das bei geringern Abgaben ein jeder weniger beschränkt ist, seiner Production und Consumtion diesenige Richtung zu geben, welche für ihn die natürlichste und vortheilhasteste ist.

Wie burch die Bahl bes Gegenstandes und die Sohe ber Abgabe, fo fann auch durch eine richtige Methode der Bergulagung und Einziehung bem Nationalvermogen viel erspart Die Controlle ber Steuerpflichtigen und ber Empfanger, die unvermeidlichen hemmniffe bes Bertehre, welche Die Beauffichtigung ber Erftern mit fich bringt, fo wie bie Bewirfung bes lleberganges ber Abgabe in Die Staatstaffe find mit Aufopferungen verbunden, welche nicht unbedingt nach Berhältniß ihrer Größe Ruben ftiften, und someit fie größer ale nothwendig find, einen reinen Berluft ohne Erigt bilben. Die Besteuerung von Gegenständen, welche eine toftspielige Controlle nothig machen, ift nicht immer zu vermeiben; man muß daber Diese Controlle burch die Ginrichtung der Erhebung moalichit erleichtern. Go murbe bie Beauffichtigung ber Confumtionefteuern etwas meniger als unmöglich fein, wenn man Die Abaabe unmittelbar von bem Confumenten erheben, ben ine Unenbliche fich vertheilenden Bortionen nachipuren, ihre Große ermitteln und bemgemäß bie Steuer anlegen wollte. Man läßt befihalb bie Broducenten, bei welchen fich bie fteuerbaren Güter in großen, leicht zu meffenben Quantitäten beifammen finden, ben Borichuk leiften und überlakt es ihnen, Die Abaabe, jo weit fie fonnen, von dem Confumenten wieder einzugieben. Die Ginfachbeit biefes Berfahrens entichabigt für bie Rachtheile, welche bie Auslage bes Broducenten mit fich bringt. Go wird ber Buder in ben Raffinerien, ber Spiritus

in ben Brennereien, ber Tabat auf ben Relbern bes Anbauers am ficherften und gleichmäßigften von ber Steuer getroffen. Rugleich tonnen bier bie Steuern in fo fern forbernd auf bie Broduction wirken, als ihre Sobe nicht nach ber Menge ber fabricirten, fonbern nach ber ber roben verwenbeten Stoffe bemeffen wirb. Gie entmuthiat ben Sabricanten nicht, inbem fie nicht fogleich mit bem erhöhten Ertrage an Broducten machit, vielmehr bleibt die vermehrte Ausbeute, welche er burch eine vervolltommnete Fabricationemethobe bem roben Stoffe abgewinnt, ein reiner Ertrag für ihn. Go wird bie Branntweinfteuer nicht nach bem Ertrag von Spiritus, fonbern nach ber Menge bes Maischgutes veranlagt, und ihre Sobe ift vielleicht bie Beranlaffung zu ber ichnellen Ausbildung bes Brennereibetriebes gemejen, meniaftens finden mir in ben Nachbarlandern Breugens, bei bemielben leberfluß an landwirthichaftlichen Broducten und berfelben Reigung, Branntwein zu trinten, wenn man ihn hat, nicht biefelbe Bolltommenbeit der Fabrication.

Much bei ben Bollen tann burch Bereinfachung ber Erhebung viel an Reit und Dube, ber Beamten wie ber Befteuerten, erfpart merben. Defihalb barf ein Rolltarif nicht gu viele und verwidelte Rlaffificationen enthalten, und muß ber Berth ber fteuerbaren Baare auf Die einfachfte Beife bestimmt werben, wie man benn meiftens bas Bewicht, als am leichteften zu ermitteln, zum Magkftabe zu nehmen pflegt. Die mit ber Erhebung verbundnen Beläftigungen und Störungen ber Induftrie bilben ebenfo mohl einen Berluft als bie Abgabe felbit. Ein niederlandisches Befet verordnete, bag ber Beftenerte bem Bollbeamten feine Baare überlaffen muffe, menn biefer 10 Brocent über ben von bem Erftern angegebenen Werth bafur bietet. Durch Maagregeln ber Art wird bem Besteuerten auch ber Gewinn von bem, mas man ihm läßt, verfümmert, mahrend er nothwendiger Beife ichon ben einbuft, welchen er mit bem abgegebenen Quantum hatte machen fonnen.

Diefer lettre Berluft wird um so geringer sein, je näher am Augenblick bes Berbrauchs ein Product von der Abgabe getroffen wird; benn je länger ber Zeitraum ist, welcher vergeht, ehe ber Producent die ausgelegte Abgabe von dem Consumenten durch den Berkauf wieder einziehen kann, desto höher lausen die Zinsen an, welche er von seiner Auslage berechnet und erseht verlangt. Doch kann wiederum die Ersleichterung der Controlle ein umgekehrtes Bersahren vortheils hafter finden lassen.

Ift der Gegenstand der Abgabe, ihre höhe und der Maaßstab, nach welchem sie berechnet werden soll, sestgestellt, so wäre es wünschenswerth, daß der volle Betrag der Abgabe für die eigentlichen Staatszweck verwendet werden könnte. Be vollständiger diese erreicht wird, mit je geringern Kosten nan die Uebertragung der Summen aus dem Privatvermögen in das öffentliche möglich macht, desto mehr verdient ein Finanzbyftem das Lob der Sparsamteit.

Die theuerste Art der Perzeption ist vielleicht die Berpachtung der Einkünfte wegen des übertriebnen Gewinnes der Pächter und ihrer Rückschisslosigkeit bei der Beitreibung der Steuern. Wie sehr Frankreich durch dieses System gestitten, läßt sich aus Sullys Angade schließen, daß zu seiner Zeit das Bolk 150 Millionen gezahlt habe, um der Staatstaffe 30 au verschaffen.

Wo die Regirung die Abgaben durch ihre Beamten ershebt, kann wieder durch eine zu große Anzahl der lettern viel dazu beigetragen werden, dem Staate die von den Unterthanen bezahlten Summen zu verkürzen, wie denn in Frankreich, wo die Erhebungskoften noch jett faft 15 Procent der kragen, unter dem Ministerium Reckers 250 000 Menschen mit dem Empfang der Abgaben, wenn auch nicht ausschließlich, beschäftigt gewesen sein sollen. Die Menge der Gehalte, die Weitläuftigkeit des Geschäftsganges, die bei so vielen subalternen Beamten unvermeidlichen Rachlässigkeiten bilden eine schwere und unfruchtbare Last für die Nation. Es war daher eine der wichtigsten Ersparungen Sullys, daß er die überstütssigen Kenter im Fach der Finanzen einzog; in welchem Berhältniß dieß gesichz, ist aus dem Beispiel der Stadt Paris zu entnehmen, wo er die Jahl der Haupteinnehmer von 7 auf Einen reducirte.

So lange das Geld in der Staatskasse liegt, bleiben seine nüplichen Wirkungen suspendirt. Dieses llebel wird verringert durch Abkürzung des Zeitraums zwischen dem Empfang der Abgade und der Verwendung derselben. In Frankreich unter dem Ministerium Billele empfing die Staatskasse fortlausen 150 Willionen Francs, bevor die damit zu leistenden Zahlungen ansingen, so daß sich also eine Summe von diesem Betrage sortwährend außer Curs befand.

Doch muß ber Staat immer Mittel gu feiner Disposition haben, um folden Bedürfniffen zu begegnen, beren Gintreten fich nicht mit Bestimmtheit voraussehen laft. Diese tonnen burch einen Ausfall ber gehofften Ginnahme ober burch eine unvorhergesehene Bermehrung ber Ausgaben entstehn. Für Die geringern pflegt man einen Dispositionsfond in ben ordentlichen Etat mit aufzunehmen; gewöhnlich aber erforbert ihre Dedung fo bedeutende und ichnell bisponible Mittel, daß es nicht möglich ift, Diefelben burch eine plopliche Erhöhung ber Steuern anzuschaffen. Dan bedient fich benhalb zweier Musmege, um die bingutommende Laft auf die Einnahme eines langern Zeitraumes zu vertheilen, ber Sammlung eines Schates ober ber Aufnahme von Darlehn. Der Schat wird aus aufgesparten Theilen ber Ginfünfte früherer Jahre gebilbet, mahrend eine Unleihe gufünftige Ginnahmen anticipirt. Das als Chat niebergelegte Capital wird ber productiven Anwendung ent= jogen, fo bag bem Lande die Binfen beffelben entgehn. Daber mag es im Bangen mobl fparfamer fein, große unvorhergesehene Bedürfniffe vermittelft einer Anleihe zu beftreiten, indem alsbann bie erforderliche Summe bis gur Beit bes Gebrauchs noch gewinnreich angewendet werben tann. Schulden braucht man erft im Augenblick bes Bedarfs zu machen, und nur grabe fo viel, als nothig ift, mahrend ber Schat fehr lange liegen fann, ebe er gebraucht wird, und bem noch ungefannten Bedürfniß nicht ber Große nach angepaßt werben taun. Auch ift es mohl taum möglich, einen fo großen Schat anguhäufen, baß berfelbe gur Führung eines Rrieges nach heutiger Urt allein ausreichte. Dagegen bat bas Enftem ber Auleihen bie Rachtheile, baß es leicht zu einem Aufwand über bie Rrafte

verleitet, daß es ben Staat mit Binszahlungen belaftet und fo grade gur Beit ber Roth, wo man bes Darlehns bedarf, wie nach bem Rriege ober einer Diffarnbte, Die Staatelaften vermehrt, mahrend ber Schat in Beiten bes Friedens und ber Bohlhabenheit nach Bequemlichteit gesammelt werden tann und fo in ber Roth eine Gulfe bietet, ohne daß die ichon Bebrangten noch harter beschwert werden. Ferner werden bie Roften einer Unleihe bedeutend burch ben Gewinn vergrößert, welchen ber Darleiber aus bem Geichäft verlangt. wird um fo geringer fein, je mehr Sparfamteit und Ordnungeliebe ber Regirung bas Butrauen ber Capitaliften ermeden, und je weniger bringend bas augenblickliche Bedürfnig bes Staates ift. Alle biefe Grunde tonnen bas Anfiparen einer mäßigen Summe als Schat rathlich machen; eine folche angumenden, findet fich oft Gelegenheit, und fie hilft gur Reit bes Bedürfniffes über bie Berlegenheit binmeg, im erften Augenblid einer unborhergesehenen Roth unter jeder Bedingung Unleiben abichließen zu muffen. Aber eine folche Unhäufung ber Gelber muß nicht ber 2med eines Fingnginfteme fein. fondern nur ein Mittel, um gemiffe Ausgaben mit geringerm Nachtheil für bas gegenwärtige und zufünftige Bermogen ber Nation bestreiten zu konnen. In frühern Beiten galt bie entgegengesette Meinung; bas Cammeln eines Schapes murbe als Sauptkennzeichen und Zwed einer fparfamen Staateverwaltung angesehn. Die Schwierigkeit, mit welcher ebebem bie Staatsgewalt die Beitreibung ihrer Ginnahmen, besonders bei außerorbentlichen Bedürfniffen bewirfte, trennte ben Staatshaushalt mehr von ber Boltswirthichaft, jo baf bei feiner Ginrichtung mehr barauf gefehn murbe, wie man Belb in ber Staatstaffe. als wie man ein wohlhabendes Bolf haben möchte. Beinrich VII. von England, obgleich feine Schattammern gefüllt maren, gog häufig mit der Armee im Lande umber, um die Abaaben beigutreiben und die durch feine Erpressungen veranlaften Aufftanbe gu bampfen. Der Staatshaushalt hatte bamale mehr Aehnlichkeit mit bem eines Privatmannes; man maß nicht bie Einnahme nach bem Bedürfniß, fondern die Ausgabe nach ber Einnahme ab, und ber galt für ben Sparfamften, welcher bon

bem eingenominnen Gelbe bas Deifte erübrigte, um bamit einen großen Schat und ein ftartes heer zu unterhalten.

Dieß war indeß nicht möglich ohne Berminderung ber überflüffigen Ausgaben und Sandhabung ber ftrengften Ordnung im Staatshaushalt, zwei Eigenichaften, beren bober Werth baran fenntlich ift, daß fie felbst bei ben unrichtigen vollswirthichaftlichen 3beeen ber frühern Beit ihre gute Birtung nie verfehlt haben; fo bag fparfame Regenten immer, nicht nur mit geringen Mitteln eine große Macht ausüben tonnten, fondern auch, bei ben größten Rraftanftrengungen nach außen, Die innre Bohlfahrt bes Landes beforberten. Richt bie reichsten, sondern die sparsamften Regirnngen haben ihre Bolter gludlich und groß gemacht. Die weise und fparfame Berwaltung des Cardinal Timenes und feiner beiden Berricher legte ben Grund ju Spaniens Große und machte es möglich, baß biefes Reich burch eigne Rraft bie Segemonie Europas erlangte, mahrend es unter ber verichwenderijden und vertehrten Leitung ber Ronige aus bem Sabeburgifchen Saufe, im Befig ber unermeglichen Schape beiber Indien, in Armuth und Schwäche verfant. Go murben häufig die von einer fparfamen Regirung gefammelten Rrafte burd verschwenderische Rachfolger zersplittert; ber Aufwand, zu welchem bas Bertrauen auf ererbte Reichthumer verleitet, erschöpft balb einen Borrath, beffen Abgang nicht mehr burch eine haushälterische Bermaltung ergangt mirb. Gully ertaunte mit einer für fein Beitalter bewundernswerthen Richtigfeit Die Dangel ber bamaligen Finanzverwaltung und fuchte ihnen nach Rräften abaubelfen. Die zu hoben Steuern, fagt er, Die Bedrudungen ber Gewerbe, Die Bertheuerung nothwendiger Bedürfniffe, Die Monopole, die übermäßige Angahl von Beamten, Die untlugen Rriege find die Urfachen bes Berfalls ber Staaten. Er verichaffte fich genaue Renntnig von ben Ginnahmen bes Staates und ben Quellen berielben und mar ber erfte, welcher genaue Etats von ben in einem Jahre zu erwartenben Ginnahmen und ben bamit zu beftreitenben Ansgaben entwarf. Daburch murbe er in ben Stand gefest, ju ertennen, mo eine lleberlaftung mit Abgaben ftattfand, und bie Unterschleife und Ber-

ichleuberungen and Licht zu bringen, welche in den verschiednen Bweigen ber Staatshaushaltung ftattfanben. Er hatte bie Bermaltung eines Landes übernommen, welches burch Emporungen und Burgerfriege gerruttet und jum Theil verarmt war, aber indem er die ermähnten Difbrauche abichaffte und die strengfte Ordnung in bas Finanzwesen brachte, tonnte er bei einer glangenden Sofhaltung und neben ber Beftreitung aller laufenden Ausgaben mit 35 Millionen Ginfünften in 10 Jahren 200 Millionen Schulden bezahlen. Straffen und Canale anlegen, einen Schat von 30 Millionen fammeln und ben Staat in einen Achtung gebietenben Bertheibigungezuftand fegen, ohne die Laften ber Unterthanen zu vermehren. Früchte feiner Sparfamteit tonnten, trot ber Berichwendungen bes Marichall von Ancre, noch Richelien in Stand feten, eine große Rolle im breifigiahrigen Briege zu fpielen, bis ber Ehrgeig Ludwigs XIV. völlig vernichtete, mas noch an guten Folgen ber Bermaltung Gullys vorhanden oder von ber Colberte hervorgerufen mar. - Blücklicher ift Breugen in ber Folgenreihe feiner Regenten gewesen. Wenn ber Aufwand, welchen Friedrich I. jur Anfrechterhaltung ber Roniglichen Burbe für nothwendig hielt, nachtheilig auf ben Boblitand feiner Unterthanen wirkte, fo mar eine Regirung wie die feines Nachfolgers volltommen geeignet, folche lebel wieder gut zu Die Berwaltung Friedrich Bilhelme I. zeichnete fich ebenfosehr burch Ordnung und Sparfamteit aus, als bie Bofhaltung feines Baters burch Glang und Bracht. Er ichaffte Die überflüssigen Memter bei Sofe und in ber Bermaltung ab. war in allen Zweigen ber Staatsgeschäfte felbit thatig und begründete in benfelben, burch feine Inftruction für bas General-Directorium, eine ftrenge Ordnung bis ins geringfte Detail. Geine Sparfamteit sammelte Die Rraft, welche bas Genie feines Rachfolgers fo glangend in Unwendung brachte. Benn es mahr ift, fagt Friedrich ber Große von ihm, baß man ben Schatten ber Giche ber Rraft ber Eichel verbantt, aus welcher fie erwuche, fo muß man in bem arbeitsamen Leben Diefes Fürften und in feiner weifen Sanshaltung Die Quelle bes Bludes fuchen, beffen bas Ronigehaus fich noch iest erfreut. Die Sparfamteit biefes Regenten murbe vielleicht nur bon ber feines Cobnes übertroffen. Denn wenn bas Befen berfelben barin befteht, mit geringen Mitteln große Birfungen hervorzubringen, jo hat wohl tein Fürst biefe Tugend in höherm Grade befeffen, ale Friedrich II., welcher als Beherricher von 2 bis 4 Millionen Menichen 11 Jahre lang gegen die größten Mächte Europas Krieg führte, und mahrend feine Feinde bem Bantrott nabe tamen, niemals Schulden machte, fondern auch unter ben bedentlichften Umftanben und nach bem verheerenbften Rriege fich reich und freigebig zeigte, mo es barauf antam, ben Bewerbfleiß und Die Bilbung feines Boltes ju heben, und bei alle bem einen Schat fammelte wie ihn niemale ein andrer Regent befeffen hat. "Die Fürften", fagt er, "muffen bem Speer bes Achilles gleichen, welcher bas llebel beilte, welches er verurfachte; wenn fie ben Boltern Unheil bereiten, fo ift es auch ihre Bflicht, es zu vergüten."

D. v. Bismard, 15. 5. 36.



Verichte und Priefe Vismarcks an Minister v. Manteuffel. 1854—1858.

Borbemerkung. Bon den solgenden Berichten und Briesen Bismarcks an herrn v. Manteussel sie übrigen werden hier aus aufgesindenen Concepten oder Abschriften veröffentlicht, da sie in dieser Form mitunter sehr bedeutende Abweichungen von den von herrn v. Poschinger herausgegebenen Texten ausweisen. Diese Abweichungen überall ausdrücklich hervorzuheben, ist der Raumeriparnis wegen vermieden worden; wer den Poschinger'ichen Text zur Hand hat, wird sie leicht sehrstellen können. In () geschlossen Worte sind Busätze des Herausgebers.

Ī.

Frankfurt a. M., 24. Januar 1854.

Em. Excelleng

24. 1. 1854. beehre ich mich gang gehorsamst anzuzeigen, daß ber beim Bunde accreditirte Raif. frangofische Gefandte 1) mir geftern Abend mitgetheilt hat, wie er aus gang fichrer Quelle miffe, daß von Deftreich ein neuer Berfuch beabsichtigt werbe, ben Deutschen Bund zu einer ausbrudlichen Reutralitätserflärung zu bestimmen. Wie er mir fagte, mußte er nicht, mit welchen ber Bunbesregirungen bereits eine Berftanbigung erfolgt fei, glaubte aber als mahricheinlich annehmen zu tonnen, baß in fürzefter Zeit von Wien aus ber Agl. Regirung Eröffnungen über bie angebentete Absicht gemacht werben wurden. 3ch glaube annehmen zu burfen, bag auch biefer Berfuch eine richtigere Bürdigung vom finanziellen als vom politischen Standpunfte aus finden wurde, obichon Berr von Tallenan ber Anficht zu fein ichien, bag bemielben ber Blan zu Grunde liege, die politische Bewegung Preugens mehr als bisher von der des Bundes und insbesondere Deftreiche abhangig gu machen, indem an den erften gemeinsamen Att bes Bundes fich auf die eine ober die andre Beife eine von und nur schwer abzulehnende Nöthigung zu weitern Confequengen auf bem Bege biefer gemeinsamen Saltung murbe fnüpfen laffen.

Bei dieser Gelegenheit bemerke ich zugleich, daß mir Herr von Prokesch eine, wie es schien, eirculaire Depesche aus Wien zeigte, in welcher die K. K. Regirung unter hindeutung auf die natürliche Ueberraschung, welche die Erwerdung unses Hafens an der Jahde in Hannover habe hervordringen müssen, die freudige Genugthnung ausspricht, welche dieser Fortschritt der maritimen Wehrkraft Deutschlands bei dem K. K. Cabinet veranlaßt habe. Beiläusig wird dabei auf das Unnöthige der großen heimlicheit, mit welcher die Sache von uns betrieben worden, zwar hingebeutet, aber die Hoffinung ausgesprochen, daß die Han-

<sup>1)</sup> Marquis be Tallenay.

noversche Regirung bei fernerer Erwägung der Sache dieselbe 24. 1. 1854. als einen Gewinn für das Gesammtvatersand aufsassen werde.

In der Presse hat Destreich besonders durch die Allg. Ztg. die Ansicht verdreiten lassen, als sei das K. K. Cabinet von uns zu den Berhandlungen mit Oldenburg ausdrücklich zugezogen und jedenfalls mit denselben längst bekannt gewesen. Ich habe veranlaßt, daß in ähnlichen Artiseln von hier aus diese Auffassung adoptiet und verstärkt werde, da es unsern Interessen nur förderlich sein kann, wenn man derselben in Hannover und anderweit Glauben ichenkt.

p. Bismard.

П.

Frantfurt, 3. Februar 1854.

Em. Ercelleng

habe ich mir erlaubt, in meinem Berichte vom 2. d. M. !) von 3. 2. 1854. den Propositionen, welche der Mandatar des Grasen Eurt Bentinck, Dr. Großkopf, auf die oldenburgischen Propositionen gemacht hat, so wie von der Aufnahme Anzeige zu machen, welche dieselben dei dem Reg.-Rath v. Erdmann gefunden hatten. Richt im Einklang mit den Aeußerungen des Letzern erscheint dem Dr. Großkopf die ihm Seitens des Herrn v. Erdmann gestern zugegangene und in Abschrift ganz gehorsaust beigefügte Erwiderung, worin die Absehnung der fraglichen Propositionen Seitens der Großhzgl. Obendurgischen Regirung als unzweiselhaft bezeichnet wird. Dr. Großkopf hat in Folge dessen heute eine Conferenz mit Herrn pp. Erdmann gehabt, wobei dieser nach den ganz vertraulichen Aeußerungen des Erstern sich weit geneigter als zuvor für ein Abkommen, wonach die Gräss. Bentindsche Familie im Besiebe des ganzen Kideicom-

<sup>1)</sup> Zwei Berichte vom 2. Febr. 1854 sind von Possisinger verössentlicht, ber eine I 361 ff. Ro. 236, ber andere IV 170 ff. Ro. 76, der Bentind'sche Streit ist in keinem berselben erwähnt; doch garaktersitrt sich der zweite bieser Berichte als "Auszug", so das die Röglichkeit nicht ausgeschlossen ist, daß die Bentind'sche Sache in dem von Boschinger weggelassenen Theile behandelt wurde. Ueber dem Inskat bes Bentind'sche Streits s. Possinger I 56 Ann. 1, IV 169 Ann. 3.

- 3. 2. 1854. misses bleibt, gezeigt und in eingehender Weise hierüber vershandelt haben soll. Jedenfalls dürfte das Resultat der Unterredung hierfür sprechen, indem man sich über folgenden von dem Grasen Curt Bentinck zu machenden Vorschlag verständigt hat.
  - Es werden alle Hoheitsrechte über Kniphausen und Barel an Olbenburg abgetreten, und zwar, wie als Grund hierfür bezeichnet werden soll, um für die folgenden Opfer die nöthigen Ersparungen zu machen;
  - 2. die legitime Linie gahlt dem faktischen Besither als Entschädigung die Summe von 400 000 Thir. Gold und übernimmt die Bezahlung der Schulden im Betrage von 2 bis 300 000 Thir.;
  - 3. es wird die Aufnahme einer Fideicommißichuld von 200 000 Thir. gestattet;
  - 4. ber Gerichtsftand ber gräflichen Familie wird neu reaulirt.

Sollte Olbenburg einem folden Bergleiche feine Billigung ju Theil werden laffen, jo mochte es faft ben Anschein haben, als murbe es hierzu burch bas mit Preugen wegen Erwerbung bes Jahdehafens geschloffene Ceparatabkommen beftimmt. Db die diesfälligen im Berbit v. 3. durch den G. R.-R. Gabler mir mitgetheilten Stivulationen burch ben Bertrag vom 1. De= cember v. 3., welcher die von Preugen gu leiftende Gelbentichabigung auf 500 000 Thir. feftgefest, eine Menberung erlitten haben ober ob fie noch jo lauten, bag man and einer Billigung bes fraglichen Borichlags ben Berbacht ichopfen konnte, als giehe Oldenburg vor, eine bem Bortlaut jenes Separatabtom= mens entsprechende Erfüllung befielben nicht eintreten zu laffen, um fich auf diefe Beije pefuniare Bortheile ju fichern, vermag ich bei ber Unbefanntichaft mit ber jegigen Sachlage nicht zu beurtheilen. Em. Ercelleng murbe ich baber fehr bantbar fein, wenn Sochbiefelben mich hiernber hochgeneigteft vertraulich unterrichten wollten, um mein Berhalten bei ben gegenwärtigen Berhandlungen banach bemeffen zu können.

v. Bismard.

## Antwort bes G. Reg. = Rathes Gabler.

## Em. Ercelleng

beeile ich mich im Auftrage bes herrn Minifterprafibenten Ercelleng, 6.2. 1854. welcher burch überhaufte Umtsgeschäfte abgehalten ift, auf ben geneigten Bericht bom 3. b. DR. in ber Bentindichen Ungelegenheit Die gewünschte Mustunft über bas Berhaltuif ber Rachtragebeftim. mung bom 1. December v. 3. ju bem urfprünglichen Geparat-Bertrage mitzutheilen, indem ich um die allerftrengfte Discretion gang ergebenft bitte. Die Rachtragsbestimmung ift fripulirt worden, um jebe Berbindung bes Bertrages vom 20. Juli mit ber Berrichaft Aniphausen verschwinden zu laffen. Es befteht aber eine geheime Berabredung, wonach ber Raufpreis fur ben Fall, daß ber jest proponirte Bergleich mit ben Bentinds nicht gu Stande fommen follte, Die urfprungliche Rauffumme, b. h. Die capitalifirte Brutto-Ginnahme von Aniphaufen nach Abzug von 10% entrichtet, mithin Die fich gegen 500 000 Thir. ergebende Differeng nadgegabit merben Es liegt fomit allerdings im Jutereffe Breugens, ben Bergleich fo, wie er proponirt worden ift, angunehmen. Budeffen durfte faum zu erwarten fein, baf ber R.R. Erbmann auf bie gulent mit bem Dr. Groffopf perabrebeten Bedingungen um beshalb eingegangen ift, um Oldenburg pecuniare Bortheile gu verschaffen. Bunachit murbe Oldenburg banach immer einen fehr mefentlichen und gerade die Sauptveranlaffung gut feinen Berlegenheiten beim Bunde gebenden Theil Aniphaufens, nämlich die Salbiouverainität, erwerben, und fich bann auch bem nicht entziehen fonnen, fich barauf einen entsprechenden Theil des Aeguivalents in Abzug bringen gu laffen. Sobann ift bei ber hohen Deinung, welche ber Graf Charles v. Bentind von ben Ginfunften bes Fibeicommiffes hat, faum gu erwarten, daß er nicht eine Erhöhung ber Gummen berlangen und burchfeten murbe. Damit murbe fich aber fofort bie Summe erhöhen, welche Oldenburg aufwenden muß, um Rniphaufen au erwerben, und die nach ber Bafis des Bergleichsvorschlags auf 500 000 Thir. berechnet worben ift. Diefe Rechnung ftellt fich nämlich folgendermaßen: Aniphaufen trägt ju ber Ginnahme bes gangen Fideicommiffes 320/o bei. Ermirbt nun Oldenburg, wie es vorgeichlagen, bas Bange für 1250 000 Thir., fo fommt bavon auf Aniphaufen 400 000 Thir.

Dazu tritt das Kapital einer darauf mit 1800 Thir. haftenden Rente mit . . 45 000 "
Summa 445 000 Thir.

oder 494 450 Thir. Enr. Diese find auf 500 000 Thir. abgerundet und dafür die Zinsen erst vom 1. Mai 1855 ab, anstatt 6. 2. 1854. 1 Nahr nach Bublication gerechnet morden. Duft Oldenburg mehr als 1250 000 für bas Bange geben, fo bleibt es befonderer Berftandigung vorbehalten, ob Breugen entfprechend gulegen ober rifquiren will, bag ber Bergleich nicht ju Stande fomme, wo bann freilich die höbere Entichadigung eintreten murbe. Die Sache mar nun einmal nicht anders zu machen. Olbenburg wollte als Breis burchaus Rniphaufen haben, und nur bie hoffnung, bies burch unfere Mitwirfung zu erhalten, bat überhaupt über die heiflige Frage megen Abtretung ber vollen Couverainitat über bas Rriegs. hafengebiet hinmeg geholfen. Es wollte zuerft fogar bas Arrangement meaen Anivhaufens vorher erledigt feben, und als ich bies als unmöglich binftellte, bie Erwerbung Rniphaufens wenigftens als eine conditio resolutiva fur die Erwerbung bes Gebiets hinftellen. Es hat viel Dlübe gefoftet, auch bierüber hinmeggutommen, und bas Aequivalent auf eine Belbfumme gu reduciren, Die allerdings fehr bedeutend ift, aber am Ende bon Breufen immer eber berichmerat werben fann als ber Berluft eines und amar bes beiten Nordfeehafens. Wenn fich biernach Olbenburg auch nicht gerabe fehr bescheiden in feinen Forberungen gezeigt hat, fo hat boch bie bortige Regierung und namentlich auch R.-R. Erdmann bei ben gangen Berhandlungen fo viel Offenheit und Lopalität bewiefen. baß ich unmöglich glauben fann, man beabfichtige eine leberbortheilung, und ich hoffe zuberfichtlich, daß, wenn ein Bergleich auf ben mit Dr. Groftopf verabredeten Bafen gu Stande fommen follte, fich auch eine Berftandigung wegen des Breifes bewirten laffen wird. Indeft icheint es mir boch zweifelhaft, ob ber factifche Befiter gur Unnahme folder Propositionen gu bringen ift. Daß Olbenburg por Allem die Aufhebung bes unleidlichen Berhältniffes mit Aniphaufen erftrebt, fann ich am Ende begreifen; aber ich glaube auch, bak man bann unfern Bemühungen gur Berbeiführung eines folchen Refultates Rechnung tragen wird. Uebrigens haben wir Olbenburg noch bei mancherlei Bunften in der Sand. Ich erinnere nur an die Gifenbahn, beren Bau wir beginnen fonnen, mann es uns beliebt. hier laffen fich noch manche Conceffionen erlangen. Bludlicherweise hat die gange Sache noch ziemliche Beit, und bis gum enticheidenden Augenblide finden fich mohl noch Belegenheiten, jedem etwaigen unbilligen Bebahren erfolgreich entgegengntreten.

Graf Bentinet ift hier eingetroffen und wird morgen bei E. Erecellenz Aubienz haben. Er wird im Sinne des Em. Ercellenz guggegangenen Erlaffes beschieden und an Em. Ercellenz verwiesen werden.

Mit der Berficherung der tiefften Berehrung verharre ich

Berlin, 6. Februar 1854.

gang ergebenfter Gaebler.

III.

Frantfurt, 16. Juli 1855.

Em. Ercelleng

fann ich heut nichts weiter berichten, als einige Bufate gu 16. 7. 1855. meiner foeben abgegangnen telegraphifchen Melbung in Betreff ber Ginbringung ber öftreichischen Borlage.1) Berr v. Broteich hat mir lettre in ihrer veranberten Geftalt beut gezeigt, aber fo flüchtig blätternd, daß ich tein Bild von der Tragweite der Menderungen gewinnen tonnte. In dem Ueberfendungeichreiben bes Grafen Buol merben bie Abanderungen wiederholentlich als geringfügig und unwesentlich bezeichnet; nichtsbestoweniger icheint Proteich ben andern Gesandten die Meinung beibringen zu wollen, ale fei ber nunmehrige Tert ber Borlage mutuo consensu zwischen Berlin und Bien entstanden. 3m übrigen erhalt fich hier die Meinung, bag Deftreich vermittelft feiner Borlage fich burch ben Bund in eine Stellung wolle hinein manovriren laffen, die es als eine gern und freiwillig eingenommne in Baris und London nicht mochte gelten laffen. Berr v. Proteich iprach beut in Gegenwart bes murtembergischen Gefandten?) ju mir über die zu erwartenden Ausschuftverhandlungen und fagte babei, feine Stellung bei benfelben fei einigermaßen die einer Bartei, und es werbe baber die Aufgabe ber übrigen Mitglieder porzugemeife fein, fich über ben Inhalt ber Deftreich zu gebenden Antwort zu verständigen. Wenn es wirklich in ber Urt fich verhalten follte, jo murbe ich barin ein neues Indicium feben, daß Deftreich vom Bunde geichoben zu werden municht. lleberhaupt tonnte bas Biener Cabinet gar nicht fo bereitwillig auf die Bermeifung an die Musichuffe eingehn, wenn es feit an feinem frühern Conberstandpuntte halten wollte: es tonnte bann nicht zweifelhaft fein, bag burch bie Musichugbebatten bie Berichiebenheit ber Auffassungen in erneuter Scharfe ju Tage geforbert murbe, und bamit tann ihm in biefem Augenblid unmöglich gedieut fein.

<sup>1)</sup> Brotofolle bes Bunbestags 1855 § 249.

<sup>2)</sup> p. Reinbarb.

16. 7. 1855.

In Darmstadt hatte man gestern wieder sehr beunruhisgende Rachrichten aus Paris, nach welchen eine Erhebung gegen die Regirung dort mit Sicherheit erwartet werde, und ebensowohl morgen als später ausdrechen könne, aber schwerlich noch ein Jahr ausdseiben werde. Namentlich seien innerhalb der Armee massenweiße Verhastungen nothwendig geworden, durch welche sich die Aufregung des Wilitärs wiedersum gesteigert habe. Es ist möglich, daß herr von Grancy, der Geschäftsträger des Großherzogs, da er früher Offizier der Schweizer Garde war, seine Rachrichten vorzugsweise aus legitimistischen Bekanntschaften zieht; die Erzählungen dersienigen Franksurter aber, welche von Aussstellungsbesuchen aus Paris kommen, sauten auch nicht grade beruhigend.

Mit ber ausgezeichnetsten Verehrung verharre ich

Em. Ercelleng

gehorsamster

v. Bismard.

IV.

(Auszug.)

Frankfurt, 13. November 1855.

13, 11, 1855,

——— Eine andre Berbindung, welche die heibelberger angeknüpft, ist biesenige mit Destreich. In dieser Beziehung erlaube ich mir ganz gehorsamst daran zu erinnern, daß der frühere herzogl. Nassauliche Legationsrath Max von Gagern gegenwärtig in dem östreichischen Staatsdienst sich besindet, nachdem er zur katholischen Religion übergetreten.

Bei der bekannten Unfähigkeit desselben habe ich zu ermitteln gesucht, welche Motive seiner Aufnahme in den öftreichischen Dienst zu Grunde gelegen haben und dabei aus sichrer Quelle ersahren, daß der König Leopold in einem Schreiben an den Grasen Buol diese Anstellung bringend und als eine persönliche Gefälligkeit erbeten habe. Die muthmaßliche Veranlassung hierzu ist dem König der Belgier durch 3. K. H. die Herzogin von Brabant und beren Bruber, ben bekanntlich 18. 11. 1856. in Raffan wohnenden Erzberzog Stephan geworben.

Max von Gagern soll übrigens bisher wegen seiner Un-' jähigkeit unbeschäftigt sein und nur mit seinem Namen in der Liste der Kaiserlichen Beamten figuriren.

Heinrich von Gagern ist in zweiter Che mit einer Katholistin verheirathet, er läßt seine Kinder in der katholischen Consession erziehn und hat den ältesten Sohn vor einiger Zeit in eine östreichische Cadettenaustalt gebracht. Die dessallssigen Schritte sind dem Bernehmen nach durch herrn von Prokesch vermittelt worden. Außerdem steht er mit der durch ihre ultramontane und östreichische Richtung bekannten Frau Rath Schlosser, welche den größten Theil des Jahres auf ihrem Gute Neuburg in der Rähe von heidelberg lebt, in nahem Beetelbr, und auch andere Angaben besestigen mich in der Ueberzeugung, daß in dem hause dieser Frau, sowohl in Heiberderg als sier, die ultramontane Bermittlung zwischen Sesteung sinder ber burschenschaftlichen Partei eine besondre Förderung sinder

Bekannt ist serner, wie verschiedne Mitglieder der ehemaligen Gothaischen Partei dem Beispiele des in der östreichischen Staatskanzlei beschäftigten Herrn von Biegeleben gesolgt und offen unter die Fahne Destreichs getreten sind, von denen ich gelegentlich den ehemaligen Redacteur der constitutionellen Beitung, jetigen K. K. Regierungs-Rath Weil, und den Prof. Dr. Stein aus Kiel, jett in Wien, hier anführe. Auch in der Person meines oldenburgischen Collegen Herrn von Eisenbecher macht sich dieser Zug misvergnügter Gothaer zu Destreich bemerklich.

Bu bem neuen in Heidelberg vom 1. Januar 1856 an erscheinenden Blatt der Partei "Germania" sind die Geldmittel für das erste Jahr durch einen entschiedenen Anhänger Destreichs, den Dr. Kießelbach in Mannheim, zur Disposition gestellt, der sich besonders in der Zollvereinsfrage durch publizistische Arbeiten zu Gunsten Destreichs hervorthat.

Auch die Redactionsträfte der hiefigen öftreichischen Blätter, "Poftzeitung" und "Deutschland", find zum großen Theil aus dem

13. 11. 1855. Gothaer Lager hervorgegangen. Die öftreichischen Berbindungen hindern die Partei übrigens nicht, auch mit England lebhafte Beziehungen zu unterhalten.

Hier am Ort liegen bieselben in ben händen bes Dr. Barrentrapp, bes Kausmann Albert Barrentrapp, Generalsagenten ber englischen Lebensversicherungs-Gesellichaft Phönig, bes Abvokaten Jucho, welcher die von ihm in Berwahrung genommne Urkunde ber Deutschen Reichs-Bersassung nach England gesandt, und des Schöffen Souchan, welcher im vorigen Jahre sich längere Zeit in England aufgehalten hat.

An diese schon seit mehren Jahren bestehende Berbindung knüpft sich die Beziehung, welche der gegenwärtig in Heibelberg wohnhafte Dr. Mayer, ehemaliger Sekretär des Prinzen Albert, theils direct theils mit dem Herzog von Sachsen-Coburg hat. Seitdem sich der Ritter Bunsen in Heibelberg aushält, haben diese Relationen sich noch bedeutend vermehrt.

Es wird mir mitgetheilt, daß Letztrer in lebhaftem Briefwechsel mit Lord Clarendon stehe und häusig Briefe mit dem Timber "Foreign Office" empfange, wobei ich auf die Beilage J. gehorsamst Bezug nehme.

Ueber den Inhalt dieser Correspondenzen sind mir fragmentarische Mittheilungen zugegangen, welche sich auf Erzählungen des Schwiegeriohns des Ritter Bunsen, Alsesson Ungern-Sternberg zu Heidelberg, gründen, die ich indeßt nicht beizusügen wage, weil in denselben Verletungen der Ehrsucht gegen die allerhöchste Person Sr. Waj. des Königs enthalten sind. Dieselben beziehen sich auf die Gründe des Abganges des Herrn de Verne und auf die dortige Mission des Herrn von Usedom.

V.

Frantfurt, 24. 11. 55.

Gurer Ercelleng

24. 11. 1855. erlaube ich mir in ber Anlage bie Abichrift eines mir gestern zugegangenen Schreibens bes herrn Ministers bes

Innern¹) gehorjamst vorzulegen. Ich bin im Zweisel, ob ich 24. 11. 1856. basselbe nur als die allgemeine Formet der Einberusung der Mitglieder des Herrenhauses anzusehen habe oder ob es der ausdrückliche Wille Sr. Majestät des Königs ist, mich dort zu sehn, sei es aus besondern Gründen, sei es zur Vollständigkeit des Hauses; ich bin demnach nicht sicher, ob ich kommen soll oder nicht, obsichon ich es nach Inhalt des Schreibens des Erstern annehmen muß. Ew. Excellenz würde ich sehr dantbar sein, wenn Hochdiesen die Güte haben wollten, mich in der Kürze telegraphisch darüber zu verständigen, wobei ich gehorsamst bemerke, daß ich spätestens Dienstag den 27. hier würde abreisen müssen, wenn ich rechtzeitig eintressen soll. Geschäfte von der Natur, daß sie ein Hinderniß meiner Reise sein würden, liegen am Bunde nicht vor; im Gegentheil, es ist vollständig Ebbe.

### VI.

## Frantfurt, 25. 1. 56.2)

# Em. Ercelleng

geneigtes Schreiben vom 22. cr. habe ich zu erhalten die Ehre 25. 1. 1856. gehabt und erlaube mir daran von meinem wenig llebersicht gewährenden Standpunkte folgende Bemerkungen zu knüpfen:

Wenn wir in bas Concert eintreten, so geben wir unste bisherige freie Stellung auf, um unter ben moralischen Druck einer Majorität von brei ober, mit Sardinien und ber Türkei, von 5 Stimmen gegen 1 zu treten. Unser Beitritt kann nur in bem Sinne gesorbert werben, daß wir uns bei ben zu ge-

<sup>&#</sup>x27;) Ew. Hochw. beehre ich mich mitzutheilen, daß Se. Maj. der König durch Allerhöchfte Berordnung vom 12. d. Ales. beide Hügler des Landtags der Monarchie auf den 29. Rovember d. J. nach Verlift einberufen haben. Allerhöchfelben haben durch Ordre vom 8. d. Mr. mir befohlen, Ew. Hochw. einzuladen, an dem gedachten Tage Ihren Sit in dem Herrenhause einzunehmen, und erlaube ich mir, Ew. Hochw. von dieser Allerh. Bestimmung ergebenst

Berlin, ben 18. Rovember 1855.

Der Minifter bes Innern. Weftphalen.

<sup>2)</sup> Bgl. Bofdinger, Breugen im Bunbestag II, 297 ff. Ro. 165.

25. 1. 1856. wärtigenden Meinungeverschiedenheiten in Betreff ber Muslegung ber vier erften Buntte und ber neuen au Ro. V au ftellenben Bedingungen ber Meinung ber Dezemberverbundeten an-In allen Buntten, mo biefe brei Machte gegen Rufland einig find, wird es ichwer fein, eine abweichende Unficht Breufens aufrecht zu erhalten, ohne mit ben Degembriften auf einen ichlechtern Ruß zu gerathen, ale burch bas Beharren in unfrer bisherigen Ungebundenheit ber Kall fein wurde. Die andern haben uns gegenüber bas Gewicht ber Majorität und bas ber Autorität ber Berfaffer ber auszulegenden Schriftftude. Bir werben immer bafur angefehn werben, bas Programm in bem Ginne angenommen zu haben, in welchem es bie Auffteller beffelben gemeint haben ober gemeint zu haben behaupten. Rur bei einem Diffense zwischen ben Dezemberverbundeten fonnten mir auf eine unfer murdige Rolle hoffen, bann aber unter ber Bormunbichaft bes mit uns Diffentirenben. Außerbem fteht zu erwarten, bag unfer Mufgeben in biefem angeblichen Concert bie nabere Begiehung lofen murbe, in ber die Mehrheit ber beutschen Regirungen jest

mehr gelockerten Theilnahme an unsere Halung Plat machen. Wir lausen Geschr, mit einem Schlage die Früchte zweisähriger Weisheit und Ruhe einzubüßen, wie sie sich in unsere Einheit mit den deutschen Staaten, in unsern geschonten Beziehungen zu Rußland und in unser haltbaren und einslußereichen Position gegenüber den Kriegsührenden darstellen, wenn wir dem west(mächt)lichen Programm beitreten, so lange dasselbe nicht abgestärter ist, als disher. Il y a toujours trop dinconnu dans ce programme pour savoir ce qu'on sait en l'adoptant, sagte mir gestern ein französsischer Freund; und

au unfrer gesonderten Stellung steht. Diese deutsch-preußische Solidarität, deren wenigstens äußerlich unbestreitbarer Bestand bisher die Schwertraft unsrer Machtstellung so wesentlich verstätett, nimmt unzweiselhaft ein Ende, sobald wir zu den Dezemberverbündeten in ein näheres, von den deutschen Registungen nicht getheiltes Berhältniß treten, und wird bei einem gewichtigern Theil der Bundesstaaten einer intimern Beziehung zu Oestreich oder Frankreich, bei den übrigen einer

wenn die Verfasser des Programms unter sich über die Be- 25. 1. 1856. beutung dieses "Unbekannten" einig sind, so ist es ohne Zweisel nicht rathsam, zu drei verdächtigen Individuen in ein dunkles Haus zu gehen, dessen Localitäten und Schlupswinkel jenen genau bekannt sind.

3ch möchte glauben, daß grabe unfer Bundesverhaltniß und die Buficherungen, welche wir in Gemeinschaft mit Deftreich unfern beutichen Bunbesgenoffen ertheilt haben (bei Gelegenheit bes Beitritte zu bem Aprilbundniß), uns ein ichidliches Mittel an die Sand geben, einem zu ichnellen Andringen auf Entscheidung auszuweichen und zugleich bas Bertrauen ber beutiden Staaten in die Festigteit und Treue unfrer Bolitit gu ftarten. Auf lettres, auf bas immerhin theilweis nur außerliche Rufammenhalten ber Bundesftaaten um unfre Fahne, glaube ich ein fehr großes Gewicht legen ju follen; eine Bolitit, Die aus einer Stellung gegen bie fleinern Staaten bes Bunbes Bortheil ziehen wollte, ift mit ben Allerhöchsten Intentionen unfres herrn unverträglich, fie aber in führerlofer Bleichaultigfeit neben uns fteben zu laffen, tann und niemale nutlich fein. 3hr Bertrauen ju Deftreich ift geschwunden und wird, fo lange Buol fungirt, nicht wiedertehren; geht die baburch in ben letten Jahren wieber aufgelebte Unlehnung an Breugen verloren, fo gravitiren fie nothwendig um den ohnebin angiehenden und übermächtigen Schwerpuntt von Paris. Einer meiner Collegen fagte mir turglich: "Benn wir über Bien frangofische Politit beziehen follen, jo tonnen wir bas fürger und wohlfeiler auf birectem Bege haben." babei die Rebe von ber Qualitat Deftreiche ale "Rheinbunditaat", ber Berrichaft Bourquenens über Buol und ben Beitrebungen, Breugen in Diefelbe Stromung bineingugiehn. Bu letterm Zwede ift nun allerdinge Die öftreichische Rote vom 20. cr. infibios genug gefaßt. Auffällig ift es, baß Graf Buol nicht wenigftens einen oftenfibeln Beweis feiner Bemühungen um unfre Bugiehung 1) beigelegt hat; etwas ber Art mare leicht zu componiren und ebenfo leicht vertraulich zu entfraften gewesen. Offenbar will er unfern Appetit auf die Theilnahme an ben

<sup>1)</sup> Ru ben Barifer Conferengen.

25. 1. 1856. Conferenzen erst reizen. Für und aber ist klar: je stärkeres und ungeduldigeres Verlangen wir durchblicken lassen, dabei zu siguriren, um so höber wird man und den Stock hakten, über den wir springen sollen, um hinein zu konmen. Ze kühler wir und zeigen, desto sicher rechne ich auf unstre ehren- volle und freie Zuziehung, besonders wenn wir gleichzeitig alles anwenden, den Bund officiell in unstrer queue zu beshalten. Solche Aenderungen im europäischen Rechte, welche und und die von und geschlossenen Berträge tangiren, werden, wenn sie zu Stande kommen sollen, das unadweisliche Bedürfniß unstrer Theilnahme erzeugen, und jedes empressement von unstrer Seite kann nur zu unserm Nachtheil auf die materiellen und sormellen Bedingungen unstres Eintritts zurückswirken.

Meine Collegen wünschen und hoffen noch immer, daß teine Discussion der Friedensbedingungen am Bunde hier stattsfinden werde, selbst eine bloß erzählende Mittheilung Destreichs würden sie lieber unterbleiben sehen. Sollten die eventuellen Conferenzen hier stattsinden, so würden die Bundesgesandten eher fremden Einstüssen unterliegen, als solche selbst ausüben. Ich wünschte, daß Paris gewählt würde, weil schon in dem Umstande ein Reiz für Frankreich säge, die Conserenzen herbeizzusühren, und die Franzosen sich diese Ehre auf Abschlag andere Wünsche aurechnen würden.

VII.

Frankfurt, 20. 2. 56.

20. 2. 1856.

-- 1)

Graf Esterházy ist ein verlogner Patron. Rechberg hat ihm in den lehten 8 Tagen gar keine Briefe geschrieben, sons bern ihm nur zweimal telegraphirt und zwar ohne Chiffre; das eine Wal heute vor 8 Tagen, um ihm zu sagen, daß ich noch keine Justruction hätte, das andre Wal am Freitag,

<sup>1)</sup> Der erste und die drei letten Absate bes bei Poschinger II 340 ff. Ro. 184 abgebruckten Berichtes find im vorliegenden Concept nicht enthalten.

ben 15., um ihn von meiner Beiftimmung zu benachrichtigen. 20. 2. 1856. Das Material zu feiner Beschwerde über mein Berhalten ift alfo von feiner eignen Erfindung. Dagegen bat Efterhagy am Dienstag ben 12. an Rechberg telegraphirt, baf Em. Ercelleng ihn ber Buftimmung Preugens verfichert hatten, und Rechberg erflarte bies in meiner Gegenwart am 13. im Ausschuß; aus Em. Ercelleng telegraphischer Beisung vom 13. an mich geht nun aber grade hervor, daß Efterhagn gwar barauf gebrungen hat, por feiner Abreife nach Dresben zu Graf Buol befinis tiven Beicheid zu erhalten, biefen aber nicht befommen bat. Er hat alfo damals Rechberg belogen und jest gegen Em. Ercelleng fich auf Briefe Rechberge berufen, Die gar nicht eriftiren. 3d bin Rechberg in Betreff ber "Beichwerde" Efterhagns über mich nicht grade ju Leibe gegangen, habe ihn aber boch gefragt, ob er fich vielleicht gegen Efterhagy betlagt, ba letter mit meinem Berhalten bier nicht zufrieden zu fein icheine. 3ch erhielt barauf die obige Austunft unter Bemertungen, Die mich zu bem Schlug berechtigen, bag Rechberg fein zu großes Bertrauen in die Berfon feines Berliner Collegen und in die Art fest, wie er Deftreich bort vertritt. Benn Em. Ercelleng mir Ihr Einverständniß zu ertennen geben, fo murbe ich Rechberg voraussichtlich dabin bringen tonnen, daß er Giterhagn wegen feiner Infinnationen über mich birect gur Rebe ftellt. 3ch weiß aber nicht, ob Em. Ercelleng es billigen, daß ich mit Rechberg gang offen barüber rebe.

### VIII.

Frantfurt, 26. 2. 56.

Nach übereinstimmenden Erzählungen preußischer Offiziere 26. 2. 1856. und nach anderweiten Privatmittheilungen ist der Gesundheitszustand des Generallieutenant v. Thümen im Ganzen ein beklagenswerther und zeitweise von der Art, daß die Juteressen des Kgl. Dienstes darunter leiden. Es läßt sich nicht näher angeben, von welcher Art sein Leiden ist. Dasselbe soll sich aber in vollständiger zeitweiser Abwesenheit des Erinnerungs-

26. 2. 1856. permogens und bes Urtheils über die Stellung und Nationalität ber Berionen außern, mit welchen ber General fpricht. Geine Umgebung foll ihm baber bienftlich gebeim zu haltenbe Sachen nicht mittheilen und ihn zeitweise von Besuchen fernhalten. Es burfte febr angezeigt fein, bieruber Ertundigungen eingugieben; insbesondere tann auf ben Oberft von Fallois Bezug genommen werben, welcher gegen einen andern preukischen Regimente-Commandeur ben Bunich geäußert, bag ihm eine Dienstliche Gelegenheit werden moge, fich im Bertrauen über Die Cache auszusprechen. In ber Annahme, bag berartige Ermittlungen nicht ausbleiben werben, tann hier bavon Abftand genommen werden, folche einzelne Borgange wiederzuergablen, welche, wenn fie gegrundet find, taum einen Zweifel laffen tonnen, daß bie gegenwärtige Rrantheit bes Generals wenigftens in ben Beiten, wo fie ftarter auftritt, feine geiftigen Rrafte wesentlich afficirt. Benn bas aber ber Fall ift, fo burfte eine balbige Menberung in ber Berfon bes Bicegouberneurs um fo nothwendiger fein, als nicht nur in bem laufenben Dienfte michtige biesfeitige Intereffen zu mahren find, fondern auch die Abstellung mannigfacher im Laufe ber Reit eingeriffener Benachtheiligungen Breugens bisher auf Die Epoche verschoben worden ift, wo das Gouvernement in den diesfeitigen Sanben fein wurde. Die öftreichischen Intereffen erfreuen fich in Daing burch ben Feldmarschall-Lieutenant von

Baumgarten einer Bertretung, welche bei großer Gewandtheit in den Formen an Alngheit und Entschiedenheit nichts zu wünschen übrig läßt. Es dürfte daher nothwendig sein, daß die Berwaltung des Bicegouvernements in die Hände eines Mannes von voller geistiger Rüftigseit gelegt werde, wenn nicht neue Beeinträchtigungen der Stellung Preußens in Mainz anstatt eines Wiedergewinnes der bisher eingebüßten Vortheise das Ergebußt der dermaligen Verlode des Preußischen Gou-

pernements fein follen.

v. Bismard.

IX.

Frantfurt, 26. 4. 1856. 1)

Em. Ercelleng

kann ich zwar seit der Zeit, wo ich die Ehre hatte, Sie hier 26. 4. 1856. zu sehn, nichts Neues von hier berichten, doch ist das Alte und Bekannte wichtig genug, um mich auf Ihre Nachsicht rechnen zu lassen, wenn ich meine Ausichten über nufre politische Lage zusammenbängend foruntire.

Dhne mich in Conjecturen über die muthmagliche Dauer bes neuen Friedens einzulaffen, barf ich boch als ein Enmptom bes geringen Bertrauens zu bemfelben bas beforgliche Unbehagen bervorbeben, mit welchem die meiften europäischen Cabinette in die Butunft bliden, auch nachdem der Friede gefichert ift. Alle die großen wie die kleinen, suchen fich in Erwartung ber Dinge, die ba tommen tonnen, die Freundschaft Franfreiche zu erwerben ober zu erhalten, und ber Raifer Rapoleon, jo neu und jo ichmal anicheinend auch die Grundlagen feiner Dynaftie in Frantreich felbft find, bat die Babl unter ben gu feiner Disposition ftebenben Bundniffen. Es icheint nicht, daß die auffälligen Bemühungen Orloffs ben Apfel ichon von bem Baume geschüttelt haben; aber wenn er reif ift, fällt er von felbit, und die Ruffen werden gur rechten Beit die Mute barunter halten. Auch ben Acte de soumission bes Grafen Buol, bas Streben Deftreiche nach ber Ehre, ber erfte Rheinbundstaat zu fein, wenn nur Breugen ber zweite wird, icheint ber Raifer Napoleon lediglich mit gurudhaltenber Soflichkeit aufgenommen zu haben; die officiole Biener Breffe gibt aber beshalb bie Soffnung auf eine tatholifche Lique mit Frankreich nicht auf und preift einstweilen ben Boltariauer Rannit ale ben erften Staatemann Deftreiche, weil er gu Frantreich hielt. Die beutschen Mittelftaaten find nach wie por bereit, fich berjenigen beutschen Großmacht zu fügen, welche die meifte Ausficht auf Frankreiche Beiftand bat, und ben lettern birect zu fuchen, wenn bie Umftande es ratblich er-

<sup>1)</sup> Bofdinger, Breugen im Bundestag II 359 ff. Ro. 191.

26. 4. 1856. icheinen laffen. Nicht minder legt England Werth auf Die Fortbauer ber auten Begiehungen zu Frankreich, und bie etwas murrifch gewordene Che ber beiben Bestinächte wird wohl fo haftig nicht geschieden werden. Der Bruch zwischen ihnen ift für beide bas Roftspieligfte und Gefährlichfte, mas ihnen paffiren tann. Der Rrieg hat die frangofiiche Flotte groß gezogen, und im etwaigen Rampf mit ihr muß England barauf gefaßt fein, zugleich gegen Amerika und Rufland feine maritimen Kräfte zu geriplittern. Auch ber bermalige Buftand ber englijchen Landmacht empfiehlt die Erhaltung des weft (macht)lichen Bundniffes, und ber Berdruß gegen ben "frangofischen Frieden" wird fich einstweilen wohl nicht einmal in Redereien gegen Frankreich Luft machen. Ebenjo burfte Louis Rapoleon vor ber Sand burch ben Buftand feiner Finangen und burch bie Beforquiffe bor Berlegenheiten im Innern in Schach gehalten Sollte er einen Bruch mit England vorausjehn, jo wird er ohne Zweifel thun, mas er tann, um das frangofische Nationalgefühl gegen bas "perfibe Albion" wieder jo zu montiren, daß englische Bersuche, Unruhen zu erregen, an ihm abgleiten, wie Baffer an ber Ente. Es ift taum augunehmen, daß Louis Napoleon jemals ben Krieg um bes Krieges willen fuchen wird und bag ibn ber Ehrgeig bes Eroberers ftimulirt, es läßt fich erwarten, daß er ben Frieden vorzieht, jo lange er ihn mit ber Stimmung ber Armee und alfo mit ber eignen Sicherheit verträglich findet. Für ben Fall, bag er hiernach bes Rrieges bedürfen follte, bente ich mir, bag er fich eine Frage offen halt, welche jederzeit eine nicht allzu muthwillige und ungerechte Beraulaffung zu Sandeln liefern tann. eignet fich die italienische Frage jest vorzugeweise. Die Rrantheit ber bortigen Buftanbe, ber Chrgeig Carbiniens, Die bonapartistischen und muratistischen Reminiscenzen, die torsische Landsmannichaft bieten bem "älteften Cohn ber romifchen Rirche" vielseitige Anknupfungspunkte, ber Sag gegen die Fürsten und die Deftreicher ebnet ihm die Bege, mahrend er in Deutschland von unfrer ränberischen und feigen Demokratie gar feinen und von den Fürften erft dann Beiftand zu ermarten hatte, wenn er ohnehin ber Startere mare.

Wenn ber Krieg felbft nun auch nicht in fo naher Mus- 26. 4. 1856. ficht fteht, wie trube Propheten behaupten, io merben fich boch mahricheinlich neue politische Gruppirungen bilben, beren Bebeutung und Ginfluß ichlieflich auf bem Sintergebanten ber Möglichkeit eines Kriegs unter bestimmten Conftellationen von Bundniffen beruht. Gine nabere Berbindung Frantreiche mit Rugland ift in biefem Ginne gegenwärtig zu natürlich, als bag man fie nicht erwarten follte; es find bies biejenigen unter ben Großmächten, welche nach ihrer geographischen Lage und ihren politischen Zielen bie wenigsten Elemente ber Gegnerichaft in fich tragen, ba fie jo aut wie feine nothwendig collis birenbe Intereffen haben. Bisber hat die Festigfeit ber Beiligen Alliang und die Abneigung bes Raifers Ricolaus gegen bie Orleans beibe in ber Entfremdung pon einander erhalten, aber ber jest beenbete Rrieg fogar murbe ohne Sag geführt und biente mehr ben innern als ben auswärtigen Intereffen Frantreiche. Rachbem bie Orleans beseitigt, ber Raifer Ricolaus tobt, die Beilige Alliang von Deftreich gesprengt ift, febe ich nichts, mas ben natürlichen Bug jener beiben Staaten gu einander hemmen follte, und bie Liebenswürdigkeiten, welche fie mit einander austaufchen, find mehr ein Beweis ber porbanbenen Sympathie ale ein Mittel, Diefelbe zu ermeden.

Bur Zeit bes Fürsten Schwarzenberg war viel von bem Plane die Rebe, Destreich mit Rußland und Frankreich gegen Preußen und England zu verbinden. Bei der gegenwärtigen Stimmung der Aussen gegen Destreich und bei den gesteigerten Ansprüchen Frankreichs auf Einfluß in Italien läßt sich nicht annehmen, daß Destreich von Hause aus berusen sein werde, als Dritter im Bunde zu siguriren, obschoon es ihm an dem guten Willen dazu nicht sehsen durtte. Destreich wird vielemehr die Gesahren, welche aus dem Zusammenhalten Rußelands und Frankreichs für das übrige Europa entstehn können, zu theisen haben und muß sie durch rechtzeitige Opfer abwenden, indem es etwa Concessionen in Italien gegen Bortheile in Deutschland macht, oder es muß sich durch Bündnisse zur Abwehr stärken. Ich glaude, daß es den ersten Ausbmeg vorzieht, indem es vielleicht gleichzeitig Rußlands Bertrauen

Biemard-Jahrbud II.

26. 4. 1856. burch einen Berionalwechsel im Ministerium wiederzugewinnen fucht. Bon unferm und englischem Beiftand wird Deftreich fich nur im außerften Rothfalle abhangig machen wollen. Wenn es fich auch beftreben follte, uns burch neue Bertrage für seine auswärtigen Besitzungen einstehn zu laffen, fo glaube ich boch nicht, daß es von folchem Vertrage einen andern Gebrauch machen wurde, als ihn auf dem Felbe ber Diplomatie. jo gut und jo lange als es geht, zum eignen Bortheil und zu unferm Nachtheil figuriren zu laffen. Wenn ich auch annehmen wollte, daß ber Sochmuth und ber Saf es bem Biener Cabinet gestatteten, um ben Beiftand Englands zu bitten, und die Raiserlichen Erblande burch Breugen geschütt zu fehn, fo ift es boch meines Erachtens zu vorsichtig, um, felbft im Bundniß mit und und England, ben Rampf gegen Rugland und Frantreich ernstlich aufzunehmen, wenn es sich irgendwie per fas et nefas vermeiben läßt. Es wird bie Bartie ber Bermanen für zu schwach halten, um mit ihr zu gehn, und, wie mir scheint, nicht mit Unrecht. Wenn fich erwarten ließe, daß in einem berartigen Rriege Breugen, Deftreich, ber Deutsche Bund und England ihre vollen Rrafte ehrlich, innig und vertrauensvoll aufammenwirten ließen, fo mare es Reigheit am Giege au So aber fteben die Sachen nicht. Ich will annehmen, bag England entichloffen ju und fteht und bag es ihm, trop ber frangofischen, ruffischen und etwa ber ameritanischen, vielleicht auch ber banischen und hollandischen Flotten gelingt, fich einer Invafion zu erwehren, Die Gee fiegreich gu behaupten, die Norde und Oftfeefuften por den uns feindlichen Flotten zu ichüten, auch gelegentlich mit 10 ober 20 Taufend Mann die fraugofifchen Ruften zu haraffiren. Es murbe bas meine Erwartungen übertreffen. Aber ber Continentalfriea gegen die Landheere Frankreichs und Ruflands murbe ber Sauptfache nach auf ben Schultern Deutschlands ruben. Die vier letten Urmeecorps bes Bundesheeres haben an fich nicht Die Rriegstüchtigfeit ber Armee einer Großmacht, und wieviel bavon auf unfrer Seite fteben wurde, bas fonnte nur ber Erfolg lehren. Auf ber Bafis von Rugland, Deftreich und Breugen wurde ber Bund fo ziemlich zusammenhalten, weil

er an ben ichlieklichen Sieg ber erftern, mit ober ohne bie 26. 4. 1856. Mittelftagten, glaubt, in einem fo fraglichen Fall aber, wie ein Krieg nach Often und Beften zugleich, murben die Fürften au fur et à mesure baß fie nicht in ber Sand unfrer Bajonette waren, fich burch Reutralitätsvertrage fichern, wenn fie nicht gegen und im Relbe ericheinen. 3ch tann verfichern, baß taum unter meinen Collegen jemand ift, ber fur ben Fall einer ernften Gefahr, wie fie in bem Bunbniffe Frankreichs mit Rufland ober mit Deftreich lage, ben Bundesvertragen irgend welchen Berth beilegt. Bon ben birigirenden Miniftern von Banern, Burtemberg, Baben, Darmftabt und Raffau habe ich es im vorigen Jahre gur vollften Evideng erfahren fonnen, daß fie es fur ihre ehrliche Bflicht halten, ben Bund aufzugeben, wenn bas Intereffe ober gar bie Gicherheit bes eignen Landes burch Festhalten am Bunde gefährbet mare. Manche ber Fürften mogen ben beften Willen haben; aber von welchen läßt fich wohl erwarten, bag fie gegen ben Rath ihrer Minifter, gegen bie Bitten ihrer Unterthanen ihr Land ben Drangfalen bes Rrieges preis geben und ihre Schlöffer bis gur Biebereroberung mit bem Aufenthalt im preußischöftreichischen Lager vertauschen? Gie werben fich leicht überzeugen, daß die Bflichten gegen ihre Unterthanen höher ftehn, ale bie gegen ben Bund, bag fo machtige Berrn, wie bie Raifer von Rugland und Frankreich, fie ichlieflich nicht werden fallen laffen und bag im ichlimmften Falle Deftreich und Breugen fich gegenseitig nichts gonnen, und weber Bagern im Rieber Bertrag, noch die Rheinbundstagten überhaupt 1813 und 1814 gu furg famen. Der Rheinbund hatte feine Laften, aber die für einen Fürsten verdrießliche constitutionelle Unbequemlichkeit mar wenigstens nicht barunter, und jeder beglückte feine Unterthanen in feiner Beife, wenn er nur bie nothigen Truppen an Frantreich lieferte. Diese Dienstbarkeit hatte ihre ichanbaren Rleischtöpfe und war fur die Fürsten nicht fo beichwerlich, bag fie, um fich ihr zu entziehn, Land und Leute hatten aufs Spiel feten und wie jener Raijer in Burgers Bebicht "in Sis und in Ralte, im Kriegesgezelte, bei Schwarzbrod und Burft, bei Sunger und Durft" um ihre und Deutschlands

26. 4. 1856. Freiheit hätten werben sollen. Daß die Nachsolger der Mheinbundsürsten eine wesentlich andre Gesinnung nicht besedt, davon habe ich, in aller Devotion vor den Mitgliedern des Bundes, mich in den letten Jahren hinreichend überzeugen können, und nicht bloß die Furcht vor dem Berlust der gewohnten fürstlichen Existenz, nicht bloß die Leidenschen, auch die habendi saeva cupido manches ziemlich kleinen Herrn wird am Tage der Brüsung den Bund zu Fall bringen.

Mit einer Million Solbaten ber Beiligen Alliang im Ruden mag ber Bund haltbar genug aussehn; wie die Sachen jest liegen, befteht er aber eine mirtliche Befahr von außen nicht. Es bedarf, um bas Ausland barüber aufzutlaren, gar feiner Reisen von Bfordten und Beuft nach Baris ober Minifter wie Dalwigt, es bedarf auch teiner besondern Berführung, Die Ratten aus bem Saufe zu loden, wenn ber Ginfturg brobt. Die fremden Gefandten bier boren es mit fartaftifcher Boflichfeit an. wenn gelegentlich von "Bunbestrieg" in großem Stil gesprochen wird, und wir Bundestagsgesandte bedürfen ber Ernsthaftigkeit ber römischen Auguren, um unfre Bundeskriegsverfassung mit Grundlichkeit zu revidiren. Es mare auch vielleicht früher nicht anders gewesen, wenn die Beilige Allianz früher gerfallen mare; bag aber jest bie innere Morichheit. bes Bundes fo gur Anschauung und gum Bewußtsein bes Inund Auslands getommen ift, bas banten wir insbesonbre bem Berhalten Deftreiche in ben letten beiben Jahren, wie es im Dezembervertrag und in ber Rote bom 14. Januar feinen Culminationspunkt fand.

Der Bund könnte sich auch ohne Bersassungsbruch auseinem Kriege seiner Großmächte freihalten, wenn ein Dritttheil bes Plenums (etwa Franksut, Holstein, Luzemburg, Großherzogthum Hessen, Baben, Würtemberg, Bayern) ber Kriegserklärung nicht zustimmten. Aber das wagen sie nicht, sie votiren sieber und sassen nach Bedürsniß sitzen.

Können wir nun nöthigenfalls im Bunde mit Deftreich und gegen Often und Westen wehren, wenn dem letzern Sardinien, wahrscheinlich die belgische Armee und ein Theil bes Deutschen Bundes zutritt? Wenn alles ware, wie es sein

follte, jo wurde ich baran nicht verzweifeln. Aber ber Raifer 26. 4. 1856. Frang Rofeph ift nicht in bemielben Dake Berr feines Landes und feiner Unterthanen, wie unfer Allergnädigfter Berr. Deftreich ift in ber Offensive nicht zu verachten; es mag mehr als 200 000 Mann auter Truppen außer Landes permenden können und noch genug zu Saufe behalten, um feine Italiener, Das gyaren und Gerben nicht aus bem Muge zu laffen. Auf ber Defensive aber, und im eignen Lande von Diten und Beften angegriffen, halte ich bas beutige Deftreich für ichwach, und leicht tann auf ben erften gludlichen Stoß ine Innere bas gange fünftliche Baumert feines centralifirten Schreiberregiments wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Aber wenn ich auch von biefer Gefahr abfehe, fo liegt bie größere barin, baß Die Seele eines preukiich-oftreichischen Bundnisses, auch in ber größten gemeinsamen Gefahr, bas Gegentheil von alle bem fein murbe, mas ein Bundnig fest macht. Gegenfeitiges politisches Diftrauen, militarifche und politische Gifersucht, ber Aramobn bes Ginen, bag ber Anbere, in Geparatvertragen mit bem Gegner, bei autem Glud bie Bergrößerung ber Bunbesgenoffen zu hindern, bei ichlechtem fein eignes Beil gu fichern fuchen werbe - bas alles wurde zwischen und jest ftarter und lahmender fein als in irgend einem schlecht affortirten Bundnif ber Bergangenheit. Rein General murbe bem andern ben Gieg gonnen, bis es ju fpat mare. Bir haben in unfrer Befchichte bie Bertrage von Boffem und St. Bermain, bie Erinnerung an unfer Schidfal auf bem Biener Congreg, welche uns berechtigen, gegen die Erfolge öftreichischer Bundesgenoffenschaft mißtrauisch zu fein; die Bolitit ber beiden letten Jahre beweift uns, bag bie perfiben Brattiten in Wien nicht aus ber lebung getommen find. Bielleicht wurde man und Garantien burch einen Bersonalwechsel geben wollen, nachdem Buol ohnehin Glauben und Bertrauen bei allen Cabinetten eingebüßt hat; aber bie trabitionelle Bolitit Deftreichs und feine Gifersucht gegen und wurde bamit nicht beseitigt fein, und ich könnte bem alten Fuchs im neuen Belze ebenso wenig trauen, wie bisher im raubigen Sommerhaar. Rach ber Wiener Politit ift einmal Deutschland ju eng für uns

26. 4. 1856. beibe; so lange ein ehrliches Abkommen über den Einfluß eines jeden in Deutschland nicht getroffen und ausgeführt ist, pflügen wir beibe denselben streitigen Acker, und so lange bleibt Destreich der einzige Staat, an den wir nachhaltig verlieren und
von dem wir nachhaltig gewinnen können.

Durch das Concordat und was daran hängt, ist diese historisch nothwendige Reibung nur geschärft und die Berständigung nur erschwert. Wir haben auch ohne das aber eine große Zahl streitender Interessen, die keiner von uns aufsgeben kann, ohne auf die Wissson, an die er sür sich glaudt, zu verzichten, und die Wissson, an die er sür sich glaudt, zu verzichten, und die durch dipsomatische Correspondenz im Frieden nicht entwirrt werden können. Selbst der schwerste Druck von außen, die dringendste Gesahr der Existenz beider vermochte 1813 und 1849 dies Eisen nicht zu schwieden. Der deutsche Dualismus hat seit tausend Jahren gelegentlich, seit Karl V. in sedem Jahrhundert regelmäßig durch einen gründslichen innern Krieg seine gegenseitigen Beziehungen regulirt, und auch in diesem Jahrhundert wird kein andres als dieses Mittel die Uhr der Entwicklung auf die richtige Stunde stellen können.

3ch beabsichtige mit diesem Raisonnement feineswegs zu bem Schluffe gu gelangen, bag wir jest unfre Politit barauf richten jollen, die Entscheidung amischen und und Deftreich unter möglichft gunftigen Umftanden berbeiguführen. Ich will nur meine Uebergengung anssprechen, bag wir in nicht gu langer Beit für unfre Eriftens gegen Deftreich werben fechten muffen, und bag es nicht in unfrer Macht liegt, dem borgubengen, weil der Bang ber Dinge feinen andern Ausweg hat. Ift bas richtig, was allerbings mehr Frage bes Glaubens als bes Beweises bleibt, fo ift es auch für Preugen nicht möglich, Die Gelbstverleugnung jo weit zu treiben, baf wir bie eigne Existeng einseben, um die Integrität von Deftreich zu schniben, und zwar in einem hoffnungelofen Rampfe. Schwächen, mit welchen unfre Geite in Diefem Rampf behaftet fein wurde, habe ich obenein berjenigen nicht ermahnt, welche in ben eignen Berhältniffen Englands liegen. Geit ber Reformbill hat die "erbliche Beisheit" ber frühern Tage noch nicht wieder die Leibenschaften eines ungeordneten Parteisesteichten können, und wo Timesartikel mehr bedeuten als staatsmännische Erwägungen, da ist es nicht möglich Berstrauen zu gewönnen. Die insularische Sicherheit macht es England leicht, einen continentalen Bundesgenossen je nach dem Bedürfniß der englischen Politik fallen oder sitzen zu lassen, und ein Ministerwechsel reicht zur Bewirkung und Rechtsertigung des revirement hin, wie Preußen das im siebensährigen Kriege erlebt hat; die gegenseitige Abneigung und die gleichmäßige Atrogans Destreichs und Englands, der politische und religiöse Gegensat werden ein Kündniß beider vielsach lockern und lahm legen.

Und wenn wir wirklich gegen ein frangofiich ruffiiches Bundniß fiegreich blieben, wofür hatten wir ichlieflich gefampft? Für die Erhaltung bes Uebergewichts Deftreichs in Dentichland und ber erbarmlichen Bunbesverfaffung; bafür tonnen wir boch unmöglich unfre lette Rraft ein- und unfre Erifteng aufe Epiel jeten. Bollten wir aber in biefer Begiehung Menbernngen zu unjern Gunften in Gemeinschaft mit Deftreich durchieben, jo wurde es uns geben wie 1815; Deftreich wurde burch Bertrage wie bie von Ried und Julba gur rechten Beit abgeschloffen haben und am Ende vom Liebe fich burch Beritandigung mit bem Wegner in die Lage bringen, und wie bamale ben Rampfpreis nach Belieben gugumeffen. Bebe Berndie wird es jest wie früher ausüben, um Breufen nicht gu einer höhern Geltung in Deutschland gelangen ju laffen und und unter bem Drud unfrer bermaligen geographischen Lage und einer ungunftigen Bundesperfaffung zu erhalten.

Wenn ich hier Eventualitäten und Phantasiebilder ausmale, die sich vielleicht nie realisiren, so will ich damit nur meine Behauptung rechtsertigen, daß Destreich selbst die Chancen eines deutsch preußisch euglischen Bündnisse gegen Rusland und Frankreich nicht acceptiren wird, weil sie zu unsschere ichwach sind. Wenn es also wahr ist, daß Destreich schon in München Garantieverträge wegen Italien angeregt, daß es bei uns Nehnliches beabsichtige, daß Graf Buol zu diesem Iwecke Hannover und Dresden besucht habe, so alaube ich 26. 4. 1856. nicht, daß bem ber Gebante zu Grunde liegt. Deutschland fest um fich zu ichgaren und bann einer Welt in Waffen zu troken: fondern bas Wiener Cabinet wird unfre und anderweitige Rusicherungen lediglich biplomatisch ausbeuten, um sich mit Franfreich, und wenn es fein tann, mit Rufland beffere Bebingungen einer Berftanbigung auf unfre Roften zu verschaffen. Es wird ben Don Juan bei allen Cabinetten fpielen, wenn es einen fo ftammigen Leporello wie Breugen hinter fich probuciren tann, und getreu biefer Rolle wird es ftete bereit fein, fich auf unire Roften aus ber Alemme zu giehn und uns bann (fiten) zu laffen. Bleibt Frieden, fo wird es une, aus Dantbarteit für unfre bundesfreundliche Gefinnung, im Buntte ber Solibaritat ber beutschen Intereffen beim Borte gu halten fuchen, um uns ben Bollverein aus ber Sand zu minden. Bird Krieg, fo wird es fich burch alle in feiner Tafche befindlichen Garantievertrage nicht abhalten laffen, fich mit ebenfoviel Geschwindigfeit als Unverschämtheit auf ber Geite aufgubrangen, mo es bie befte Aussicht auf Bortheil hat und namentlich auf Berrichaft in Deutschland, beren es bei feiner bermaligen germanifirenden Centralifation mehr als früher bebarf.

3ch bin überzeugt, daß jene Gerüchte von Garantievertragen ihren Urfprung nur in etwaigem guten Billen Deftreiche haben. Lettres tann felbft nicht glauben, bag wir ober Bapern und zu einem fo burchaus einseitigen Geschäfte in einem Augenblide bergeben werben, wo bie Situation noch völlig untlar, teine Gefahr indicirt, feine Gruppirung gebilbet ift. Wir wurden ja bamit nichts erreichen, als, gebunden an einen fo unberechenbaren und übelwollenben Baffagier wie Deftreich, in bas unbefannte Land ber Butunft hinein zu reifen. 3m Jahre 1851, besonders zu Anfang, lagen Die Gefahren eines Debordirens ber Revolution aus Frankreich und Italien noch naber, und es mar eine Solibaritat ber Monarchien gegen biefe Gefahr vorhanden, welche unfern Maivertrag gang natürlich berbeiführte; eine abnliche Situation murbe erft wieber ba fein, wenn bas frangofische Raiserthum gefturgt mare. So lange es fteht, handelt es fich nicht um Abwehr ber Demofraten, fonbern um Cabinetspolitif, bei ber bie Intereffen 26. 4. 1856. Deftreiche eben nicht mit ben unfrigen gufammenfallen. abnlicher Bertrag, sum Schut Italiens jest abgeichloffen. murbe nur ben Effect einer porzeitigen Bropocation Frankreichs und einer Abtühlung Ruflands gegen uns haben. Das lage gang in Deftreiche Intereffe, und man murbe gu Bien icon bafür forgen, daß die Thatfache in Betersburg und Baris nicht unbefannt bliebe: Die Schuld ber Indiscretion murbe bann natürlich auf uns geschoben. In allem aber, mas Deftreich ohne und zu thun die Luft und die Stäbigfeit bat, murbe es fich burch ben beften Garantievertrag Breufens und Deutschlands nicht irre machen laffen. Sat es boch ben Aprilvertrag pon 54 gu nichte Anderm benutt, ale um ibn in feinem 3ntereffe mouffiren ju laffen, und ichlecht ju behandeln und eine ebenjo boppelgungige ale unmeije Bolitif au betreiben; ben Degembervertrag aber heimlich abzuschließen und es mit jedem andern je nach eignem Bortbeil zu halten, bat es fich burch unfre Garantie nicht binbern laffen. Bare ber Calcul bes Grafen Buol nicht an bem Thronwechiel in Rufland und ber in Bien offenbar unerwarteten Rachgiebigfeit bes Raifers Mlerander gescheitert, fo hatten wir Deftreiche Dant gegen une für ben Aprilvertrag wohl noch andere fennen gelernt, ale in bem beimlichen Biberftande gegen unfre Bugiehung gu ben Conferengen.

Meines gehorjamsten Dafürhaltens ist unstre Lage als die eines gesuchten Bundesgenossen eine günstige, so lange neue politische Gruppirungen sich noch nicht zu scharf zeichnen, so lange ihre Thätigkeit eine diplomatische bleibt und ein gutes Einvernehmen mit dem Einen nicht den Bruch mit den Andern involvirt. Käme es aber zur Verwirklichung einer russischen zweden, so können wir meiner lleberzeugung nach nicht unter den Gegnern derselben sein, weil wir da wahrscheinsschaft unterliegen, vielleicht pour les beaux yeux de l'Autriche et de la Diète uns siegend verhluten mürden

Um uns jede Chance offen zu erhalten, scheint für ben Augenblick ja nichts erforberlich als vielleicht etwas mehr

26. 4. 1856. kostenlose Freundlichseit gegen Louis Napoleon und Ablehnung jedes Bersuchs, uns gratuitement und vor der Zeit an das Schlepptau eines Andern zu sessen. Bei der Ratification des Friedens wird ohne Zweisel ein Ordensaustausch der Souveräne stattsinden, und es würde für uns wohl nicht von praktischem Augen sein, wenn wir und von dieser wohlwolsenden Demonstration Paris gegenüber ausschlössen der uns erhebslich spärer als andere dazu herbeiließen. Es ist gewiß, das Louis Napoleon an seinem neuen Hose und nach seinen perssönlichen Dispositionen das Eingehn oder Ausbleiben dieses Freundschaftsbeweises höher anichlägt, als die Träger alter Kronen pseach

(Der lette Abfat bes Bofdingerichen Textes fehlt im Concept.)

Χ.

Frantfurt, 10. 5. 1856.1)

# Ew. Ercelleng

10.5.1856. habe ich vor einigen Tagen mit einer ohnehin sehr langen Elucubration über allgemeine Politik behelligt, und wenn ich durch ein nochmaliges Zurücktommen auf dieselbe Ihre Gebuld ermüde, so erlande ich mir zu meiner Entschuldigung anzusühren, daß der General von Gerlach mir schreibt, 2) er fände meine Auseinandersehung nicht vollständig, indem ihr ein petitum, ein Gutachten über das, was nunmehr meiner Ansicht nach zu geschehen hätte, fehle.

Ich bin allerdings am Schluß meines damaligen Schreisbens mit der Zeit zu turz gefommen, sonst würde ich meine Meinung noch deutlicher dahin fornunlirt haben, daß die dersmalige Situation uns grade empfiehlt, unfre Politik vor einer deutlichern Erkennbarkeit der Absichten der andern Mächte uicht durch Entschlüße oder aar Versprechungen festzulegen.

<sup>1)</sup> Boschinger a. a. D. II 376 ff. No. 96. hier bietet das Concept bedeutenbe Abweichungen und Erweiterungen im Bergleich mit dem Poschingerschen Texte. 2) Siehe unten unter No. 4 XXIII Gerlachs Brief vom 5. Mai 1856.

Denn sobald das geschehen ist, werden wir den Andern un- 10.5. 1856. interessant, und die Werbung um uns macht bei denen, welchen wir nüßen, einer undaulbaren Sicherheit, bei ihren Gegnern einer feindseligen Haltung Plat. Wir vermögen es nicht, die gegenseitigen Beziehungen der übrigen Großmächte zu einander nach unserwählte, die gescheitigen Beziehungen, der wir können uns die Freiheit bewahren, die Gestaltungen, welche sich ohne unser Juthun und vielleicht gegen unser Wünsche entwickln, nach den Ansorderungen unser Sicherheit und unser Interessen zu benutsen.

Unire Begiehungen gu Rufland, England und Deftreich find von ber Urt, baß fie fein Sinderniß für eine Amaberung an jede biefer Dachte bieten, wenn uns die Umftande eine folde rathiam ericheinen laffen. In Betreff Frantreiche findet amar nicht bas Gegentheil ftatt, aber die Reime einer gegenfeitigen Entfremdung find bort nach ben geschichtlichen und bmaftifchen Berhältniffen in dem Mage vorhanden, daß nur eine forgfältige Bflege unfrer Begiehungen uns Die Fabigfeit bewahren fann, nach Umftanben ebenfo leicht mit Franfreich zu gehn, als mit jeder ber brei andern Machte. 3d will bamit nicht einem preußisch-frangofischen Bundniß a priori bas Bort reben; aber ich glaube, es bedarf teines Bemeifes, baß unfre Stellung an Bewicht verliert, und die übrigen Dachte anfangen werben, weniger Rudfichten auf und zu nehmen, iobald aus bem Rreife ber fur Brenken moglichen Entichlieftungen die Chance eines Bundniffes mit Frankreich als ganglich gestrichen gnausehn ift, und wir fonnen außeroem und wirklich, ohne daß wir es gu hindern im Stande maren, in Lagen gerathen, wo jene Chance von zwei lebeln bas fleinfte mare. Bird bies zugegeben, fo folgt auch baraus, baß unfre Begiehungen gu Franfreich einstweilen von der Art fein muffen, daß fie und jederzeit erlauben, diefer Dacht ohne Schaben und Demüthigung für und noch naber gu treten, und daß auch die andern Sofe ben Gindruck behalten, daß uns dieje Möglichkeit offen fteht. Befonders für unfer Berhältniß zu Deftreich und ben andern beutschen Sofen halte ich diesen Eindruck entscheidend. Bon dem Augenblick an, mo

feftgeftellt wurbe.

10. 5. 1856. ein öftreichisch-französisches Bündniß mit Ausschluß Preußens von demselben zur Wahrheit würde, zweiste ich nicht, daß Destreich einen sehr hohen Ton gegen uns anstimmen und die deutschen Staaten keinen andern Compaß mehr für ihre Politik haben würden, als den der Angst vor Frankreich und Destreich. Sie gehn, wenn es Ernst wird, unter allen Umständen mit dem, der Frankreich für sich hat, auch mit letzerm allein, wenn beide deutsche Eroßunächte gegen dasselbe und gegen Rußland zugleich stehn sollten. Wögen sie uns nun vorher versprechen, was sie wollen, sie bleiben nur so lange bei uns, als unser Truppen sie dazu nöttigen, und glauben weder an die Einigkeit Preußens und Destreichs, noch an den Bestand und das Glüd einer solchen, wenn sie äußerlich momentan

Diese meine Anficht scheint von bem Wiener Cabinet vollftanbig getheilt zu werben; Deftreich fucht feine Sicherheit feineswegs in dem baufälligen Saufe bes Bundes, fondern buhlt offen und mit jedem Mittel um die Freundichaft Frantreiche; feine officiole Breffe prablt mit bem Erfolg biefer Beftrebungen, weil man in Wien weiß, daß Deftreich in bem Mage auf die beutschen Staaten und ihre Bota in Bundesund Bollfachen gablen tann, ale es biefen ben Glauben an fein Bundniß mit Frankreich beigubringen vermag. Der Erzbergog Mar, welcher heute bier ift, und bem gu Ehren Graf Rechberg ein Spirée giebt, hat bekanntlich ben Grafen Mensborf bei fich. Diefer Umftand wird von ber öftreichischen Regirungspresse ausbrudlich benutt, um barguthun, bag bie Reise Gr. Raiferl. Sobeit nach Paris politische 3mede habe und zu Berhandlungen werde benutt werben. Auf meine Collegen verfehlen biefe Demonftrationen ihren Gindrud nicht, und wenn fie auch noch nicht baran glauben, bag bie Reife bes Erzherzogs bestimmt fei, ben Aulag zu einer Ginlabung bes Raifers Frang Joseph nach Baris zu geben, fo findet boch ein andres Gerucht bei ihnen Anklang, nach welchem bei biefer Gelegenheit Louis Rapoleon bisponirt werben foll, mit bem Raifer von Deftreich in Rom zu ben Gugen bes beiligen Baters zusammenzutommen. Etwas Raberes tann ich barüber

nicht ermitteln. Dit mehr Bestimmtheit fpricht man bavon, 10.5. 1856. daß ber Raifer Mexander bemnächft einen Befuch in Baris machen werbe. Deine Quelle barüber fommt gunächit aus Darmitabt, von mo Ge. Majeftat befanntlich ichon por vier Jahren bei bem bortigen Aufenthalt als Thronfolger einen Ausflug nach Baris beabsichtigte, zu welchem die Erlaubnik bes Raifers Nicolaus bamale eingeholt und gegeben mar. 3ch habe vergessen, weshalb bamals nichts baraus wurde, Reisende, welche aus Baris tommen, ergahlen mir, bag ber Raifer Rapoleon gelegentlich zu preußischen Offizieren, unter andern namentlich zu bem Erbpringen von Reuf bei beffen Borftellung ben Bunich und die hoffnung geaußert, die preußischen Truppen bei einer lebung zu feben. Da er nicht etwas ohne Abficht und Borbebacht fpricht, jo hat man baraus geschloffen, bag er gern eine Ginladung nach Berlin haben murbe. Bas baran ift, wird Satfelbt naturlich beffer miffen als ich; wenn es aber fo mare, fo murbe ich in einem folden Befuch einen febr gelungnen Abschluß ber preußischen Bolitit und ber orientalischen Frage und eine eclatante Erempelprobe für ihre Richtigfeit erbliden. Der Gelbftherricher ber Frangojen hat bermalen eine fo hohe Bebeutung in ben Combinationen ber europäischen Bolitit, bag es nicht blog ein außerlicher Beweis ber Anertennung, fondern eine Thatfache von politischem Bewicht fein wurde, wenn er nach ber Ehre ftrebt, unferm Allergnabigften Geren por allen anbern feinen Bejuch gu machen, mahrend die Raifer von Deftreich und Rufland vielleicht bamit umgehn, ihm bis Baris entgegenzukommen, und viele andre Monarchen mit ber Etifette zu Rathe geben, wie es fich einrichten ließe, einen abnlichen Schritt ohne Schaben für ihr Gelbitgefühl zu thun. Dan mag es betlagen, bag es fo fteht, aber in ber Bolitit haben wir die Thatsachen nicht nach ihrer Erfreulichfeit für bas eigne Befühl abzuschäten, jonbern fie zu benuten, und ba tann ich nach meinem gehorsamften Dafürhalten nur fagen, bag ich, wie bie Dinge einmal liegen, einen Befuch bes frangofischen Raifers in Berlin für einen biplomatischen Sieg und bas Unterlaffen ber Ginlabung, falls Die Belleität bei ihm wirklich vorhanden ift, für einen politischen

Darwoody Google

10.5. 1856. Fehler halte, bessen nachtheilige Folgen sich früher ober später fühlbar machen müßten.

Der Bertrag ber Dezemberverbundeten vom 15. April hat hier einige Genfation gemacht. Es icheint, bag bie frangofischen Befandtichaften zu einer vertraulichen Auftlarung bahin angewiesen find, daß Frankreich ichon zu Ende bes vorigen Jahres, als man fich über bie öftreichischen Friedenspropositionen berieth, ben beiben andern Mächten Die Schliegung eines berartigen Bertrags auf alle Falle, es mochte Frieden werben ober nicht, jugefagt habe und bag nunmehr Deftreich und England auf Erfüllung biefer Bufage gedrungen hatten. Benigftens hat Graf Montessun fich in Diefem Ginne gegen mich und andere ausgesprochen. England erhielt damit ein Bfand, daß bie Berftändigung zwischen Frankreich und Rugland nicht ichon zu eng geworben ift, und bag Louis Rapoleon ber englifchen Alliang noch zu bedürfen glaubt; Frankreich halt bamit bie Rluft zwischen Deftreich und Rugland offen und fichert fich gegen etwaige Reigungen bes lettern (lies: erftern), mit einer Schwenfung und einem Minifterwechsel ben Boben ber Beiligen Alliang wiederzugewinnen, und Deftreich hat Die Benugthung, fich ben geangfteten Deutschen gegenüber nochmals mit bem Mantel westmächtlicher Bichtigfeit zu brapiren; für und aber icheint es mir teine Aufforderung zu fein, erhöhtes Bertrauen in Deftreiche Abfichten zu jeben. Die Dezemberverbündeten, jo lange fie (aufammen) halten, find ihm jedenfalls theurer als die bentichen Berbundeten.

Mit ber ausgezeichnetften Berehrung zc.

v. Bismard.

XI.

Frantfurt, 29. April 1857.

Ew. Ercelleng

29. 4. 1857. wollen geneigtest verzeihn, daß ich nicht schon einige Tage früher geschrieben habe; ich bin sein meiner Rückfehr!) hierher

<sup>1)</sup> Bon Baris.

an den Folgen einer Erkältung trank gewesen, habe zwei Tage 29. 4. 1857. zu Bett liegen müssen und schreibe auch jeht noch unter dem Druck verschiedner Körperleiden.

Bur Abstimmung über die Salzsteuer hätte ich nur, wenn ich von Paris direct auf die durch Habseldt erhaltne Rachricht nach Berlin gesahren wäre, einige Stunden vor der Abstimmung eintreffen können, nachdem lettre schon am Donnerstag stattsand; ich hätte dann lediglich die Minorität um Eine Stimme vermehren können, aber keinen Einsluß auf Andre mehr üben; ich würde denselben vielnnehr auch sir solche zukünstige Fälle compromittirt haben, in denen die Zeit ihn geltend zu machen vorhanden wäre. Ich zweise nicht, daß Ew. Excellenz mir nach Ihrer eignen parlamentarischen Erfahrung hierin beistimmen, vorausgesett, daß ich mir bei meinen "politischen Freunden" im Landtage überhaupt noch eine Autorität zuschreiben kann, welche der Mühe werth ist conservirt zu werden.

Die erfte Berfon von Bedeutung, welche ich in Baris gefehn habe, mar Subner und bas Thema feiner Unterhaltung die Einigkeit zwijchen und und Deftreich. Er gab gu verftehn, daß er felbit billigere Befinnungen in Betreff unfrer habe ale Graf Buol, daß eine Rufriedenstellung Breukene in Betreff eines bestimmten Antheils an ber Leitung Deutschlands. ju ben Bedürfniffen Deftreiche gebore, daß die bieberige gereizte Rivalität beiber Deutschland auflofe, bas Werben um Stimmen gegen einander bei ben übrigen Bofen, ber Rampf in ber Preffe muffe aufhoren, ein veto jeder ber beiden Großmachte am Bunde gegenseitig eingeräumt, und mehr zwischen Berlin und Wien ale in Frantfurt verhandelt werben. Rurg er iprach wie ein Buch: feine Collegen in Baris fagten mir aber, es fei gang gleichgültig, mas er fage, ba er gu jebem nur bas ipreche, mas er muniche, bag biefer nach Saufe schreiben folle, ohne alle Rudficht auf Wahrheit und Cachverhalt.

Bon französischer Seite bin ich mit einer großen Zuvorkommenheit behandelt worden; mit Graf Walewsti habe ich mehre längere Unterredungen gehabt, deren Inhalt ich übergehe, weil der Kaiser mir dasselbe bestimmter und unumwun29. 4. 1857. bener fagte, in Betreff Danemarts fomohl wie ber allgemeinen Bolitit. Lettrer berief mich zu einer Audieng, noch ebe meine amtliche Melbung burch Satfeldt ftattgefunden hatte. Er fieht fehr mohl aus und ift nicht unbeträchtlich ftarter geworben feit 1855, einen Umftand, ben ich mit ben Rrantheiten, Die bas Berücht ihm zuzuschreiben pflegt, für unvereinbar halte. 3ch bin tein Arat, aber wie ich ihn gesehn habe, glaube ich nicht mehr an biefe Rrantheitsgerüchte. Er begann bamit von Reuenburg zu fprechen; er thue, mas in feinen Rraften ftebe, um Er. Majeftat gefällig ju fein, aber infoweit, ale ber Widerftand ber Schweig von England unterftust werbe, habe er feine biplomatischen Mittel, ihn zu brechen; es fei ihm febr peinlich, wenn er unfre Bedingungen nicht in allen Bunkten burchfegen tonne, aber wenn bas Refultat ber Confereng, fogut es fich Englands wegen machen laffe, bei uns teine Unnahme fande, fo fei er mit feinem Latein gu Ende, hoffe aber, baß ber Ronig ihm teine Schuld beimeffen, bag vielmehr unter allen Umftanden ber bleibende Bortheil freundschaftlicher Begiehungen gwifchen beiben Mongrchen aus biefer Angelegenheit hervorgehn werbe; er wenigstens lege fowohl aus Grunden ber Politit, wie aus personlicher Neigung (disposition) ben höchsten Werth auf Diese Beziehungen und werde thun, mas er tonne, um fie zu erhalten und auszubilben; in ber Richtung feiner Bolitit liege nichts, mas uns trennen (desunir) tonne, und nacharabe werde sich auch wohl le parti du Kreiz-Zeitung (sic!) überzeugt haben, daß er nicht die Bege bes erften Raiserreichs gehe, daß seine Politik nicht erobernd, sondern erhaltend und gemäßigt fei. 3ch tounte noch viele Wendungen anführen, in benen er feinen Bunich guten Ginvernehmens mit uns formulirte; er fragte vieles über innre Berfaffung. Landrathe, Gemeindewesen, mit Rudficht auf die Gefahren ber Centralisation, besonders aber über die Landwehrverfassung, wobei wiederholt der Bunich zu Tage tam, unfre Armee zu febn. Er fragte bann nach meiner Meinung in Betreff ber banifchen Frage; ich werde mir erlauben, hieruber gur Bervollständigung der Acten in separato zu berichten1), und erwähne

<sup>1)</sup> Bericht vom 1. Mai 1857, Poschinger III 94 ff. Ro. 55.

hier nur im Allgemeinen, bag er bie Rothwendigfeit von Con- 29. 4. 1857. ceffionen auf Seiten Danemarts anerkannte und babin mirten wollte, Diefelben auf friedlichem Bege zu erlangen; fo lange es bei Unterhandlungen bliebe, habe er fein Bedurfniß fich weiter hineinzumischen, als es uns und bem Bunde gur Berhütung von Friedensftörungen (troubles européens) munichenswerth ericheine; tomme es aber zu bewaffnetem Ginichreiten, io tonne teiner europäischen Macht verwehrt werden, fich vermoge ber für bie banische Monarchie übernommnen Garantie ober nach ihren fonftigen Intereffen um Die Cache gu befümmern. Wenn fie bor ben Bund tomme und biefer wolle einen Commissar nach Ropenhagen senden, um wegen Abitellung ber Beichwerden zu verhandeln, fo merbe berfelbe jebe im Intereffe von Rube und Frieden nübliche Unterftubung von Seiten Frantreiche haben, offiziell, ober auch vertraulich, wenn wir Werth barauf legten, bag bem Bunde allein bie Ehre bes Erfolges bliebe. Eine vollständige Beilung bes Schabens fei übrigens auf biefem Bege und jest ebensowenig in Danemart wie an andern franten Stellen Europas berbeiauführen; "mais il faut en attendant mieux y mettre un cataplasme,"

Die Audieng dauerte über eine Stunde, und ber Raifer iprach über viele Personen und Buftande mit einer überrafchenden Rudhaltlofigfeit, nicht minder bei einer fpatern, einige Tage por meiner Abreife. Bei ber erftern wurde er abgerufen, entließ mich aber nicht, fonbern bat mich, feine Rudtehr im Cabinet abzuwarten, fo bag ich einige Minuten allein blieb. Da alle möglichen Dinge ichon besprochen und die Audienz auch lang genug gewesen war, jo ichloft ich baraus, daß er noch etwas fagen wolle, worauf er besondern Berth lege, und mar aufmertfam auf ein etwaiges neues, por ber Baufe noch nicht von ihm berührtes Thema. Es ichien mir, als wenn ein nochmaliges Zurückfommen auf unfre innern Buftanbe, Berfaffung, Composition bes herrenhauses, gang besonders aber die Beereseinrichtungen, und der icharfer berportretende Bunich, Preußen und einen Theil ber Armee gu fehn, ber Grund gemesen maren, mich noch nicht zu ver-

6

29. 4. 1857. abichieden. Die Großbergogin Stephanie hat mir unummundner von dem Gedanten gesprochen, eine Busammentunft Er. Majeftat bes Ronias mit bem Raifer berbeiguführen und letterm Gelegenheit zu einem Befuche bei uns zu geben. Da mir die allerhöchsten Intentionen über diefen Bunkt aber nicht bekannt waren, fo habe ich nur mit Phrasen mich barauf eingelaffen. Rach bem aber, mas die Großherzogin mir gefagt hat, und nach ber gangen Saltung, die fie gu mir genommen hat, tann ich mit ihr fehr leicht auf bas Thema gurudtommen, wenn ich fie im Commer gelegentlich in Mannheim ober Baben febe. Einige Tage nach ber erften Audiens murbe ich zu einem diner in ben Tuilerien geladen, bei bem an Fremben außer mir noch ber General Tottleben und ber Fürst Ligne, außerdem etwa vierzig frangofiiche herrn und Damen waren; ich faß neben ber Raiferin, die eine fehr lebhafte und heitre Conversation hat und über aufre und innre Bolitit, Bferde und Toiletten, die Rrim und die Attentate fich unbefangen und wipig unterhielt, fo bag ich nicht mehr effen tonnte ale fie felbit, was leiber wenig war. Sie ift eine große Freundin ber Englander, mehr ale er, wie mir ichien; fie hatte ihm nach bem Effen erzählt, wovon wir gesprochen, und er fette fich beim Thee mit mir allein, und fnüpfte an diese Themata seinerseits eine langre Conversation. Bon ben letten Attentaten habe ich hier in Frankfurt viel erzählen hören; in Baris glaubte außerhalb ber untern Bolfeflaffen und gobe-mouches 1) niemand ein Wort davon, auch fehr verbitterte Legitimiften nicht, mit benen ich in Beziehung gekommen bin. Die Details, mit welchen die Borgange hier erzählt werden, waren augleich örtlich unmöglich, namentlich in Betreff eines auf angebliche Besuche bes Raifers bei einer Dame begründeten Attentats-Berüchtes. Dieje Dame (Castiglione) habe ich auf bem diner und eines Abende in Gefellichaft bes Raifere gefehn; fie ift fehr ichon, aber ihr Berhalten war fo. als ob entweder noch nichts ober nichts mehr zwischen ihr und bem Raiser vorgebe, benn fie bemubte fich fichtlich, die Aufmertfamteit bes lettern auf fich zu giehn, was fie nicht nothig gehabt hatte

<sup>1)</sup> Einfaltepinfel.

vor den Leuten zu thun, wenn Gelegenheit unter vier 29. 4. 1857. Augen wäre.

3ch wurde am Sofe und bom Raifer felbit wiederholt gefragt, ob ich die Sendung bes Bringen Ravoleon nach Berlin für nüblich gur Forberung unfrer gegenseitigen Relationen hielte; ba man mir fagte, baf Ge. Dai, Gich über bas Billtommen Diefes Besuches bereits ausgesprochen hatten, fo tonnte ich nicht nein fagen, obichon ich beforge, bag ber Bring in Berlin nicht überall gefallen mirb, und bei feiner lebhaften Art und Beije giebt er und vielleicht burch unguchtige Rumuthungen Beraulaffung, unfre bunbestreue Reufcheit gu Gunften Deftreiche mit einem Korbe zu bemahren, und ein Borgang ber Art murbe nachtheilig auf Die Barifer Stimmungen gurudwirfen, ohne bag man ihn uns in Bien bantte. Der Bring D. hat brei fehr lange Unterredungen mit mir beranftaltet und gab mir ein großes diner von lauter Miniftern und Marichallen, bei bem ich ben Ehrenplat befam: Hehnliches geschah mir bei ber Großbergogin Stephanie und bem alten Berome von Beftphalen. 3ch habe babei fo ziemlich bie gange pffizielle und Sof-Belt von Baris tennen gelernt und fonnte einen biden Band über bie politischen Gefpräche fchreiben, welche bie verschiednen Leute mit mir geführt haben. Doch damit wurde ich Satfeldt ine Sandwert fallen, und ich beichränke mich barauf, einen Totaleindruck zu refümiren, ben ich als perfonliche Anficht, nicht als Bericht gebe, und ba ich bort nicht ale offizieller Berichterstatter aufgetreten bin, jo glaube ich auch meine Bemahremanner für Gingelheiten, Die mit mir als einer Brivatperson gesprochen haben, nicht genauer nennen zu bürfen.

Daß ein Bündniß von Frankreich und Rußland nicht sichen weiter ausgebildet ist, hängt nur an dem Willen des erstern, die Russen halten noch sortwährend beide Arme weit offen, und Frankreich kann hineinsalten, sobald es ihm gut scheint, natürlich aber auf Kosten der jetzigen guten Beziehungen zu England. Lettre abzubrechen ist eine ernste Sache, denn man sagt sich mit Recht in Baris, daß man mit England eutweder alliirt oder im Kriege sein muß, weil bei übelwollenden

29. 4. 1857. Beziehungen ohne Rrieg bas Beftehn ber französischen Regirung gefährbeter ift als nach erflartem Rriege, ber bie Frangofen für eine nationale Chrenfache compromittiren murbe. Alfo man fürchtet Erfaltung mit England, weil man ichnellen Uebergang jum pollen Bruch barin fieht, und hat boch feinen rechten Glauben an lange Dauer bes weitlichen Bundniffes; "l'Anglais est mauvais coucheur, il tire toute la couverture à lui", und man fürchtet fteigende Unmagung ber englischen Regirung, Die von dem Gefühl gespornt mird, burch Frantreich in zweite Linie gedrangt zu fein. Dine einen Bruch mit England zu wollen, fagt man fich boch, bag er mahricheinlich früher ober fpater eintritt; man gablt bie Marinen, bie für folden Kall verbundet fein tonnten, und wurde die Ent= widlung fecundarer, inebesondre auch ber unfrigen ober einer scandinaviichen gern febn; bie ber frangofischen icheint gang ober boch fehr überwiegend auf bas Mittelmeer geworfen merben zu follen, um ber bisberigen Bertheilung ber Rlotte. mit bem Bege von Breft bis Toulon bazwischen, ein Ende gu machen. Im Busammenhang mit biefem Suftem scheint eine etwaige Erpansiptenbeng mehr auf Italien als auf ben Rhein gerichtet zu fein. Un bas Bufammenhalten bes Deutschen Bundes, fobald Ruglands Bundnig mit uns und Deftreich nicht ben Ritt bagn gabe, ift fein Glaube vorhanden; ob man von beutiden Staaten Anerbietungen bat, ift natürlich nicht ju miffen, offenbar aber nimmt man an, bag bie Ginheit ber Bundesarmee bas Mobilmachungsitadium nicht lange überbauern murbe. In une fieht man bas fraftigfte ber Glemente. in die man Deutschland gerlegt, und municht uns beshalb lieber zum Bundesgenoffen als die Mittelftaaten ober Deftreich. Die Politit bes lettern nach außen und nach innen gilt in Baris für ichlecht geleitet; wenn bie Urtheile über Wiener Ruftande auf Bourquenen's Berichten beruhn, fo tann beffen gerühmte Freundschaft für Buol nicht weit ber jein, ober macht ihn wenigstens nicht blind. Ich habe grabe feinen Sak gegen Deftreich gefunden, aber feinen Blauben; man fieht Die Biener Bolitit an, wie man etwa einem Reiter gufehn würde, indem man den Moment abwartet, wo er abfallen

Man halt die germanifirende Centralifation&politit 29. 4. 1857. nicht für burchführbar; bag ein fo fluger Dann wie Bach biefelben Buftanbe, welche man ale bas größte Unglud Frantreiche betrachtet, in Deftreich einzuführen bemüht fei, fieht man als Beweis an, daß ber bornirtere Buol ein Uebergewicht burch ben Billen bes Raifers habe. Man beariff nicht, auf welchen Beiftand Deftreich im Fall ber Roth rechne, wenn nicht auf ben unfern; bei ben übrigen beutschen Sofen fei bas Diftrauen gegen Bien offenfundig und nicht minder bie Erbitterung über die Anmagungen von Graf Buol; nach gefandtichaftlichen Berichten hatte lettern einer ber beutichen Monarchen einen chenapan1), ber andre einen impertinent fastueux2) genannt, und biefes Urtheil, fagte mir mein Bemahremann, icheine in Deutschland widerspruchelos verbreitet zu fein. Dem Befandten eines beutschen Ronigreichs habe Buol vor zwei Jahren vor Beugen gejagt: "Ich werbe auf die fleinen Gurften bruden. bis ihnen ber Athem jum Biberiprechen ausgeht", und einem andern: "Gewöhnen Gie Gich ein für alle Dal baran, bag es in Deutschland teine Bolitit giebt außer ber von Deftreich." Es ift mertwürdig, wie alle bergleichen cancans ") nach Baris gelangen, aber gewiß, baß fie bort nicht ben Ginbrud von Intereffant mar mir, bag bie beuticher Einheit machen. Deveiche, mit welcher ber Raifer von Deftreich bem von Frantreich auf die Tatarenbotschaft über die Ginnahme Cebaftopole gratulirte, ben Aufaß enthielt: "Je m'associe à toutes les conséquences de vos succès."4)

hier bricht ber Bericht, mitten auf ber Seite, ab; er scheint unvollendet geblieben und nicht an Manteuffel abgeschicht worden zu fein.

<sup>1)</sup> Schnapphahn, Strauchbieb.

<sup>2)</sup> Sochmüthigen Flegel.

<sup>3)</sup> Rlatichereien.

<sup>4) 3</sup>d ichließe mich allen Folgen Ihrer Erfolge an.

### XII.

Ein unvollendeter Entwurf zu einem Briefe Bismards au Minister v. Manteuffel.

1857.

Frantfurt, 18. Mai 1857.

# Em. Ercelleng

18.5. 1857. würde ich schon früher mich beehrt haben aussührlicher zu schreiben, wenn ich nicht in den letzten Tagen durch Unwohlssein am Arbeiten verhindert gewesen wäre. Ich habe das, was ich sagen wollte, in das anliegende Promemoria zussammengesaßt, welches ich Ew. Excellenz ditte, als einen Bersüch zur Beseuchtung der Situation unsver auswärtigen Bershättnisse, mit Nachsicht auszunehmen. Ich weiß nicht, ob meine Ausstalien den allerhöchzien Intentionen entsprechen; das der General Gerlach andrer Ansicht ist, ersehe ich aus seinen Briesen; nach dem Eindruck den die wirkliche Lage der Dinge mir macht, kann ich mir aber über die Haltung, welche wir anuehmen sollten, keine andre Ueberzengung bilden, als die in der Ansage entwickelte.

Die Reise des Prinzen Napoleon, die Art, wie seine Aufnahme in Berlin durch den Moniteur verkündet und so zu sagen ausposaunt wird, zeigt, welchen Werth die französische Volitik auf den Eindruck legt, daß sie mit Preußen gut steht. Außerdem ist mir in Paris hinlänglich Gelegenheit geworden, mich zu überzeugen, daß man danach strebt, intimer mit uns zu werden und zu scheinen. mind man würde gewiß noch ausgehender gegen uns darüber sein, wenn man ganz von der Besorgniß frei wäre, daß Mittheilungen, die nur für uns bestimmt wären, nicht vermöge der Beziehungen der Höfe und ihrer Augehörigen zu einander oder in Momenten der Annäherung mit Andern und der Abfühlung gegen Frankreich in unerwünschter Weise transspiriren könnten. Mir wurde in

<sup>1)</sup> Bis hierher ftimmt bas Schreiben mit bem von Poschinger IV 262 No. 111 veröffentlichten überein,

bieser Beziehung erzählt, daß eine Andentung, die uns ganz 18.5. 1857. vertraulich gemacht worden sei, darüber, daß Frankreich uns unter Umständen die dänischen Herzogthümer gönnen würde, zur Zeit von Drouyn de Lhuys, von uns in Kopenhagen benut und dennächst in Wien bekannt geworden sei. 1)

#### XIII.

Entwurf zu dem Bericht an Minister v. Manteuffel vom 14. März (858.2)

Die Erlasse, bie Zwiftigkeit Hammovers mit Destreich 14.3. 1868. betreisend, erhalten. Richt überrascht durch das Maß von Lüge und Persidie der östreichsichen Tipsomatie gegen Heimbruch, weil er sich von seiner eignen Regirung zu einem für Destreich missiebigen Schritt hat branchen lassen. Rechberg hatte Zimmermann vertraulich gebeten, von der ganzen Episode in Hannover so wenig als möglich und nur in freundlichem Sinn zu sprechen; er werde nach Wien hin dasselbe thun. Rechbergs Mangel an Besähigung für seine Stellung so hervorgetreten, daß man von seiner Abberusung gegen Ende des Lastres spricht. Ihm ist de Ausgade gestellt, die Heerde des Bundes unter bem Hirtenstade Destreichs zusammenzuhalten, den fremden Cabinetten den Glauben an die Einigkeit des Bundes zu verhalten, die Beziehungen Destreichs insbesonder zu den nord-

S. 276 3. 7 v. o. lies: Auch auf bie revolutionaren Ericheinungen nach 1789 ftatt: por 1789.

<sup>1)</sup> Bu ber Bentidrift vom 2. Juni 1857 (Boidinger a. a. D. IV 274 ff. Ro. 114) ergeben fich aus bem Concept folgende Berbefferungen:

<sup>&</sup>quot; 278 "10 v u. " Bonaparte ftatt: Bonaparte's.

<sup>&</sup>quot; 280 "3u.4v.o. " Die beutichen Staaten sind rüdfichtsvoll und anhäuglich für uns in bem Make, als sie uns fürchten, und sie fürchten uns in bem Raße, als sie uns für besteundet mit Frantreich halten. Die gesperrt gebructen Worte selben bei Boldinger.

<sup>&</sup>quot; - " 9 v. u. " welcher ftatt: welchen.

<sup>2)</sup> Pofdinger, Breugen im Bunbestag III 266 ff. Ro. 132.

14. 8. 1858. bentschen Regirungen zu fördern und deren Intimität mit Preußen zu hindern, in Betress der Geschäftsordnung möglichst viele, der Entwicklung des Präsidialeinstusses günftige Undesstimmtheiten zu erhalten. Das Resultat seiner jähzornigen Aufschrung ist aber 1) daß über eine an sich ganz gleichgültige Sache ein Zank herbeigeführt wird, der vermöge der dabei entwickelten Heftigkeit und Ungerechtigkeit zur Kenntniß der ganzen Welt gelangt; 2) daß der wichtigste norddeutsche Schaat sich mit Destreich überwirft, und in die Arme getrieben wird und seine mißtraussche Scheu vor Preußen soweit vergißt, daß er zum ersten Wale und in einer Parteisache sich zu gemeinschaftlichen hannöverisch-preußischen Anträgen herbeisäßt; 3) daß über einige dem Prässidum besonders unwillsommne Sähe der Geschäftsordnung eine strengere Auslegung und Beobachtung als bisher berbeigeführt wird."

Die lette einlenkende Depefche zeige, daß man ben Gehler fühle und Sannover wieder gewinnen wolle. Bu fürchten, daß dies gelingt und Beimbruch als Opfer ber Berfohnung Lettrer noch fein Gefandter, wie er fein follte, bei allem Berftande fehle Muth und Charafter, jest unterwürfige Freundlichkeit gegenüber Rechbergs brutaler Unhöflichkeit. Gein Fall mare aber fehr zu bedauern, die übrigen murben noch furchtsamer. Deftreich verfolge bie, die Antereffen ihres Landes gegen feinen Billen verfolgenden Diplomaten mit allen Mitteln ber offnen Feindschaft, ber Berleumbung und Intrique, und endlich entscheibe ba bie Befahr für die perfonliche Stellung. Belingt es nicht, einen Gefandten bei bem Minifter gu fturgen, jo wird biefer felbft verfolgt, im Bunde mit jeber, besonders ber ultramontanen Opposition, mit ben Gegnern bei Sofe und im Wege fürstlicher Familien = Correspondeng. In fleinen Staaten wirft bas, auch Bfordten, Beuft und Sugel find auf Diese Beise gezähmt, fie fügen sich ungeachtet aller Avanien von Buol, weil ihre Boften ihnen lieber als Landesintereffe und lleberzeugung, und weil fie ficher find, wenn fie zugleich bem Raifer von Deftreich bienen. Berfonalbeziehungen und außerordentliche Agenten erleichtern dies. Jejuiten und ultramontane Beiftlichkeit (Concordate); fast alle Staatsmanner in

Subbeutichland haben Gobne. Bruber pber Bermanbte in 14. 3. 1858. öftreichischem Dienft. Beber öftreichische Offizier und Beamte mirb für die 3mede ber Gesammtpolitit berangezogen, und hobe Summen aus geheimen Fonds werben im Auslande Sügel por zwei Jahren eingesehn, daß die Biener Bolitit Dentichland und ben Bund ruinire und bak Buol unfabig; jest geht er in allen Fragen mit ihm, weil er fonit in 6 Monaten nicht mehr Minister, und bies, obichon ber Ronig von Burtemberg am wenigften gu lenten. Sannover wird man wiedergewinnen. Furcht vor preußischen Eroberungen, Erinnerung an Unionspolitit und Reid gegen unfre ichnelle Größe. Deftreich läft feine Forberungen nicht fallen, Bahigteit feine traditionelle Gigenichaft, beshalb findet man natürlich, daß Breufen durch "bundesfreundliches" Rachgeben Die Gintracht berftelle.

Wenn nun Destreichs Gesammtpolitik nur den Zwed hat, die Disposition über die Gesammtkräfte des Bundes sür die auswärtige Politik Destreichs und die Kräftigung seiner Finanzund Berkehrsinteressen zu gewinnen, sür diese aber den Zollwerein in die Hand zu bekommen, und wenn Preußen sür diese Bestredungen das hauptsächliche Hinderniß ist, so geht daraus hervor, daß alle Anstrengungen Destreichs in Deutschlaud dem Ziele gelten, Preußen in das Fahrwasser der Wiener Politik hineinzunöthigen und darin sestzuhalten. Das wirksamste Rüstzeug dazu ist der Deutsche Bund und unser nachtbeilige Stellung in demselben. Bis jest werden nur unser Außenwerte belagert und untergraben, sollten aber die europäischen Constellationen uns in ernste Verlegensheit bringen, so wird unter dem Schuse berielben der Sturm nicht ausbleiden.

Bis 1848 ber Bund Schutverein gegen Kriege und Revolutionen, nur mit Borsicht wurde ihm die Rolle eines obersten Gesegebers für Deutschland zugemuthet, und nur, wenn alle ober doch Preußen und Oftreich einverstanden. Seit 1851 Destreich bemüht, den Birtungstreis der Bundesbeschlässe zu erweitern, den der Einzelregirungen zu beichtsüffe zu erweitern, den der Einzelregirungen zu ber Kräsibium und die Leichtiakeit, Breußen gegenüber Majorität

14. 8. 1858. zu gewinnen. Deftreich gemähren, wenn es gelang, Die aufre und innre Bolitit ber einzelnen Staaten mehr als bisher von ben Bundesbeichlüffen abhängig zu machen. Die innre Umwälzung Deitreichs (bas ichwache bentiche Element ber alleinige politische Träger ber Regirung) gebot einen intimern Unichluß an Deutschland. Der überwiegende Ginfluß Deftreichs auf die Beichlüsse ber meisten Bundesregirungen mar gesichert. baber nur noch nöthig, burch Erweiterung ber Competens ber Bundesbeichlüffe und ber freien Entschließung ber Gingelregirungen Terrain zu Gunften der Bundesperfammlung abzugewinnen. Man begann mit ben populärften Gegenständen, ben materiellen Intereffen, ber Boll- und Sandelsgesetzgebung. Beitungen in Cold genommen, um ben Bund als alleinigen Forberer ber öffentlichen Bohlfahrt, jede preukische Beftrebung auf bem Gebiete berfelben als gemeinschäblichen Barticularismus barzustellen. 2113 man auf Wideripruch Preugens ftieß, begann die gefährliche Theorie von ber Buläffigfeit ber Majoritätsbeichlüffe in Allem, mas bis babin Gegenstand freier Bereinbarung. Der Sat aufgestellt, Die Majorität habe felbst barüber zu entscheiben, ob eine Frage an ihrer Competeng gehöre ober ob bem Gingelnen ein Recht bes Wiberfpruchs zuftehe. Diefer Cat noch jest in ber öftreichischen Deveiche wegen ber Raftatter Befatung aufrecht gehalten. Belangt er gur Beltung, fo ift bie Mojorität allmächtig und die Medigtifirung ber Bundesstagten unter bie Beichlüsse ber Bundesversammlung ansgesprochen. In aus= wärtigen Fragen hat man die neue Lehre von einer Bundespolitit eingeführt und sowohl in der orientalischen als ber Neuenburger Frage ben Grundfat geltend gemacht, daß ber Bund über feine auswärtige Bolitit burch Majoritat beichließe und die einzelnen Bundesftaaten ihre Politit nach diefen Beichluffen einzurichten hatten. Wenn auf biefe Beife einem Staate wie Breugen bas Recht zu eigner auswärtiger Bolitit abgesprochen wird, fo fragt man fich, ob dies ernft gemeint ober nur in ber Absicht vorgebracht wird, ben Bund zu lodern reip. zu iprengen. Lettres mar aber ficher nicht ber Fall. Denn jene Behauptung wurde in einer Gigung von Burtemberg unter Buftimmung fait aller Bejandten, bejonders des 14.8. 1858. Brafibiums aufgestellt, und ber Bertreter Burtemberge ift ber eifrigfte Bortampfer fur die Befestigung und Erhöhung bes Die fleinen Staaten halten überhaupt einstweilen eifrig am Bunde, bis ihnen etwa bie Corge fur Die eigne Sicherheit empfehlen mirb abzufallen. Go lange bas aber nicht der Kall ift, febn fie im Bunde bas Gewicht ihrer Forteriftens und ihre Minifter bas Biebeftal ihrer Bichtigfeit, von bem herab fie über die Angelegenheiten Breugens, Deutschlands und Europas breift und gefahrlos mitreben fonnen. Mit ber Berrichaft der Bundes-Berjammlung über die einzelnen Regirungen machit die Bichtigfeit ber Mittelftaaten und nimmt Die von Breugen ab; jene bilben das Material für Die oftreichischen Majoritäten und geben fich mit Freuden ber, um Breufen auf ihr eignes Niveau berabzudruden. Bir find gur Minorität im Bundestage pradeitinirt und werden diefem Beichief nicht entgebn, wenn wir auch die gerechteite Sache gegen Deftreich haben und eine überirdische Geschicklichkeit und Liebenswürdigfeit entwickeln. Gie bieten fich alle die Sand, bas Res ber Bundesverfaffung über bem Saupte bes emporgefommnen preußischen Staats zusammenzuziehn. Die öftreichische Breffe, besonders die Boftzeitung bespricht dieje Blane gang offen. Man wird einen Gegenstand nach bem andern, Roll und Sandel zuerft, durch Dajoritatebeichluffe fur Bundesgefetgebung beraugiebn und und majorifiren, bis wir erflaren, und nicht mehr fügen zu wollen. Dann find wir reif gur Bundeserecution, und mit biefer wird man marten, bis mir etwa durch üble Conftellationen ber europäischen Politit ohnehin in Berlegenheit gerathen. Gin jolcher Moment tann wohl gelegentlich eintreten. Richts ift geeigneter, Dieje Politif gu ermuthigen, als wenn wir berfelben zollweise Terrain einräumen. Meine fiebenjährige Thätigkeit ein ununterbrochener Rampf gegen Uebergriffe aller Art, gegen bie unabläffigen Berfuche, ben Bund auszubenten als ein Inftrument gur Erhöhung Deftreichs, jur Berminderung Preugens. Deftreich itellt und niemals eine andre Bahl ale bie gwiichen wiberftanblofer Ergebung in feinen Billen ober Streit mit allen

14.8.1858. Mitteln bes Kampfe, geben wir nicht nach, so erhebt es an ben beutschen Höfen und in ber Presse Klagen über die von uns gestörte Einheit Deutschlands.

Durch einen mäßigen und äußerlich faum bemerkbaren Grad von Landesverrath konnte ich mir bas Leben leicht machen und bas Lob eines verträglichen Collegen ertaufen. Go lange ich bies nicht thue, ftebe ich allein; niemand magt es mir beiguftehn, ich werbe ale Gunbenbod behandelt, ale unvertraglich benuncirt. Deine Aufgabe nicht weniger baburch bornenvoll, bag Deftreich zu bem Boften bes Brafibialgefandten, ber unerschütterliche Rechte verlangt, bisher drei ungewöhnlich leibenschaftliche Menichen ernannt hat. Thun noch ber ruhigste und fähigste. Wenn Proteich ein Brechmittel, (jo) Rechberg eine mahre fleine Giftflasche, und wo jo viele ftreitige Fragen und unzuläffige Bratenfionen verhandelt werben, ift mit ihm auf bie Dauer geschäftlich nicht zu vertehren. Er wird grob gegen jeben, ber anbre Inftructionen hat wie er, bann geht er in fich und beherrscht fich einige Tage, bis er schlimmer als vorher wieder losbricht. In der Kammer (habe ich mich) mit jebem Begner vertragen, bier (ftebe ich) im Rufe eines Banters bei benen, die nicht miffen, wie es hergeht. 3ch will ben Rampf aushalten, jo lange es geht. Um meiften jest burch die Raftatter Frage pravccupirt. Geben wir einen Dajoritat&= beschluß zu, fo murbe bie Majorität später auch mal nach Belieben die Befatung in Maing, Luremburg und Landau abanbern. Schon bas jus singuli, bas Deftreich bei Raftatt in Anspruch nimmt, bedingt die Stimmeneinhelligfeit, noch mehr aber bie Bereinbarung von 1841. Gich barüber hinmegfeben, ift Bertragsbruch. 3ch freue mich, baf wir in ber Circularbepeiche unfre Bofition fo flar und entschieden genommen haben. Berharren wir babei, fo bringt Deftreich bie Sache nicht gu Ende, wenn es fich auch ben Anschein giebt. Wollte man fich aber an unfern Biberfpruch nicht fehren, fo murbe bas eben beweisen, daß es die hochfte Beit für uns ift, eine fehr ernfte Sprache gu führen. Bollen wir mit Deftreich und ber Bunbesmajorität auf erträglichem Fuß leben, jo ift bas einzige Mittel bagu ein festes Burudweisen jeber ungerechten Bumuthung; weichen wir, so ist jede Concession die Mutter neuer 14. 3. 1858. Ansprüche, bis wir so an die Wand gedrängt werden, daß und vielleicht sehr zur ungünstigen Stunde die Wahl gestellt wird zwischen Bruch oder vollständiger Unterwerfung unter die Majoritätsbeschssisse, die Destreich am Bunde durchset.

In Sachen der holsteinischen Offiziere haben wir Destreich durch Festigteit zum vollständigen Rachgeben genöthigt, und es wird und auch in wichtigern Fragen gelingen, wenn wir unbeugsam sind. Wir mussen Destreich zu einem Verbalten zwingen, bei dem die Einigkeit mit und ohne Berletzung unser Würde und Unabhängigkeit möglich bleibt. Deshalb Ernennung eines Gesandten in Wien von entschiedner Farbe und schardter.

Noch mehr Eindruck würde es machen, wenn wir bei uns der Presse gestatten und den Kammern Gelegenheit geben wollten, sich über deutsche Politik und Preußens Stellung dazu freier auszusprechen, auch wenn uns selbst d. h. der Regirung nicht alle Tonarten gefallen, die dadei angeschlagen werden. Welche Aufmertsamkeit haben in Deutschland die mäßigen Berührungen der holsteinischen und der Bundesresormsrage in den kleinen sächsischen Kammern hervorgerusen. Wenn wir die Undequemlichteiten des Landtags für das Innre tragen, io sollten wir ihn auch gelegentlich für unsre answärtige Stellung nüben und uns namentlich den antipreußischen Machienationen am Bunde gegenüber ein Relief damit geben.

## XIV.

Die nachfolgende umfangreiche Denkidrist aus dem März 1858 ist bei Boschinger III 487 st. 20. 224 in letter — wie es icheint — der vierten Bearbeitung gebruckt; sie liegt mir im Concept vor, in dem sich verschiedenen Redactionen unterscheiden lassen. Der erste Entwurf ist nach Bismarcks Dictat theils von der Hand bes Regierungsraths Jitelmann, theils von der Hand bes Regierungsraths Benthel geschrieben, die Einträge zweiter und dritter Redaction sind meist von Bismarcks hand mit Bleistist oder Tinte geschrieben; nur bei größeren Ergänzungen am Rande bediente sich Bismarck der Feder

seiner Rathe. Ich habe ben Text ber britten Redaction jum Abbruck gebracht, die Abweichungen erster und zweiter Redaction unter den Eext verwiesen, ab und zu wohl auch, in Alammer gesetzt, den Texte eingefügt. Der Schluß scheint erst in letzter Redaction hinzusgesigt worden zu sein, das vorliegende Manuscript bricht mitten auf der Seite und mitten im Sate ab, ist also nicht weitergesichtt worden. Beigesegt ist der Denkschrift folgender Entwurf einer

## Disposition.

- 1. Deftreiche Bolitif gegenüber von Deutschland vor 1848.
- 2. Die Schwarzenbergiche Politik seit 1850. Dieselbe ist auf die Hegemonie Oestreichs und die Paralysirung des preußischen Ginflusses gerichtet.
- 3. Bur Erreichung biefes Zweckes bienen folgende Mittel:
  - a) Gewinnung ober Einschichterung ber Diplomatie und Minifter ber bentichen Staaten,
  - b) die fatholische Partei,
  - c) die Breffe,
  - d) die Propaganda der öftreichischen Fonds.
- 4. Dem Zusammenwirfen bieser verschiednen Mittel zu widerstehn, ist für die Minister der mittlern und kleinern Staaten sehr schwierig. Charatteristik der verschiednen Ministerien der deutschen Staaten. Destreich ist daher der Majorität der Regirungen in der Bundesversammlung ziemlich sicher und daher bestrebt, durch Majoritätsbeschstüsse die deutschen Angelegenseiten zu leiten.
- 5. Gegentheiliges Interesse Prengens und ber übrigen beutschen Staaten bei ben Majoritätsbeichlüssen.
- 6. Geltendmachung bes neuen öftreichischen Syftems auf bem Gebiet
  - a) der materiellen Interessen und namentlich des Bollvereins.
  - b) ber Berfaffungsverhandlungen ber europäischen Staaten,
  - c) ber answärtigen Politit, namentlich in
    - a. ber vrientalischen Angelegenheit,
    - B. ber Raftatter Befatung,
    - s. der Beichäftsordnungefrage.

- 7. Das nene öftreichische Suftem ber Majoritätsherrichaft und Breufene Stellung zu bemfelben. Ge ift barauf gerichtet. Breugen zu majorifiren und baburch feiner Gelbitanbigfeit gu berauben.
- 8. Deshalb oppositionelle Stellung bes preukischen Befandten, um jo fcmieriger, ale Deftreich die unredlichiten Mittel in Diefem Rampf anwendet.
- 9. Die Opposition Deftreiche gegen Breufen in einzelnen Fällen ber europäischen Fragen nachzumeisen:
  - a) Barijer Conferengen.
  - b) Renenburger Frage.
- c) baniiche Frage.
- 10. Die auf Baralufirung Breugene gerichtete Bejammttenbeng ber öftreichischen Bolitit murgelt in ber Befammtpolitit Deftreiche.

Bis jum Jahre 1848 murbe ber Dentiche Bund, welches Mari 1858. auch die theoretischen Ansprüche an ihn sein mochten, thatsächlich boch nur als ein Schupperein ber beutichen Regirungen gegen Rrieg und Repolution behandelt. Deftreich ließ bamals im Allgemeinen Die preußische Bolitit in Deutschland gewähren und nahm ale Raufpreis für dieje Concession die Unterftugung Breugens in europäischen Fragen 1) entgegen; in Dentschland begnügte fich bas Biener Cabinet, nach Doglichfeit bafur gu forgen, bag Breugen ben ibm überlaffnen Svielraum nur innerhalb gemiffer Brengen ungbar mache; zu biefem Behuf wurde insbesondre ber Beichaftetreis des Bundes auf wenige und verhältnismäßig unwichtige Angelegenheiten beichräutt. bas Wideriprucherecht und die Unabhängigfeit der einzelnen Regirungen aber mit Schonung gepflegt, Angelegenheiten, über welche Destreich und Breuken nicht einverstanden waren, aelangten nicht zur Berhandlung, eine ans ben Brotofollen erfichtliche Meinungeverschiedenheit beiber Großmächte gehörte gu ben Geltenheiten, ein offner Streit ihrer beiben Bertreter in ben Signigen mar etwas Unerhörtes und wurde, ale gefährlich für bas Bejtehn bes Bunbes, unter allen Umitanben

<sup>1) 1.</sup> Reb .: in Gragen ber europäifden Bolitit.

Marz 1858. vermieden. Auch mit kleinern Bundesregirungen wurde, wenn sie nicht etwa einer Begünstigung liberaler Bestrebungen verbächtig waren, lieber Jahrelang verhandelt, als daß man ihnen durch Majoritätsbeschssisse Zwang angethan hätte. 1)

Rachdem seit dem Regirungsantritt Sr. Maj. des Königs von Preußen Bestrebungen ausgingen, dem Berlangen Teutichlands nach erhöhter nationaler Einheit durch Belebung der Thätigteit des Bundes Rechnung zu tragen, sehte Cestreich denselben passiven Widerstand entgegen, ohne daß es in der Bundesversammlung zur amtlichen Erörterung der Meinungsverschiedenheiten kam. )

Der Gedanke, daß die lettern durch Majoritätsabstimmungen am Bunde zur Entickeidung gebracht werden könnten, sag vielmehr so fern, daß das Wiener Cabinet den Krässdialgejandten nur mit langen Unterbrechungen in Frankfurt anweiend sein und die Vertretung der östreichischen Interesien auf Jahr und Tag in den Händen des preußischen Gesandten ließ. Es begnügte sich damit, dem lettern in der Person des noch sungirenden Agl. sächssischen Gesandten einen Beodachter zur Seite zu stellen. Die Führung 3) des Präsidiums durch Preußen, sowie die lange Dauer der ungestörten Einigsteit der beiden Cabinette in Betress der Kundesangelegenheiten haben nicht wenig dazu beigetragen, die Uebertegenheite des Präsidiums in der Bundesversammslung auszubilden.

Ein gang andres Bilb gewähren bie Berhandlungen am Bundestage feit der Reactivirung im Jahre 1851.

Der Fürst Schwarzenberg nahm ben Plan auf, für Lestreich durch die Mittel, welche denselben die Bundesversassung darbietet, die Hegemonie über Deutschland zu gewinnen, zu welcher Preußen durch die constituirende Versammlung und die Unionsversuche nicht hatte gelangen können. Der Gedanke hierzu lag nahe, nachdem Lestreichs innre Organisation eine Richtung genommen hatte, in welcher dauernde Ersolge nur

<sup>1)</sup> Die 1. Reb. hat hier noch folgenden Satz: Diefe Mudfichten wurden selbst bann genommen, wenn die Competenz der Majorität zweifellos war.

<sup>2)</sup> Diefer Cab fehlt im Boidinger'iden Text, ift alfo mohl in ber letten Rebaction geftrichen morben.

<sup>3) 1.</sup> Red.: und biefe langern Gubrungen ac.

burch bie Rraftigung bes verhaltnigmäßig wenig zahlreichen Marg 1858. beutschen Elements im Raiferstaat erreicht werben tonnten. Der Augenblid mar außerdem ein fehr gunftiger. Mehrzahl ber beutschen Regirungen, erschreckt burch bie Revolution und die aus berfelben entiprungene Gefahr, einen Theil ihrer Couverainität an Preugen gu verlieren, lebute fich bereitwillig an Deftreich an. Letteres tonnte Die faft ohne Musnahme noch beut fungirenben Bunbestagsgefandten ber im Jahre 1850 bier zusammentretenben Regirungen fast felbîtandia ernennen 1) und fuchte bazu folche Manner aus, welche burch ihre Berionalverhaltniffe und ihre Bergangenheit an bas öftreichische Intereffe gefettet waren. Deftreich tonnte ber Majorität in ber Bunbesversammlung auf langere Beit bingus Breufen gegenüber ficher fein. Die Erinnerung an bie Erlebniffe von 1848-50 hatten ber Beforgniß vor preußischer Dberherrichaft, welche an und für fich in ber geographischen Lage ber meiften Bunbesftagten im Berhältniß zu Breufen begründet ift, frifche Rahrung gegeben, und die Gifersucht, mit melder bas 200 jährige Badifen bes preußifden Ronigehaufes einen großen Theil ber anbern beutichen Gurften erfüllt, wirtt bei biefen in berfelben Richtung wie die Furcht vor preußischen Machtverarokerungen auf ihre Roften. Bur Erhaltung und Förberung biefer Stimmungen bat Deftreich mannigfache nur ihm zu Gebote ftebenbe Mittel.

In erster Linie stehen babei die Personalbeziehungen, in welchen sich die Wehrzahl der politisch hervorragenden und einflußreichen Leute in Süd- und zum Theil auch in Norddeutschland besindet. Schon aus althergedrachter Gewohuseit
geht der Abel der süd- und mitteldeutschen Staaten in östreichische
Dienste; die Kleinseit der heimischen Berhältnisse bietet nur
zu beschränkter Laufdahn Aussicht, und die in Destreich zu
einem mäßigen Fortkommen ersorderlichen Anstengungen und
Kenntnisse beschränken sich auf ein geringeres Waß als in den
übrigen Bundesstaaten. Diesen Dispositionen kommt Destreich
bereitwillig entgegen. Sobald Angehörig: eines einflußreichen
Beannten, eines Ministers oder Gesandten, in dem Alter sind,

<sup>1) 1.</sup> Reb.: beftimmen,

Mars 1858. baf über die Wahl ihrer Laufbahn entschieden werden muß, finden fie fich von öftreichischen Berbern in jeder Beftalt mit glanzenden Beriprechungen umgeben, und es tommt vor, daß 16 jahrige junge Leute, welche niemals ein Regiment gesehn haben, Offigierspatente zugestellt erhalten, ohne bag noch barum Einmal in Deftreich angeftellt bienen gebeten worben ift. Diefelben ale Beifel für die Ergebenheit ihrer Bater und bemnachft gur Unterhaltung ber Begiehungen Deftreiche gu ihren (\*in Deutschland,1) bei ben Sofen und im Staatsbienft angestellten Bermandten. Unter ben Bunbestagsgesandten hängen bie bon Sachien, Darmitadt, Raffau, Braunichweig und ber 16. Stimme durch ihre Kamilienbeziehungen mehr an Destreich wie an ber eignen Regirung und bienen erfterm, soweit fie konnen, burch alle ihre amtlichen Sandlungen, insbesondere burch varteiische. felbit unmahre Berichterftattung. Derfelben Rategorie gehörten früher Graf Rielmannsegge, jegiger Finangminifter, für Sannover und ber herr v. Trott für Rurheffen an. Der jegige bagrifche Gefandte ift zwar ein gemiffenhafter Charafter, aber auch ihn bewegen seine burchweg öftreichischen Familienverbindungen und ber auf die Bolitit übertragne Ratholicismus in ber Richtung, bag er unwillfürlich öftreichischen Sompathien folgt. In abulichen Berhältniffen beiber Rategorien fteht eine große Angahl ber Minister und Sofbeamten in ben tleinern Staaten, und Deftreich fpart?) feine Dube, in Die Umgebung ber Fürsten bei eintretenben Bacangen ihm ergebne Berfonen Ein Blid auf Die Gothaifden Grafen- und Freiherrn-Ralender liefert den Beweis, in welchem Dage bie nächsten Angehörigen ber beutichen Sof- und Staatsmanner bem R. R. Dienfte verpflichtet find, und felbft in Breugen finden Beziehungen ber Art ftatt, welche es für Deftreich wenigstens erleichtern, über alle intimen Borgange gut unterrichtet gu fein. Um entichiebenften macht fich bie Wichtigkeit berartiger Berbindungen und bas prattifche Refultat berfelben gegenwärtig in Baben erfennbar. (\* Benn irgend ein Staat in Deutschland, fo hatte Baben jede Beranlaffung, fich mehr

<sup>1)</sup> Bufat 2. Reb.

<sup>2) 1.</sup> Reb.; fceut.

an Breugen wie an Deftreich anguichließen. Der befannte Mary 1868. und mehrmals verhandelte Blan, bas Land jum Bortheil Deftreiche und Baperne zu theilen, Die öftreichischen Umtriebe in bem erzbischöflichen Streit, Die Sympathien ber Bevolkerung bes Breisgaues für Deftreich, bie migliche Lage bes evangelischen Fürftenhaufes bei einer überwiegend tatholifchen Bevolterung find ftarte Motive bes Difftrauens gegen Deftreich, mahrend ber fo erfolgreich bethätigte Beiftand Breugens gegen bie Revolution und die nabe Bermandtichaft ber Fürftenhäuser geeignet maren, eine bantbare Sinneigung für Breugen gu begründen. Richtsbeftoweniger gelingt es ben öftreichischen Sumpathien ber perionlichen Umgebung G. R. S. bes Brokbergogs, namentlich bes besonders einflufreichen Generals von Seutter und ber Berrichaft, welche ber öftreichische Berr von Menfenbug über feinen babifchen Bruber ausubt, Die Bolitit Babens ganglich von ber Deftreiche abhangig gu machen. 1)

Bo Beziehungen ber Art bisher fehlen 2), fest Deftreich jedes Mittel, auch bas ber geheimen Fonds, in Bewegung, um fie zu ichaffen. Es belohnt und befordert feine Freunde mit berfelben energischen Confequeng, mit welcher es benen, bie ihm Biberftand leiften, ju ichaben und fie ju beseitigen fucht. Schon ber Umftand, bag ein Gefandter fich bagu bergiebt, Auftrage feiner Regirung ohne Scheu und Rucficht auf Deftreich auszuführen, reicht bin, um ihm eine icharfe Berfolgung zuzuziehn. Man behandelt ihn unhöflich, sucht ihn gu reigen, sammelt forgfältig Alles, mas fich bei feiner eignen Regirung gegen ihn anbringen lagt, und icheut babei teine Luge und Berleumbung, um feine Stellung gu untergraben. Go wie vor einigen Jahren ber naffanische Befandte burch ichlechte Behandlung feiner in Deftreich bienenben Gohne, fo murbe ipater ber murtembergische burch nachhaltige und vielfeitig unterftutte Angriffe und Beschwerben in Stuttgart gur Unterwerfung gebracht und bergestalt eingeschüchtert, baß er fich die Ungufriedenheit Deftreiche nicht wieder gugugiehn magt.

<sup>1)</sup> Der Abidnitt von (\* an ift erft in 2. Reb. jugefügt,

<sup>2) 1.</sup> Reb.: feine Unterlage haben.

Mars 1858. Augenblicklich 1) ift ber hannöveriche Bundestagsgefandte Gegen= ftand einer ähnlichen Rerfolgung, und obichon er lediglich die Befehle feiner Regirung ausgeführt bat und biefe ibn gegenmartia idunt, auch felbit die anmaklichen Ungerechtigfeiten bes öftreichischen Berfahrens tief empfindet, fo ift boch vorauszufebn, bag herr von Beimbruch in nicht zu langer Beit ber Empfindlichteit Deftreiche geopfert werben wird. Unbedeutende Berfehn, wie fie in jeder Amtoführung vortommen, werben ben Bormand ju feiner Befeitigung liefern, Die übrigen Befandten aber aus bem Grempel, welches?) Deftreich an ihm Statuirt, von Reuem erfehn, wie gefährlich es ift, fich gunt Inftrument feiner eignen Regirung gegen Deftreich berzugeben. Aft ein folder Befandter nicht aus bem Sattel zu beben, weil ihn fein porgefetter Minifter ichutt, fo richtet bas Biener Cabinet unbedentlich feine Angriffe gegen ben Minifter felbft. Reben ber Anmendung aller ber ichon aufgeführten Mittel werden alsdann noch anderweite in Unwendung gebracht, um einem folden Staatsmann bas unabhangige Sanbeln und bie Abficht, nur feinem eignen Mongreben bienen zu wollen, zu Deftreich verbündet fich gegen ihn mit jeglicher Opposition im Lande, mit jedem Rebenbuhler. Alle vorhandnen Ungufriedenheiten, felbit die ber Untergebnen des angefeindeten Ministers, merben ins Gefecht gezogen, und die erfahrungsmagig fichre Berichwiegenheit und Geschicklichkeit öftreichischer Intriquen erleichtert manchem ben Entichluß, fich ju Berbindungen herzugeben, melde bem Landesverrath menigftens nabe verwandt find. Wenn Deftreich alle ihm ergebnen Berfonen in Thatigteit fest, fo ift es ihm nicht ichwer, Berleumdungen gegen einen 8) Minifter auch an bem betreffenden Sofe in Curs ju jegen, und jelbft die fürftliche Familiencorrespondeng zu biesem Amede zu benuten, wird mitunter perfucht.

In den meiften beutschen Staaten ftehn dem Wiener Cabinette alle Sulfemittel zu Gebote, über welche die politischen

<sup>1) 1.</sup> Reb.: Gegenwärtig.

<sup>2) 1.</sup> Reb.: mas.

<sup>3) 1.</sup> Reb.: ben.

Leiter ber katholischen Kirche disponiren. Auch da, wo die Marz 1868. Masse der katholischen Bevölkerung zu einer Unzufriedenheit mit ihrer Regirung keinen Grund fühlt, sind doch die obern und intellectuellen Leiter der katholischen Politik (\*den protestantischen Regirungen seindselig und ersahrungsmäßig stets bereit,') den Interessen der principiell katholischen und der römischen Kirche durch das Concordat verpslichteten östreichischen Regirung mit ihrem Einslusse auf Staat und Bolk zu dienen. 2) Selbst in allen katholischen Kammeroppositionen, deren Leitung offendar weniger in der Hand ihrer ostensselnen Küsper als in der höherer und gemeinschaftlicher Obern liegt, tritt die Hinneigung zu Cestreich von Zeit zu Zeit ossen den Tag, und die Einslüsse Destreichs auf die Hattung "katholischer" Parteien gegen deren eigne Landsetzegirung sind oft genug (1. Red.: häufig) erkennbar.

Bu ben gahlreichen Bulfetruppen, welche Deftreich aus bem Lager berer gieht, welche man unter bem Gattungebegriff ber Beiniten und Illtramontanen verfteht, fommt bann ber Ginfluß, ben es fich fur Gelb in ber Breffe geschaffen bat. Schon balb nach ber Berftellung ber Ordnung im Lande fette ber Fürst Schwarzenberg fehr viel höbere Summen ale früher für die Bertretung ber öftreichischen Bolitit in ber europäischen und insbesondre in ber beutichen Breffe aus. Man fagt, daß Die Biffer von 800000 Bulben in manchem Jahre erreicht worben fei, eine Angabe, welche allerdings übertrieben flingt. Bewiß ift, und wenn es nicht ohnehin befannt mare, jo murben es die von herrn v. Broteich verlornen Bapiere urtundlich beweisen, daß Deitreich durch die Berren Sod, Ladenbacher und andre die Redactionen beuticher Blätter wie durch Sandlungereisende beschickte und mit fast allen wichtigern unter ihnen formliche Bertrage ichloß, burch welche fich einige gang und zu jeder beliebigen Benutung an Deftreich vertauften, Die meiften aber fich bereit finden ließen, gegen bestimmte jährliche

<sup>1)</sup> In erster Redaction lautet der Salp von (\* an: welche einer den protestantischen Regitungen viel feinheltigern Richtung angehören als das katholische Bolt im Allgemeinen, erfahrungsmäßig stets bereit 2c.

<sup>2)</sup> Die Borte von "und erfahrungemäßig" an find ichon in 1. Red. von Bismards hand geschrieben.

März 1858. Subventionen oder gegen Bezahlung von Insertionskoften alle Urtitel aufzunehmen, welche ihnen von ben gablreichen und zum Theil fehr fähigen Litteraten geliefert werden, die (1. Red.: welche) Deftreich in Gold genommen und unter gemeinsame Oberleitung eines Bureaus in Wien gestellt hat. Breugen ift genothigt gemefen, gur Bertheibigung gegen bie von ber öftreichifden Bropaganba in ber Breffe fuftematifch burchgeführten Angriffe ein angloges Inftitut ine Leben zu rufen, welches aber gegen bie fo maffenhaft überlegnen Geldmittel bes öftreichischen nicht mit gleichem Erfolg anzufämpfen vermag. (\*Die Aufgabe, welche biefe Breffe vorzugeweise zu erfüllen hat, ift bie, Deftreich ale ben ausichließlichen Bertreter beutscher Einheit und beutscher Intereffen barguftellen, und zur Anschauung zu bringen, bag nur Deftreich die Macht und ben Beruf habe, ben gefunden und beffern Theil ber Bedanten, welche in ber revolutionairen Beit bas Bolt bewegten, ins Leben ju führen, und bag Deftreich fich hiezu des Bundes als des verfassungsmäßigen Wertzeuges bediene. Bon Allem, mas Deftreich will, hat dieje Breffe gu beweisen, baf es ben bentichen Interessen entspricht, jeden Wideripruch bagegen als undeutsch, particulariftisch und als muthwillige Beforberung ber Zwietracht in Deutschland zu bezeichnen.1)

> (\* Ferner ftehn ben Beftrebungen Deftreiche?) in gang Deutschland, besonders aber im Guben und Beften die Enmpathien ber Dehrheit unter ben großen Induftriellen und Gelbmannern gur Geite, welche auf verschiebnen Begen Bortheile von Deftreich giehn ober von beffen Bollinftem erwarten. Brabe eine ber ichmachften Geiten biefes Raiferftaates, namlich fein frantes Finauginftem, ift für benfelben eine erhebliche Quelle politischen Ginfluffes. (\* Wie ber Argt an einem Rranfen. ber gut bezahlt, fo hangen bie Capitaliften an Deftreich. 8) Die unverhältnismäßige Sobe ber öftreichischen Staatsschulben bringt es mit fich, daß die Angahl der Besiper öftreichischer

<sup>1)</sup> Bon (\* an Bufat ber 2. Rebaction,

<sup>2) 1.</sup> Reb .: Muger ben bereits aufgegahlten offigiofen Gulfemitteln Defts reichs und feiner Diplomatie ftebn ben Beftrebungen biefes Staates zc.

<sup>3) 1.</sup> Red .: Wie ber Argt vom Rranten, fo bereichern fich bie Gelb: manner aus ben öftreichifden Finangen.

Berthpapiere fehr groß ift, und der hohe, durchschnittlich Mary 1858. 6-7 procentige Binefuß berfelben, ber aus ihrem niedrigen Curie hervorgeht, lodt zu Cavitalanlagen in öftreichischen Schuldpapieren um fo mehr an, ale von Bien aus tein Mittel perabiaumt wirb, Diefen Bapieren ben Darft im Auslande gu öffnen und zu erhalten. Man gemahrt ben Inhabern jebe Erleichterung, ihre Rinfen unverfürzt im Auslande zu beziehn, mahrend beiivielsmeije ein Befiter preufifder Staatsichuldicheine bei bem Mangel angloger Einrichtungen mannigfachen Abzügen, Berluften und Beitläuftigfeiten ausgesett ift, um gu feinen Binfen zu gelangen. Durch feine Betriebfamteit (\*und ben hohen Bindfuß1) weiß Deftreich die Unficherheit feiner Staatsichulden im Bergleich mit den preugischen mehr als aufzuwiegen, und es erreicht babei zwei Bortheile: einmal hilft es burch ausländisches Capital bem Mangel im Inlande ab, bann aber, was hier hauptfächlich in Betracht tommt, wird jeder Befiger öftreichischer Staatspapiere ein politischer Anhanger Deftreiche in bemielben Make, wie fein Bermogen von dem Wohlergehn, den Erfolgen und dem darauf begrünbeten Credit biefes Staates abhangig geworben ift. Frantfurter Belbinftitute, welden bie öftreichischen Binsgablungen anvertraut find, vermogen Aufichluß barüber gu geben, wieweit biefe Grundlage öftreichifcher Sympathien reicht. 2) nachdem die Verwalter fo mancher fürstlichen Privatvermogen aus bem hoben Binefuß ein Motiv zu Gelbanlagen in Métalliques ober Rationalanleihe entnommen haben. Aus ber Aufgahlung aller Diefer Bulfemittel, welche ber öftreichischen Bolitit eigenthumlich find, lagt fich entnehmen, wie mannigfache Baffen bem Biener Cabinet ju Gebote ftehn, gegen einen Minister, ber ben Muth hat, fich in ber Bertretung ber Intereffen feines Landes burch entgegenstehende öftreichische nicht irre machen zu laffen. Die Beifpiele, bag Deftreich alle bieje Faben feines Ginfluffes angieht, um ben Wiberftand eines beutschen Minifters zu brechen, find nicht felten. Bei vielen biefer herrn find an und für fich Bflichtgefühl und

<sup>1) 1.</sup> Reb .: auf biefem Gebiet.

<sup>2) 1.</sup> Reb.: verbreitet ift und wie hoch fie hinauffteigt.

März 1858. Unabhängigkeitefinn ichwach genug, um einer klugen Erwägung bes eignen Bortheils gegenüber bas Gelb zu raumen, und ein einmal gewonnener leberblick ber Angriffemittel Deftreiche reicht bin, um fie zu ber Ginficht zu bringen, daß es moblgethan ift, ben Infinuationen, die fie aus Wien erhalten, Rechnung zu tragen. Andre, wie dermalen Berr v. Menfenbug, der Fürft Bittgenftein, der frühere Minifter v. Baumbach in Rurheffen, der Graf Rielmannsegge in Sannover und manche in kleinern Staaten gehoren von Saufe aus und ohne Zwang dem öftreichischen Lager an. Die Berrn v. ber Pfordten und Beuft aber haben manchen Berfuch gemacht, fich zu emancipiren, und in ben letten funf Jahren fo viele Berletungen und Demüthigungen von Bien aus erfahren, daß fie perfoulich Die bitterften Gefühle, insbesondre gegen ben Grafen Buol hegen; ber Minifter v. Sügel hatte furg bor feiner Ernennung Unannehmlichkeiten jeder Art in Bien gu ertragen gehabt. Man hatte feine Abberufung von dort verlangt, und in der erften Beit feines Minifteriums gab er die beftigfte Gereigtheit gegen Deftreich und beffen Minifter nach allen Seiten bin zu erkennen. Trop alledem haben jene drei Minifter niemals magen durfen, der öftreichischen Bolitit offen entgegengutreten, felbft nicht zu Beiten und bei Belegenheiten, wo fie diefelbe offen verurtheilten und den Grafen Buol giemlich laut für einen ebenso unfähigen als gefährlichen Menschen erflarten, der den Bund ruiniren und Deutschland ichlieflich ins Berderben führen werde. Der Graf Blaten hat, feit er Minifter ift, documentirt, wie febr er perfoulich Gegner der heutigen Regirung Deftreiche ift, nichtebestoweniger wagt er aber nicht, in Fragen von Bichtigfeit, wo Breufen und Deftreich divergiren, wie in Betreff der Raftatter Befahung ein Botum gegen Deftreich abzugeben.

Die Minifter Diefer vier Konigreiche find fich bewußt, baß fie binnen Rurgem gefturgt fein wurden, wenn Deftreich nicht mehr barauf rechnen fonnte, daß fie bei wichtigen Belegenheiten fich ihm gegen Breufen anschließen. Gehr weise ift es babei ohne Ameifel von ber bitreichischen Bolitit. baß fie ftete mehr auf die Unterwerfung wie auf ben Sturg eines migliebigen Miniftere hinarbeitet, mehr einschüchtert ale wirtlich zuschlägt und lieber einen Widerspenstigen durch die Marz 1858. Schwierigkeiten und Gesahren, die sie ihm bereitet, zähmt, als mit bem etwaigen Nachsolger von vorne anzusangen. ) Sie behandelt diese Minister der vier Königreiche, deren Mangel an Liebe für Destreich und den Grafen Buol ihr vollkommen bekannt ist, nach dem Grundsat Friedrichs II.: Sprecht, was Ihr wollt, und thut, was Ihr jollt.

(\*Der Glaube an den überwiegenden Einfluß Cestreichs auf die Entscheidungen des Bundes ist wiederum eine neue Quelle desselben. Jeder deutsche Staat hat ab und zu ein Anliegen an den Bund und nicht wenige tommen in die Lage, in Betreff ihrer wichtigsten innern Fragen zeitweise von Bundestagsdeschschlüssen abhängig zu sein. Dann 2) werden der an sich mächtige Einfluß des Präsidiums und die von Destreich bestimmbaren Majoritäten (\*zu Anstrumenten der Züchtigung oder Belohnung, \*) je nachdem der betheiligte Staat sich früher gegen Destreich verhalten hat. Hannover, Würtemberg mit seinen standesspertsichen Beschwerden, Kurhessen, Oldenburg wegen des Bentinckschen Streites, Lippe haben diese Erschrungen in den letzen Zahren durchgemacht, und Destreich hat sich stets bemüht, so lange als möglich ihre Bunden ossen und ihre Sache am Bunde schwebend zu erhalten.

[†Durch (\*die geschiedte Benugung aller biefer verschiednen hülfsmittel') wird ein Einfluß Destreichs auf die Regirungen der mittlern und fleinern Staaten des Bundes begründet, für dessen Unwerwüftlichkeit (\*ein besonders auffälliger') Beweis in dem Umstande liegt, daß er durch das Berhalten des Wiener Cabinettes während der vorientalischen Kriss und durch

<sup>1) 1.</sup> Reb .: anfängt.

<sup>7) 1.</sup> Red. von (\* an: Aus Allenn, was hier erwähnt ift, läßt sich entrehmen, daß Destreich der Majorität am Bunde, insbesondre Breußen gegenüber, im Broßen und Gangen sicher fein tann, und in biefem von den übrigen Bundesstaaten getheilten Bewußtsein liegt wiederum eine Beseltigung dieser Etellung, weil keiner der fleinern Bundesstaaten von der Besongniß frei ift, daß ihn seine Bersassungsversältnisse gelegentlich von Bundestagsbeschlüssen abhängig nuachen, wo dann zc . . . . werden.

<sup>3) 1.</sup> Reb .: Inftrumente gur Buchtigung ober Belohnung.

<sup>4) 2.</sup> Reb.: alle bie ermabnten Mittel.

<sup>5) 2.</sup> Reb.: ber auffälligfte.

Mars 1858. Die Behandlung, welche Die Regirungen bamals vom Grafen Buol erfuhren, feinen mertlichen Stoß erlitten hat.1) (\*Der Raiferliche Minifter ift bamals mit ben beutschen Staaten nicht wie mit Bundesgenoffen, fondern wie mit Bafallen Deftreichs verfahren;2) um ihren Anschluß zu erzwingen, murbe ihnen nicht nur direct, sondern auch mit der Dacht Frantreiche, mit dem Einmarich frangofischer Truppen in ihre Staaten gebroht. Diefem Berhalten fuchte Graf Buol nicht etwa burch verbindliche Formen ben Stachel zu benehmen. Der heut (\*fest an Deftreich haltende 8) würtembergische Minifter v. Sugel ergahlte bei Antritt feiner Stellung, bag Graf Buol ihm auf bescheidne Gegenvorstellungen in Betreff ber von Bürtemberg geftellten Forderung eines unbedingten Unichluffes in wegwerfendem Tone erwidert habe; Die beutschen Regi= rungen möchten fich baran gewöhnen, bag nur Deftreich bas Recht zu einer auswärtigen Politik habe: (\*es werde für Bürtemberg rathfam fein, fich bas ftets gegenwärtig zu halten;4) je früher Bürtemberg bies lerne, besto beffer. Dem fachfischen Befandten v. Könneris hat Graf Buul bei berfelben Belegenheit gefagt, daß Deftreich "auf die Aleinen bruden werbe, bis bem Berrn v. Beuft ber Athem jum Widerfpruch ausgebe." Durch die geheime Circularbepeiche vom 14. Januar 1855 erflärte Deftreich allen beutschen Regirungen unumwunden, daß es ihm auf Sprengung bes Bunbes gur Durchführung ber Wiener Politit nicht automme, und forderte bie Einzelnen auf, unabhängig von und eventuell im Widerspruch mit ben Bundesbeschlüssen in ein separates Kriegsbundnig mit Destreich zu treten, als beffen Refultat den fich Anichließenden nach Makgabe der Truppengahl.

<sup>1)</sup> Der Sat von († an, fieße S. 106, fautet in 1. Reb.: Gin auffälliger Beweis für die Ungerstörbarfeit des öftreichischen Einflusses auf die Mittelsaaten und für die Macht der natürtigen und dauernden Grundlagen, auf denen er beruht, liegt in dem Umstande, daß berfelbe durch das Berhalten des Wiener Cabinettes gegen die Bundestegirungen zur Zeit des orientalischen Krieges feinen merklichen Stoft getiltten hat.

<sup>2) 1.</sup> Reb.: Bon bem Grafen Buol find damals die deutschen Mittelstaaten nicht wie Bundesgenoffen, sondern wie Basallen Destreichs behandelt worden.

<sup>3) 1.</sup> Reb .: pon Deftreich gang abhangige.

<sup>4)</sup> Bon (\* an Bufat in 2, Reb.

Die fie bem Raifer von Deftreich gur Disposition ftellen murben, Marg 1858. Bortheile verheißen wurden, die nur auf Roften der nicht beitretenben Benoffen bes Deutschen Bundes gemährt werden fonnten.

Benn Breufen in anglogen Fällen nur ben mäßigften Beriuch zu einem ähnlichen Berfahren mit ben beutichen Bunbesaliebern (wie bas öftreichische mahrend ber orientalischen Rrifis mar, Bufat in 1. Reb.) gemacht hatte, fo murbe bie Entruftung ber mittelstaatlichen Regirungen über bunbesmibrige, anmakliche und gewaltthätige Ceparatbeitrebungen und über die verlegende Form berfelben noch hent nicht befanftigt fein, mahrend Deftreich über die Staatsmanner und Regirungen, welche es beleidigt und mißhandelt bat, feinen Einfluß längit wiedergewann und über ihre Stimmen am Bunbe bisponirt. 1)

3m Befit ber Dacht. Majoritatebeichlüffe ber Bunbesversammlung ziemlich sicher herbeiführen, jedenfalls folche, welche gang unwilltommen find, verichleppen und hindern gu fonnen, hat Deftreich fein Beftreben natürlich barauf gerichtet. ben Wirtungefreis bes ihm bienftbaren Inftrumente gu erweitern. Es ift zu biefem Behuf erforderlich, mehr und wichtigere Gegenstände als vor 1848 in den Rreis der Bundesgesetgebung zu ziehen, bann aber auch bei Beichluftnahme über dieselben bas Widersprucherecht ber Gingelnen und ber Minoritäten zu beseitigen und für Majoritätsbeichlüffe eine erweiterte Competeng zu gewinnen.

<sup>1)</sup> Diefer wie ber vorhergebende Abichnitt von [+ an ftanben in ber 1. Reb. an fpaterer Stelle, fie ichliegen fich bort an nach bem Abichnitt G. 115, ber mit ben Borten beginnt: "Die gefanbtichaftlichen Berichte" 2c. bis "hingeftellt." -Un biefen Abschnitt ichlieft fich in 1. Reb, ein weiterer, in 2. Reb, geftrichener Abichnitt folgenben Bortlauts an: Die Regelmäßigfeit biefes Buftanbes hat nur ba eine Unterbrechung erlitten, mo bie Boraussehung eines vollen Ginverftanb: niffes Preugens mit Frantreich anberweite, ber gewöhnlichen politischen Situation nicht eigenthumliche Ermagungsgrunde gur Geltung brachte. Soweit ber Glaube eines folden Ginverftanbniffes reichte, ermiefen fich in ber Reuenburger Frage Die Mittelftaaten bereitwillig, ben Durchmarich preugifcher Truppen gu geftatten, obicon nach vorgangiger Anregung burch Sachfen von Deftreich behauptet murbe, bag ein Bunbesbeschluß bagu erforberlich fei. Aber auch bei ben Erörterungen hierüber murbe bie Theorie von ber Berechtigung bes "Bunbes ale einheitlicher Dacht", in welcher bie Unterordnung ber auswärtigen Bolitif ber Bunbesftaaten unter bie Rajoritatsbeichluffe enthalten ift, wieberholt gur Geltung gebracht.

Mära 1858.

Insoweit dies gesingt, ist die Leitung der Angelegenheiten Deutschlands den Händen Destreichs, des Führers der Majoristät (am Bunde, gestricken in 2. Red.) perfassen.

(\* In Breugen wird burch biefes Snitem bie Anforderung gestellt,1) nicht nur seinen (gerechten, gestrichen in 2. Red.) Aniprüchen auf varitätische Theilnahme an ber Leitung Deutschlands zu entfagen, fondern auch (\*aus ben Beichluffen ber Majorität die bindenden Borichriften für einen erheblichen und niemals gang abgeschloffenen Theil feiner eignen Politit und Gefetgebung zu entnehmen.2) E&3) fann, nach seiner geographischen Lage, feinen ftaatlichen Aufgaben nicht genügen, ohne auf die amischen und neben ihm liegenden Bundesftaaten bis au gewiffem Grade einen bominirenden Ginfluß zu üben, ben es von ihnen nach ben beiberseitigen Machtverhältniffen nicht4) empfangen tann. Diefen Ginfluß foll es. (wenn die öftreichische Bundespolitif gur Durchführung gelaugt. 1. Red., in 2. Red. gestrichen) zu Bunften ber Majoritätsbeschlüsse bes Bundes (\* ver= lieren, und lettre (follen) allein für alle Beziehungen ber beutichen Staaten zu Breuken und unter einander makgebend merben.

Die kleinern und Mittelstaaten haben keinen Beruf, einer Kräftigung bes Bundes auf Roften ber einzelnen Regirungen

<sup>1) 1.</sup> Neb.: Die Opposition gegen ein foldes System liegt naturlich in erster Linie Breufen ob, an welches auf biefem Wege bie Anforberung gestellt wirb.

<sup>2) 1.</sup> Neb. von (\* an: die Hertschaft Destreichs und einer Anzahl Kleinerer Staaten über einen wichtigen und nach Umständen siels weiter auszubehnenden Antheil eigner preußiger Interssen zu acceptiren. Es bedarf teiner Auseinandersehung, wie sehr beine Kolle, welche in einem berartigen System der Kräftigung und Belebung der Bundes Ginrichtungen Preußen zugemuthet wird, mit der Witbe einer europäischen Macht, mit dem Chrgeiz eines aufstrebenden Boltes unverträglich ist.

<sup>3) 1.</sup> Reb.: Breugen fann.

<sup>4) 1.</sup> Red .: unmöglich.

<sup>3)</sup> Bon (\* an lautet in 1. Red.: aufgeben und in Gleichstellung mit allen über deutschen Staaten — außer Destreich — auß eben diesen Majoritätischeschaftlisen die Gesehe für einen erheblichen und niemals bestimmt abgeschlossenen Theil seiner innern und auswärtigen Politif entgegennehmen. — Daran schloßsich in 1. Red. folgender, in 2. Red. gestrichene Sah: Auß einem Rückblick auf die deutsche Politif seit der Reactivirung des Bundes wird sich ergeben, welche Fortschritte die Bestredungen nach diesem Biele gemacht haben, welche Entwildung und Anertennung das Sossen gefunden dat, dem sie angehören.

abhold zu fein; fie finden in dem Bundesverhaltniß allein die Marg 1858. Garantie ihrer Forterifteng, und ihre Minifter gewinnen burch daffelbe ein Biebeftal, von welchem berab fie über die Angelegenheiten Deutschlands und Breugens, ja felbft in ber europäischen Bolitit breifter und lauter mitreben tonnen als es julaffig mare, wenn fie mit ben großen Berhaltniffen ber Beltpolitit in unmittelbare Begiehungen treten follten. ber Bunbesversammlung spricht jeder von ihnen ebenfo laut und hat ebensoviel Stimmrecht wie Preugen, und insoweit fie zusammenhalten, geben fie ben Husschlag in ben fo häufig vor ihr Forum gezognen Streitigkeiten Breugens und Deftreichs. Es ift nicht zu verwundern, wenn fie fich fur die Befestigung und Ausbildung eines Inftitutes intereffiren, in welchem fie mit einem vergleichungsweise jo geringen Aufwande nicht nur Sicherheit, fonbern (\*einen Zuwachs politischer Wichtigkeit1) erlangen. Seffen Darmitadt beisvielsmeife hat (\*für den Kriegsfall?) bas Recht auf ben Beiftand ber preunischen Armee und (\*fteht bafur Preugen in beffen Kriegen mit 6200 Mann bei.8) Die Gelbbeitrage Preugens find ungefahr bas Bierzehnfache von benen Darmftadts, die Stimmberechtigung beiber aber ift die gleiche, und bieje Gleichheit wird fehr entschieden geltend gemacht. Wie follte Darmftabt nicht an einer Societät, welche ihm gegen jo geringe Einlagen jo große Bortheile gewährt. festhalten, (\*io lange feine Wefahr damit verbunden ift und es nur darauf antommt. Rechte 1) geltend zu machen. (\* Sollte ber Bund in Roth gerathen und opfermuthiger Leiftungen bedürfen, jo kann ja der Abfall immer rechtzeitig vollzogen werden. 6)

<sup>1) 1.</sup> Red.; eine ber Bebeutung von Breußen gleichkommenbe politische Bichtigfeit.

<sup>2) 1.</sup> Reb.: im Rriege.

<sup>3) 1.</sup> Reb.: und ber gesammten übrigen Bundestruppen. Wenn Preußen in Krieg verwidelt wirb, fo stellt ihm Darmstadt ein Bundescontingent von 6200 Mann.

<sup>4) 1.</sup> Reb.: fo lange es barauf antommt, nur Rechte 2c.

a) 1. Red. im Anichluß an ben vorhergehenden Sah: da ja, wenn es sich um die Erfülung ichwerer Pflichten handelt, der Absall vom Bunde immer noch rechtzeitig vollzogen werden kann, sokald die Stärte der Feinde des Bundes es rathsam und also die Sorge für das Bohl der eignen Unterthanen und der Sicherbeit der Dunaftie es zu einer unabweisdaren Bilicht machen sollten.

Mary 1858. (\* Cobald feine Feinde ftarter ale er zu fein fcheinen, werden Diejenigen Bundesftaaten,1) (\*benen die freie Ent= ichließung nicht burch bie Gegenwart überlegner Streitfrafte andrer verfümmert wird, ichmerlich?) ben Beruf fühlen, ihre Erifteng einer idealiftischen Bundestreue zu opfern, fondern fie werben (\*fich alsbann verbunden glauben, ihrem Lande por allem die Erhaltung ber angestammten Dynastie zu fichern, und ihre Regirungen merben in landesväterlicher Beisheit ben richtigen Moment ermeffen,8) mo bie Corge für bas Bohl (\*ihrer Unterthanen ) ihnen ben lebergang jum Feinde gu einer ichmerglichen, aber unabweislichen Bflicht macht. Dieje eventuelle Borausficht halt fie aber nicht ab fur bie Dauer ber Reit, wo fie bem Bunde angehören, in demfelben (\*alle ihre Rechte eifrig auszunben b) und burch ihn einen möglichst hoben Grad von Ginflug und Wichtigkeit zu erftreben. Wenn für die Thatfraft eines füd- ober mittelbeutiden Staatsmannes bas Gebiet bes eignen Lanbesberrn einen ausreichenben Spielraum nicht gewährt, jo wird berfelbe gerne eine Befriedigung feines Ehrgeizes in ber Bestrebung suchen, burch die Organe (\*bes Bundes") auch auf die 17 Millionen Breugen, auf die 40 bes Bundes oder bie 70 bes mitteleuropäischen Reiches einen vermöge ber eignen überlegnen Befähigung jedenfalls hervorragenden Ginfluß zu gewinnen. (Die Berfuchung bagu liegt gu nabe, 1. Reb., in 2. geftrichen.) Beifter hoberer Ordnung vermögen?) in den engen Berhältniffen fleiner Staaten feine 8)

<sup>1) 1.</sup> Red.: Sollte ber Bund in Streitigleiten verwidelt merben, mo feine Feinde Die ftarfern gu fein icheinen, fo merben die fleinern und mittlern Staaten nicht ben Beruf fühlen ac.

<sup>2)</sup> Bufat 2. Reb.

<sup>3) 1.</sup> Red. von (\* an: ihren eignen Unterthanen gegenüber die Pflicht fühlen (2. Red.: ju haben glauben), ihnen bie angestammte Dynastie ju erhalten und in meifer Gurforge fur die Bohlfahrt bes Landes (2. Reb.; in landeevaterlicher Beisheit) ben richtigen Moment gu ermeffen.

<sup>4) 1.</sup> Red.: ibres Lanbes.

<sup>5)</sup> Bufat 2. Reb.

<sup>6) 1.</sup> Red, : eines von feinem ichopferifchen Organisationstalent regenes rirten Bunbes.

<sup>7) 1.</sup> Red.: fonnen.

<sup>8) 1.</sup> Reb.; nicht,

Befriedigung zu finden. 1) und wenn Gerr v. Beuft auf Mary 1858. ben Dresbner Conferengen ben Grafen Buol geleitet hat, fo (\*traut er fich auch wohl gu,2) in Gemeinschaft mit bem taiferlichen Minifter Deutschland zu leiten.8) wenn nur ber Bund, bas Bertzeng ihrer4) Action, mehr über bie einzelnen Regirungen zu fagen hatte. (\* Richt nur auf Antrieb Deftreiche. fondern auch nach eigner lleberzeugung grbeiten baber bie meiften Regirungen mit an ber Aufgabe, b) bem Bunbe burch Erweiterung feiner Competens und burch Befeitigung bes Biberiprucherechte ber Einzelnen in höherm Grade ale bieber Die Berrichaft über bas Berhalten feiner Mitalieber in ber innern wie ber auswärtigen Bolitit ju verschaffen. (\*Gine besondere immpathische Forderung wird biejem Enftem vermoge ber hohen Meinung zu Theil, welche ben meiften Bundesgesandten in Betreff ber Dachtvolltommenheit ber Bundes-Berfammlung und ber Befähigung ihrer Mitglieder eigenthumlich ift. In jedem Sweifel an ihrem Beruf. Deutschlaud burch Majoritätsbeichluffe unumidrantt zu regiren, erbliden fie ein

<sup>&#</sup>x27;) In 2. Red, fügte Bismard am Ranbe zu: und beutiche Staatsmauner von einiger Selbsschfchagung haben ein natürliches Bedürfnis, ihre Besähigung auch bem weitern Baterlanbe [zu Gute tommen zu lassen]. Doch ist der Sat wieder gektrichen.

<sup>2) 1.</sup> Reb.: fo fcmeichelt er fich auch wohl mit ber hoffnung.

<sup>3) 1.</sup> Reb.: leiten gu fonnen.

<sup>4) 1.</sup> Reb .: feiner.

<sup>\*) 1.</sup> u. 2. Red: Ebenso wie jeder ehrgeizige Politiker, der sich die Befähigung, andre zu beherrichen, in hohem Grade zutraut, lieder ein einfußreiches Mitglied des herrschenden Senats in einem großen Weich als der dir ihrenden Bundten einem großen Weich als der dir ihrenden Bunister eines Kleinen Fürstenthums sein wird, so fühlt auch mancher deutsche Minister das Bedürfniße, seine staatsdamische Beichetet durch Bermittung des Bundeberchältnisse deutsche das Tran des Annebesch in Achd.) weitern Areite als denen der engern heimath zugänglich zu machen. Es ist (wird . . . sein, 1. Ned.) für ihn eine verlodende Bison, wenn er sich vorssellt, einen entscheidenden Ginfluß auf das Berhalten eines so mächtigen Rachbarstaates wie Areusen auszuüben berusen sein wird (berusen ist, 1. Ned.). Es kann hiernach nicht überraschen (1. Ned.: Bunder nehmen), daß (wenn, 1 Ned.) der größer Eheil der mitstern und kleinen Regirungen Destreich zu dem Zwed in die Hände arbeitet (Forts. wie oben!). In 3. Ned. ift der ganze Abschnitt gestrichen und durch die oben mitgetheilte Fastungen eines.

Marz 1858. beklagenswerthes Symptom unbentscher und böswilliger Gesinnung.1)

> Das Gebiet, auf welchem Deftreich und feine Berbundeten junachit nach Reconftituirung bes Bunbes (\*bie Ginführung ihres Suftems?) erftrebten, mar bas ber materiellen Antereffen. alfo (\*basienige, meldes bentzutage in ber Spunpathie ber öffentlichen Meinung ben Borbergrund einnimmt.3) Die ba= mals bevorftebende Erneuerung bes Bollvereins bot ben Anfnüpfungepunkt zu einer Agitation, vermöge beren in biplomatischen Actenftuden und in ber Breffe ber Bund für bie Rufunft als der alleinberechtigte und fruchtbare Förderer der öffentlichen Bohlfahrt, jede preufifche Beftrebung auf Diefem Gebiet aber als ein gemeinschädlicher Particularismus geichilbert murbe. Benn es Deftreich gelingt, feine Aufnahme in ben Bollverein burchzuseten, fo ift allerbings bas Berlangen, die (\*Boll- und Sandelsgesetigebung4) in Butunft auf Grund bes Art. 19 ber Bundesacte am Bunde zu verhandeln, nicht leicht mehr auf die Dauer gurudgumeifen. Rach ben beutzutage von den 5) bedeutendsten Bundesregirungen verfochtnen Musichten über die Berechtigung der Majoritätsbeschlusse stände tein rechtliches Sinderniß (einem folden, 1. Red., in 2. geftrichen) im Wege, Dieje Angelegenheiten birect (\*und auf Die Dauer 6) jum Gegenstande ber beschließenden Thatigfeit bes Bundes zu machen, nachdem die etwaigen Ginmendungen (\*gegen die Competens ber Majoritat 7) burch eine Schluffaffung im engern Rath beseitigt maren, (\*gang in berselben Art, wie

<sup>&#</sup>x27;) Der Abschnitt lautet in 2. Reb.: Einer befonders sympathischen Försberung erfreut sich dieses System vermöge der hohen Reinung, welche so manche unter den Bundesgesandten von ihrer Stellung und ihrer Berson, der Machtsvollsommenheit der Bundes Versammlung und der Befähigung ihrer Mitglieder haben. In jedem ze. wie oben. In 1. Red. sehlt der Abschmitt.

<sup>2) 1.</sup> Red.: einen Fortschritt in Diefer Richtung.

<sup>3) 1.</sup> Reb. : berjenigen, welche 2c. 2c. im Borbergrunde ftehn.

<sup>4) 1.</sup> Reb.: bie Sachen ber Boll: und Sanbelsgefetgebung.

<sup>5) 1.</sup> Reb.: einer großen Bahl ber.

<sup>6)</sup> Bufat 2. Reb.

<sup>7)</sup> Bufat 2. Reb.

Deftreich die Raftatter Frage zu lofen beabsichtigt.1) 3n dem Marg 1858. offiziofen Organ Deftreichs - ber Frankfurter Boftzeitung ift biefer Entwidlungegang ichon ale nicht nur berechtigt. iondern auch ale unvermeidlich bargelegt worden. (\*Schon ber gegenwärtige Rollverein labmt vermoge bes Erforberniffes ber Stimmeneinhelligfeit Die freie Bewegung Breufens auf bem Gebiete ber Boll- und Sandelsgesetzgebung. Tritt aber ein Staat mit fo abweichenden Intereffen wie Deftreich ber Berbindung hingu und foll bennoch Stimmeneinhelligfeit gu jeder Modification des Bestehenden erforderlich bleiben, so wird eine gangliche Stagnation unvermeiblich.2) Gine Rorpericaft. für welche ber fleinste Schritt nur bann thunlich ift, wenn (\*alle ihre Mitglieder3) einstimmig find, wird ziemlich ficher zu voller Unbeweglichkeit verurtheilt fein, (\*wenn die Intereffen ber Einzelnen fo heterogener Ratur find wie die Deftreichs und der bisherigen Bereinsftaaten.4)

Die Agitation für den Eintritt Cestreichs in den Zollverein dauert unter der Hand sort und wird mit dem Herannahen des neuen Kündigungstermins an Lebhastigkeit gewinnen. In ihren Bereich sallen die Bundesresprmpläne des Freiherrn v. Beust (\*in der \*) Deutung, welche denselben von Cestreich

<sup>&#</sup>x27;) Zusas 3. Red. In 1. Red. (autet der Sat: nachdem die etwaigen Einwendungen auf dem von Sestreich in Betreff Rastatis (2. Red.: bei Gelegenheit des Streites über Rastatt) angedeuteten Wege durch eine Schluffassung im engern Rath beseitigt wären.

<sup>3) 1.</sup> Reb.: Und in der That, wenn icon ber gegenwärtige Zollverein vermöge bes Erfordernisses der Stimmeneinsclügteit die Zmmunität Breußens in Betreff seiner eignen Zollgesehgebung sahr vollständig neutralistr. jede selbstiständige und feinen eignen Interessen entsprechende Bewegung bes Einzelnen, Jusab 2. Red.) auf dem Gebiet des Zollwesens ausschließes, so ist vollends eine allgemeine Stagnation der Zolls und handelsgesehgedung die unvermeidliche Folge, wenn ein Staat mit so abweichenden Interessen die Ochtreich der Berbindung zutritt und bennoch Stimmeneinhelligkeit... erforderlich bleiben soll.

<sup>3) 1.</sup> Reb.: alle ihre von fo heterogenen Intereffen wie bie Deftreichs und bes bisberigen Bollvereins erfüllten Mitglieder.

<sup>4)</sup> Zusat 2. Red. — An biefen Sat ichloß sich in 1. Red. noch folgender, in 2. Red. gestrichene Sat: Benn es foon fraglich ist, ob der jestige Zollverein ohne dauernde Rachtheile für preutzische Interessen mit der bisherigen Organisation sortbesteben kann, so wird die Beibehaltung ber lettern nach dem Beitritt Destreichs nabezu eine Unmöglichteit.

<sup>3) 1.</sup> Reb.: und bie.

März 1858. gegeben wurde, und der täglich nach allen Richtungen hin wachsende Draug, die Berechtigung der Majorität (des Bundes, 1. Red., in der 2. gestrichen) zu erweitern, ebnet den Weg, auf welchem die Erreichung des Zieles, die deutsche Zoll- und Handelsgesetzgebung in die Hände des Bundes zu bringen, als möglich gedacht wird.

Muf bem Gebiet bes ftaatlichen Berfaffungemefens und ber Breffe hat die Bundesversammlung ihre Einwirkungen auch in ben letten Jahren mit Erfolg geltend gemacht; fie bat bisher nur in die innern Berhältniffe ber tleinern und mittlern Staaten oftenfibel eingegriffen, und (\*ber Berfuch,1) auch Breugen ju einer Menberung wenigftens feiner Breggefengebung gu nöthigen, ift in ben Jahren 1853 und 1854 an bem nachhaltigen Biberftande ber Roniglichen Regirung gescheitert. Die Reigung aber, berartige Berfuche gelegentlich zu wiederholen, wird burch ben Rigel, ben bie Mittelftaaten empfinden, gerabe Breugen bas Anfehn ihres Bunbes fühlen zu laffen, mach erhalten, und nach ben neuesten Theorien über die Begründung ber Competeng ber Majorität murbe ein bunbesverfaffungsmäßiges Sinderniß nicht mehr im Wege ftehn, wenn etwa die politische Lage Europas irgend einen Moment als gunftig ericheinen ließe, um auch (\*für Breugen 2) burch Bunbes= beschluffe die Frage gur Entscheidung zu bringen, ob feine Inftitutionen ben Bundesgrundgeseten conform find. (\* Grabe auf biefem Gebiete ber Preffe und bes Berfaffungemefens wurde Deftreich je eher je lieber bem Suftem ber Bereinbarung bas ber Dehrheitsbeschlüsse unterichieben.3)

In Betreff ber auswärtigen Politit') gab die Periode des vrientalischen Krieges mehrsache Gelegenheit zu lehrreichen Wahrnehmungen über die Auffassung des Bundesverhältnisse von Seiten der Mittelstaaten. Es ist wohl kaum einer unter ihnen, welcher (\*dem Berliner Cabinete) nicht vertraulich zu verstehn

<sup>1) 1.</sup> Reb.; und bie lebhafte Reigung, welche porhanben mar,

<sup>2) 1.</sup> Reb. : in Betreff Breugens.

<sup>3)</sup> Bufat in 2. Reb.

<sup>4)</sup> Bufat in 2. Reb.

<sup>5) 1.</sup> Reb.: uns.

gegeben hatte, baß fie (im Falle fortgefetten übermächtigen Mary 1858. Andrangens von Seiten Deftreiche),1) wenn es zu einem mirtlichen Bundnif Deftreiche mit Frankreich tommen follte, fich nicht mehr an die Borichriften ber Bundesgesetze und an eine Berndfichtigung allgemeiner Bundesintereffen binden fonnten. fonbern lediglich bas Beburfnik eigner Gicherheit zu Rathe giehn mußten. Gie gaben bem preufischen Cabinet mit bantenewerther Offenheit zu ertennen, (\* bag ihr Festhalten am Bunde nicht über ben Buntt binaus erwartet werben tonne, mo Gefahr für bie eignen Staaten bamit verbunden fein murbe. 2) Gogar in Sannover, welches von Breugen gemiffermagen enclapirt wird, gelangte biefe Unficht gur Berrichaft und gum Musbrud. In einem eigenthumlichen Contrafte hiezu ftand ber Anfpruch ber Mittelftaaten, burch ihre Beschlüffe nicht nur bie Deinungsverschiedenheiten amischen Breufen und Deftreich endaultig au enticheiben, fondern auch eine auswärtige "Bunbespolitit" porguichreiben. b melder jedes Mitalied bes Bundes und namentlich Breufen fich zu fügen und feine Unterftütung zu gemähren haben werde. Dieje Theorie, welche ben Grundiat in fich ichließt, daß Breugen fein Recht zu einer eignen auswärtigen Politit habe, fonbern auch in Diefer Binficht die Daggabe für fein Berhalten aus ben Majoritatebeichlüffen bes Bunbes entnehmen muffe, ift in den damaligen Berhandlungen am Bundestage wiederholt als felbstverftandliche Confequenz der Grundgesete bes Bundes aufgestellt und ohne andern Biderfpruch als ben von Breugen für richtig angenommen worden. Die gefaudtichaftlichen Berichte aus jener Reit werden ohne Zweifel nähere Details barüber enthalten. In bem Berte eines ber öftreichischen Sofpubliciften, des fürstlich liechtenfteinschen Befandten Dr. von Linbe, eines gebornen Münfterlanbers, welches mit Benutung aller amtlichen Berhandlungen bes Bundes im Ginverftandniß und unter Leitung Deftreiche geschrieben ift, wird biefe Doctrin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die in Klammern gesetzten Borte find icon in 1. Red. gestrichen worben.
<sup>2</sup>) 1. Dictat in 1. Red.; daß wir von ihrer Seite nicht auf ein Festhalten am Bunde bis zu bem Grade rechnen könnten, wo mit bemselben Gesacht ze.

<sup>2) 1.</sup> Reb .: feftguftellen.

Marz 1858. und somit die Wediatisirung der auswärtigen Politik Preußens als unbestreitbarer Aussluß des Bundesrechts hingestellt.

> In der neuesten Beit hat fich bas Streben, Die Berrichaft ber Majorität zu consolidiren, namentlich (\*bei Berhandlung2) ber Frage von ber Raftatter Befatung fühlbar ge= macht. In ber hierauf bezüglichen Depeiche bes Grafen Buol vom . . . . . 8) werden neue Lehren über bas Bundesrecht aufgestellt, welche, wenn fie Geltung gewinnen, (\*bie Majorität ber Bundesversammlung allerbings in ben Stand fegen,4) bas Erforderniß ber Stimmeneinhelligfeit für jede vortommende Frage zu beseitigen. Wie bereits bei ben Streitigkeiten über bie Erhöhung ber urfprünglichen Baufumme für (\* Ulm und 5) Raftatt, jo ftellt Deftreich auch jest ben Grundfat ohne Beitres als gultig bin, bag bie Frage, ob ein Beichluß. (zu feiner Bultigkeit, in 2. Red. geftrichen) (\*nach ben Bundesvertragen ) ber Buftimmung Aller bedurfe, burch ge= wöhnliche Stimmenmehrheit im engern Rath entichieden werben tonne. Es burfte nach ben bereits im Schwange befindlichen Unfichten über bie Aufgaben bes Bundes und bie Rechte feines Centralorganes taum ein Fall bentbar fein, in welchem bie Majorität, wenn sie die Ruftimmung ber Minderheit nicht gewinnen fann, nicht Grunde bes Zweifels beigubringen vermochte, ob die Stimmeneinhelligfeit überhaupt erforderlich fei. und biefe Zweifel murbe bann biefelbe Majoritat zu Bunften ihrer eignen Competeng zu entscheiben bas Recht haben. Bur Berbeiführung und berartigen Erledigung folder Conflicte murbe es in ben meiften Fällen nicht einmal?) erforberlich fein, ber Bebeutung ber Borte (in ber beutichen Sprache, 1. Reb., geftrichen) und bem gefunden Menschenverstande in bem Dage

<sup>1)</sup> hieran ichloß fich in 1. Reb. ber S. 105-107 mitgetheilte Abichnitt.

<sup>2) 1.</sup> Reb .: in Betreff.

<sup>3)</sup> Lude zu späterer Ausfüllung; "vom" ift in 2. Reb. von Bismarcks. Sand eingetragen; zu ergänzen ift: 7. März 1858.

<sup>4) 1.</sup> Reb.: ber Majorität ber Bunbesversammlung bie Mittel zu gesmähren; "allerdings" ist erft in 3. Reb. hinzugefügt worben.

<sup>5)</sup> Bufat 2. Reb.

<sup>6)</sup> Bufat 2. Reb.

<sup>7)</sup> Bufat 2. Reb.

Gewalt anzuthun, (\*wie dies von Seiten der Majorität bei- Mars 1858. spielsweise in der Sigung vom 25. Februar er. geschesn ist. 1) Die Vorgänge in derselben beweisen, wieweit der Mangel an Achtung und Nücksichtnahme für die einzelnen Regirungen bereits gediehn ist, und wie geringfügig ein Anlaß nur zu sein braucht, um im Gesähle der Allgewalt der Majorität jede besonnene und bundestreundliche Erwägung auszuschließen.

Wenn ber Absolutismus ber Majorität in dem (zulett, 1. Red., in 2. gestrichen) gedachten Halle sich (vorzugsweise, 1. Ned., doch schon in dieser Red. gestrichen) gegen Hannover richtete, (\*so ist es auf die Dauer doch vorzugsweise Preußen, 2) gegen welches diese Basse Cestreichs zu dienen bestimmt ist. Gegen den sonst is nüsslichen norddeutschen Mittelstaat verfährt man in dieser Beise entweder nur in der augenblicklichen Aufwallung der Leidenschaft oder behufs gelegentlicher und vorübergehender Züchtigung desselben für seine Unbotmäßigkeit in der dänischen Streitsrage. Gegen Preußen aber wird man sich, sobald das System (\*hinreichend Anerkennung und Sicherheit in der Handschaftung ertaugt haben wird, 2) desselben mit nachskaltuger Consequenz und zu allseitiger Genungstnung bedienen.

(\*Rein aufmerksamer Beobachter der Bundesverhältnisse in den letten sieben Jahren kaun sich der Bahruchnung entziehn, daß') die meisten und wichtigsten beutschen Regirungen, ungeachtet der Schwankungen, welche vorübergehende politische Constellationen in Verbindung mit ihrer Eisersucht unter einander herbeiführen,) im Großen und Ganzen (boch, in 3. Red. ge-

<sup>1) 1.</sup> Red.; wie dies beifpielsweise in der Sigung vom 25, v. M. (v. M. noch in I. Red. gestrichen und ersetzt burch "Februar") geschebn ift.

<sup>2) 1.</sup> Reb.: fo ift boch ber Gegner im Großen und Gangen vorzugsweise Breufen.

<sup>3) 1.</sup> Reb.: in feiner Anerfennung und handhabung bie hinreichende Sicherheit erlangt bat.

<sup>4) 1.</sup> Reb.: Diefer Bortrag weist auf Grund einer siebenjährigen aufmerkamen und unmittelbaren Beobachtung ber einschläglichen Berhältniffe nach, wie zc.; 2. Reb.: Es ist die Absicht biefes Bortrags, auf Grund einer siebenjährigen aufmerksamen und unmittelbaren Beobachtung ber einschläglichen Berbaltniffe nachguweisen.

<sup>5)</sup> Schon in 1. Red, an Stelle bes ursprünglich dictirten "mit fich bringen" eingesett.

März 1858. ftrichen) in dem Bestreben zusamenwirken, die Bundesverfassung zu einem Net für die Unabhängigkeit Preußens auszubilden.

> Dieje Thatfache ift einer um fo ernitern Aufmertjamteit werth, ale fie nicht bas Ergebniß von porübergebenben Bersonalverhältniffen und zufälligen, baburch bedingten Antipathien und Sympathien ift, sondern es findet in ihr eine vermöge bauernber Berhältniffe natürliche und von bem Stanbpuntte Deftreiche und ber meiften feiner Anhanger auch fubjectiv richtige politische Tendeng ihren Ausbrud. In berfelben perforpert fich bas Streben ber Mittel- und Rleinstagten, ben perichiednen Nachtheilen, welche die Kleinheit ihres Gebiets und ihrer Macht mit fich bringt, burch einen Organismus abgubelfen, welcher ihnen felbst einen wesentlichen und nach Umständen enticheidenden Ginfluß auf die Angelegenheiten ber Gesammtbeit fichert und ihnen babei vermoge ber Wichtigfeit, welche ihre Unterftunung für Deftreich bat, joviel Unabhangigfeit (für eigne Angelegenheiten, 1. Red.; in 2. Red. geftrichen) lagt, als fie nach bem Mage ihrer Kräfte überhaupt beaufpruchen (\* und fich erhalten fonnen.1)

> Ganz anders stellt sich (\*bas Berhältniß der Bundessangehörigkeit?) für einen Großstaat, welcher (\*seine innre und auswärtige Politik auf der Grundlage seiner eignen Kräste selbsständig führen kann und will.\*) (\*Für denselben bleibt die Bestheiligung an einem Bundesverhältnisse von straffrer Centralislation nur in dem Waße rathsam, als er die Leitung der Bundeskörperschaft zu gewinnen vermag, so daß die gemeins

<sup>1) 1.</sup> Reb.; ober boch erreichen (1. Dictat; ertragen) tonnen,

<sup>2) 1.</sup> Dictat : bie Sache.

<sup>3) 1.</sup> Dictat: einer selbständigen, auf die eignen Kräfte basirten Bolitik weber für seine auswärtigen noch für seine innern Angelegenheiten zu entsagen vermag, in welchem beshalb. Die Worte sind wieder gestrichen und noch in 1. Reb. durch die oben im Texte gedrucken eriegt.

<sup>4)</sup> So in 3. Red. Die 1. Red. bes Sates lautete: Denfelben bleibt, wenn das Bundesverhältniß eine einheitliche Ausbildung gewinnen soll, nur die Alternative, die Leitung der Bundesförperichaft in dem Maße zu gewinnen, daß 2c.; die 2. Red.: Demfelben bleibt eine Ausbildung des Bundesverhältnisses zu einem Deganismus mit einheitlicher Spite nur dann möglich, wenn er die Leitung der Bundesforperschaft in dem Naße zu gewinnen vernnag, daß 2c.

samen Beschlüsse mit seinen eignen Entschließungen zusammen- Wärz 1858. fallen. 1)

(\*Es ift also natürlich, daß Destreich sowohl wie Preußen gleichzeitig nach einer solchen Stellung im Deutschen Bunde itreben. Tiefelbe ift aber nur für Einen möglich. (\*Destreich ist gegenwärtig in ihrem Pesips) und, wie vorstehend entwicklt, mit allen Hilfsmitteln ausgestattet, um sich darin erhalten zu können. Bei ) der jehigen Drganisation des Bundes und so lange die (\*Beschlüsse bessehen allein von den deutschen Fürsten und ihren Minister abhängens), (\*ist es sur Preußen nach aller menschlichen Borausssicht unmöglich, Destreich den dominirenden Einfluß zu entreißen. Dessen ist sich Destreich bewußt, und darum sehnt es jeden Bersuch Preußens, sich über eine Theilung oder gemeinschasstliche Aussübung dieses Einssussiss zu verständigen, ohne Weiters ab. Es hat erkant, daß Preußen in der jehigen Bundesversammlung zur Minorität prädestinirt ist ), und glaubt ? deshalb auch ohne Preußen

<sup>1)</sup> Daran schloß sich in 1. Reb.: oder, wenn diese Stellung ihm nicht erreichar ist, (den Einzelbestrebungen Widerstand zu leisten und, Ergänzung in 2. Red. am Rande von Bismards Hand) der Erklung des Einzelnen im Bunde jeden, mit den Bundespslichten verträglichen Grad von Selbständigteit zu bewahren. Die Fichreichs, und die Behrheit der Regitungen stimmt (auch ohne Gründe schlicher Ratur, Ergänzung von Bismards Jand in 2. Red.) der Regel nach mit Destreich, — Der gange Abschnitt wurde dann gestrichen und am Nande durch Lismards Jand erfest durch den im Text solgenden Abschnitt: "Es ist also natürlich" bis "erbalten zu können."

<sup>2) 1.</sup> Faffung: Gine folde Stellung ift in einem Bunbe mit ftraffrer Centralisation nur fur Ginen möglich.

<sup>3) 1.</sup> Faffung: In bem beutschen Bunde ift Deftreich gegenwärtig im Befit berfelben.

<sup>4) 1.</sup> Reb .: Rach.

<sup>3) 1.</sup> Reb.: Entscheidungen allein in ben Sanden ber deutschen Fürsten und Minifter liegen.

<sup>9) 1.</sup> Red.: ift für Breußen die Wöglichfeit ausgeschloffen, eine dauernde Berrschaft über die Beschlichfe des Bundes auszulben. In der jesigen Bundes verfammlung ist Breußen zur Minorität pradeftinitt.

<sup>7</sup> Bon hier an bis zu ben Worten: "baß sie ben sachlichen Differenzen perfonliche beimischen würden" (S. 121) schon in ber Urschrift von Rismarcks Hand, boch nochmaliger Brüfung unterworfen. Ich gebe oben die abschließende Fassung und theile die Abweichungen von der ersten in den Voten mit.

Marz 1858. und gegen Prenßen, gestützt auf die Majorität der übrigen Bundesstaaten, Deutschland im Fahrwasser der Wiener Politik erhalten zu können.

> Mit ber Reactivirung bes Bundes ift baber bas Brincip der Schonung Breufens in den Verhandlungen bes Bundes, ber vorgängigen Berftandigung zwischen Berlin und Bien über wichtigere Gegenstände von Deftreich aufgegeben worben. Man fucht vielmehr Deinungeverschiedenheiten baburch zu erledigen, daß man Majoritäten gegen Breugen wirbt und burch ben Drud berfelben die volle oder theilweise Rachgiebigkeit Breugens erzwingt, (und, geftrichen) bieje Majoritäten haben sich bereit finden laffen, (ben, gestrichen) ungerechten und bundeswidrigen Ansprüchen Deftreiche ihren Beiftand zu leibn, io in ben Fragen von der beutichen Flotte und von ber allgemeinen Liquidation, wo Destreich alle Rechte beanspruchte und jede Pflicht ablehnte, jo in Betreff ber Erhöhung ber Baufunnne für Ulm und Raftatt und ber Raftatter Befannasangelegenheit, wo bas Erforbernig ber Stimmeneinhelligfeit gegen bie flarften Bestimmungen bes Bunbesrechts bestritten wird. (\*Deftreich verliert bas Bewußtfein, mit Breugen um die Segemonie von Deutschland zu tampfen, in teinem Domente; es ift fich über feinen Amed vollständig flar und feiner Mittel, benfelben zu erreichen, jo ficher. 1) bag es feiner Art von Conflict mit Preugen answeicht. Es fleibet feine Forderungen in bundesfreundliche Borte, betreibt fie aber mit ber consequenten Entschiedenheit, welche bem Gegner nur bie Bahl läßt, fich ju fügen ober in anhaltenbem Streite zu leben. Beharrt berjelbe bei feiner (von Deftreich, geftrichen) abweichenden Ansicht, jo wird ihm in der Diplomatie und ber besoldeten Breffe die Schuld ber Uneinigkeit aufgebürdet, und diese Beichuldigungen nehmen die Farbung einer Antlage wegen Störung bes Friedens im Bunde und Untergrabung

<sup>1) 1.</sup> Red.: Destreich fühlt sich seiner Mittel und seiner Zwede so sicher zu. In 2. Red. sind die Worte: "Destreich verliert" bis "Mittel" von Zitelmanns Hand geschrieben, "denselben" bis "so sicher" von Bismarck hand. In 2. Red. waren noch hinter "denselben" die Worte eingefügt "ohne und gegen Preußen", sie sind bei der letzten Ueberarbeitung gestrichen worden.

seiner Institutionen an, sobald die allezeit bereite Majorität Märg 1858. am Bunde Deftreich gur Geite fteht. Die fleinern Staaten haben nicht baffelbe Bedürfniß felbständiger Bolitit wie Breußen. und mas lettres fich gefallen läßt, tonnen fie, (nach ber Un= ficht ihrer Bertreter, gestrichen) in ber Regel auch über fich ergehn laffen. Ihre Bundestagegefandten find theile fur Deftreich gewonnen, theils icheuen fie Arbeit und Berantwortlichteit. An der Abwehr öftreichischer Uebergriffe gegen Breugen ober gegen die Gesammtheit bes Bundes liegt ihnen entweder nichte, ober fie überlaffen fie boch gern bem nach ber Stimmordnung por ihnen potirenden Breufen und feinem Befandten. Es tann baber nicht fehlen, baf bie Thatigfeit bes lettern feit fieben Jahren eine felten unterbrochne Rette von Rampfen gegen öftreichische Rumuthungen bilbet, bei benen die Barteilichkeit ber Mittelftaaten und ihrer Bertreter ftete bereit ift. Breugen die Schuld aufzuburden, bas Sachverhaltniß zu biefem Behuf zu entstellen und (\*felbft mit Deftreich zu ftimmen. 1) Dieje Berhältniffe find feither noch durch den Umftand erichwert worden, daß Deftreich jum Borfit in einer Berfammlung, wo die streitigen Intereffen von fünfundbreifig sonverginen Staaten biscutirt werben, wo bie Stellung Deftreiche ale Bartei und als Prafidialmacht eine beionders belicate ift, alio au einem Boften, ber neben großer Beichaftetunde (Beichaftefähigkeit, 1. Red.) einen besonders hoben Grad von Rube erforbert, nach einander brei Danner, wie Graf Thun, Berrn v. Profeich und Graf Rechberg ernannt hat, beren leichte Erregbarteit, ja beren Leibenichaftlichkeit befannt genng mar, um vorausiehn zu laffen, baß fie ben fachlichen Differengen verfonliche beimischen murben.

Ebensowenig?) wie der Charafter der Personen, durch welche Destreich seinen Kampf am Bunde gegen Preußen führt, hat die Bahl der Baffen, deren es sich dabei bedient, dazu beisgetragen, den Berhandlungen eine bundesfreundliche und versöhnliche Färbung zu erhalten. Man ist im Laufe der Zeit

<sup>1) 1.</sup> Reb .: fich felbft auf bie Geite Deftreiche gu ftellen.

<sup>2)</sup> Bon hier an ift die Urschrift wieder von Bitelmann geschrieben.

Marg 1858, por feinem der Mittel gurudgeichrecht, welche die Traditionen ber Biener Diplomatie feit Jahrhunderten mit fich bringen. Berfuche ber leberliftung jeber Urt, zu welchen bem Prafibium ber Befit bes Aftenmaterials und ber Initiative in ben Berhandlungen erhöhte Leichtigfeit gewährt, Entstellungen ber Thatfachen, Berbachtigungen ber Berfonen, ja felbit Fälichungen ber Aften find nicht ausgeblieben. Rachbem beispielsweise wegen Erhöhung ber Baufumme für Raftatt nach langen Streitigfeiten burch theilmeifes Rachgeben Breufens eine Berftanbigung amifchen Wien und Berlin in Form eines fchriftlichen Abkommens erreicht worben war, murbe bas öftreichische Eremplar befielben allein nach Frantfurt geschickt, um bem Bundesbeschluß, durch welchen bas Abkommen fanctionirt merben follte, gur Grundlage zu bienen. In ber Prafibialtanglei wurde dies Exemplar in ber Beife gefälicht, bag (\*man bei ber Abschrift für ben Bund1) eine (anscheinend nebensächliche, schon in 1. Red. wieder geftrichen) Rlaufel, auf welcher allein bas Einverftandniß Preugens beruht hatte, ausließ. (\*Die preußischen Beamten ber Militar-Commission,2) lediglich auf bie Longlität ihrer2) öftreichischen Collegen in Betreff ber Richtigfeit ber Aftenftude angewiesen, hatten 2) (\*feinen Grund zu vermuthen, daß eine Menderung vorgenommen fei und auch nicht bas Mittel, Diefelbes) burch Bergleichung mit bem biesfeitigen Driginal zu entbeden. (\*Der Beichluß erfolgte auf Grund ber gefälichten Abichrift und murbe badurch ein gang andrer, als mit Preugen verabredet mar.4) Der Betrug fam erft im Laufe ber fpatern Berhandlungen gu Tage. berfelbe von Breugen zu Protofoll conftatirt murbe, berief fich ber öftreichische Gefandte lediglich auf ben Beichluß und lehnte die Erörterung jolder Berabredungen, die nicht in den Bunbesprototollen ftanden (lediglich, in 2. Red. geftrichen) ab.

<sup>1)</sup> Faffung in 2. Reb. 1. Reb.: bag eine Rlaufel . . . ausgelaffen murbe

<sup>2) 1.</sup> Reb.: Der preußische Gefanbte - feines - hatte.

<sup>3) 1.</sup> Reb.; fein Mittel, bie porgenommne Menberung 2c.

<sup>4) 1.</sup> Reb.: Go murbe von Deftreich ein anbrer ale ber mit Preugen perabrebete Bunbesbeichluß ju Ctanbe gebracht.

b) 1. Reb .; und ale.

Achnlicher Kategorie gehören die Fälle an, wo wegen ver- Marz 1858. suchter Entstellung der Beschstüsse durch unrichtige Protofollführung die Bereidigung des dazu verwandten östreichischen
Beamten verlangt werden mußte.

Auch in ben Begiehungen ber europäischen Bolitit hat Deftreich vielfach zu erkennen gegeben, bag ber Weg gütlicher Berftandigung und ber Bewerbung um die Somvathien Breukens nicht mehr berienige ift, auf welchem bas Wiener Cabinet fich ber Unterftugung ber nordbeutschen Grogmacht gu verfichern bestrebt ift. Gelbft in folden Fragen, wo bas Intereffe Deftreiche unbetheiligt ober gar mit bem Brengens ibentisch mar, hat Deftreich teine Auftrengung gescheut, um bas Unfebn Breugens zu beeintrachtigen und feiner Bolitit Bemmungen zu bereiten. Die Theilnahme Preugens an ber Parifer Conferenz, wobei es fich (lediglich, geftrichen in 2. Red.) ber hauptsache nach nur um einen Chrenvunkt handelte. wurde von teiner Macht eifriger hintertrieben als von Deft-Bahrend lettres in Berlin feine guten Dienfte anbot, erftrebte es fein andres Biel, ale bie Untergrabung bes Unfebns Breugens burch beffen Ausschluß aus bem Rath ber Großmächte. Bu ber Neuenburger Frage waren bie Gegner Breufens zugleich die natürlichen Teinde Destreiche, aber ber Bunich. Breufen nicht zu einer Entfaltung feiner Rriegsmacht in Gudbeutichland und nicht gur befriedigenden Erledigung einer Ehrensache gelangen zu laffen, mar in Wien ftarter als Die Abneigung gegen Die Schweiger Democratie und Die Sorge um beren Einwirfung auf Italien. (\*Das Biener Cabinet iuchte gegen ben Marich preußischer Truppen burch Gubbentichland Bundesbeichlüsse ju Stande ju bringen, und murbe in Diefem Beftreben von Cachjen gefordert. Es murbe ohne Breifel auch fur biefen Ausbrud feiner Befinnungen gegen Breugen eine Majoritat erlangt haben, wenn ber Ginflug Frankreiche und die Furcht vor bemielben ihm nicht bamale bei ben Mittelftaaten zu Bunften Preugens die Bage gehalten hatte. 1) Die banifche Frage ift von Deftreich, fo lange es



<sup>1)</sup> Ginichaltung am Ranbe in 2. Reb.

März 1858. möglich war, ausgebentet worden, um Preußen in der deutschen Presse ber Lauheit, bei den europäischen Cabineten der Heftigsteit anzuklagen.

Es würde eine Ungerechtigkeit ober ein Misverständniß sein, wenn man diese Gesammtrichtung der öftreichsichen Politik allein aus den persönlichen Ueberzeugungen der jetzigen Machthaber Destreichs herleiten wollte. (\*Dieselbe ist vielemehr der') Unsdruck der dem Kaiserstaat nach seinen jetzigen Einrichtungen volltommen natürlichen Aufgaben und Bestrebungen. Das Programm, (\*welches Fürst Schwarzenberg zur Verwirklichung derselben hinterlassen, \*) hat nur den Fehler, daß es die Ziele für den Ehrgeiz Destreichs zu hoch und zu weit steckt. Sie sind nur erreichbar, wenn Preußen auf den Anspruch der Gleichstellung mit Destreich verzichtet, die Kolle der zweiten deutschen Macht aufrichtig acceptirt und sich gleich jedem andern deutschen Dundesstaate der Herrichs Führung zu sassen für gut sindet, unterprediet.

In einer solchen Stellung würde Preußen als Nequivalent für die Berzichtleistung auf seine Selbständigkeit nicht einmal die Genugthuung haben, den von dem Gesammtorgan des Bundes auf die einzelnen Staaten zu übenden Einfluß mit den übrigen sechzehn von Destreich präsidirten Stimmen gleichmäßig zu theilen, (\*weil auch durch seine Unterwerfung die meisten der Ursachen nicht beseitigt würden, der Winorität und der Majorität eine Stellung in der Minorität und der Majorität eine antipreußische Hatung zuweisen. Es besdarf keines Beweises, daß es für Preußen unmöglich ist, eine solche (\*Ausbildung des Bundesverhältnisses) zu accep-

<sup>1) 1.</sup> Reb.: Der Fürst Schwarzenberg hat bem Wiener Cabinet bas Programm einer Politik hinterlassen, welche nur ein Ausbruck 2c. — — ift.

<sup>2)</sup> Ginicaltung von Bismard's Sand, mabriceinlich in 3. Reb.

<sup>3) 1.</sup> Dictat in 1. Reb.; weil es auch burch seine Unterwerfung noch teine Aussicht gewinnen wurde, ben beichließenben. Die Borte find sofort wieder gestrichen und durch die obigen ersett.

<sup>4) 1.</sup> Reb.: Stellung; bie im Texte ftehenben Borte find in 2. ober 3. Reb. von Bismards hand am Ranbe eingetragen.

tiren. 1) Es hat auch nicht in ber Absicht ber Stifter bes Mary 1858. Bundes gelegen, und namentlich hat eine europäische Großmacht bemielben nicht (unter bem Brafibium einer anbern, gestrichen noch in 1. Reb.) mit ber Boraussenung beitreten tonnen, bag ein wesentlicher Theil ber eignen Befeggebung und Politit von ben Dehrheitsbeschluffen Diefes Bundes abhängig werden follte, in welchem fie fich begnügt hat, 1/17 bes Stimmrechts auszuüben und auf jeden Un= theil ber formellen Leitung burch ben Borfitenben gu ver-Wenn dieje Ermägungen, (\*abgejehn vom Prafibium. 2) ebensomohl auf Deftreich Anwendung finden und Diefes bennoch die Kraftigung ber Majoritategewalt im Bunde forbert, jo beweift dies nur wiederum, ") wie ficher Deftreich für die Dauer auf bas llebergewicht rechnet, welches ihm ber Befit bes Brafibiums und feine Mittel, Die Majoritaten fur fich ju gewinnen, verleihn. 4)

So ganz leicht wird es nun trot alledem nicht sein, eine Macht wie Preußen in der Art zu mediatistren, daß dem Kollegium der siedzehn Bundestagsgesandten die Functionen der preußischen Regirung einem größern oder geringern Antheil nach anheimfallen. (\*Näher liegt aber die Gefahr, 6) daß Preußen in sormelles Zerwürfniß mit der Bundesgewalt geräth, (\*indem die Majorität Beschlüsse sath, welche Preußen nicht anzuerkennen vermag, ohne Schaden an seiner Selbständigkeit zu leiden. 6) Die bundesfreundlichste Nachgiebigkeit

<sup>1)</sup> Das erste Dictat enthielt vor biesem Sat einen andern alebald gestrichenen, ber mitten im Wort abgebrochen wurde. Er lautet: Menn sich baber Breußen, wie vorauszusehn ift, in die Berwirklichung ber gegnerischen Pläne nicht sügt, so muß früher ober später ber Augenblick eintreten, wo es ben Bestre-.

<sup>2) 1.</sup> Reb.: ber Sauptfache nach.

<sup>3) 1.</sup> Reb .: pon neuem.

<sup>4)</sup> Im Dictat ber 1. Reb. folgte ber unvollendete und alsbald wieder geftrichene Sats: Um fo fichrer ermächft aus der Gesammtheit der geschilderten Berhältniffe für Preußen die Ausgade.

<sup>5) 1.</sup> Reb .: Die junachft liegenbe Gefahr ift nur bie, bag zc.

<sup>6) 1.</sup> Reb.: indem es Befoluffe, zu welchen bie Majorität fich für berechtigt erklärt, nicht als verfaffungsmäßig anerkennt.

Märg 1858, hat ihre Grengen, und in Berhandlungen mit Deftreich ift jede Concession die Mutter einer neuen Forbernng. Sachen fo weiter gehn, wie in ber letten Beit, und namentlich im Ginne ber Deveiche bes Grafen Buol über Raftatt vom . . . . . . 1) und im Ginne bes Majoritatebeschluffes vom 25. Februar die gegnerischen Operationen fortgesett werden. fo tann ber Moment nicht febr fern fein, wo Breugen Die Majorität ber leberichreitung ihrer Befugniffe und die Majorität Preußen ber Unflehnung gegen gultige Bundesbeichluffe anklagen wird, (\*beide fich alfo gegenseitig bes Bunbesbruche beschuldigen. 2) Preußen in diese Lage zu verseten, ift vielleicht bas nächste Riel 3) feiner Gegner: wie und wann eine folche Situation bemnächft von ihnen weiter auszubeuten mare, bas wird von den Conftellationen der europäischen Bolitit abbangen. (\*ie nachdem biefelben es als thunlich ericheinen laffen, gegen Breufen mit mehr ober weuiger Dreiftigkeit aufautreten. 4)

> Auf dem Gesammtinhalt bes Borgetragnen beruht Die Ueberzeugung, daß der geringe verfassungsmäßige Antheil, den Breugen an Rechten im Bunde hat, und die thatsächlichen Berhältniffe, wie fie fich feit 1850 ausgebildet haben, es ber Monarchie Friedriche bes Großen ichlechterdings verbieten, (\*bei ber gegenwärtigen Bundesverfaffung die Rraftigung bes Bundes-Centralorgans auf Roften ber Gingelftaaten und bie Ausbehnung ber Competens ber Majoritätsbeichluffe b) augulaffen ober gar zu forbern. Es wird vielmehr die Aufgabe Brengens fein, ben (\*fteigenden Anfpruchen 6) feiner Gegner (\*auch mit machsender Entschiedenheit?) entgegenzutreten.

<sup>1)</sup> Lude im Concept gu fpaterer Ausfüllung. Ergange: 7. Darg 1858.

<sup>2)</sup> Bufat in 2. Reb. pon Bismards Sanb.

<sup>3) 1.</sup> Red. : ber nachfte 3med.

<sup>4) 1.</sup> Reb .; je nachbem biefelben Preugen eine fefte Stellung gemabren ober ihm Berlegenheiten bereiten; Die 2. Reb. von Bismarde Sanb.

b) 1. Reb.; eine Ausbehnung ber Berrichaft ber centralen Bunbesorgane über bie einzelnen Regirungen; bie 2. Reb. pon Bismarde Sanb,

<sup>6) 1.</sup> Reb.: babin gerichteten Beftrebungen.

<sup>7) 1.</sup> Reb .: noch enticbiebner als bisber.

(\* Benn Preugen entichloffen ift, 1) die Bundesvertrage in dem Mary 1858. Sinne, wie fie geschloffen und bis 1848 ausgelegt murben, getreulich gu halten, (\*fo muß es um fo entichiebner und offner eine feite Stellung gegen alle Bestrebungen einnehmen. ben Bunbesvertragen burch neue und fünftliche Auslegungen eine Tragweite und Entwidlung zu geben, bei benen Breugen auf die Dauer entweder nicht als unabhangige Großmacht fortbeitehn ober nicht im Bunde perbleiben fann. 2) Der 3) Angriff bewegt fich bisher noch mehr auf bem Gebiete ber Theorie, (\*indem er, [\*abgesehn von einzelnen Bersuchen gur Praris überzugehn, wie beisvielsweise die Deveiche des Grafen Buol über Raftatt vom 7. d. DR. 4) gewiffen für Breufen nachtheiligen Doctrinen Anerkennung zu verschaffen sucht. 5) Siegegen ift bas gunachit liegende Mittel, Diefen Doctrinen überall. wo fie fich geltend machen, mit Beftimmtheit entgegengutreten und baburch zu verhindern, daß fie als ufneller Ausfluß bes Bunbegrechts Geltung gewinnen. In ben gesammten Berhandlungen am Bunde und zwischen ben Regirungen hat fich ein Sprachgebrauch entwickelt, welcher ben Biberftand gegenüber ber Bundesgewalt und ber Majorität fehr6) erschwert und ber Anichanung Borichub leiftet, daß ber Bund über ben Inhalt?) ber (internationalen, geftrichen) Bertrage (auf welchen er beruht, geftrichen) hinaus gu einer Art centraler Regirungebehörde Dentichlande fich auszubilden bestimmt fei. Rach ben Begriffen, welche mit ber üblichen Terminologie verbunden find, gilt es für undeutsch und unpatriotisch, die Macht

1) 1. Reb.: (entgegenzutreten), indem es zwar teinen Zweifel daran aufstommen läßt, daß es . . . . halten will.

<sup>2) 1.</sup> Dictat ber 1. Red.: aber auch jeden Bersuch seiner Unabhängigkeit wert Wortlant dieser Berträge hinaus Fessen au.—[legen, zurückweisen wird.] Der Sat blieb unvollendet, wurde gestrichen und durch Bismarck am Rande durch obige Kassung ersett.

<sup>3)</sup> Bon bier an von ber Sand bes Legationerathe Wentel.

<sup>4)</sup> von [\* an Ginichaltung am Ranbe noch in 1. Reb.

<sup>5) 1.</sup> Faffung: indem er vorzugeweise barin besteht, gemiffen fur Breugen nachtheiligen Doctrinen Anerkennung zu verschaffen.

<sup>6) 1.</sup> Reb .: außerorbentlich.

<sup>7) 1.</sup> Reb .: Wortlaut.

Mary 1858. bes Bunbestage nicht auf Roften ber Einzelnen (\*förbern gu wollen.1) Widerstand gegen Majoritätsbeschlüsse fällt von Saufe aus in Die Rategorie eines verwerflichen 9) Particularismus, und die Bundespersammlung bat fich in diese Bebankenreihe fo hineingelebt, daß es hinreicht, von einer Regirung ober einem Reclamanten Zweifel an ber Competeng bes Bunbes aussprechen zu hören, um ber bamit vertretnen Sache bie allgemeine Ungunft zuzugiehn. Der Ausbruck eines jeben Bunbestagegefandten wird ein gereigter, fobald er bas Bort "Competeng" hort. Die Schonung Diefer Befühle ift foweit gebiehn, bag eine Bundesregirung taum noch auszusprechen magt, baß fie überhaupt particulaire Intereffen habe, (\*jebe Unverträglichkeit berielben mit benen bes Bunbes aber in Abrede ftellt.3) Schon4) baburch, bag Prengen fich herbeiläßt, in biefe Sprache einzustimmen, ftellt es fich (von Saufe aus, geftrichen) auf ein ungunftiges Terrain und (\*erichwert fich bie Bertheibigung feiner Cache, indem es biefelbe nur insoweit vertreten tann, als fie bem Bunbesintereffe ohne Rudficht auf bas preußische entspricht. Durch bie conventionellen Betheuerungen bundesfreundlicher Gefinnungen läßt sich boch niemand täuschen und ist noch niemals bas Botum eines Gefandten am Bunde gewonnen worden. 5) Preußen foll6) feine bentichen Gefinnungen nicht verleugnen, aber es barf?) nicht zugeben, bag biefelben nach bem Dag-

<sup>1) 1.</sup> Reb. : ju forbern.

<sup>2) 1.</sup> Reb .: ungulaffigen.

<sup>3) 1.</sup> Reb.: und jebe fich mit großer Borficht gegen bie Annahme ver: mabrt, als wolle fie ihre eignen Intereffen im Biberfpruch mit ben allgemeinen vertreten, wie febr auch ibr Berhalten mit ber behaupteten Singabe für ben Bund in Biberfpruch ftehn mag. 2. Reb.: und benfelben Rechnung tragen wolle, mahrend boch eine jebe lediglich nach folden handelt.

<sup>4)</sup> Bufat in 2. Reb.

<sup>5) 1.</sup> Reb.: opfert bie Möglichfeit, fpezififch preußische Intereffen flar und beftimmt (9. Reb. flar und ungehindert) geltend ju machen, ben conventionellen Betheuerungen bundesfreundlicher Gefinnungen auf, burch welche fich boch niemand taufchen lagt und burch welche noch niemals bas Botum eines Ge: fanbten am Bunbe gewonnen worben ift.

<sup>6) 1.</sup> Reb.; barf.

<sup>7) 1.</sup> Reb .: fann.

ftabe feiner Fügsamkeit gegen die Majorität der Bundesver- Mary 1858. fammlung bemeffen werben. Es vermag diese Gefinnungen nach allen Seiten bin in einer Beije zu bethätigen, welche zugleich ben Beweis liefert, bag Breugen für die mittlern und fleinern Staaten mehr Bichtigfeit bat als eine Majoritat von neun Stimmen für Breugen. Die1) preugischen Interessen fallen mit benen ber meiften Bunbeslander außer Deftreich vollftandig gufammen, aber nicht mit benen ber Bundesregi= rungen, und es giebt nichts Deutscheres (- wenn biefer Comparativ erlaubt ift - geftrichen) als grade die Entwidlung richtig verstandner preußischer Barticularintereffen. Eben 2) beshalb fteht ihnen aber die in der Bundesversammlung allein (\*vertretne Bolitif's) ber Dehraahl ber Bunbegregirungen entgegen, weil die Erifteng und Wirtfamteit ber 33 Regirungen außer Breugen und Deftreich bas hauptfächliche, (\*wenn auch') legal berechtigte Sinderniß der fraftigen Entwicklung Deutschlands ift. Breufen murbe baber feinem beutichen Berufe in teiner Beise untreu werben, sondern im Begentheil Die (\* Möglichkeit, bemielben zu genügen ) erft wiedergewinnen. (\*menn es aufhörte, erheblichen (irgend einen, 2. Red.) Werth auf die Sympathien ber mittelstagtlichen Regirungen zu legen. Alle Anftrengungen, Dieselben ju geminnen, bleiben für immer erfolglos, und Beit und Dube babei verloren.7) Die Bundesverträge bedingen in ihrem obligatorischen Theile taum etwas Andres als eine gemeinsame Burgichaft für die innre und aufre Sicherheit ber 35 Baciscenten. Gie muffen von Breugen mit Treue gehalten werden, jo lange die Andern sie nicht

<sup>1)</sup> Bon bier an wieber bie Sand Bitelmanne.

<sup>2) 1.</sup> Red .: Grabe.

<sup>3) 1.</sup> Red.: gültigen Intereffen.

<sup>4) 1.</sup> Reb.; aber bis ju einem gemiffen Grabe; 2. Reb.: bis ju gemiffem Grabe.

<sup>5)</sup> Bufat in 3. Reb.

<sup>6) 1.</sup> Red.: Freiheit, fich bemfelben mit aller Rraft zu wibmen.

<sup>1) 1.</sup> Reb .: menn es offen ju ertennen giebt, bag es feine Beftrebungen burch bie fleinern Regirungen und beren Bota am Bunbe nicht verfummern laffen will. 2. Reb. in 1. Faffung: wenn es ben für alle Beit erfolglofen Beftrebungen entfagte, bie Sympathien 2c. wie oben.

Mary 1858. brechen. Aber mas barüber hingusliegt, ift nicht blok für Breufen bom lebel, fonbern auch für ben Bund und für Deutschland. Die Rämpfe miberftreitenber Intereffen, welche von einer weitern Musbilbung bes Bundes ungertrennlich find, werben benfelben lodern und früher ober fpater iprengen. Und für bie Entwicklung Deutschlands mirb weber jest noch ivater etmas geleistet werben burch ein Organ, beffen Majoris täten von undeutiden Intereffen abhangig find. Denn unter Die lette Rategorie fällt ebensomohl ber Barticularismus ber Mehrzahl fleiner Regirungen, ale bie aus größtentheile außerbeutschen Begiehungen entspringenben Tenbengen ber öftreichi= ichen Bolitik (welche allein auf jenen Barticularismus einen modificirenden Ginfluß übt, geftrichen in 2. Reb.). Die Lage Breufens mare vielleicht eine beffre, wenn ber Bund gar nicht eriftirte: bie nabern Begiehungen zu ben Nachbarn, beren Breufen bebarf, hatten fich beshalb boch gebilbet. Rachbem er aber besteht, untunbbar ift und ber Difbrauch feiner Inftitutionen gegen Breugen mit Aussicht auf Erfolg versucht wird, fann Breugens Aufgabe nur fein, jebe Entwicklung (\*ber Bunbesgewalt1) auf Roften ber Unabhangigfeit bes Gingelnen abzuschneiben. Gin folches Berfahren wird um fo mirtfamer fein, je bestimmter Breufen Diefen Entichluf burch Bort und That ausprägt und zu flarer Erfenntnif feiner Bunbesgenoffen gelangen läßt, (\*ohne Zweifel an feiner Absicht auftommen zu laffen?), anerkannte Bunbespflichten in Rrieg und Frieben (\*nach wie vor 3) unverbrüchlich (\*zu erfüllen.4) Diejenigen, welche unter einem "bundesfreundlichen" Berhalten Breugens nichts Andres als beffen b) möglichst weit getriebne Unterwerfung unter ben burch bas Brafibium und die Majorität ausgebrückten Willen ber übrigen Bunbesgenoffen verftebn,

werben in eine lebhafte Berftimmung gerathen, wenn Breufen

<sup>1) 1.</sup> Reb.: bes Bunbes.

<sup>2) 1.</sup> Red.: babei aber jeben Zweifel beseitigt, baß es ben anerkannten Bunbespflichten 2c.; 2. Red.: zumal wenn es gleichzeitig jeben Zweifel beseitigt.

<sup>3)</sup> Bufat in 3. Reb.

<sup>4) 1.</sup> u. 2. Reb.: genügen merbe.

<sup>5) 1.</sup> Reb.: eine.

sich (\*ihren Schlingen entzieht, indem es 1) das Maß der Be- Marz 1868. schränkung seiner (\*freien Selbstbestimmung sernerhin 2) nur dem Buchstaben der Bundesverträge entnimmt. Umabweistliche Interessen, die einzigen Grundlagen haltbarer Beziehungen (zwischen verschiedenen, in 2. Red. gestrichen) auch zwischen den beutschen Staaten, werden aber bald (\*bewirken, daß die Berstimmten sich in das Unvermeidliche fügen, und dieselben Regirungen, welche jest bemüht sind, "Kreußen zu majoristren, (\*werden sich entschließen, 4) Preußen Freußen zu majoristren, (\*sobald sie sich überzeugt haben, daß die Haltmag Preußens (\*nicht auf einer vorübergehenden Berstimmung, sondern auf sesten und besinitiven Entschließungen, auf einer wohl übersegten Erkenntniß der eignen Juteressen beruht.")

Gegen keinen der Bundesstaaten wird ein solches Verhalten nothwendiger sein als gegen Destreich. Man kann verschiedner Meinung darüber sein, ob ein engres Bündniß mit Destreich für Preußen sich empsiehlt oder nicht. Darüber aber läßt die Ersahrung keinen Zweisel zu, daß Nachgiebigkeit und Freundschaftsversicherungen für Preußen nicht das Mittel sind, mit Destreich auch nur in verträglichen, geschweige denn sichern Beziehungen zu leben. Wohlwollen, Dankbarkeit sür Conscessionen, landsmannschaftliche Sympathien, Gesühle überhaupt sind nicht maßgebend für die Politik Destreichs. (\*Seine Interessen gebieten ihm, Preußens Ansehn in Deutschland nach

<sup>1) 1.</sup> Reb.: ihrer Einwirtung offen entzieht, wenn es aufhört, ber Fiction allfeitiger Bundesfreundlichteit zu hulbigen und ze. wie oben; in 2. Reb. feste Bismard bas Bort "aufhört" nach "hulbigen," in 8. ftrich er ben Sat und gestaltete ibn, wie oben im Text sieht.

<sup>2) 1.</sup> Reb. : Souverainitat.

<sup>3) 1.</sup> Red.: ihr Gewicht fühlbar machen und während man bisher ber muht ift.

<sup>4) 1.</sup> Reb.: wird man alsbann balb beginnen (2. Reb. nothwendig finden).

<sup>5) 1.</sup> Red.: porausgefest natürlich.

<sup>\*) 1.</sup> Reb.: unverfennbar auf (wohlüberlegten, schon in 1. Red. gestrichen) festen und bessnittiven Entschlegungen, auf einer wohl überlegten Ertenntnis der eignen Interessen und nicht auf einer vorübergehenden Berstimmung beruht.
2. Red.: nicht den Anschein hat, auf einer vorübergehenden Berstimmung, sondern ze. (wie oben) . . . zu beruhn.

Mary 1868. Kräften zu befämpfen und zu schmälern, babei aber in Kriegefällen und gegen die mannigfaltigen Deftreich umgebenben Gefahren auf ben Beiftand ber vollen Dacht Breugens gablen au konnen.1) In Diesem zwiespältigen Bedürfniß Deftreichs liegt bas alleinige Mittel für Preugen, mit ber fubbeutschen Großmacht fich in ein flares und fichres Berhältniß zu feten. Einstweilen versichern fich beibe Cabinette fast wochentlich ihrer bundesfreundlichen Gesinnungen und ihres gegenseitigen Bohlwollens: Deftreich raumt niemals ein, etwas Anbres als Breugens mahres Bohl zu fuchen, es leugnet ben gangen Rampf ber Rivalität, weift jede Annahme ehrgeiziger Barticularbestrebungen als unwürdige Berdächtigung mit Entrüftung aurud und motivirt sein Beharren bei Ansichten, welche Breugen befampft, allein aus bem Bedürfniß foberaler 3mede.2) Preugen aber wird burch die hergebrachte Gewohnheit, ben Bund ftets mit achtungsvoller Phraseologie zu umgeben, abgehalten, ben Nimbus einer Fiction allieitiger Bunbesfreundlichkeit zu gerftoren und die Thatfache ind Licht zu fegen, daß der Bund, (\* welchem die Betheurungen Deftreichs gelten.8) nichts weiter ift') ale bie öftreichische Majorität im Bunbespalais.

> Das Resultat berartiger Schriftwechsel ist in ber Regel nur ein Zuwachs an Verstimmung und Mistrauen. Diese Gefühle sind auf beiden Seiten zu einer Höhe gediehn, daß ein von Preußen und Destreich jest gemeinschaftlich zu führenber Krieg wahrscheinlich eine beklagenswerthe und verhäugniß-

<sup>1) 1.</sup> Hassung in 1. Rech.: Seine Interessen gebieten ihm in Preußen em Rival und Gegner zu sehn (2. Kassung berselben Rech.: Seine Interessen sienen im Preußen ben Nival und Gegner), aber auch eine Macht, beren Freundschaft ober Feindschaft Angesichts ber Gesahren, welche Destreich umgeben, wichtig sit. Se rechnet auf den Beistand Preußens (nach außen, Zuf. 2. Rech.) ohne einen Augenblich in dem Ansterngungen zur Berminderung der Bedeutung Preußens in Deutschland nachzulassen. Es ist leitender Grundsat der Wiesenschaft der Beiner Augenblich ab Cach leibe unwollendet, das Ganze wurde gefriechen und in der im Text gegebenen Kassung nach Dictal Bismarck niedergeschrieben).

<sup>2)</sup> In 1. Riederschrift folgte barauf der unwollendete, also sofort gestrichne Sah: Wenn babei vom Bunde die Rede ist, so wird darunter nichts. weiter als die öftreichische Majorität und beren Prässbund verstan—.

<sup>3) 1.</sup> Dictat: für welchen Deftreich ftets opferbereit ift.

<sup>4) 1.</sup> Dictat : beißen foll.

volle Reihe von Beweisen der gegenseitigen Eisersucht und des März 1858. Mißtrauens sein würde. Der Glaube an die Möglichkeit eines einmüthigen Handels beider Mächte ist nirgends tieser gesunken als grade in Deutschland; die Mittelstaaten kennen die Sachlage am besten, denn sie sind es vorzugsweise, welche die Zwietracht der Großmächte schwere; ihr einsaches Mittel dazu ist die Unterstühung jedes ungerechten Anspruchs von Destreichg gegen Preußen. Das Schiedsrichteramt zwischen beiden im Frieden und ein plausibler Vorwand im Kriegsfall, den Bund bei der Uneinigkeit Preußens und Destreichs als unhaltbar nach Belieden im Stich lassen, sind die Früchte ihrer Politik.

Bisherige Bersuche Preußens zur Einleitung besser Berhältnisse mit dem Wiener Cabinet haben nur Denunciationen über bualistische Bestrebungen Preußens (von Seiten Destreichz, in 2. Red. gestrichen) bei den Mittelstaaten zur Folge gehabt. Solange Preußen solche Denunciationen schent und sich selbst noch mit der Hossinung schneichelt, in der Gunst der mittelstaatlichen Regirungen mit Destreich ivoalisien zu tönnen, so lange sehlt auch eine Grundlage der Verständigung mit Destreich. Auf (\*dem disherigen) Kampsplatzssehn keine andern Resultate für Preußen in Aussicht, als daß es, wenn die Einssicht von der Aussosischt seiner bundesfreundlichen Concessionen die nöthige Klarheit, wenn das Gesühl, sich umgarnt und übersliste zu sehn, die ersorderliche Höhe erreicht hat, sich schließlich dum Bruch genöthigt sieht, und das vielleicht in einem sehr ungünstigen Womente.

Anders würden sich die Beziehungen der deutschen Großmächte zu einander gestalten, wenn Preußen den Entschluß saßte, sie frei von der conventionellen Beimischung unwahrer Gefühlsausdrücke auf die einfachen und nackten Grundlagen der beiderseitigen Interessen zurückzuführen. Dies würde geschehn, wenn Preußen an Destreich ertlätte, daß es seine Betheiligung am Bunde bei dessen jegiger Verfassung und der positischen Richtung der meisten Theilnehmer auf ftricte

<sup>1) 1.</sup> Reb. : biefem.

Mars 1858. Erfüllung unzweifelhafter Pflichten beschränke, daß es über biese hinaus (\*bem Bunde<sup>1</sup>) seine Mitwirkung und der Majorität und ihrem Präsidium jedes Zugeständniß versage, daß es bestimmt ablehne . . .

Hier bricht das Concept mitten auf der Seite ab, und nichts deutet darauf hin, daß es weiter geführt worden sei. Der Schluß liegt mithin nur in der bei Poschinger III, 510 (z. 12 v. u.) — 514 gedruckten Form vor.

# XV.

Frantfurt, 21. 3uni 1858.2)

# Em. Ercelleng

21. 6. 1858. bechre ich mich Rachstehendes in Betreff einer Unterredung mit Graf Rechberg über die Rastatter Frage gehorsamst zu berichten.

Vor einigen Tagen suchte mich der medlenburgische Gesandte auf, um mir mitzutheilen, daß Se. R. H. der Großsherzog ihn angewiesen habe, sich die Vermittlung besser Beziehungen zwischen Preußen und Destreich am Bunde noch vor seiner Abreise von hier persönlich angelegen sein zu lassen. Er fragte mich um Rath, wie er sich dieser Ausgabe entledigen könne, und ich verwies ihn primo loco an Graf Rechberg.

Wie herr v. Derhen selbst sich hat überzeugen können, bestehn die Zerwürfnisse beider Großmächte am Bunde wesentslich durch die Nothwehr Prengens gegen Destreich und die Majorität. Mit den Angrissen würde auch die Abwehr aufstören. Preußen kann nicht zulassen, daß es am Bunde nicht wie ein Drittel von Deutschland, sondern wie eine unter den sechzehn von Destreich präsidirten Stimmen behandelt wird. Der Bund kann auf die Dauer nicht seine Ausgade erfüllen, wenn nicht seder der beiden Großmächte ansdrücklich oder stills

<sup>1)</sup> Bufügung in 2. Reb.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Bgl. Poschinger a. a. D. III 338 ff. Ro. 162; bas Concept weicht vielsach von bem Druck bei Poschinger ab, bietet aber auch an mehreren Stellen bie Möglichkeit zur Correctur sinnentstellenber Fehler bes bort gedruckten Textes.

ichweigend ein Beto wenigftens für folche Källe zugeftanden 21. 6. 1858. wird, wo fie ber Competeng eines Majoritatsbeichlufies wiberipricht. Dasienige Drittel von Deutschland, welches bie übrigen Staaten bilben, befint biefes Beto vermoge feiner Stimmen-Deftreich befitt baffelbe theils vermöge ber Prafibialgewalt, theils permoge ber Thatjache, bak es die Majoritaten leitet. Für jedes Mitglied ber gegenwärtigen Bundesversammlung ift es ein undenkbarer Rall, daß Deftreich in Källen, mo es die Competeng der Majoritat bestreitet, mit Erfola majoris firt, baf feinen Antragen die Brufung burch ben Musichuf ober burch bie Militarcommiffion versagt werbe und bag über feinen Wideripruch gleich dem jedes Rleinstaates ohne Bermittlung und ohne Beachtung jur Tageeordnung gegangen werden fonnte. Wenn unn Dieselbe Rudficht auf Breugen nicht genommen, wenn die wiederholten Beriuche Breugens, angemefinere Berhältniffe berbeizuführen, wie noch aulett bei ber Correspondeng über (bie) Reformporichlage bes Freiherrn v. Beuft, pou Deftreich gurudgewiesen worden find, fo bleibt für Breuken jur Berbeiführung beffrer Begiehungen ber Bundesftagten unter fich nur das Mittel übrig, ben thatjächlichen Beweis zu führen, daß ber Bund, ohne Preugens Ginverftandniß für die Zwede feiner Majorität zu gewinnen, ben lettern nicht zu entsprechen vermag. Bu biefem Behufe empfiehlt es fich, Die nachite vorliegende Frage von einiger Wichtigfeit zu Diefer Beweisführung 3ch murbe baber auch bann, wenn die Raftatter au bennten. Angelegenheit von geringrer politischer Bichtigfeit mare, es ber preugischen Politit für entsprechend halten, ben Widerstand gegen bas Berfahren Deftreiche und feiner nahern Berbundeten unter allen Umftanben fo lange fortzusegen, bis eine Berftanbigung mit une von ber andern Seite gesucht und berbeigeführt wird.

Herr v. Dergen stimmte meinem Raisonnement in allen Punkten bei, und gab zu, daß die Schuld der obwaltenden Migverhältnisse wesenklich bei Destreich zu suchen sei. Er nahm sich vor. mit dem Grafen Rechbera in diesem Sinne zu reden.

Einige Zeit darauf besuchte er mich wieder und theilte mir mit, daß Graf Rechberg nicht nur von dem Bedurfniß 21. 6. 1858. einer Berftandigung auf bas Tieffte burchbrungen fei, fondern auch feinerseits einraume, baf bei ber bisher von Deftreich und ber Majorität befolgten Politit ein gutes Berhaltnig gu Breugen auf die Dauer ichwerlich erreicht werden tonne. Die Schuld ber jetigen Berftimmungen falle aber weniger bem Grafen Buol als ben Ministerial-Referenten gur Laft. Graf Buol habe nicht die Gewohnheit, die deutschen Angelegenheiten felbständig zu bearbeiten, und es werde beshalb ber Animolität ber Berrn von Biegeleben und von Menfenbug ein zu weiter Spielraum gelaffen. Man tonne amar mit Breugen nicht einen förmlichen Bertrag über ein gegenseitig einzuräumendes Buftimmungerecht abschließen, benn ein folder murbe bas Digtrauen ber übrigen Bundesstaaten meden. Man muffe aber thatfächlich zu einem Berhältniß gelangen, welches einem folchen Bertrage entfpreche, man muffe Breugen eine Garantie biefur geben, und eine folche konne vielleicht in bem Musicheiden ber ermahnten Minifterial-Referenten aus ber Staatstanglei liegen. Bielleicht laffe fich auf folche Grundfate bin eine mundliche Berftandigung beiber Cabinette in bem Ginne erzielen, baß man bie Birtfamteit bes Bunbes von Seiten beiber Großmächte mehr ale bisher einschränte und ihr biefelben Grengen anweise, innerhalb beren sie sich vor 1848 bewegte. folde Berftandigung hielt Graf Rechberg für möglich, wenn man in dieselbe zugleich die ichwebende Raftatter Frage einbegreife, um fie im Ginne Deftreiche zu erledigen. Wenn bas Eingehn Breugens auf Diefen Plan einigermagen verburgt fei, fo glaube er, bak es allerdings an Deftreich fei, eine Initiative zu ergreifen, welche etwa in ber Entjendung eines höhern Militars nach Berlin bestehn fonnte, um bort über Die Besatungeangelegenheit von Raftatt und Maing in ihrem Busammenhang zu verhandeln. Berr v. Dergen autorifirte mich, falls ich felbft mit Graf Rechberg über die Sache fprechen wollte, auf ben vorstehenden Inhalt seiner Unterredung mit ihm in allen Buntten Bezug zu nehmen.

> Ich habe darauf mein nächstes zufälliges, durch die holsteinische Angelegenheit veranlaßtes Zusammentreffen mit Graf Rechberg benutzt, um der Mittheilungen des Herrn

v. Dergen zu erwähnen. Ich fand natürlich eine größre Bu= 21. 6. 1868. rudhaltung bei ihm, als er gegen Berrn b. Dergen beobachtet hatte. Er fragte junachit, ob ich Inftructionen gur Berbeiführung einer Berftandigung über Raftatt hatte ober ihm angeben tonne, melde Concessionen wir in diefer Angelegenheit machen wurden. Benn er hieruber Andeutungen von mir erhielte, jo wolle er gleich nach Bien ichreiben, um bie Anknüpfung ber Unterhandlungen in Berlin zu empfehlen. 3ch entgegnete, bag ich gar feine Inftructionen über biefen Buntt hatte mit Unenahme berjenigen, beren Inhalt aus ben Brotofollen erfichtlich fei. Rur mein verfonliches Intereffe an Berbeiführung eines besondern Berftandniffes zwischen unfern Sofen und bas Gefühl, bag es meine Pflicht fei, einen Intnupfungepuntt wie benjenigen, welchen er mir burch Berrn v. Derben habe geben laffen, nicht zu ignoriren, veranlaffe 3ch fei nicht in ber mich, auf ben Gegenstand einzugehn. Lage, irgend etwas über bie Absichten meiner Regirung äußern zu konnen, wohl aber erbotig, meine verfonliche Bereitwilligfeit zur Berbeiführung einer veriöhnlichen Unnaberung zu bethätigen. 3ch gab ihm zu, bag bas Einvernehmen beiber beutiden Großmächte unter Umitanben von fehr viel höhrer Bichtigfeit fein tonne, als die Intereffen, welche fich fur uns an die Besatungefrage von Raftatt fnupften. Es liege indeffen in ber lettern meiner Anficht nach ein Glement, welches mir wichtiger fei ale bie Unwesenheit einiger preußischen ober öftreichischen Bataillone in Raftatt. Rach ber Lage, in welcher fich die Angelegenheit nunmehr befinde, hielte ich es mit ber Burbe Breugens für unverträglich, uns einem wiber unfern Billen gejagten Dajoritätsbeichluß zu fügen, und glaubte, baß Dieje meine Anficht auch von ber R. Regirung werbe getheilt werben. Es fei mahricheinlich nicht ichwer gewesen, vor Ginbringung ber Cache an ben Bund eine Berftanbigung mit und zu erzielen, wenn man die Berhandlungen mit und fortgefest hatte, anftatt, wie es burch bie Depefche bes Grafen Buol an Freiherrn v. Roller vom 10. Juni v. 3. geschah, und mit unfern weitern Ginwendungen an ben Bund gu ber= meisen. Nachdem aber Lettres geichehn, und am Bunde io-

21. 6. 1858. mohl wie in der offiziofen Preffe Deftreichs der Widerfpruch Breufens und feine Berufung auf bas Erforbernif ber Bereinbarung ale ein unmefentliches Sinberniß behandelt worben fei, burd welches bie Majoritat fich in ihrem Berfahren nicht beirren ober auch nur aufhalten laffen werbe, nachbem fpaar bem preußischen Borichlage bie technische Begutachtung folle verweigert werben, gleich als fonne man nicht schnell genug und nicht verletend genug zu bem bevorftebenden Couflicte gelangen, fo fei es ein fur Breufens Ehre und Stellung im Bunde mefentliches Bedürfniß unfrer Bolitit, in Diefer Frage bem Berfuch eines Majoritatebeichluffes nicht zu weichen und unfern Wiberfpruch nur gegen ein öffentlich erkennbares Meguivalent aufzugeben. Inwieweit Die R. Regirung ein folches in geheimen Bufagen Deftreiche über bas Berhalten bes Wiener Cabinettes gegen Breugen werbe finden tonnen, vermochte ich nicht zu ermeffen, und jedenfalls murbe m. G. Ehren halber eine aubre nicht geheim bleibende Concession etwa in Betreff ber Mainger Berhältniffe bingugutreten haben. Die materielle Bichtigteit einer folden konne um fo magiger fein, je bedeutenber ber Inhalt vertraulicher Berabredungen fich geftalte. Giner blog mundlichen und allgemein gehaltnen Bufage murbe man in Berlin einen materiellen Werth nicht wohl beilegen tonnen, wenn biefelbe nicht von thatfächlichen Burgichaften für eine Mobification ber Biener Bolitit gegen uns begleitet murbe. 3ch ermabnte, bag mir herr v. Derken von ber Ausficht auf Absendung eines höhern Militairs nach Berlin gesprochen habe, worauf Graf Rechberg außerte, bag ber rein militarische Theil etwaiger Berhandlungen ju wenig Spielraum fur biefelben barbiete und es fich beshalb vielleicht mehr empfehlen murbe, einen Beichäftsmann mit ber etwaigen Genbung gu betrauen. Er fragte, ob ber Baron Berner mobl eine persona grata in Berlin fein murbe. 3ch ermiberte, baf biefer jebenfalls bie Tradition ber freundlichen Begiehungen aus frühern Zeiten für fich habe. Benn man wirklich unterhandeln wolle, fo tomme es por allen Dingen barauf an, Die auf ben 24. b. Dt. anftebende Beichluffaffung über Bermeifung unfere Borichlags an die Militärcommiffion auszusenen. Denn wenn, wie es ben

Anschein habe, auch wiederum in dieser Frage die Majorität 21. 6. 1868. einem preußischen Antrage jede eingehende Prüfung von Hause aus versagen wolle, so müsse das natürlich uns von neuem sebhaft verlegen, uns jede Allusion über die Rücksichten, welche wir von der Majorität des Bundes zu erwarten hätten, besnehmen und den Eutschluß besessischen, in der die Majorität seitenden Aussalung unsers Verhältnisses zum Bunde um jeden Preis eine Aenderung herbeizzusspühren.

3ch tonnte erwarten, daß Graf Rechberg, wenn es ihm mit feinen Bemühungen um eine Berftandigung Ernft mar. biefen Aufschub als etwas Gelbitverftanbliches ohne Beitres augestehn würde. Meine Meinung von feiner Aufrichtigfeit gegen mich jowohl wie gegen herrn v. Dergen mußte baber einen erheblichen Stoß erleiben, als er hierüber Schwierigteiten machte und fagte, er wolle in Bien barüber aufragen, wenn ich ihm Aussicht machen tonne, daß und inwieweit wir in ber Raftatter Cache nachgeben wollten. 3ch wiederholte, daß ich in diefer Begiehung nichts zu erklaren hatte, und wenn ich bei ihm nicht biefelbe Bereitwilligfeit fanbe, bei feiner Regirung Berhandlungen zu beantragen, wie ich fie meinerseite zu erfennen gegeben hatte, fo mußten wir ber Cache ihren Lauf laffen, und ich bate ihn, die Guhrung meiner Stimme in ber nachften Sigung ju übernehmen und für Die Bermeifung an Die Militarcommiffion im Ramen Breugens zu potiren. Benn ber Beichluß anders ausfalle, jo laffe fich alsbann nach ber bisberigen Saltung ber Majorität annehmen, daß ber befinitive Musichugvortrag in nicht zu langer Frift werbe erstattet werben. 3ch wife noch nicht, welche Form meine Regirung ihrer Stellung gegenüber einem Berjudje, fie gu majorifiren, geben werbe. Mein Antrag bei Em. Ercelleng werbe babin geben, daß Breugen in foldem Falle zu Protofoll conftatire, daß es die Bundesvertrage ale verlett aujehe, und dag ich erflare, mich ber weitern Theilnahme an den Berathungen ber Bundesversammlung bis jum Gingang anderweiter Beifungen von Seiten ber R. Regirung enthalten zu muffen. Graf Rechberg wollte nicht glauben, daß meine Regirung mich zu einem folchen Schritte autorifiren würbe, und ich fagte ihm, bag ich barüber 21. 6. 1858. ebenfalls teine Gewißheit hätte, sondern ihm nur mittheilte, was ich bei Ew. Excellenz beantragen würde, wenn Hochdiesselben mich um meine Weinung fragten; die Entschließungen Allerhöchsten Orts könnten vielleicht gemäßigter, vielleicht auch noch entschiedenr ausfallen. Schließlich verstand sich Graf Rechberg wenigstens dazu, mit Rücksch auf meine wahrscheinliche Kowesenheit am 24. d. W. die Sigung auf den 26. zu verlegen. Zugleich erklärte er sich bereit, sosort nach Wien zu schner Unterredung mit hereit, sosort nach Wien zu schner Unterredung mit heren den Verhandlungen im Sinne seines Bevollmächtigten nach Berlin zu besürworten. Er könne mir aber, fügte er hinzu, keine Gewißheit darüber geben, ob man eine weitre Vertagung der bevorstehenden Abstimmung billigen werde.

Mir macht ber ganze Vorgang ben Einbruck, daß er lediglich ein Manöver zur Erreichung der öftreichischen Zwecke in Betreff Raftatts ist und daß man unfre Nachgiebigkeit um den Preis gewisser allgemeiner und mündlicher Zusicherungen wie bie bundesfreundlichen Absichten Sestreichs gewinnen will, wie wir dergleichen auch schot schreichs gestillt aben, ohne eine praktische Bethätigung derselben wahrnehmen zu können. Vielleicht hat Graf Rechberg ursprünglich nur den wohlmeinenden Bemühungen des Herri v. Sertzen gegenüber einen Beweis seiner versöhnlichen Gesinnung geben wollen und demnächst dessen Verlagen, mir ihre Unterredung mittheilen zu dürsen, zur Antnüpsinng eines Versundliche Unstassinungen im öftreichischen Stile zu Gnussen der Weinere Politik beendigen läße.

Allerdings sollte man es für möglich halten, daß das Wiener Cabinet angesichts der mannigfachen Berwicklungen, von welchen Destreich bedroht ist, sich bewogen sinden könnte, das gute Einvernehmen mit Preußen ernstlicher als bisher zu erstreben. Es würde darin eine neue Nechtsertigung des Sabes liegen, daß nur durch eine seste und energische Haltung von unsper Seite die Möglichteit einer unsper Würde entsprechenden und somit haltbaren Allianz mit Destreich zu erzwingen ist. Es wurde mich aber überraschen, wenn wir bei diesem

Resultate schon jest angelangt wären. In der offiziösen 21.6. 1858. öftreichischen Presse, einem ziemlich bewährten Barometer der Wiener Politik, ist disher eine Aenderung noch nicht zu spüren; die Postzeitung schreibt seindseliger und anmaßender wie je über Preußen. Auch höre ich, daß die östreichische Diplomatie an den deutschen Hösen ihre Anstreugungen gegen und neuerdings verdoppelt und namentlich auch die und zumächst befreundeten Regirungen sür das System der Majoristrung Preußens in der Rastatter Frage nicht ohne Ersolg zu bearbeiten sortsährt.

Da ich übermorgen früh in Berlin eintreffe, so darf ich um die Erlaubniß bitten, Ew. Excellenz mündlich weitern Bortrag über ben Inhalt biefes Berichts zu erstatten.

## XVI.

Frantfurt, 5. Juli 1858.1)

Em. Ercelleng

geehrte Schreiben vom 30. v. und 2. d. M. habe ich mit ver- 5. 7. 1858. bindlichstem Danke erhalten und erlaube ich mir, Nachstehenbes gang gehorsamst zu erwidern.

Daß Destreich uns die fragliche Zumuthung?) machen würde, war zu erwarten. Die gegenwärtige Wiener Politik hat gar keinen Boden unter den Füßen, wenn sie nicht auf unsern Beistand voll und sicher rechnen kann. Ich habe mich gewundert, daß nicht schon eher Versuche der Art gemacht worden sind, und es mir dadurch erklärt, daß Graf Buol entweder wirklich annimmt, Preußen könne vorkommeuden Falls doch keine andre Wahl tressen oder daß der öftreichsische Stolz, der vielleicht nur von einem Franksutzer Beobachter in seiner ganzen Albernheit gewürdigt und als wichtiger Factor der Wiener Politik erkaunt werden kann, disher das Wort, daß

<sup>1)</sup> Bgl. Poschinger a. a. D. III 358 ff. Ro. 169.

<sup>7)</sup> einer Erneuerung der für die Dauer des letten orientalischen Krieges fesigestellten Gesammtgarantie des Besitstlandes Destreichs, Preußens und des Deutschen Bundes.

5.7.1858. man unser bebarf, nicht über die Lippen zu bringen vermochte. Wäre der Borschlag ganz aus heiler Haut, so sähe er zu klar wie ein Hüsserfaus. Man brauchte einen Anknüpfungspunkt; die Rastatter Sache war kein ganz geeigneter, aber ein besser stand nicht in naher Aussicht, und bei einer dreisten Stirn kann man auch bei diesem den Schein behaupten, als handle es sich mehr um die Interessen des Bundes und um Preußens Stellung in demselben, als um die Deckung Destreichs. Das Bort der Einseitung zu sinden, war schwierig, sie ist plump genug, aber an jüdischer Unverschämtheit hat Destreich wohl schon Stärkeres geleistet. Der Borschlag dient ihm zugleich als dallon d'essai um zu prodiren, wie wohlseil wir uns wohl geben werden und wie ernst etwa unstre Entschließungen in der Rastatter Sache sind.

Unfre Ablehnung wird wohl bahin führen, daß zunächst England, vielleicht auch einige beutsche Mittelftaaten in mehr ober weniger unumwundnen Anipielungen ihre Uebereinftimmung mit ben Bunichen Deftreiche zu erkennen geben, baß lettres une burch bie britte Sand ober birect fonbirt, um zu erfahren, wie wir gewonnen werben fonnen. Unter Beiftand ber ben öftreichischen Intereffen verbundnen und gu unferm Königehaufe in naben Begiehungen ftebenben Couveraine von Belgien, England, Sachsen, Bayern und burch bie perfonliche Einwirtung Sochftberfelben hofft man bann mohl und allmählich und ohne große Roften und Anftrengungen in Die öftreichischen Umgarnungen hineinzumanöpriren. 3ch will nicht behaupten, daß ein folder Blan in Wien und anderswo ichon in allen Details porbereitet und festaestellt fei, sondern bafire meine Bermuthung über ben Berlauf ber Cache nur auf die bermalige Lage ber Dinge und auf ben jubifchen Charafter ber Biener Bolitit. Die erften Scenen ber Erpofition fpielen vielleicht ichon in biefem Augenblid Gr. R. Soheit dem Bringen von Breufen gegenüber in Baden, wo auch ber Ronig von Burtemberg eingetroffen ift. Go lange Deftreich und nicht ficher bat, wird es fortfahren, in ben europäischen Fragen groß in Worten und vorfichtig in Thaten aufzutreten, wenn es aber unfre Macht für feine Zwede mit in Die Bagichale legen kann, so wird es nicht mehr bloß in Worten ans 5.7. 1888. maßend sein, sondern uns in schwere Händet verwickeln und weder die Kraft noch den guten Willen haben, uns das zu halten, was es etwa als Kauspreis unfres Beistands versprochen hätte. Schwerlich ist der Muolsche Brief Destreichs lettes Wort über die Sache. Es hat uns wohl nicht für so "ichwach oder dumm" nach Ew. Excellenz Worten gehalten, daß es sosorigen Zuschlag von uns erwartet hat. Aber es probirt, wie weit unser Wuth und unsre Weisheit reichen, und ob wir nicht durch leberrumpelung, Jureden Tritter und Bangemachen wohlseil für öftreichische Zwecke zu haben sind.

Daß bie übrigen Bundesitgaten unferm Beifpiel folgen murben, wenn wir auf ben Antrag Deftreiche eingingen, baran zweifle ich teinen Augenblid. Bas follten fie in Friebenszeiten Andres thun ober munichen? Cobald ber Rrieg tame und bie beutsche Bartei bie schmachere zu fein ichiene, tonnten fie ja aus einem folden Bundniffe immer ebenfo leicht abfallen, wie von dem Deutschen Bunde, ihre Rechtfertigung für beibes liegt in ihrer Schwäche, ihrer geographischen Erposition und in ben "Bflichten gegen ihre Unterthanen"; wie ber Ronig von Burtemberg mir in ber orientalischen Rrife fagte: "Das Bemb (Bürtemberg) ift mir ichlieflich naber wie ber Rod (Bund)." Dag biefe herrn aber im Frieden magen follten, fich von einer folden burch Breuken und Deftreich proponirten Garantie auszuschließen, ift nicht anzunehmen. Dazu ift es boch zu unficher, ob ber Raifer Rapoleon und feine Dynaftie leben und bleiben, und ob ber Rrieg nicht Frankreich ale Republit ober fonft in unfociabler Geftalt auf ben Rampfplat führt. Der "Bund im Frieden", bas ift ber Mittelftaaten eigentliches Element, mo fie fich fühlen wie bie Gifche im Baffer; fie haben barin eine Behaglichkeit und Bichtigfeit, die ihnen niemals werben tann, wenn fie nacend. ohne ben Bund, in ber freien Luft ber europäischen Bolitik ftanben. Der Bund fowohl als ber Frieden murben fich burch ben Garantievertrag auf Roften Breufens confolidiren: ber lettre vielleicht nur icheinbar, weil die öftreichische Bolitik anmaßender und herausforbernder gegen bas Ausland werben 5. 7. 1858, wurde. Der Bund aber murbe alsdann bem Abeal ber öftreichischen Bartei in ber Bunbesversammlung ziemlich nabe tommen. Der Duglismus mare verschwunden, Breugens auswärtige Bolitif mediatifirt, von ber Wiener abhängig und biefe burch bie Majoritatebeichluffe einigermaßen bedingt. Breufen hatte an europäischer Bebeutung nicht um eines Sagres Breite por Bapern porque: im Gegentheil, Bapern hatte noch die Borausienung für fich, baf es ichlimmften Falls burch ben Uebergang in Feindes Lager feinen eignen Intereffen Rechnung tragen werbe; bon uns murbe man bas nicht glauben, und wir wurden vom Feinde bann auch nicht fo ohne Beitres ju naben aufgenommen werben. Bir hatten nur noch die Ratur einer Reserve, bestimmt, die Thorheiten und Ueberhebungen ber öftreichischen Bolitit gut zu machen oder zu bezahlen. Wenn Breugen fich zu einer folchen Abbication feiner Gelbftanbigfeit herbeiließe, fo glaube ich, bag bie übrigen Staaten nicht einen Angenblid zweifelhaft fein tonnen über die Bahl, die fie zu treffen haben. Treten fie bei, fo fahren fie fort, mit Deftreich jufammen und ju majorifiren, und wir tonnen uns bann, ohne wortbruchig ju merben, nicht mehr entziehn, auch gar nicht mehr bamit brobn, bag wir und entziehn murben; treten fie aber nicht bei, fo forbern fie die Rache des durch Preußen und die andern Beitretenden verstärkten Deftreiche offen beraus und find ichon im Frieden genothigt, ihre lette Karte, die Anlehnung an Frankreich, ausaufvielen, Die ihnen bann in Paris taum noch gedantt werden murbe, weil fie teine Bahl mehr haben. Ihre Freiheit ber Bewegung wird burch lebernahme ber Garantie thatsächlich nicht vermindert. Gie haben biefelbe überhaupt nur im Frieden. Bürben jest, ohne Barautie, Die außerbeutschen Befitungen Deftreiche angegriffen, fo wurde teiner ber mittlern und fleinern Staaten feine Stellung gur Gache frei nach eignem Ermeffen nehmen tonnen; fondern je nachdem die Streitfrafte Breufens, Deftreichs ober Frankreichs fich zu ihren Ländern in bominirender Stellung befänden, wurden fie fich ber Bolitit biefer Staaten anichließen muffen. Diefe Cachlage murbe burch einen Garantiebeichluß bes Bunbes nicht geanbert; nur

mare es eine Berlegenheit weniger für bie Rleinftaaten gu 5. 7. 1858. wiffen, baf Breufen teine freie und felbständige Entschliefung mehr faffen barf und bie Berechnung, wie fie fich nach allen Seiten zu falviren haben, baburch vereinfacht mirb.

Daß Deftreich eine Berhandlung am Bunde von fo herausforbernber Ratur für Franfreich und Rugland gegenmartia anguregen bereit ift, zeigt übrigens boch, baß ihm bas Feuer etwas auf ben Rageln brennt. 3ch zweifle nicht, bag unfre Ablehnung, trot ber zugefagten Discretion, bei England und in Deutschland benutt werben wird, um uns gu berbachtigen und um Mithelfer gur Bearbeitung unfrer fernern Entschließungen zu gewinnen. Aber bas läßt fich nicht anbern : mo Sols gehauen wird, ba fallen Spane, und bie Unnahme bes Borichlags ift boch fo unmöglich, bag man mit bem angeftrengteften Rachbenten ichmerlich etwas ausfinden tonnte, mas im gegenwärtigen Moment unmöglicher für Breukens Bolitit nach innen und nach außen mare. Die eigentliche Unverschämtheit bei bem Borichlage liegt barin, bag man uns anbietet, "einen Bergicht auf Die Entscheibung ber Raftatter Sache in Rarleruhe ju bevorworten", und in biefem "Borwort bei Baben" ein Mequivalent bafür ju finden, bag mir unfrer Gelbftanbigfeit entfagen und bas Gefammtcapital ber preußischen Macht und Erifteng für bie ehrgeizigen und leicht= finnigen politischen Speculationen Deftreiche gur Disposition ftellen follen, nachdem biefes uns feit 8 Jahren fchlecht behandelt und noch vor turgem gezeigt hat, wie es einen folden Barantievertrag ju migbrauchen verfteht und wie es uns bafür zu banten gesonnen ift.

Die Raftatter Sache liegt jest augenscheinlich abnlich wie por einigen Monaten bie Berhandlungen über unfern Antrag wegen ber Prototollfreiheit. Graf Rechberg hatte bamals bringend gewünscht, ber Abstimmung überhoben zu fein, in bem Befühle, bag ber Gieg ber Majoritat eine Rieberlage für ben Bund mar. Go auch jest, nachbem man gu fürchten anfängt, bag wir boch feft bleiben tonnten, fürchtet man bie Entscheibung, und es wird ichlieglich von und abhängen, ob wir fie urgiren wollen. Deftreich bedarf bes Baffenftillftanbes,

10

5.7.1858. nicht wir; die Belassung in statu quo ift Destreich gunftig und giebt ihm thatfächlich Alles, was es will; dennoch giebt sich Graf Buol das Ansehn, eine herablassende Concession zu machen, wenn er die Sistirung der Berhandlungen in Frankfurt bei Baden beworworten würde.

Je ruhiger und höflicher Ew. Excellenz Zurückweisung bieser dreisten Zumuthungen gehalten ist, um so sester können wir in der Sache sein. Meines Dasürhaltens kommt alles sür den Augenblick darauf an, den Glauben zu erhalten, daß unstre Entschließungen wegen der Rastatter Sache unwiderrusslich seisten und wir dem Conflict nicht ausweichen. In diesem Sinne möchte es sich vielleicht empsehsen, daß wir bemnächst die Abstimmung über den von uns gestellten Anstrag auf Berweisung an die Militärcommission in Erinnerung bringen. Ich erlaube mir anntlich darüber zu berichten.

Im Widerspruch mit Ew. Excellenz Ansicht halte ich das Schreiben an Flemming für ein durchaus "gelungnes" Werk, maßvoll und sest. "Das, was Graf Buol vorschlägt, kann vielleicht einmal ic." hätte ich gern nachträglich unterschlagen, wenn es ginge. Man wird darin eine Stellesinden, die sich weich anfühlt, ein Anerkenntniß, daß der Vorschlag nur intempesite, nicht an sich schamlos ist, und der Wiener Handlesmann wird eine Stellesiener Handelsmann wird eine Stellesiener Handelsmann wird eine Stillmunung daran aufrichten.

Verzeihn Sie diese kritische Schlußbemerkung, auch bei voller Freigebung der Kritik die einzige, welche ich zu machen haben würde.

Mit der ausgezeichnetsten Berehrung verharre ich

ф-

Ew. Ercelleng

gehorsamster

v. Bismard.

3.

# Priefe Pismarchs an General v. Gerlach.

1853-1858.

Bon den folgenden Briefen Bismards an General v. Gerlach find Ro. I—III und VII bisher nicht gedrudt, die Uebrigen nur zum Theil veröffentlicht. Die Abschriten sind den Originalen entsnommen, die die Besigerin des Briefwechsels Bismard-Gerlach, Fräulein Agnes v. Gerlach, mir zu übersenden die Gitte hatte.

I.

[Frankfurt, Anfang August 1853.]

Berehrtefter Freund,

Rur einige Minuten vor ber Boft habe ich, um Gie gu c. 3. 8. 1858. benachrichtigen, daß ich glücklich bier eingetroffen bin, nachbem ich auf Bunich bes Königs Georg zwei Tage in hanover1) geblieben war und ihm heut schon ein memoire über die bortige Reaction obiter ifiggirt habe. Bie ift es benn mit Fra Diavolo geworben? ich entfloh, nachbem ich ihn bis Berlin gebracht hatte. Es war mir unzweifelhaft, bag er nicht barauf rechnete abzugehn, und habe ich ihn in biefer Disposition zu fraftigen gesucht, zumal er nicht abgeneigt war, fich von Quehl zu trennen. Lettrer ift in Baben-Baben, martet bort auf 3. R. Sobeit die Bringeffin von Breuken wie er fagt, und beabfichtigt, wenn fie nicht tame, zu ihr nach Cobleng zu gehn. Seinen Bermittler und Ginführer babei macht ber junge Labenberg. Db bie Frau Pringeffin von Quehle Blanen, ihr ein memoire vorzulegen und fich überhaupt mit ihr in Berbindung zu feben, unterrichtet ift, weiß ich nicht. G. R. Sobeit ber Bring langweilen fich febr in Oftenbe und murben fich freuen, wenn ich hintame; ich tame auch gern, ba ich Gee baben muß und foll und zu biefem Behuf Urlaub erbitten werbe, fobalb unfre Ferien anfangen, mahricheinlich jum 11. cr. Broteich hat fich mabrend meiner Abwesenheit wieder fo

<sup>1)</sup> Co fchreibt Bismard in allen Briefen.

e. 3. 8. 1863. betrügerisch in seiner Eigenschaft als mein Substitut benommen, baß ich um Ersaubniß bitten werbe, bas nächste Mal Schrenk zu substituiren, benn jener mogelt becidirt und ist der reine Falsarius. Er hat meine Abwesenheit schnöde zu benuhen versucht. Leben Sie wohl für heut und schreiben Sie bald. Treu ergeben der Ihrige

p. Bismard.

II.

[Frantfurt, 6. 8. 1853.]1)

Berehrtefter Freund,

6.8. 1869. In meinem gestrigen Schreiben habe ich Ihnen nur in ber Kürze einige Thatsachen melben können, und komme beshalb heute auf andre Gegenstände zurück, die ich nur berühren konnte.

Meine Stellung hier giebt mir an und für sich eine anstrengende Beschäftigung, die sich namentlich seit Abgang des Grasen Thun durch den unruhigen und intriguanten Sinn meines jehigen Collegen of erhebtlich gesteigert hat; um so unwillsommner muß es mir sein, wenn durch underusne Zwischeneträgereien meine Arbeiten erschwert und vermehrt werden. Das Polizei-Präsibium von Berlin hat in einem amtlichen Bericht an den herrn Ministerpräsibenten meine angeblichen persönlichen Beziehungen zu einem seit acht Jahren von den hiesigen Bertretern Preußens als Polizeispion und dergleichen benusten Juden und zu ähnlichen Personen in einer Weise zur Seprache gebracht, daß ich zur Erklärung darüber aufsgesordert werden mußte. Herr v. hinkelbey, nachdem er mit Recht besagten Juden als einen der missenschlichen Wetzeschilden Berschilden une feinem "mehr als bedenklichen Berschilden Berschilden Berschilden ber einem "mehr als bedenklichen

<sup>1)</sup> Der Brief ist im Driginal undatirt, aber mit unzweiselhafter Sicherheit vom 6. August 1853 zu batiren, ba das "gestrige Schreiben", auf welches Bismard Bezug nimmt, am 6. August 1853 geschrieben ist (Briefwechsel S. 101). Bismard dictirte übrigens den Brief dem Reg. Rath Zitelmann und sügte nur ben Schlick mit eigner Sand bei.

<sup>2)</sup> Grhr. v. Brotefch:Dften.

trauen", welches die Bundestags : Gefandtichaft bemfelben 6. 8. 1853. ichentte, von einer Controlle, welche burch Agenten Deftreichs über bie Befanbichaft vermoge meiner Berfonalbegiehungen geubt werbe und bergleichen. Es icheint mir babei gang unmejentlich, bag bie Angaben, auf beren Grund bas Boligeis prafibium in leichtfinniger Beije feinen amtlichen Rapport bafirt hat, burchgebende erfunden find, bag ber fragliche Bube - nachbem er fucceffive vom Geheimen Legatione-Rath Balan, von ben herrn v. Ufebom, v. Radowis und Graf Golb emplonirt worben, feine Berichte aber auf eine burch ben besfallfigen Bunich bes Bolizeiprafibenten herbeigeführte Beifung bes Minifterprafibenten auch jest noch burch britte Sand in Empfang genommen und von mir nach Berlin beforbert werben - niemals meine Schwelle betreten barf bei Gefahr, feinen Rudweg burch bas Fenfter zu nehmen, und daß herr v. hintelben in bemielben Bericht, in welchem er wiederholt bes Bertrauens gebentt, welches ich biefem Juben ichenten foll, ausbrudlich anführt, bag ich bas Bolizeipräfibium por ber Unguverläffigfeit biefes Menichen und por ber leichtfertigen Uebertreibung feiner Berichte gewarnt habe. biefen Thatbeftand icheint es mir, wie gejagt, nicht angutommen, benn es fonnte febr gut fein, bag ich es im Intereffe bes Röniglichen Dienstes entsprechend fanbe, auch ein ichlechtes Subject ber Art in feinem Sache und unter ber Sand gu benuben, wie ich es benn mit biefem thun wurde, wenn ich ihn für brauchbar bielte: bas aber fest mich in Erstaunen, baß man die Dreiftigfeit hat, mich und meine Berfonalbeziehungen jum Gegenstand polizeilicher Berichterftattung zu machen und auf bie abgeschmadten Faseleien reisender marchands amtliche Berichte an bas Minifterium zu erftatten. Ich habe nicht geglaubt, bag mein Gintritt in ben Roniglichen Dienft mich bergleichen Unverschämtheiten ausjeten murbe, und tann nicht glauben, bag es in bem Billen Gr. Majeftat bes Ronige liegt, baß herr v. hintelben eine Controlle über bie Berjonalbegiehungen ber Befandten Gr. Dajeftat ausubt. So lange bas Bertrauen Gr. Majeftat mir in meiner jegigen Stellung zu bleiben geftattet, bin ich entschlossen, mir bergleichen

6. 8. 1853. Impertinengen nicht gefallen zu laffen. Ebenfowenig wie ich mir geftatte, herrn v. hintelben formlich beobachten gu laffen, Urtheile über die Berechtigung bes Bertrauens gu fällen, welches er in feine Agenten fest, und lugenhafte Infinuationen bei feinen Borgefetten anzubringen, tann ich mir ein berartiges Berfahren gefallen laffen. Dan tonnte es für einen erfreulichen Beweis halten, wie unbeichäftigt bie Bolizei in biefer Beit ift, wenn fie ihre Berfongl- und Geldmittel zur Beobachtung ber preußischen Gefandten im Muslande verwendet und Duge findet, ihr Talent in Erfindung von Rlatichgeschichten zu üben. Ich tann mich inden ber Freude über bies beruhigende Symptom öffentlicher Sicherheit nicht pollftändig bingeben und habe einftweilen Geren v. Manteuffel um Erlaubnif gebeten, bei Gr. Majeftat bem Ronige einen unterthänigften Untrag einreichen zu burfen, bag bie Boligeibehörden angewiesen werben, fich mehr, als es bisher ber Fall au fein icheint, mit folden Geschäften au befaffen, welche ihrer ursprünglichen Bestimmung und ben Rudfichten ber Schicklichkeit entsprechen, die man ben übrigen Dienern Gr. Majeftat ichulbig Einstweisen halte ich mich für berechtigt, Diejenigen angeblichen Bolizeiagenten, welche hier erscheinen, ohne fich gegen mich zu legitimiren, als vagabondirende Tagebiebe mittelft Requifition ber biefigen Behörben ausweisen zu laffen. 3ch begreife nicht, wie Sinkelben barauf tommt, fich ploplich an mir auf biefe Beife reiben gu wollen, ba ich ftets gu ben Berfonen gehörte, Die eine bobe Meinung von feiner Sabigteit und feinen Leiftungen hatten und auch noch in bem Dage haben, bag ich bas, mas er hier gethan hat, nur aus Motiven perfonlichen Uebelwollens erflaren tann, über beffen Urfprung ich vergebens nachfinne. Seine Bermuthungen über bie moralifche Urheberichaft lenken fich auf ben Major Deet, (\*ber eine Art Contrepolice bier balt und an ben fich burchreisenbe Algenten leichtgläubig zu wenden pflegen und 1) der mit herrn v. Proteich barüber einig ift, bag ich bier am Orte einer anbern Berfonlichteit ben Blat raumen muffe. Deet hat fich fucceffive

mit allen feinen Rameraben in ein feinbfeliges Berhältniß ge=

<sup>1)</sup> Gigenhanbiger Rufas am Ranbe,

fest, namentlich mit bem Berrn Grafen v. Balberfee, bem 6. 8. 1863. General v. Berwarth und herrn v. Reffel. Ziemlich zwei Jahre lang ift es mir gelungen, mit ihm in Frieden zu bleiben, bis feine Erbittrung gegen einen für bie gouvernementale Preffe bier beschäftigten Scribenten Gelegenheit fand, fich auf mich ju übertragen. Deet hat fich von biefem Menichen früher für Gelb in ben Reitungen loben laffen, fich bann mit ihm ergurnt und ihn, ohne mich zu fragen, obwohl er wußte, bag berfelbe im Solbe ber Regirung fteht, bei ber Stadtbeborbe vertlagt megen eines Zeitungsartifels, in welchem es gerügt murbe, baß öftreichische Truppen burch flingenbes Spiel an ber proteftantischen Rirche ben Gottesbienft ftorten. Diefer Artitel mar auf Beranlaffung bes biesfeitigen Militargeiftlichen und im Ginverftanbniß mit höbern Militars geichrieben, nachbem vertrauliche Reclamationen nichts gefruchtet hatten, und ich erhielt von Berlin die Beifung, ben Berfaffer gegen bie Requisition von Deet bei bem Senat in Schut zu nehmen. Seitbem hat Deet angefangen, gegen mich ju intriguiren, und bringt balb in Berlin, balb bei bem Bringen von Preugen Insinuationen im verschiebenartigften Ginne gegen mich an. Es ift flar, bag ein Breufischer Commandant, ber mit allen höhern preußischen Militars und mit bem Besandten in offnem Bwiefpalt lebt und feine Stute hier am Ort und in Fremben fucht, und um die Bortheile bringen muß, Die wir bavon haben tonnen, bag wir die Commandantur beiegen. 3ch halte beshalb eine Menberung in feiner Berfon für bringend nothwendig; fo lange er bier ift, find bie Bantereien permanent, und mir erschwert er burch seine mahrheitswidrigen Rlatichberichte auf bas erheblichfte meine ohnehin ziemlich bornenvolle Position.

Ich will mich freun, wenn meine Annahme, daß Deet zu der hinkelbehichen Bièce Beranlassung gegeben hat, unbegründet ist. Ich dar hoffen, daß Se. Majestät mir die Genugthuung nicht versagen wird, den Polizeiprässbeuten zur Rennung seiner Gewährsmänner in Bezug auf seine Angaben über mich [aufzusordern], und werde deshalb meine unterthänigste Bitte direct an Se. Majestät richten, sobald ich die Autorisation von herrn v. Manteussel, der mir das hinkel-

6. 8. 1858. deniche Schreiben vertraulich mitgetheilt hat, erhalten haben werbe.

F Auch ohne Deet macht mir Brotesch bas Leben binreichend fauer burch feinen in einer berartigen Stellung wirtlich unglaublichen Mangel an Erziehung und Gelbftbeberrichung. Geftern hat er [es] in einer Ausschuffigung burch feine Ungezogenheit soweit gebracht, bag fammtliche Mitglieder außer ihm, nämlich Baiern, Samburg und Breugen, fich gleichzeitig erhoben und bie Sigung verließen, um uns weitern Ausbruchen orientalischer Lebhaftigfeit zu entziehn. Es giebt taum einen Gesandten, gegen ben er fich nicht ichon in abnlicher Beise vergeffen batte, nur machen bie meiften ihre Kauft in ber Tafche. Seine vollständige Unbefanntichaft ober Berachtung ber im Bereich abendlandischer Civilisation üblichen Formen ber Berhandlung macht felbft bann, wenn ich mit ihm einig bin, unfre gemeinsame Berftanbigung mit ben übrigen Bunbesstaaten außerft schwierig, besonders ba ihm feine bisherige Behandlung ber Geschäfte immer mehr bie Glaubwürdigteit bei fast allen Collegen entzogen hat. Im birecten Berfehr finde ich feinen Mangel an Offenheit für mich nicht gefährlich. ba er nicht fein genug ift, um wirklich zu täuschen, bagegen ift es ichon bebenklicher, bag er, wie man felbft noch an ben auf feine Berichte gegründeten Mittheilungen bes Grafen Thun febn tann, in feiner Berichterstattung nach Bien fich bon jeglicher Berücksichtigung ber Bahrheit für entbunden halt und baburch bei bem Raiferlichen Cabinet ichiefe Borftellungen erwedt über die Art, wie, und über die Motive, aus welchen bem Brafibium bier in ben einzelnen Fällen entgegengetreten wirb. Einem Brafibialgefandten, wie bem jegigen gegenüber find bie Barantien, welche bie bisherige Geschäftsorbnung ben übrigen Bunbesregirungen bietet, noch mehr als fonft ungulänglich. Die öftreichische Ranglei und bie Bundestanglei find bisher ibentifch; urfprünglich mar bie Brafibialtanglei gum Dienft als Bunbestanglei proviforisch hergegeben worden. Bei biefem Broviforium ift es insoweit verblieben, als bie Bundesbeamten zwar in ihrer gangen Erifteng von Deftreich abhangen, aber bom Bunde bezahlt werben. Der gange materielle Gefchafts-

betrieb von Ranglei, Raffe, Regiftratur und bergl. bilbet fonach 6. 8. 1858. für alle übrigen Befandten eine ziemlich unzugängliche, ber Alleinherrichaft Deftreiche unterworfne terra incognita. Bu bem großen baburch gegebnen llebergewicht tommt bie biscretionare Gewalt, mit welcher bas Brafidium allein bie Rufammenberufung von Gigungen, Musichuffen, namentlich aber bie Gegenstände, welche in benfelben verhandelt merben follen, und Die Ernennung ber Referenten bestimmt. Es ift wiederholt vorgekommen, daß die Berhandlung von Fragen, welche Deftreich nicht convenirten, Jahre lang wider den Willen der übrigen unterbleiben mußte, einfach, weil Deftreich fich meigerte. fie auf die Tagesordnung ju feben. Außer bem Brafidium weiß Riemand mit Sicherheit porber, mas in einer Siguna portommen mirb. Deftreich allein ift baber im Stande, burch porgangige Berabrebung mit andern ben Musichusmahlen und ber fonftigen Behandlung neu einzubringender Sachen eine bestimmte Richtung zu geben, wozu bei bem Mangel an porgangiger Berftanbigung ber übrigen in ber Regel fehr menige Stimmen hinreichen. 3ch tonnte noch viele berartige Momente anführen, burch beren vereinte Birtung ben übrigen Bunbesstaaten, namentlich aber und, eine im Bergleich mit Deftreich ju einfluglose Stellung angewiesen ift, ale bag wir ju ber munichenswerthen Entwicklung bes Bunbesverhaltniffes bie Sand bieten fonnten, fo lange Diefe Umftanbe obmalten. Bunicht man baher, was man boch fo oft zu munichen porgiebt, eine größre Singebung Breugens an ben Bund, fo muß por allen Dingen bie Stellung bes Rollegiums, bem mir angehören, mehr ale bieber von bem burch üble Bewohnheit, nicht aber burch bas Bunbesrecht erwachinen lebergewicht bes Brafibiums emancivirt werben. Geichieht bies nicht, fo ift unfre Stellung im Bunbe berjenigen, die wir in Europa einnehmen, zu wenig entsprechend, ale bag wir die erftre befonders accentuiren konnten. In diefer gründlich bundesmäßigen Auffaffung find von und vor einigen Monaten Borichlage gur Berbefferung ber bisberigen proviforischen Geschäftsordnung gemacht und an die einzelnen Bundes-Regirungen vertheilt worden. Diefelben haben bei faft allen, menigftens

6. 8. 1858. bei allen Regirungen, die sich bisher geäußert haben, ent= ichiebnen Beifall und bas Beriprechen ber Ruftimmung gefunden. Rur Berr v. Proteich vertritt gegen biefelben iedes auch bas fleinste und übelbergebrachtefte Brafibiglattribut mit einer verlegenden Soffart und Leidenschaftlichkeit, und anftatt in gemäßigter und bundesfreundlicher Beife bie Sand gu Berftanbigungen zu bieten, welche fur une bas Berhaltnif gum Bunde und zu Deftreich erleichtern fonnten, ichreibt er übertriebne und verlebende Berichte barüber nach Wien, in benen er die gange Sache wie eine außerft boswillige und ftrafbare Berichwörung gegen bie Ehre Deftreichs barftellt. feinen Berichten, fo ift es auch in ber Discuffion feine Bewohnheit, jeben, ber eine abweichenbe Anficht hat, fo angufehn, als ob er minbeftens mit bem Morber Libenn (?) in eine Rategorie gehore. Da man Brokeich in Wien hinreichend tennt, woraus mir beispielsweise Graf Thun gar tein Sehl macht, io tann ich mir im Grunde ben Umftand, baf man ihn bier laft, nicht anders ertlaren ale mit ber Unnahme, baf Deftreich feine Reigung mehr [hat], ber Bunbespolitit eine besonbre Wichtigkeit zu geben, und bas Tarisiche Balgis als ein Local betrachtet, wo Broteich ohne Schaben feiner Bibermartigfeit freien Lauf laffen kann.

Zum Schluß bitte ich Sie noch um Befürwortung eines persönlichen Anliegens bei Sr. Majestät. Ich bin um 6 Wochen Urlaub eingekommen, beren ersten Theil ich auf ärztlichen Rath zum Gebrauch eines Seebades benutzen will, um mir den vielen Berdruß, den ich sier habe, wieder adzuspillen, ich bitte Sie, diesem Urlaudsgesuch Ihren Beistand zu leisten, und darf hossen, daß Se. Majestät es mir nicht abschlägt, da ich seit meinem Eintritt in den Allerhöchsten Dienst noch keine Stunde in Urlaub gewesen bin.

Den 1) ersten Theil bes Schreibens bis zu bem Zeichen stite ich Sie als einen vorläufig nur für Sie bestimmten Erguß meines verhaltnen Zorns zu betrachten, ich werde offiziell später auf die Bühne treten, nachdem ich Manteufsels Autoristation habe. Aber ich werde wie die Königin Jabella mein

<sup>1)</sup> Bon hier an ift bas Original von Bismards Sand geschrieben.

Hemd nicht wechseln, bis ich ben verläumderischen Zwischen- 6.8. 1853. träger D(eet) hier los bin, und sollte ich darüber mich selbst wieder zum Landjunker einspinnen.

In treuer Liebe

ber Ihrige

v. Bismard.

Was sagen Sie benn zu Quehls Rüdzug? Ich schmeichse mir dabei das Hauptverdienst zu haben, und doch ist er mit Liebe für mich von hier abgereist.

III.

Chambern, 16. October 1853.

Berehrtefter Freund,

3ch weiß nicht, ob ich zu Squie ichon als Deierteur ver= 16. 10. 1858. folgt werbe, ober ob meine Bagabondage unbeachtet geblieben ift; erft morgen fruh in Benf, wohin ich Briefe beftellt habe, werbe ich darüber ins Klare gelaugen. Mein Urlaub war Anfang biefes Monats zu Enbe, bie Ferien erft zum 3. Dovember; ich tann mir nicht benten, daß man mir ben erbetenen Nachurlaub abgeschlagen haben wird, ba ich in Frankfurt geichaftelofer Spazierganger fein murbe. In biefer Borausfegung ritt ich vor etwa vierzehn Tagen mit meiner Frau über ben großen Bernhard, in ber Absicht, ben tour du Mont blanc über Col du Bernhard und Chamounix zu machen und nach fünf bis feche Tagen in Benf zu fein, wohin ich meine Briefe birigirt hatte. Muf ber Italianischen Geite vom Bernhard faßte uns aber ein folches, 24 Stunden anhaltendes Schneegeftober, bag meber an tour du Mont blanc noch an ben birecten Rudweg zu benten mar. In ber hoffnung, gutes Wetter gu erreichen, machten wir einen leichtsinnigen coup de tête und fuhren birect über Turin, Aleffandria nach Genua. Warm war es bort febr, gang sommerlich laue Rachte, aber ich hatte bas Schicffal fo manches beutschen Reitersmannes feit taufend Jahren, ich betam einen Ruhranfall, ber mich auf einige Tage

16. 10. 1858. einsperrte; aus bem beabsichtigten zweitägigen wurde baburch ein fechstägiger Aufenthalt in Genua, ich mußte bes Rachts, unter vervielfältigten Begiehungen gu ben unerhört ichweinischen "Bequemlichkeiten" italianischer Gafthofe, ftill liegen, und (wir) tamen gehn Tage fpater nach Genf, als ich gerechnet hatte. Seit fast brei Wochen bin ich ohne jebe Rachricht aus fammtlichen beutschen Bundesftaaten, nicht einmal Zeitungen habe ich gefehn, und ich bin noch heut nicht ficher, ob Ge. Dajeftat wirklich in Barichau gemejen ift ober ob die bemotratischen Scherze, Die ich barüber in einer Turiner Art von Rlabberabatich las, ben ich am Bahnhof taufte, es nur fingirten. Es ift boch febr gludlich, einmal vierzehn Tage fo gar nichts von Bolitit zu hören und zu fehn und fich über nichts zu ärgern und aufzuregen ale über feine eignen Thorheiten. Berachten Gie mich auch wegen bes ftubentischen Leichtfinns, mit bem ich in ber Welt umberbammere, ober ichaten Sie biefe Gigenschaft hoch an Diplomaten? Rady meinen Reiseeindruden ift übrigens biefes Land unenblich viel mehr in ber Civilifation gurud, als ich geglaubt habe, und die Robomontaden ber liberalen Bartei über bie Bortrefflichkeit ber hiefigen Staatsmafchine und bie Bobe ber materiellen Entwidlung find in unverschämter Beije aus ber Luft gegriffen. Das Militar fieht aut aus, b. b. folbatifch, nicht elegant. Dagegen (find) die Douaniers übergahlreich und bettel= baft corrumpirt, b. h. fie brangen privatim Dienfte auf und behalten Geld, mas fie herausgeben follen, bitten auch barum. Die öffentlichen Stragen und zwar bie großen Beerftragen, von Berona über Ibrea nach Turin, bas noch nicht Gifenbahn habende Ende von Turin nach Genug, ber Beg an ber Riviera, ber von Turin über ben Dit. Cenis, also bie Sauptwege bes Landes find fo, daß Ertrapoft mit leichteftem Bagen auf wenigftens bem halben Theil burch tein Trintgelb aus bem furgen Schritt gebracht werben tann. Die Bofteinrichtungen find unglaublich lieberlich. Man ift gang ber Billtubr ber Bofthalter und Boftillone preisgegeben, erftre haben nicht die vorgeschriebne Pferdezahl; die sie haben, sind abgetriebne Schindmahren, die feine Beitsche mehr gum Laufen bringt, gar teine Borichrift über Befordrungezeit, beliebiges Barten-

laffen bei beftellten Bferben, Anfeben von mehr Bferben, Die 16. 10. 1858. gar nicht angespannt werben, und teine Doglichteit ber Beichwerbe. Der Boftmeifter in Guig, bem ich mit ben flarften Artiteln bes vom Ronia unterichriebnen und hochft conftitutionell contrafignirten regolamente sulla posta - cavalli gegenübertrat, lachte mich aus, fagte in Bezug auf gebachtes Reglement me ne f..., me ne stra - arci - f..., und meine Drohung, mich in Turin zu beschweren, erfüllte ihn mit aufrichtiger Beiterfeit. In einer Stadt wie Genua ift burch fein Mittel, auch nicht burch unfern Conful, berauszubringen, mas für Boften und wann fie von Turin hierher ober von Aleffandria über ben Simplon gehn; wie lange eine Boft fahrt und wie theuer, tann man nur an Ort und Stelle im Bureau erfahren, teine andre Behörde, tein Buch giebt fonft Aufschluß. jeber Station vom Mt. Cenis bis hier habe ich zu ermitteln gefucht, wann eine Diligence ober Courier von hier nach Genf ginge; erft auf ber letten Station befam ich eine Antwort. aber eine grundfaliche, pom Boftmeifter. Und bei bem Allen mar nicht etwa Bosheit, sondern naive brutgle Unwissenheit ber Grund. 3ch bin mahrhaft erftaunt, ein wie großer Abftand in puncto europäischer Civilisation zwischen ben Buftanden nicht bloß bei une, fonbern in jedem beutichen Staate und benen biefes "cultivirteften" italianischen liegt. Dabei fprechen biefe Leute in ihrer Breffe von uns wie von nordischen Barbaren und Sclaven fultanischer Berricher. 3ch habe bier eben einige Blatter gelejen, alte, und ohne politische Radprichten, nur raisonnirende Artitel; man ftaunt por bem Grab von Dummheit und Untultur, beffen man bei feinen Lefern ficher fein muß, um fo etwas ichreiben ju tonnen; alles im rohften Styl rother Demotratie. Dieje icheint bier ihr Beil aus enblichen Kriegen Ameritas gegen Europa ju erwarten. Amerita gegen ein ruffifches Europa ift ber Schluggebante, ben ich auch in beutschen rothen Blättern gefunden habe, und ichlieflich bie "Bereinigten Staaten von Europa."

hier bricht der Brief mitten auf der Seite ab; er ist ohne Abschluß geblieben und nicht abgesendet worden.

#### IV. V. VI.

3m "Briefmechiel" G. 148 ff. findet fich ein Brief Bismard's vom 7. April 1854. Die Bergleichung mit bem Driginal ergab, daß hier brei Briefe burcheinander geworfen morben find; ber erfte. batirt vom 2. April 1854 beginnt mit ben Worten (G. 149. 3. 14 v. u.): "Ich fürchte mich zc." und fchließt mit ben Borten (G. 150, B. 17 v. o.); "in Darmftadt fehrt er auch an;" ber zweite bom 7. April 1854, fest fich gufammen aus ben Studen S. 148-149: "Im Begriff" bis "bezahlte" und G. 150, 3. 6 v. u.: "Goly" ac. bis gum Schluffe; bas Stud G. 150, 3. 18 v. o .- 3. 7 v. u.: "Bon Gr. R. Sob. bem Bringen Rarl" ac. bis "über diefen Genat mache" ift einem undatirten, blog mit "Donnerstag" bezeichneten Brief entnommen. Die genaue Datirung Diejes Briefes macht der Inhalt des Briefes möglich. Die Ernennung Bismards in den Staaterath erfolgte Anfang Juli 1854, benn in einem Berichte des Grhrn. v. Fritich an den Bergog Ernft II. von Coburg. Botha vom 10. Juli 1854 (Mus meinem Leben II 204) wird ber Ernennung bes herrn b. Bismard in den Staatsrath als eines eben erft ihm gu Theil gewordenen Gnadenbeweises gedacht. Frau v. Bismard weilte vom 24. bis 30. Juni in Rrochlendorf zu Befuch bei ihrer Schmagerin Frau v. Arnim und begab fich von dort gu den Bermandten in Bommern. General v. Gerlach ermahnt ben "Staatsrath" im Briefe vom 1. Juli 1854. Briefwechsel 176, Bismards Brief ftellt die Antwort barauf bar, ift mithin Donnerstag, ben 6. Juli 1854 geschrieben. Ich gebe die brei Briefe nach ben Originalen.

## Berehrteiter Freund.

2. 4. 1854.

Ich fürchte mich etwas vor dem, was heß in Berlin kocht; er scheint lange bleiben zu wollen, bringt die Frau mit; legt am Ende Spargelbeete an. Wan glaubt hier, daß er beftimmt sei, uns westmächtlicher und kriegerischer anzustreichen, als das durch des Flügel-Teufels!) Vermittlung thunlich war.

Ich habe, soweit man mich nicht besügt, bisher mit Hanover, Kassel, Baiern, Würtemberg, Sachsen, Meklenburg, Baben, Darmstadt, Nassau bie gleichmäßige Ersahrung gemacht, daß sie bereit sein wollen, mit einem preußisch-öftreichischen Bündnisse zu gehn, und zwar am liebsten in Neutralität und

<sup>1)</sup> Flügelabjutant Com. Manteuffel.

Frieden, fehr gern gegen Frankreich, allenfalls gur Ber= 2.4. 1864. theibigung Deftreiche gegen Rufland, aber nicht zum Angriff gegen Lettres; follte ein folder von ben beiben Machten für nöthig befunden werden, jo municht man fich einen Bundesbeschluß vorzubehalten. Ein ruffischer Rheinbund hat bei biefen Regirungen felbit mehr Chance, als ein frangofischer; fie haffen England als Bflegerin ber Demofratie und ber Glüchtlinge und fürchten Frankreich. Sie jagen, und nicht mit Unrecht, daß Deutschland entweder die Laften eines antiruffischen Krieges und möglicher Beise einer ungrisch-flavischen Revolution gegen Deftreich bagu allein murbe tragen muffen ober bag wir uns die Frangofen in den Belg fegen und an ihnen arrogante Gafte und Berbundete haben, die bamit brohn, über unfre Ropfe weg Separatfrieden mit Rufland zu ichließen, fobald wir nicht genau nach ihrer Bfeife tangen. Abgesonderte Coalitionspolitik ift von Beuft noch im vorigen Monat versucht worden, hat aber in München und Stuttgart gar feinen, in Sanover geringen und saghaften Antlang gefunden. Die öftreichischen Bapiere find auf die Rachrichten von Deftreiche Loelofung von ben Beftmächten und feiner Berftanbigung mit und wieber um 5 % in wenig Tagen gestiegen. Metalliques ftanden, ale ich hier antam, 53, jest 58. Unfre Raffenanweifungen ftehn fortmahrend beinah 3 % über pari. Unfer Thaler in Gilber hat etwas über 104 Kreuger an Werth, in Raffenanweisungen gilt er 1071/e. Der König von Burtemberg tommt morgen nach Biesbaden und geht übermorgen nach Beimar; mas er bort borhat, weiß ich nicht, in Darmftadt fehrt er an (sic.)

In treuer Freundichaft

der Ihrige

Fr(antfurt), 2. 4. 54.

v. Bismard.

Berehrtefter Freund,

Im Begriff, nach Wiesbaben zum herzog zu fahren, 7. 4. 1854. tann ich mir boch nicht versagen, noch heut einige Worte auf Ihren eben erhaltnen Brief vom 3. !) zu antworten.

<sup>1)</sup> Briefwechfel G. 146 ff.

7. 4. 1854.

3ch glaube weder, daß Deftreich ein bindendes Engagement mit ben Weftmächten hat, noch bag es fich ohne uns auf ein folches einläßt; follte es uns auch noch fo entschieben mit bergleichen brohn, um uns zu gemeinschaftlichen Thorheiten zu verleiten, fie thun es gang gewiß nicht, wenn wir rubig bleiben. Deftreich im Rriege mit Rugland, muß nothwendig in einer Beife pon ber Gnabe Frankreichs abhangig werben, Die jebe unabhangige Bewegung ausschließen murbe, wenn es Breukens nicht ficher ift. Gie thun es nicht, wie fie auch bamit brobn mögen; Frankreich ift ein zu arroganter Berbunbeter, besonders wenn es in ber Lage ift, über ben Ropf feines beutschen Benoffen binmeg mit Rufland Friede zu ichließen, fobald es will. und amar porausfichtlich unter allen Umftanben mit eignem Bortheil. Glaubt man benn wirklich bei uns. bak Deftreich ernftlich baran gehn merbe, entweder ohne unfre Bulfe, fogar ohne bor unferm Angriff ficher zu fein, einen Rrieg auf Tod und Leben mit Rugland entweder allein zu führen, ober fich 200 000 Franaofen in ben Belg gu feten, und fich von biefen retten gu laffen wie 49 von ben Ruffen? Es ift bas eine Eventualität, bie ich gar nicht in die Berechnung aufnehmen murbe. "Rur Muth, ber Tabat raucht fich gut" fteht auf bem Udermarter Ranafter! Deftreich mertt langft, bag wir uns vor feinem Rudfall in eine Wiener Rheinbundspolitit fürchten, und benutt biefen Popang, um und ju feinem Willen gu bringen. Gobalb wir entschieden auftreten mit ber Ertlarung, bag wir einer gagreffiven Bolitit gegen Rufland unfre Unterftubung verfagen, haben wir alle beutschen Regirungen für uns, und Deftreich ift froh, unfrer fur Die Defensive ficher gu fein. Bielleicht will man in Wien auch gar nicht mehr als bas erreichen, fürchtet nur, wir möchten auch bas nicht ohne Concessionen in ber beutschen Bolitit gusagen wollen, und ftellt nach gewohnter Bferbejuden - Manier höhere Forberungen, bis mir froh find, bag man fich mit bem minus begnügt. Die Mittelftaaten find antifrangofiich, weil fie fürchten, baf Q. Napoleons Guftem ober feine Berfon nicht von Dauer find und ihr eventueller Bundesgenoffe, bas frangofifche Raiferreich, fich ploplich in ein gefährliches Ungethum vermandeln fonnte, und baf fie bann zwischen Scylla und Charybdis stehn würden, indem man ihren 7.4. 1854. späten Uebertritt vielleicht nicht wieder wie 1813 bezahlte.

Pourtales hat sich außer dem Wartegeld auch nachträglich 3000 Aubel Reisetosten von Constantinopel während seiner Spoche im Ministerium zahlen lassen, auf die er reglementsmäßig nicht rechnen tonnte. Golb müßte tont court einen diplomatischen Posten erhalten; er ist sehr brauchbar, und die Wenschen sehlen und zum Verzweiseln. Obersteutnant Manteussel müßte auch in die Diplomatie. Ist denn Usedom noch immer in Paris?

Ich habe Ihnen übrigens schon mehr Briese als zwei geschrieben, drei gewiß, ich denke vier. Deiner war vom 1. cr., den Sie am 3. schon hätten haben mussen, ein andrer war von der Abschrift eines Schreibens an F(ra) O(iavolo) begleitet. Ihre Briese über Eöln gehn so schr lange. Sie könnten mir sicher mit directer Post schreiben, wenn Sie von Damenhand und mit entsprechendem Siegel an meine Frau adressiren oder an Fr. E. v. Reckow, Preußische Gesandichaft abzugeben, oder an Graf Borcke, Gallengasse 19, sauter unverdächtige Abressen, besonders wenn man damit wechselt. Ich schiede Ihnen Extrast

<sup>1)</sup> Es scheint, daß nur zwei von den vier Briefen Bismarck in Gerlachs Dand gesommen sind; der erste derselben, Briefwechsel S. 143 f., ist im Criginal undatirt side Hernesgeberin hat das Datum des 5. März, 54 aus eigner Erstindung darüber geseth), trägt aber Gerlachs Bermert: Pr. 26. 3. 1854, ist also wohl vom 24. Wärz zu datiren; der zweite ist im Original nur "Donnersag" datirt, doch hat Gerlach in Barenthese das Datum 30. 3. 54 hinzugessügt. — Der letzte Theil des im "Briefwechsel" veröffentlichten Briefes vom 24. Wärz von den Worten an (S. 144 3. 3 v. u.): "Mit Jeres Aundes sechse marks an Gerlach vom 2. Wärz 1858 an. Im Original lautet der Schulks:

Der Prinz Emil in Darmstadt ist ganz russisch; die öffentliche Weinung hier, die von Profesch und Consorten geleitet, unfre Ablehnung der Convention zuerst als mordbrennerischen Berrath ansah, beginnt sich zu unsern Gunsten zu tlären; man sindet den großen mitteleuropäsischen Bund, Unadhängigteit nach allen Seiten sicher und ehreuvoll, traut aber unsern Einverkändniß mit Destreich noch nicht. Die Wiener und die hiesige Presse thun das Ihrige, um dieß Wistrauen zu karten. In treuer Freundschaft

ber Ihrige

p. Bismard.

P. S. Wie ift benn die Indiscretion über den Maivertrag entstanden? haffenpflug trifft übrigend; er fluchte nach Tische laut und lästerlich über die antipreußische Breffe, anementlich seine Kasseler Zeitung.

7.4.1854 eines Schreibens, ber meine Unsichten von ber Disposition der beutschen Regirungen enthält; 1) ich muß für heut schließen. Biel Gruße an Ihre Damen.

Der Ihrige

Fr(ankfurt), 7. 4. 54. v. Bismard. Hand Kleist erwarte ich heut Abend hier von Wehlar.

Fr(antfurt), Donnerstag [6. Juli 1854]. Berehrtester Freund,

6. 7. 1854. ich hatte mir vorgenommen, Ihnen heut burch ben Legationerath Wentel, ber auf Urlaub nach Berlin geht, in behaglicher Breite zu ichreiben; aber noch ebe ich aufftanb, traf mich eine mir ben Bringen Rarl anmelbende Depefche, ber er felbst balb folgte. 3ch habe ihm bie Juwelier-Läden und die Baulstirche gezeigt, ihm ein, wie er ichmeichelhaft fagt, lucullisches dejeuner porgesett und ihn nach Baben erpedirt, wo er heut Abend um 7 eintrifft; barüber ift meine Zeit bin, und ich muß mich barauf beschränten, Ihnen zu Ihrer Erheiterung bie beifolgenbe Unsprache von Ronge ju ichiden, auf Die Gefahr bin, bag Gie fie ichon tennen. Gin Commentar ber Situation und Begmeifer für die Fürften. Das Benbant bagu liefert ber Umftand, daß unfre Sachsenhäuser Demokraten, die gahmen bei ihren Bufammentunften, die bartigen Edensteber auf ber Strafe, Die lleberfetung frangofischer Chanfons gegen ben Raifer Rikolaus fingen und fredonniren, und ihn belbenmäßig in "figine Misprovifes" zurndiagen. Bon Er. A. Soh. bem Bringen Rarl bore ich mit Veranugen, bag Aussicht auf eine einlenkenbe Antwort von Betersburg ba ift. Meine Bromotion in ben

<sup>1)</sup> Gemeint ift offenbar ber Bericht vom 5. April 1854, Poschinger, Breußen im Bundestag I 378 ff. No. 243.

<sup>2)</sup> Der Briefwechsel S. 158 si. veröffentlichte Brief Bismards trägt im Original das Latum bes 20. Februar (nicht April) 1854; der S. 161 s. mitgetheitte Brief vom 21. April 1854 schließt mit den Worten (S. 162 Z. 16 v. o.): "eine starte Jumuthung." Das solgende Städ: "Die Convention mit Destreich" 21. die "von Vondon eingeholt" ist von der Verausgeberin einem im Auszug beigelegten Beriche Bismards an Nanteussel vom 21. April 1854 (Poschinger IV 187 s. No. 81) entnommen und von ihr ohne Weitres dem an Gerlach gerichteten Briefe Vismards eingefügt worden.

Staatsrath hat mich als Beweis bes Allerhöchsten Bertrauens 6.7. 1854. sehr gefreut. Im übrigen theile ich ganz Ihre Bebenken, und glaube, daß der Staatsrath eine Kriegsmaschine gegen die Bartei Westphalen-Raumer im Ministerium bilden wird. Meine Frau fragt mich, was eigentlich der Staatsrath sei; ich schried ihr: die Quintessenz aller der Thorheit und Bosheit, die man in Preußen unter dem Worte "Geheimrath" bezeichnet. Sie sehn, daß ich mir teine Allusion über diesen Senat mache.

Bielen Dant für 3hr Schreiben bom 1. c.

Treu ergeben

Ihr

v. Bismard.

VII.

Frantfurt, 27. Januar 1855.

Berehrtefter Freund,

Ihr liebensmurbiges Schreiben vom 23.1) habe ich er= 27.1.1855. halten. Ohne neue Anregung von außen läßt fich für Samburg hier nichts Andres thun als verschleppen, und barin habe ich wirklich zu meiner eignen leberraichung bisber [viel] geleiftet. Besonders bei ber jegigen Stellung Deftreiche ift nichte gu machen, weil bas bie Sache nur aus bem Befichtspunfte ber Stimmenmerbung bei ben bermaligen Machthabern ber Stadt Bas perfteht ber Rroat von beutichem Recht, und auffaßt. was ichiert man fich im Raiferl. Frang, département du Danube um confervative Städteverfassung. Ge. Majeftat ber Raifer "Frangofef" haben anbre Dinge im Ropf, feit ihm fein 3ot abhanden getommen ift. Bergeihn Gie ben mehr mahren als witigen pun.2) Warum ichiden bie guten Dber-Alten ihren Broteft benn nicht birect an ben Bund? ein berartiger Anhalt, von einer Samburger Behorbe ausgehend, fehlt uns längft bei unfern Bemühungen. In ber orientalischen und Mobili=

<sup>1)</sup> Briefmedfel G. 222 ff.

<sup>2)</sup> Bortipiel.

27. 1. 1855. firungefrage ichide ich Ihnen für ben Rall, daß F(ra) D(iavolo) Ihnen meine letten Berichte nicht mitgetheilt hat, eine Abschrift bes geftrigen, b. h. Auszug zur Drientirung über unfre Situation hier.1) Deftreich ift offenbar bei feiner Bajonnett - Attate ins Stuben gerathen, und Brotino 2) hat um neue Inftruction nach Bien geschrieben. Meines Erachtens mußten wir biefen Doment benuten, um die Initiative in ber Militar - Commiffion au ergreifen, und beren Berhandlungen auf preufifchen Betrieb auf die "Beibehaltung" ber Contingente im Ginne bes Beichluffes vom 9. Dezember birigiren und beichleunigen, bamit wir ber Cache die öftreichische Farbe nehmen. Rur muß ich erft bes Einverftanbniffes von Baiern mich verfichern. bairifche Inftruction wirft febr gunftig auf beibe Seffen, bei benen ich ichon vorgearbeitet hatte; ber Minifter Baumbach von Raffel mar hier bei mir, und bie Darmftabter habe ich in ihrer Beimath aufgesucht. Dalwigt fagte am Enbe unfrer Unterredung genau bas Gegentheil wie Anfangs; erft mar er fittlich und Ehren halber verpflichtet, mit Deftreich zu gehn; nachdem ich ihn über die Folgen tüchtig geängstigt hatte, fragte er: "wie redreffiren wir benn bie Cache am beften?" und fuhr mit mir hierher. Warum giebt man ihm boch ben großen Rothen (Abler) nicht? feine ganze Haltung gegen mich hat bie melancholische Karbung tiefer und unverdienter Kranfung burch unerwiderte Liebe. Man ichreibt mir von Berlin, er folle ihn erft verdienen. 3ch tann nicht zugeben, bag bie Orbensverleihungen immer Schritt mit ben Berbienften halten, ba ich am Sonntag feinen befommen habe. Aber Schers bei Seite, hat benn irgend Jemand bie ausländischen Orben verbient. bie er tragt? Gie find nicht gerechte Belohnungen, fonbern Beftechungen. 3ch wurde bie gange Aussohnung mit Darmftadt beklagen, wenn bas neue Berhaltniß wieder mit Empfindlichteit aufängt, und foviel Berbienfte um Breugen wie mancher fleinere von und becorirte Bremierminifter in allerhand Raubstaaten, tann fich D(alwigt) febr ichnell und gerabe in biefem Mugenblid erwerben. 3ch beftreite übrigene 3hre Annahme,

<sup>1)</sup> Bofchinger II 149 Ro. 82.

<sup>2)</sup> Grhr. v. Profefc.

daß die deutschen Fürsten sich vor Frankreich Deftreich mehr 27. 1. 1855. fürchten, ale (por) Breugen und Rugland. Das Umgefehrte murbe fich balb zeigen, wenn fie uns bie Courage und Confequens gutrauten, Die nothig ift, um mit einer ruffischen Alliang auch nur ernftlich zu brohn, fur ben Fall, bag bie Beft-Ditmachte fortfahren, und geringichätig zu behandeln. Dag Breugen mit bem außeröftreichischen Deutschland zusammen fofort bas llebergewicht auf die Seite Ruglands legen tonnte, baran zweifelt bei ber bermaligen militärischen Lage ber Bestmächte und ber politifchen Deftreiche niemand. Die Mittelftaaten haben nur von unfrer Unguverläffigkeit eine gleiche Anficht wie wir von ber ihrigen und fürchten, bag wir uns eventuell boch mit ben Leuten bom 2. Dezember verftanbigen und fie im Geschäft Die lliebom = Bebellichen Berhandlungen beanaftigen fie in hohem Grade und machen fie gegen und mißtrauisch: unfre auscheinende Berzweiflung über den Ausschluß von ber Confereng ift auch nicht geeignet, fie guverfichtlich in Betreff unfrer ju ftimmen. Es mare gewiß gut, wenn man über jene Sendungen ben beutichen Sofen, ben größern wenigftens, einige vertrauliche Borte ber Beruhigung fagte. heimniß giebt jeber öftreichischen Luge Anhalt. Die Boft ichließt.

Treu ber Ihrige

p. Bismard.

VIII.

Frankfurt, 10. Juni 55.1)

Berehrtefter Freund,

Sveben erhalte ich Ihr Schreiben von vorgestern,\*) und 10. 6. 1855. benute ben heut hier durchreisenden römischen Arnim, um wenigstens provisorisch darauf zu antworten. Ich habe gestern

<sup>1)</sup> Bgl. Briefmechfel G. 262 f.

<sup>2)</sup> S. u. 4 Ro. V. S. 198 ff.

10. 6. 1855. bes Längern an Manteuffel1) (\* geschrieben und mich in ber Samburger Sache bafür ausgesprochen, die Abstimmung bes Bundes über ben porgeftern erftatteten Ausschuftbericht einftweilen mit Rudficht auf bas in Samburg felbit Borgefallne in ber Luft ichweben zu laffen. Deine Meinung babei ift vielleicht unrichtig und muß jedenfalls burch die nächste factische Geftaltung in Samburg und burch weitre Erforichung bes hiesigen Terrains erft bestätigt ober berichtigt werben, ebe man banach handelt. Die meiften meiner Collegen wollten mit Rudficht auf Die Rachrichten über Samburg ben Ausschußvortrag nunmehr gang gurudgelegt und garnicht erstattet wiffen. 3ch bestand aber barauf, weil biefe telegraphischen Nachrichten nicht amtlich seien. Ich wollte ben Bortrag ins Brotofoll haben; erft baburch wird er etwas Bleibendes und fann nicht mehr mit reiner Escomotage in ben Ausschuffacten verschwinden. Deine Unficht, allerdings nur prima facie, ift nun, baf uns biefer Bortrag in bem ichwebenben Stadium por ber Abstimmung nüplicher wirtt, als die Abstimmung felbit. Er hat jest einstweilen ben Schein für fich, ber Ausbrud ber

Meinung bes Bundes zu sein, und diesen Schein könnte er bei der Abstimmung leicht einbüßen. Wir dürsen uns nicht vershehlen, daß der im Ausschuß erlangte Ersolg vielmehr ein succès d'estime für Preußen ist, als ein Resultat voller Ueberzeugung meiner Collegen. Einige derselben, und darunter meine besten Freunde, stellten mir gestern schon im Bertrauen vor, daß in dem vom Ausschuß besolgten Prinzip ein zu weit gehender Eingriff in die Unabhängigkeit des Einzelstaates liege. Der Bund könne gegen eine offizielle Geltung beanspruchende Bersassung in soweit einschreiten, als sie die Bundesverträge verletze; er könne das Gericht verwersen, wenn es wirklich auf

<sup>1)</sup> Boschinger II 230, 231 f. Ro. 128, 129 theilt zwei Berichte Bismards an Manteussel vom 9. Juni mit und erwähnt einen britten von gleichem Tage S. 232 Unn. 3, in keinem berselben ist die Hamburger Sache berührt. Ob ber betressend behömitt als zu "sangweitig" von Boschinger ausgelassen worden ist? Ich muß es annehmen, benn in keinem ber vier Bände bes von Boschinger herausgegebenen Urkundenwerkes ist die Hamburger Bersalfungskrage auch nur erwähnt, und boch hat Bismarck wiederholt über diese Frage an Manteussel berichtet.

ber Tafel erichienen fei, aber er habe nicht bas Recht, Ginficht 10. 6. 1855. von ben Topfen ber legislatorifchen Ruche zu verlangen. porbereitende Arbeit ber Befetgebung im Schofe ber innern Behörben fei tein Gegenstand ber vertragemäßigen Controlle bes Bundes. Es lagt fich barüber ftreiten, aber Thatfache ift. baß viele meiner Collegen fürchten, man tonne auch an ihre Regirung gelegentlich bas Berlangen ftellen, wenn man von beabsichtigten Reuerungen Bind erhielte, erft einmal bie Berhandlungen barüber vorzulegen und vor Brufung und Enticheibung burch ben Bund nicht weiter ju gehn. Rurg, es ift bas fo fehr machtige Element ber Furcht vor Beeintrachtigung ber Autonomie, welches und bei ber Abstimmung entgegentreten und ben mubiam errungenen Ausichufvortrag über ben Saufen werfen tann. Jebenfalls mußten wir uns ber Anfichten ber Regirungen felbft vergewiffern, bevor mir es gur Abftimmung tommen laffen. Ou'en pensez-vous?1)

Sie erinnern fich ber gebeimen öftreichischen Inftruction in Anknupfung an ben 14. Januar und mit Androhung bes Austrittes aus bem Bunde. 3ch weiß jest burch ben Bergog von Raffau, ber bavon fprach, ohne Ahnung, bag ich etwas bavon gehört hatte, bag in Darmftabt biefe Infinuation gemacht und fogar von Rechberg bei Gelegenheit eines Befuche. ben er bort machte, wiederholt und unterftust worden fei. Rach ber Art aber, wie fich Rechberg gleichzeitig über bie Abfichten Deftreichs gegen ben Bergog von Raffau geäußert hat, (\*fann man annehmen, bag bie bei Darmftabt angebrachte Drohung nur beftimmt mar,2) ben Beftlichen einen Beweis zu liefern, wie Deftreich fein Mittel unversucht laffe, auf Die Deutschen zu wirten. Dag eine Mittheilung nach Darmftabt auch eine an Frankreich fei, nahm ber Bergog an. 3ch fah Dalwigt gleich an, bag er log, als er vor einigen Bochen bie Sache gegen mich ableugnete. Wie schwer ift boch bas Lugen, baß man bei fo viel Uebung feine unbefangne Leichtigfeit barin

<sup>1)</sup> Bon (\* an im Drude auf feche Beilen gufammengebrangt.

<sup>3)</sup> Das Driginal lautet hier: tann man in ber bei Darmstadt angebrachten Trohung nur bestimmt von. Der Schreiber ist offenbar gestört worden und hat versaumt, ben Brief noch einmal burchgulesen.

10. 6. 1855. erlangt. Die Sache hat jest hoffentlich nur noch ein hiftorifches Intereffe, benn nach allen Witterungszeichen icheint bas öftreichische Demonstrationefieber ja boch im Kallen, und bie Befahr ber Anftedung überftanden. Bewiß ift es gut, baß wir ihnen ben Beg ju und erleichtern und goldne Bruden bauen, aber boch mit ber Borficht, bag fie feinen Rückfall betommen. Bare nicht für Ge. Majeftat eine Orteveranberung bas ficherfte Brafervativ? Der Rhein ift allerdings unruhiges Leben und ebenfo maffernahe, wie Botebam; aber Erdmanneborf mit gang andrer Luft und Ruhe wurde vielleicht febr mobl thun. Gott molle boch feinen Gegen bagu thun, baf ber Berr gefund bleibt. 3ch bin febr neugierig auf die Bonifaciusfeier; ich finde es gang richtig, baf bie Evangelischen fie ihrerfeits feiern, benn eigentliche Ratholiten waren bie beutschen Bonifag-Chriften ichwerlich in ber bamaligen Morgenröthe bes Bapismus. Bas ift bas mit ben Menschenfressern in Galigien?1) die follte man in ber Wiener Staatstanglei mit freier Station anftellen; Brotefch mit Citrone und Bfeffer wurde ihnen vielleicht beffer munden als uns hier; auch Biegeleben. Buol. Meifenbug 2c. 2c. fonnten feine beffre Bermenbung finben.

Treu der Ihrige

v. Bismard.

#### IX. X.

Die Briefe Bismarcks vom 8. und 9. Januar 1856 sind "Briesvechset" S. 297 si. abermals durcheinander geworfen und als ein Stück unter dem Datum des 9. Januar vereinigt. S. 297 z. 1-10 v. o. gehören dem Briese vom 8. Januar an, ebenso S. 298 z. 11 v. o. bis 299 z. 20 v. o. (bis "Nägeln"); S. 297 z. 10 v. o. bis mit 298 z. 10 v. o., 299 z. 20—24 dem Briese vom 9. Januar; ich theile beide Briese im vollen Wortsaut nach den Originalen mit.

<sup>1)</sup> Bgl. Gerlache Brief vom 8. Juni 1855, u. 4 V. G. 200.

Frantfurt, 8. 1. 56.

# Berehrtefter Freund,

Seit acht Tagen habe ich das Bedürfniß, Ihnen zu 8.1.1886. ichreiben, wäre es auch nur, um Ihnen ehrlich und ernstlich Glüd zum neuen Jahre und vor allen Dingen Freude an Ihrem Amte zu wünichen; an lettrer fällt mir mein Antheil dann von selbst zu, und daß ich ihn am erstern nehme, glauben Sie mir ohne Betheuerung. Ich könnte allerhand geschäftliche Austeden für die Berspätung meines Wunsches vorschützen, aber ich will nicht lügen, ich bin sast täglich auf der Jagd gewesen und habe damit meine gastrischen Leiden todt gemacht, heut aber viel versäumte Dinge nachholen müssen, so daß es wieder gleich Postzeit ist.

Die ruffifche Circulardepeiche macht hier allgemein ben Eindruck zu fpat zu tommen; fie fieht jest wie eine Abichlagsgablung auf die Efterbagn Forberungen aus, und man verbreitet gefliffentlich die Luge, daß lettre burch Gortichatoff ichon längft in Betereburg befannt gewesen jeien. 3ch hatte gewünscht, daß man ber ruffischen Buftimmung gur Reutralijation bes ichwarzen Meeres von Saufe aus, alfo ichon vor vier ober fünf Bochen, jebe mögliche Bublicität gegeben und baß wir fie ben beutichen Sofen befürwortend communicirt batten. Sollen die lettern fest bleiben, fo ift es nothig, baß wir felbit unfre Stellung icharfer martiren und bamit alle Georg Efterhagnichen Lugen abichneiben, bamit man nicht mehr in Munchen glaubt, wir schwantten, und in Stuttgart, Sanover, Baiern ware madlig, u. f. w. Gelingt es uns in Wien und München, Sanover zc. ben Gindrud zu machen und zu erhalten, daß wir unerschütterlich find, und glauben die Destreicher, daß wir unter Umftanden auch "niederträchtig" fein konnen, fo bleibt alles nied=1) und nagelfest, bas ift bie alte Leier, Die ich im porigen Jahre fang und jest wieber finge. Die Rleinen muffen unumftoklich glauben, bag burch ihr etwaiges Gehn mit Deftreich ber Bunbesbruch nicht verbutet, fondern erft geschaffen wird, weil Brenken dann boch

<sup>1)</sup> Dies Bismards Schreibung.

8. 1. 1856.

nicht mitgeht; glauben fie bas wirklich, fo halten wir fie und Deftreich. 3ch beute mir, bag Reffelrobe auf Die Efterhagniche Broposition boch mit irgend einer formulirten Gegenpropofition antworten wirb, fonft murbe ich ihn für einen roben Menichen halten, ber glimmenbe Dochte nicht zu behandeln weiß. Beichieht es aber, bann mußte er nicht wieder bie Beit mit Bedächtigfeit und Gebeimnifframerei pergeuben, um ichließlich eine Fontoniche Stnlübung in Die Belt zu feben, fondern ichnell und offiziell ein fertig paragraphirtes Anerbieten an ben Stellen und in benfelben Begen mittheilen, wo Deftreich Renntnik von feinen Propositionen gegeben bat, namentlich aber birect por bie Barifer Schmiebe bamit gehn und nicht erft burch bie hohle Gaffe von Bien. Bir aber follten biefe eventuellen ruffischen Propositionen bann in Deutschland minbeftens ebenjo befürmorten, wie wir es jest in Betersburg mit ben öftreichischen gethan haben. Es ift eine miferable Bosition, baf mir, ftete in ber Defeusive gegen öftreichischweftliche Rumuthungen und babei im Berbacht find, uns ichliefelich boch mit faurem Gefichte fügen gu werben, aus Angft, bag man une fonft bei ber Formalität ber Unterschrift vergeffen werbe. Benn mir irgend eine felbitbemufte Initiative nehmen, wie Befürwortung ruffifder Gegenvorichlage, fo wird man fich fchon um und fummern. Dag Ebwin 1) nach Bien gegangen ift, nachbem Deftreich wiederum hinter unferm Ruden fich neu bewestet hat, gefällt mir nicht und erregt wieber Zweifel an und in Deutschland. 3ch fannte eine Frau in Bommern, Die fich huren ließ, und wenn ihr Mann barüber tobte, ju fagen pflegte: "lat em man, bei gifft fit!" Go reben bie Deftreicher immer bon uns, und bag Biele glauben, "Breugen werbe fich geben." macht bie Position loder. 3ch glaube es nicht, ich bente, wir halten fest, aber wir tonnen barüber au Fall tommen, daß die andern nicht an unfre Festigfeit glauben.

Gestern Mittag starb ganz plöglich an der Lungeneutzündung Frau v. Brints, Buols Schwester, ein großer Verlust für die Gesellschaft hier; sast alle Familien haben Trauer ohnehin, und von Bällen (ist) deshalb nicht die Rede, was ich sonst

<sup>1)</sup> Manteuffel.

nicht gerade bedauern würde. Berzeihn Sie diesen nach Form 8.1.1856. und Inhalt gesubelten Brief, die Post brennt mir auf den Rägeln.

Biel gute Buniche an Ihre Damen.

Treu ber Ihrige

v. Bismard.

Theodor Stolberg will gern Flügeladjudant') werden. Kann er das? Er schiene mir recht geeignet, wenn er alt genug dazu ist.

Fr(antfurt), 9. 1. 56.

Berehrtefter Freund,

Als Beleg für meine gestrige Angabe, in welcher Weise 9. 1. 1856. das Wiener Cabinet die Mission Edwins ausbeutet und den Deutschen weis zu machen sucht, daß wir uns geben würden, schiede ich Ihnen beisolgenden Artikel aus der offiziösen öftreichischen Zeitung, dem ich ein Dutend ähnlicher aus andern, minder oftensibet von Wien abhängenden Organen beisügen könnte.

Der neue französische Gesandte ) hier entwickelt einen überflüssigen Diensteiser. Die Collegen klagen, daß er sie täglich überläust. Dabei ist er so thöricht, mit einer gewissen gesellschaftlichen Anmaßung aufzutreten, zu erwarten, daß die Aundestagsgesandten und deren Frauen sich ihm und der seinigen vorstellen lassen und dergleichen. Er hat einen Generalstad vom sechs Attaches und Secretären bei sich, wird aber bald sinden, daß hier nicht das Terrain ist, die Pariser durch Ersolge in Erstaunen zu sehen.

Rechberg ist in gebrückter Stimmung; auf seinen Bunsch, baß Werner nach Berlin geschickt würde, hat man ihm gar nicht geantwortet, und er fürchtet offenbar, den Auftrag zu Schritten am Bunde zu erhalten, die er selbst für unweise ansieht.

Die heutige Runbichau habe ich noch nicht lefen können. Den Kopfartikel unter "Kriegsichauplat" finde ich aber fehler-

<sup>1)</sup> Schreibung Bismarde.

<sup>2)</sup> Montessun, so ift "Briefwechsel" S. 325 3. 3 v. u. und 326 3. 1 und 3. 16 v. o. ftatt "Montigny" zu lefen.

9.1. 1856. haft, er bestärkt in der Meinung, daß die russische Depeiche vom 22. mit Kenntniß der Weiner Proposition geschrieben sei. Aus einem Privatbrief Resserber an Brunnow habe ich ersehn, daß man am 22. Dezember in Petersburg noch nichts von der zugemutheten Landesabtretung wußte, sondern sich nur gegen die erwartete Bedingung, daß Sebastopol nicht wieder gebaut werden dusse, als ehrenrührig aussehnte; die steht wohl zu präcis kaum darin. Ich bin in dem fatalen Geschäft begriffen, Rechnungen zu bezahlen, es sind jederzeit mehr, als man glaubte. Man schreibt mir aus Schulzens (Manteussels) Umgebung, daß er sehr niedergeschlagen, weich und widerstandsunfähig gestimmt sei, auscheinend durch Dinge, die außerhalb der eignen Politik liegen. Ich kann mirs denken.

Biele Grüße an Ihre Damen und Ihren rundschauenden

Der Ihrige

v. Bismard.

Ich habe eben die erften 11/2 Spalten der Rundschau gelesen und finde sie ausgezeichnet. Das alles ist so klar, daß man glauben sollte, jeder Esel, selbst Meier (Buol) und Schneider (Esterhazy) müßten es einsehn, aber es ist schön, es so eindringlich zusammengestellt zu sehn.

XI.

Frantfurt, 5. April 56.

Berehrtefter Freund,

5.4.1856. Mit vielem Dank habe ich gestern Ihr Schreiben vom 3.1) erhalten, und in Folge besselben schou in meinem gestrigen Immediatbericht über die lette Sitzung? eine kurze Expectoration über Stellung der Bundesversammlung zu der Hamburger Frage ausgenommen. Der Hauptgrund der Schwäche

<sup>1)</sup> Giebe unter 4 Ro. XIX. S. 222 ff.

<sup>2)</sup> Roch nicht veröffentlicht.

unfrer Stellung in ber Sache liegt barin, bag uns von Sams 5. 4. 1856. burger Conservativen zu wenig Material unter ben Guß gegeben wird, namentlich feine Anhaltspunfte, aus benen man mit den Bargaraphen bes Bundesrechtes in ber Sand Die Bflicht ober auch nur bas Recht zum Ginichreiten bes Bundes flar nachweisen tann. Bas uns bisher porliegt, macht bem Gros ber Bundesbiplomaten ben Ginbrud eines perfonlichen Streites, ben ein politifirender Bafferbauinfvector gegen eine zu wohlthätigen Reformen geneigte Regirung anhebt und mit Bulfe verfonlicher Connerion, Die er in Breufen bat, fortführt. Unfer Intereffe für bie alte Berfaffung wird babei im Lichte ber Liebhaberei eines Alterthumlers aufgefaßt, ber ben Bau einer Gifenbahn hindert, um eine ihm intereffante Ruine zu conferviren. In ben Augen von mehr als 3/4 meiner Collegen hat ber Gifenbahningenieur Recht, und ber Siftoriter foll bem Zeitstrome weichen. Die Reuner-Berfaffung murbe nach ihrer Anficht "icharfer regiren"; fie wurde die Regulirung bes Elbstromes ermöglichen, man murbe Soffmann und Campe beffer zu Leibe gehn fonnen und vieles andere Rupliche. In ber That leiftet Die Demofratie ber neuen Berfaffung nach Berhaltniß ihrer Mittel einen viel fraftigern Biderftand als Die Confervativen, an den Bund tann fie fich natürlich nicht wenden, aber nach unfern Rachrichten ift es unzweifelhaft. baß bie bisherigen Burudweifungen von den Confervativen allein niemals batten burchgesett werben fonnen, mahrend es febr zweifelhaft ift, ob die Demofratie bes Beiftandes ber geringen Bahl ber Confervativen bisher bedurft hatte, um gegen bie Reuner in ber Majoritat zu bleiben. Rechnen Gie gu bem Einbrud biefer Betrachtungen noch einige andre Motive von uneingestandnem Ginfluffe; 3m Butereffe ber freien Bewegung ihrer eignen Regirungen halten die Gesandten an dem Brundfate feft, daß die Ginmifchung bes Bundes in die imme Besetgebung erft bann ftattfinden tann, wenn lettre burch einen vollendeten Act mit dem Bundesrecht in Widerspruch tritt, daß aber eine prophylaftische Controlle der gesetgeberischen Thatigfeit einer Regirung bem Bunde nicht guftebe. Biberftandsmittel, welche bie Organisation eines jeden Staates

5.4. 1856. felbit gegen bie Ginführung bundeswidriger Befege bietet, muffen erichöpft und übermunden fein, bevor ber Bund mit feiner Remedur gegen die Regirung einschreitet. Diese Theorie wird allgemein festgehalten - m. E. nicht mit Unrecht, weil für eine Bundesthätigfeit, welche bem Buftanbefommen von Befeten, Die fich vom Standpunkt ber Bunbespertrage anfechten laffen, vorbeugen wollte, die Grangen gar nicht zu giehn find. Die Beforgniß, felbst einmal ahnlich wie Samburg einen Bundescommiffar erhalten zu tonnen, macht bie Regirungen vorsichtig in ihrem Ginschreiten. Dazu tommt ferner ber politische Ratholicismus, welcher überall auf protestantischem Bebiete die Entwicklung bes vulgaren Liberalismus in Staat und Rirche aus veisimiftischer Berechnung mit gunftigem Muge betrachtet; die Demotratie ift ihm ichon unbehaglicher, als bie liberale Ananition, noch viel unlieber aber ift ihm ber ftraffe Proteftantismus mit feinem Inhalt an positivem Glauben und feiner confervativen, Die evangelischen Regenten ftupenben Rraft. Diefe in Wien noch immer ftarte tatholifche Bolitit hat auf bem Bunbesgebiete und bier am Orte manche eifrigern Organe als ben Grafen Rechberg; insbesondre rechne ich Münch, ben Darmitäbter Befandten und Referenten in ber Samburger Sache bagu. Diefer fteht gang auf Seite ber Reuner. Er beftreitet, daß ber Entwurf ber lettern etwas Bundeswidriges ober Gefährliches enthalte, verweift (mit Recht) barauf, bag ber Bund in Bremen, Lübeck, Frankfurt weitergebende Menderungen ber alten Berfassungen und Metamorphosen bes frühern Souverans und Bundesgliedes geduldet bat und laft es fein Beichäft fein, die Dangel ber alten Berfaffung ans Licht gu giehn. Diefen vielen Schwierigfeiten gegenüber find die bisber von und errimgnen Erfolge befenfiver Ratur, lediglich ale ein succès d'estime zu betrachten, ben man Breugen gewährt. Mit Achselanden über die Unbegreiflichkeit unfrer Borliebe für bas Alte und mit ber Miene, und eine hoch anzurechnenbe Gefälligfeit miber eigne llebergengung zu erweifen, haben bie herrn vom Musichuß foviel gethan, als bisher gegen bie Reuner geschehn ift. Deftreich fteht une babei inforveit gur Seite, als nothig ift, um uns mit ben beftehenden Dacht-

habern in Samburg zu verfeinden, und verfaumt gewiß teine 5. 4. 1856. Belegenheit, bem Genat tlar ju machen, bag nur Breugen ihm alle Schwierigkeiten bereite. Daburch aber, bag bie herrichende Bartei im Genat nachgrade ziemlich gereigt gegen und ift, fteigt fie in ber Berthichabung Deftreiche, und lettres wird zu ihrem Sturge nicht ernftlich bie Sand bieten. Erft wenn ich febe, daß bie Berrn v. Munch, v. Roftis u. f. m. mit Eifer gegen die Reuner ins Feld giehn, werbe ich glauben. baß bas Biener Cabinet uns wirtlich beiftehn mill: Diefe herrn find ein beffrer Barometer fur bas Better in Bien als Rechberg. Satte ber öftreichifche Gefandte in Samburg mit Ramps gufammen rudbaltlos abgemahnt, fo murbe ber Senat ichwerlich zu fofortiger Bieberholung ber Burger-Abstimmung geschritten fein. Aber wenn Denshengen überhaupt einen oftenfibeln Schritt ber Art gethan bat, fo mirb er auch beimlich bingugefügt haben, baß es nur geschehe, um Breußen aufrieden au ftellen, und bag es jo ernftlich nicht gemeint fei. Sier am Bunde fehlt und wirklich bie Sandhabe, etwas zu thun. Ale eigentlicher Autrag liegt une nichte por ale die erfte Eingabe von Subbe, beffen Legitimation gur Beidwerbe in ber Eigenschaft als Samburger Bürger obenein zweifelhaft bleibt. Bon ben Oberalten haben wir nichts als einige vage Eingaben, aus benen ihre Berftimmung erfichtlich ift, benen aber ein eigentliches petitum ganglich fehlt, Bitten um "Renntnifnahme". Wollte ich jest mit einem auf biefe Unterlagen bafirten Antrage por Die Berfammlung hier treten, fo murbe ich glangend burchfallen, wenn man mir auch nur ben ausweichenden Grund entgegenhielte, bag man jedenfalls abwarten muffe, ob die Burgerichaft fich nicht auf verfaffungemäßigem Bege aus eignen Rraften ber angeblich bundeswidrigen Reuerung ermehrte. Sinter Diefem Ablehnen ber Opportunitat murbe aber nur die Abneigung gegen die Sache felbit fich verfteden. Rechberg ift perfoulid zu allem bereit, muß aber erft in Bien anfragen, und die Antwort barauf tann ich mir nach Obigem benten. Die Abstimmung am Montag in Samburg mag ausfallen, wie fie will, für die Stellung bes Bunbes gur Sache wird baburch nichts geanbert, er fann

5. 4. 1856. auch, wenn die Annahme seitens der Bürgerschaft erfolgt, noch immer einschreiten. Die Frantfurter Sandhabe ift aber gu morich, um ihn baran in Bewegung zu feten. Wir mußten uns vielmehr mit Deftreich zusammen an die wichtigern Sofe wenden, und bort ben Antrag auf Entsendung einer Commission vorbereiten, indem wir ihnen die Betheiligung an ber Commiffion in Aussicht ftellen. Bird die Reuner-Berfaffung von ben Bürgern angenommen, fo mußte eine Beschwerde ber Dberalten ober boch einer großern Angahl von Burgern an ben Bund gelangen. Das vereinzelte nie pozwalam von Subbe ift zu bunn als Grundlage. Lehnt aber, wie ich glaube, bie Bürgerschaft wieder ab. fo fann man vielleicht ex officio die Bofe aufforbern, Diefem Buftanbe unaufhörlicher Spannung und provisorischer Unficherheit burch eine Bunbescommission "im Butereffe ber innern Gicherheit Deutschlands" ein Biel gu feten. Forbern Gie von ber Bunbesversammlung aber nur teine ichnellen Entichluffe und raiche Thaten mit telegraphischen Inhibitorien und bergleichen. Ich wollte mich noch über manches Undre gegen Gie expectoriren, aber unter Beihülfe einiger mich unterbrechenden Besuche ift bas tempus utile ber Boft verftrichen, und ich muß biefen Brief als ausschlieklich Samburgifden abgehn laffen und mir bas Weitre auf morgen verivaren.

# Tren ber Ihrige

## v. Bismard.

Ich weiß nicht, warum die Conservativen in Hamburg nicht ihrerseits auch den Weg der Anitiative betreten und Reformen der alten Verfassung offiziell in Anregung bringen; das bloße Regiren der Vorschläge der Renner thut es nicht; und sie haben nun fünf Jahr Zeit gehabt, sich auf positive Gegenanträge zu besinnen. XII.

Frantfurt, 2. Mai 57.

Berehrtefter Freund,

Gestern habe ich die Freude gehabt, Ihren Brief vom 2.5. 1857. 29. 1) zu erhalten, und nuß meine Antwort leider mit dem Ausdruck meines herzlichen Antheils an Ihrem häuslichen Leiden beginnen; ich kann es Ihnen aus eigner Ersahrung, wenn auch disher nicht aus so ernster, nachempsinden, wie schwer es ist, unter dem Druck von Kummer und Sorgen dieser Art sich Theilnahme für die Vorgänge der Außenwelt zu bewahren; und doch ist die Nothwendigkeit es zu thun, noch immer das nühlichste äußre Gegengewicht, und ich halte es deshalb nicht für unerlaubt, Sie mit Discussion über den politischen Inhalt Ihres Schreibens in Anspruch zu nehmen.

So einstimmig wir in Betreff ber innern Politit find, jo wenig tann ich mich in Ihre Auffaffung ber außern Bolitit hineinleben, ber ich im Allgemeinen ben Borwurf mache, baß fie bie Realitäten ignorirt. Gie gebu bavon aus, baf ich einem einzelnen Manne, ber mir imponire, bas Pringip opfre. 3ch lehne mich gegen Borber- und Rachsat auf. Der Mann imponirt mir burchaus nicht. Die Fahigfeit, Menichen gu bewundern, ift in mir nur mäßig ausgebildet, und vielmehr ein Fehler meines Muges, bag es icharfer fur Schwachen als für Borguge ift. Wenn mein letter Brief etwa ein lebhafteres Colorit hat, fo bitte ich bas mehr als rhetorisches Sulfemittel zu betrachten, mit bem ich auf Gie habe wirken wollen. aber bas von mir geopferte Bringip anbelangt, fo tann ich mir bas, mas Gie bamit meinen, concret nicht recht formuliren, und bitte Gie, Diejen Buntt in einer Antwort wieder aufgunehmen, ba ich bas Bedürfniß habe, mit Ihnen pringipiell nicht auseinander ju gehn. Meinen Gie bamit ein auf Frantreich und feine Legimitat anzuwendendes Bringip, fo geftebe ich allerdings, daß ich biefes meinem fpecifisch preußischen Batriotismus vollständig unterordne; Frant-

<sup>1)</sup> Siehe unter 4 Ro. XXIX. G. 240 ff.

2.5. 1857. reich intereffirt mich nur insoweit, als es auf die Lage meines Baterlandes reagirt, und wir fonnen Bolitit nur mit bem Frankreich treiben, welches vorhanden ift, biefes aber aus ben Combinationen nicht ausschließen. Gin legitimer Monarch, wie Ludwig XIV, ift ein ebenfo feindseliges Glement, wie Napoleon I., und wenn beffen jegiger Rachfolger heut auf ben Gebanken tame zu abbieiren, um fich in bie Dufe bes Brivatlebens gurudgugiehn, fo murbe er uns gar teinen Befallen bamit thun, und Beinrich V. wurde nicht fein Rachfolger fein; auch wenn man ihn auf ben vacanten und unverwehrten Thron hinauffette, wurde er fich nicht barauf be-3ch tann als Romantiter eine Thrane für fein Geschick haben, als Diplomat murbe ich sein Diener fein, wenn ich Frangofe mare, fo aber gablt mir Fraufreich, ohne Rudficht auf die jeweilige Berfon an feiner Spige, nur als ein Stein, und zwar ein unvermeiblicher in bem Schachspiel ber Bolitit, ein Spiel, in welchem ich nur meinem Ronige und meinem Lande zu bienen Beruf habe. Sympathien und Antipathien in Betreff auswärtiger Machte und Berfonen vermag ich vor meinem Bflichtgefühl im auswärtigen Dienfte meines Lanbes nicht zu rechtfertigen, weber an mir noch an Anbern; es ift barin ber Embryo ber Untreue gegen ben herrn ober bas Land, bem man bient. Inebesondre aber, wenn man feine ftebenden biplomatifchen Beziehungen und bie Unterhaltung bes Einvernehmens im Frieden banach zuschneiben will, fo hort man in. G. auf, Bolitit zu treiben, und handelt nach perfonlicher Willfuhr. Die Intereffen bes Baterlandes bem eignen Gefühl von Liebe ober Sag gegen Frembe unterguordnen, bagu hat meiner Ansicht nach felbit ber Ronig nicht bas Recht, hat es aber por Gott und nicht por mir zu perantworten, wenn er es thut, und barum ichweige ich über Diefen Buntt.

Ober finden Sie das Prinzip, welches ich geopfert habe, in der Formel, daß ein Preuße stets ein Gegner Frankreichs sein musse? Aus dem Obigen geht schon hervor, daß ich den Maßstab für mein Berhalten gegen fremde Regirungen nicht aus stagnirenden Antipathien, sondern aus der

Schablichteit ober Ruplichteit für Preugen, welche ich ihnen 2.5. 1857. beilege, entnehme. In ber Gefühlspolitit ift gar feine Reciprocitat, fie ift eine ausschließlich preußische Gigenthumlichkeit, jebe anbre Regirung nimmt lediglich ihre Intereffen gum Magitabe ihrer Sandlungen, wie fie dieselben auch mit rechtlichen ober gefühlvollen Debuctionen brapiren mag. acceptirt unfre Gefühle, beutet fie aus, rechnet barauf. bag fie und nicht geftatten, und biefer Ausbeutung zu entgiehn, und behandelt uns banach, b. h. man bankt uns nicht einmal bafür und respectirt uns nur ale brauchbare dupe. 3ch glaube, Sie werben mir recht geben, wenn ich behanpte. daß unfer Anfehn in Europa beut nicht baffelbe ift wie por 1848, ich meine fogar, es war größer zu jeder Beit zwischen 1763 und 1848, mit Husnahme natürlich ber Beit von 7 bis 13. 3ch raume ein, daß unfer Machtverhaltniß zu andern Großmächten, namentlich aggreffiv, bor 1806 ein ftarferes war, ale jest; von 15 bie 48 aber nicht, bamale maren giemlich alle, mas fie jest noch find, und boch muffen wir fagen wie ber Schäfer in Goethes Gebicht: "ich bin beruntergetommen und weiß doch felber nicht wie." 3ch will auch nicht behaupten, daß ich es weiß, aber viel liegt ohne 3meifel in bem Umftande: wir haben feine Bundniffe und treiben feine auswartige Bolitit, b. h. teine active, fondern wir beidrauten und barauf, die Steine, die in unfern Garten fallen, aufgufammeln und ben Schmut, ber uns aufliegt, abzuburften wie wir fonnen. Wenn ich von Bundniffen rebe, fo meine ich damit teine Cout- und Trut-Bundniffe, benn ber Frieden ift noch nicht bedroht; aber alle bie Ruancen von Möglichkeit. Bahricheinlichfeit ober Abficht, für ben Fall eines Brieges Diefes ober jenes Bundnig ichliegen, ju biefer ober jener Gruppe gehören zu fonnen, bleiben boch die Bafis bes Ginfluffes, ben ein Staat beut zu Tage in Friedenszeiten üben fann. Wer fich in ber für ben Kriegsfall ichmächern Combination befindet, ift nachgiebiger gestimmt, wer fich gang ifolirt.

12\*

<sup>1)</sup> Das folgende bis S. 187 3. 5 v. o. fehlt in bem gedruckten Briefwechfel.

2.5. 1857. verzichtet auf Einfluß, besonders wenn es die schwächste unter ben Großmächten ift. Bundniffe find ber Musbrud gemeinfamer Intereffen und Abfichten; ob mir Abfichten und bewußte Biele unfrer Bolitit überhaupt haben, weiß ich nicht: aber baß wir Intereffen haben, baran werben uns Andre ichon erinnern. Wir haben aber die Bahricheinlichkeit eine Bundniffes bisher nur mit benen, beren Intereffen fich mit ben unfrigen am mannigfachften freugen und ihnen widersprechen, nämlich mit ben beutschen Staaten und Deftreich. Bollen wir bamit unfre auswärtige Bolitif ale abgeschloffen betrachten, fo muffen wir und auch mit bem Gebanten vertraut machen, in Friedensgeiten unfern europäischen Ginfluß auf 1/17 ber Stimmen bes engern Rathes im Bunde reducirt ju fehn, und im Rriegefalle mit ber Bundesverfassung in ber Sand allein im Tarisichen Balais übrig zu bleiben. 3ch frage Gie, ob es in Europa ein Cabinet giebt, welches mehr ale bas Biener ein gebornes und natürliches Intereffe baran hat. Breuken nicht ftarter werden zu laffen, fondern feinen Ginfluß in Deutsch= land zu mindern; ob es ein Cabinet giebt, welches biefen Amed eifriger und geschickter verfolgt, welches überhaupt fühler und cynischer nur feine eignen Butereffen gur Richtschnur feiner Bolitit nimmt, und welches une, ben Ruffen und ben Bestmächten mehr und ichlagendere Beweise von gemiffenloser Berfidie und Unguverläffigkeit für Bundesgenoffen gegeben bat? Benirt fich benn Deftreich etwa, mit bem Auslande jede feinem Bortheil entsprechende Berbindung einzugehn und foggr bie Theilnehmer bes Dentschen Bundes vermöge biefer Berbindungen offen zu bedrohn? Salten Gie ben Raifer Frang Jojeph für eine aufopfernde, hingebende Natur überhaupt und inebefondre für außeröfterreichische Intereffen? Finden Gie amiichen feiner Buol Bachichen Regirungsweise napoleonischen vom Standpunkte bes "Bringipes" einen Unterichied? Der Trager ber lettern fagte mir in Baris, es fei für ihn, qui fais tous les efforts pour sortir de ce système de centralisation trop tendu et qui en dernier lieu a pour pivot un gend'arme sécrétaire et que je considère comme une des causes principales des malheurs de la France, sehr merta

würdig zu febn, wie Deftreich biefelben Anftrengungen mache, 2.5. 1857. um hineinzugerathen. 3ch frage noch weiter, und bitte Gie, mich in Antwort nicht mit einer ausweichenden Bendung abaufinden: giebt es nachft Deftreich Regirungen, Die weniger ben Beruf fühlen, etwas für Breufen zu thun, ale bie bentichen 3m Frieden haben fie bas Bedürfnif, am Mittelftaaten? Bunde und im Bollverein Rollen zu fvielen, ihre Couveranetat an unfern Grengen geltend zu machen, fich mit v. b. Beubt gu ganten, und im Rriege wird ihr Berhalten burch Furcht ober Migtrauen fur ober gegen und bedingt, und bas Digtrauen wird ihnen fein Engel ausreben tonnen, fo lange es noch Landfarten giebt, auf Die fie einen Blid werfen fonnen. Und nun noch eine Frage; glauben Gie benn und glaubt Ge. Dai, ber Rönig wirklich noch an ben Deutschen Bund und feine Urmee für ben Rriegsfall? ich meine nicht für ben Fall eines frangofischen Revolutionefrieges gegen Deutschland im Bunde mit Rufland, fondern in einem Intereffenfriege, bei bem Deutschland mit Breugen und Deftreich auf ihren alleinigen Füßen zu ftehn angewiesen maren? Glauben Gie baran, fo tann ich allerdinge nicht weiter bieputiren, benn unfre Bramiffen maren zu verschieden. Bas tonnte Gie aber berechtigen, baran ju glauben, baf bie Großherzoge von Baben und Darmftabt, ber Ronig von Burtemberg ober Baiern ben Leonibas für Breugen und Deftreich madjen follten, wenn bie lebermacht nicht auf beren Seite ift und niemand an Ginheit und Bertrauen gwijchen beiben. Breugen und Deftreich nämlich. auch nur ben mäßigsten Grund hat zu glauben? Schwerlich wird ber Ronig Dag in Fontainebleau bem Rapoleon fagen, bag er nur über feine Leiche bie Grenze Deutschlande ober Deftreichs paffiren werbe. Den Durchmarich nach Renenburg geftatteten jene Fürften, nachbem fie in Baris angefragt hatten, ließen fich bann aber auch burch Deftreich nicht irre machen gegen Franfreich.

Ganz erstaunt bin ich, in Ihrem Briefe zu lesen, daß die Destreicher behaupten, sie hätten uns in Neuenburg mehr verschaft als die Franzosen. So unverschämt im Lügen ist doch nur Destreich; wenn sie gewollt hätten, so hätten sie es nicht

2. 5. 1857. getonnt, und mit Frankreich und England mahrlich feine Sändel um unfertwillen angefangen. Aber fie haben im Gegentheil und in der Durchmarschfrage genirt, so viel sie konnten. und verläumdet, und Baben abmendig gemacht, und jest in Baris find fie mit England unfre Begner gemefen; ich weiß von den Frangolen und von Riffeleff, baf in allen Befprechungen, wo Subner ohne Satfeldt gewesen ift, und bas maren grabe bie entscheibenben, er ftets ber erfte mar, fich bem englifchen Biberipruch gegen uns anzuschließen, bann ift Frantreich gefolgt, dann Rukland. Warum follte aber überhaupt jemand etwas für uns in Reuenburg thun und fich für unfre Intereffen einsegen? hatte benn jemand von uns etwas bafür au hoffen ober au fürchten, wenn er uns ben Gefallen that ober nicht? Dag man in ber Politit aus Gefälligfeit ober aus allgemeinem Rechtsgefühl handelt, bas burfen andre von und, wir aber nicht von ihnen erwarten.

> Bollen wir fo isolirt, unbeachtet und gelegentlich ichlecht behandelt weiter leben, fo habe ich freilich teine Dacht, es zu ändern; wollen wir aber wieder zu Unfehn gelangen, fo erreichen wir es unmöglich bamit, baf wir unfer Rundament lediglich auf ben Sand bes Dentichen Bundes bauen und ben Einfturg in Rube abwarten. Go lange jeder von une bie lleberzeugung hat, bag ein Theil bes Schachbretes uns nach unferm eignen Billen verschloffen bleibt, oder daß wir uns einen Urm principiell festbinden, mahrend jeder andre beide Bu unferm nachtheil benutt, wird man biefe unfre Gemuthlichkeit ohne Furcht und ohne Dank benuten. Ich verlange ja gar nicht, bag wir mit Frantreich ein Bundnig ichließen und gegen Deutschland conspiriren follen: aber ift es nicht vernünftiger, mit den Frangoien, fo lange fie uns in Rube laffen, auf freundlichem als auf fuhlem Guge gu ftehn? 3ch will nichts weiter, als andern Leuten ben Glauben benehmen, fie tonnten fich verbinden, mit wem fie wollten, aber mir wurden eher Riemen aus unfrer Saut ichneiben laffen, als Diefelbe mit frangofischer Bulfe vertheidigen. Soflichkeit ift eine wohlfeile Munge, und wenn fie auch nur dabin führt, daß die andern nicht mehr glauben. Frankreiche feien fie gegen

und immer ficher und wir jederzeit hulfebedurftig gegen 2.5. 1857. Frantreich, fo ift bas für Friedens-Diplomatie ein großer Bewinn; wenn wir bieje Bulfemittel veridmahn, jogar bas Gegentheil thun, fo weiß ich nicht, warum wir nicht lieber Die Roften ber Diplomatie fparen ober reduciren, benn biefe Rafte vermag mit allen Arbeiten nicht zu Bege zu bringen. was ber Konig mit geringer Dube tann, nämlich Breugen eine angesehne Stellung im Frieden burch ben Anschein von freundlichen Beziehungen und möglichen Berbindungen wiederjugeben; nicht minder vermag Ge. Majeftat burch ein (Bur-) Schautragen fühler Berhältniffe leicht alle Arbeit ber Diplomatie zu lähmen; benn mas foll ich hier ober einer unfrer andern Gefandten durchseben, wenn wir ben Gindrud maden, ohne Freunde zu fein ober auf Deftreiche Freundschaft zu rechnen; man muß nach Berlin tommen, um nicht ausgelacht ju werben, wenn man von Deftreiche Unterftubung in irgend einer für und erheblichen Frage fprechen will. Und felbit in Berlin tenne ich boch nachgrabe einen fehr fleinen Rreis, bei bem bas Gefühl ber Bitterfeit nicht burchbräche, fobald von unfrer auswärtigen Bolitit bie Rebe ift. Unfer Recept für alle lebel ift, une an bie Bruft bee Grafen Buol ju merfen und ihm unfer bruderliches Berg auszuschütten. 3ch erlebte in Baris, baß ein Graf Co und fo gegen feine Frau auf Scheidung flagte, nachbem er fie, eine ehemalige Runftreiterin, jum 24. Dale im flagranten Chebruch betroffen hatte, er wurde ale ein Mufter von galantein und nachfichtigem Chemann bon feinem Abvocaten por Bericht gerühmt; aber gegen unfern Ebelmuth mit Deftreich tann er fich boch nicht meffen.

Unfre innern Verhältnisse leiden unter ihren eignen Fehlern kaum mehr, als unter dem peinlichen und allgemeinen Gefühle unfres Berlustes an Ansehn im Auslande, und der gänzlich passwen Rolle unfrer Politik. Wir sind eine eitle Ration, es ist uns schon empsindlich, wenn wir nicht renommiren können, und einer Regirung, die uns nach Außen hin Bedeutung giebt, halten wir vieles zu Gute und lassen nich gefallen dafür, selbst im Beutel. Aber wenn wir uns fürs Innre sagen müssen, daß wir mehr durch unter auten

2.5. 1857. Gafte die Rrantheiten anoftogen, welche unfre minifteriellen Merate und einimpfen, als bag wir von ihnen geheilt und gu gefunder Diat angeleitet murben, fo fucht man im Auswärtigen vergebens einen Troft bafür. Gie find boch, verehrtefter Freund, au fait von unfrer Bolitit; tonnen Gie mir nun ein Riel nennen, welches biefelbe fich etwa vorgestedt hat, auch nur einen Plan auf einige Monate hinaus, grabe rebus sic stantibus, weiß man ba, mas man eigentlich will? weiß bas irgend jemand in Berlin, und glauben Gie, bag bei ben Leitern eines der andern großen Staaten Diefelbe Leere an positiven Ameden und Ibeen porbanden ift? Konnen Gie mir ferner einen Berbundeten nennen, auf welchen Breufen gablen fonnte, wenn es beut grabe jum Rriege fame, ober ber fur uns fpräche bei einem Anliegen, wie etwa das Neuenburger, ober ber uns irgend etwas thate, weil er auf unfern Beiftand rechnet ober unfre Reindschaft fürchtet; wir find die gutmuthiaften, ungefährlichften Bolititer, und boch traut uns eigentlich niemand, wir gelten wie unsichre Genoffen und ungefährliche Feinde, gang als hatten wir und im Mengern fo betragen und maren im Innern jo frant, wie Deftreich. 3ch ipreche nicht von ber Wegenwart; aber fonnen Gie mir einen positiven Blan (abwehrende genug), eine Absicht nennen, Die wir feit bem Radowigifchen Dreifonigebundnig in auswärtiger Bolitit gehabt haben? Doch, ben Jahdebufen, ber bleibt aber bisher ein tobtes Bafferloch, und ben Rollverein werben wir und von Deftreich gang freundlich ausgiehn laffen, weil wir nicht ben Entschlif haben, einfach nein zu fagen. Ich wundre mich, wenn es bei une noch Diplomaten giebt, benen ber Muth, einen Gedanken zu haben, benen die fachliche Ambition, etwas leiften zu wollen, nicht ichon erftorben ift, und ich werde mich ebenso aut wie meine Collegen barin finden, einfältig meine Inftruction ju vollziehn, ben Sigungen beiguwohnen und mich ber Theilnahme für ben allgemeinen Bang unfrer Bolitif zu entichlagen; man bleibt gefund babei und verbraucht weniger Tinte. Gie werben mahrscheinlich fagen, baß ich ans dépit, weil Gie nicht meiner Meinung find, ichwarz iehe und raisonnire wie ein Rohrsvas. Aber ich wurde mahrlich ebensogern meine Bemühungen an die Durchführung frem= 2.5. 1857. ber Ibeen wie eigner fegen, wenn ich nur überhaupt welche fande, die man ju Rut und Frommen unfrer Politit ins Bert zu feben beabfichtigte. Go weiter zu vegetiren, bagu bedürfen wir eigentlich bes gangen Apparates unfrer Diplomatie nicht. Die Tauben, Die und gebraten anfliegen, entgehn und ohnehin nicht; ober boch, benn wir werden ben Mund ichmerlich bagu aufmachen, falle wir nicht grabe gahnen. Dein Streben geht ja nur bahin, daß wir folche Dinge gulaffen und nicht von und weisen, welche geeignet find, bei ben Cabineten in Friedenszeit ben Gindruck zu machen, daß wir uns mit Frankreich nicht ichlecht ftehn, daß man auf unfre Beiftandsbedürftigfeit gegen Franfreich nicht gablen und und beshalb bruden barf und bag une, wenn man unwürdig mit une umgehn will, alle Bündniffe offen ftehn. Wenn ich nun melbe, bag biefe Bortheile gegen Soflichteit und ben Schein ber Reciprocitat zu haben find, fo erwarte ich, daß man mir entweber nachweift, es feien teine Bortheile, es entspreche vielmehr unfern Intereffen beffer, wenn fremde und deutsche Bofe berechtigt find, von ber Annahme auszugehn, daß wir gegen Beften unter allen Umftanben feindlich geruftet fein muffen und Bundniffe, eventuell Sulfe, bagegen bedurfen, und wenn fie biefe Annahme ale Bafie ihrer gegen une gerichteten politischen Operationen ausbeuten. Ober ich erwarte, daß man andre Blane und Absichten hat, in beren Combination ber Anschein eines auten Bernehmens mit Frankreich nicht pagt. 3ch weiß nicht, ob die Regirung einen Blan hat (ben ich nicht fenne), ich glaube es nicht; wenn man aber biplomatifche Annäherungen einer großen Dacht nur beshalb von fich abhalt, und die politischen Begiehungen zweier großen Dachte nur banach regelt, ob man Antipathien ober Enmpathien für Buftande und Berfonen bat, die man boch nicht anbern tann und will, fo brude ich mich mit Burudhaltung aus, wenn ich fage: ich habe bafur tein Berftandnift ale Diplomat und finde mit Annahme eines folden Snfteme in auswärtigen Beziehungen bas gange Gewerbe ber Diplomatie bis auf bas Niveau bes Confularmefens binunter, überfluffig

2.5. 1857. und thatfachlich caffirt. Gie fagen mir, "ber Mann ift unfer natürlicher Feind, und bag er es ift und bleiben muß, wird fich balb zeigen"; ich fonnte bas bestreiten, aber mit bemselben Rechte fagen, Deftreich, England find unfre natürlichen Feinde, und bak fie es find, zeigt fich schon langft, bei Deftreich natur= licher, bei England unnatürlicher Beise. Aber ich will bas auf fich beruhn laffen und annehmen, 3hr Cat ware richtig, fo fann ich es auch bann noch nicht für politisch halten, unfre Befürchtungen ichon im Frieden von Andern und Frankreich felbit ertennen gu laffen, fondern finde es, bis der von Ihnen porhergesehne Bruch wirklich eintritt, immer noch nütlich, Die Leute glauben zu laffen, baf ein Rrieg gegen Frankreich uns nicht nothwendig über furs ober lang bevorfteht, baf er wenigstens nichts von Breukens Lage Ungertrennliches, baß bie Spannung gegen Franfreich nicht ein organischer Fehler, eine angeborne ichwache Seite unfrer Ratur ift, auf Die jeder Unbre mit Sicherheit fveculiren fann. Cobald man uns für fühl mit Franfreich halt, wird auch ber Bundescollege bier fühl für mich und hat in feiner Saltung unwillführlich ben Musbrud bes Gebantens: Breufen tann fehr froh fein, wenn wir ihm ben Rhein vertheidigen helfen, und ben Bintergebanten: bag es geschieht, ift fehr unwahrscheinlich. Cobalb wir bagegen gut mit Frankreich ju ftehn icheinen, nimmt ber collegialische Blick ben Ausbruck achtungsvollen Bohlwollens für mich an, und ber Mund flieft über von bem berechtigten Einfluß Breußens in Deutschland. Das ift fo übel wie moglich, aber wir muffen mit ben Realitäten wirthichaften und nicht mit Fictionen.

Nach Berlin zur Salzstener zu kommen wurde ich sowohl von einer Anzahl von Kammergliedern als auch später
von Manteuffel ausgesordert, erstre schrieben mir, daß die Mehrheit zwar ohnehin seststehe, daß es aber wünschenswerth
sei, mein Zeugniß mit in die Wage zu legen. Manteuffels Aufforderung erhielt ich in Paris am 21. v. M. durch Habseldt; am 23. war die Sigung, und ich konnte, wenn ich direct
uach Berlin gesahren wäre, am Morgen vor derselben eintreffen; es hätte aber selbst dann keinen Sinn gehabt, wenn ich nach Befehl hätte stimmen und die Zisser der 21 auf 22 bringen 2.5. 1857. wollen. Dieses Zusammenkraßen der Stimmen aus Wien, Haag, Paris sinde ich unbegreislich, da man doch in Berlin dasselbe über das Schicksal der Borlage wissen konnte, was ich in Baris wußte.

3ch1) habe mehre lange Audienzen bei bem Raifer Rapoleon gehabt und verschiedne Diners am Sofe. 3ch hatte Ihnen einen brei Bogen langen Brief über meine Ginbrude geschrieben, habe ihn aber nach Empfang bes Ihrigen verbrannt und biefen bafür substituirt, ba bas, mas ich fagte, bon Ihrer voreingenommnen Bofition abgelaufen mare, wie Baffer bom Entenflügel. 3ch ichutte in Diefem Briefe meine Empfindungen aus, aber ich tann mit Ihnen die Frage nicht fachlich eingehend biscutiren, weil ich gegen perfonliche Empfindungen nicht auftommen tann und Gie die politische Unichauung benfelben, wie mir icheint, unterordnen. mir fonft zu viel gemeinsamer Grundlagen mit Ihnen bewußt, um nicht bes gegenfeitigen fernern Berftanbniffes auf bem größern Gebietsantheile geiftiger Intereffen ficher zu bleiben; aber in bem einen Bunkt haben wir abweichendes Dag und Gewicht für Die Bflichten bes Berufe, ben Gott mir, meinem Baterlande gegenüber, wie ich glaube auferlegt hat, indem er mir ohne mein Buthun ein Gewerbe anwies, welches ich mir nicht eigenmächtig gewählt habe. (\* Benn ich baffelbe nur äußerlich befleibe und thatfachlich leeres Stroh breiche, fo leibe ich am Gemiffen und fühle mich beplacirt, ohne in ber Befriedigung äußerlichen Ehrgeiges Erfat bafür zu finden. 3ch ermahne bas als Ertlarung bafür, bag ich nicht mir und anbern Arbeit und Unruhe fpare und lieber einfach die Rummern abmache, die mir bienstlich zugehn. 2)

Rur zwei Worte will ich noch von Reuenburg fagen. Sie meinen, wenn wir die Reuenburger einfach des Eides entließen, fo follten fich die Mächte nachher mit der Schweiz über die Bedingungen einigen und der Rönig unberührt bleiben.

<sup>1)</sup> Das folgende findet fich gebrudt Briefmechfel S. 334.

<sup>2)</sup> Bon (\* an Ergangung aus bem Driginal.

2.5. 1857. Barum follten bie Dachte bas aber thun? es fehlt ihnen an jedem Motiv, fich barum zu bemühn und ihrerfeits bas Schicffal unfrer Freunde in Neuenburg ficher ju ftellen. Gie werben fich vielmehr argern, bag wir une bem Spruche ihrer gemeinfam ausgetüftelten Beisheit nicht fügen wollen, und werben es gang gern febn, wenn bie Schweig unfre Anhanger fneift, bag fie recht laut ichreien, und ichlieflich von und erlangen, mas man will, wenn wir durch die Leiden der Ronalisten unter ben Druck eines neuen Chrenpunttes gesett merben, ohne an Gelbitbulfe benten zu tonnen. Berben wir bann noch bieielben Bedingungen erlangen tonnen? Und felbft wenn "unfer natürlicher Feind" alebann aus eignem Antriebe fich ber bebrangten Confervativen annahme, fo weit es ihm England gestattete, maren wir babei als Buichauer in ehrenvoller Lage? Die Neuenburger felbit merben es uns menig banten. wenn wir fie auf biefe Chance ohne Amneftie und Gicherheit lassen.

> (\*3ch weiß nicht, ob es noch babei bleibt, dag der Pring Napoleon in etwa 8 Tagen nach Berlin tommt; bei ber Stimmung, die ich bort nach Ihrem Schreiben voraussete, mare es mir lieber, es unterbliebe, benn es wird ihm bort nicht verborgen bleiben konnen, baf er ein unwillfommner Gaft ift. Bolitifche Auftrage von Baris erhalt er nicht, und wenn er Politit bei und macht, jo ift es feine eigne; man hat mir bas ausbrudlich gejagt. Der Raijer Rapoleon fieht übrigens fehr mohl aus und ift viel ftarter geworben feit 55; Die Blasenfrantheit, Die man ihm gernichtweise beilegt, tann er beshalb nicht wohl haben, benn fett wird man babei nicht. Bon Attentaten hörte man unter ben gobe-mouches in Baris täglich die abjurbeften (Dinge) erzählen, aber alles vollständig erfunden, meift von Polizeiggenten fremder Länder, Die ihr Brot verdienen wollen. Die Geschichten find fast immer nach Dertlichkeit und Umftanden an fich unmöglich, die mir ergahlt worden find. 3ch ware recht gern nach Berlin gefommen, um mundlich mehr Bolitisches über Baris gu melben; aber es ift wohl beffer, daß ich als Schufter beim Leiften bleibe. Mle ordonanamäßige Stimme gur Salaftener tonnte ich mich

nicht eitiren lassen, und außerhalb bieses meines Botums wäre 2.5. 1857. ich nichts nüt gewesen. 1)

Berzeihn Sie diesen endlosen Tintenerguß und sehn Sie einen Beweis warmer Liebe und Berehrung darin, daß ich mich so weitläuftig vertheidige, wenn ich andrer Meinung bin wie Sie. Leben Sie wohl, Gott wolle Ihrem hänslichen Kummer in Gnaden steuern.

Stets ber Ihrige

v. Bismard.

XIII.

Frantfurt, 2. Dlarg 1858.

## Berehrtefter Freund!

In die Redactionogeheimniffe der Boftzeitung?) eingu= 2.3. 1858. bringen ift für une nicht leicht, ba biefelbe birect unter ber Leitung ber hiefigen öftreichischen Gesandtichaft fteht und beshalb mit allen Barantien bes Beheimnisses umgeben ift, welche bie Disciplin und Berschwiegenheit bes öftreichischen Dienstes gemähren. Dir ift in frühern Beiten ein Dr. Firmenich, befannt als Belletrift, als Berliner Correivondent bezeichnet worben; feine bortigen Berbindungen tenne ich nicht. Andre Angaben, die einem von mir beauftragten Spion gemacht worden find, tragen bas Geprage absichtlicher Täuichung; fie behaupten, die Redaction erhalte vom Boligei-Brafidium Rachrichten. Unter Sinkelben ift bas, wie ich glaube, ber Fall gemejen. Wir verwenden manche Leute, Die Geld von beiden Seiten nehmen, und namentlich ift mir gejagt worben, bag ein gewisser Jacobi, Convertit, ber hier als öftreichischer Agent bekannt ift, von der Berliner Blindheit als Breufe behandelt und benutt merbe. Solcher Leute mogen wir manche haben. die bei und alles erfahren, mas die Bolizei erfahrt, und babei pon andrer Seite breimal mehr befommen als von unfern magern fonds secrets. 3ch jete meine Ermittlungen fort, aber

<sup>1)</sup> Bon (\* an Ergangung aus bem Driginal.

<sup>2)</sup> Antwort auf Gerlache Brief vom 23. Februar 1858, f. u. 4 Ro. XXXV.

2. 3. 1858. die Redaction der Postzeitung ist ein Archiv-Filial der östreichischen Gesandichaft und baber nicht so augänglich wie andre.

Mit1) 3hres Brubers 6jährigem Antrage tann ich mich boch nicht befreunden. Unfre Landtage gravitiren babin, bag fie burch ben Servilismus ber Majoritäten in ben Abgeordneten die Tragheit und ben Mangel an Renntniffen und Beichafteroutine bei ben herrn vom andern Saufe und bem Abel überhaupt, in Unbedeutendheit und Bergeffenheit einsumpfen und grabe baburch, bag fie von teiner öffentlichen Theilnahme getragen werben, ju burofratischen Staateftreichen aufforbern, weil lettre leicht ericheinen werben, wenn es fo weiter geht. Ihr Bruder hat mich oft einen Absolutiften gescholten; ich bin aber nur bei ftaatlichen Rrantheiten gegen Leute, Die ihrerfeits Gewalt über Recht ftellen, für energische Beilmittel eingenommen: ben Aufstand febe ich als Krieg an, gegen ihn muffen bie Mittel bes Krieges, nicht die ber Polizei und bes Gerichtes Unwendung finden. Dem gefunden Staatsforver (fomeit es in diefer Belt Gefundheit giebt) vindicire ich freie Bewegung, fonft muß er frant werben. Der 6jahrige Blutumlauf ift gu langfam und unfrer nordbeutschen Trägheit zu forberlich. 3ch fürchte Auerswald viel weniger, en gros und auf Dauer betrachtet, ale manches Andre und fürchte, baf wir une ine Rleine verbeißen, wenn wir weitreichenbe, organische Dagregeln jum Schut vorübergebender Berfonlichfeiten aufwenden. Die Birtungen jechsjähriger Bahlen werben erft fühlbar werben, wenn viele Leute gar nicht mehr leben, die man im Augenblick ichüten will ober fürchtet.

Bon hier ist wenig Erfreuliches zu melben; die Wolken der holsteinischen Frage und des Rastatter Streites stehn einstweiten am Horizont, aber geben jest kein Wasser. Rechberg spricht viel von Einigkeit und thut in seinem Tähzorn und Eigenstum alles Mögliche, nun Zank über jede Vagatelle herbeizusühlichen. Weine Zeit ist durch Besuche von Collegen so absorbirt worden, daß ich über diese Thema beut nicht jagen

<sup>&#</sup>x27;) Den gangen Abschnitt bis jum Schluß hat die herausgeberin bes Brieswechsels in ben Brief vom 24. Marg 1854 S. 143 ff. eingeschaltet (siehe o. S. 161 Ann. 1).

kann, was ich wollte, und der Brief liegt schon seit gestern. 2. 3. 1858. Nach Berlin komme ich nicht wieder, wenn es mir nicht direct besohlen wird; man wird zu schlecht behandelt, wenn man nicht zu den Excellenzen gehört. Sie als ensant du palais haben das nie ersahren.

Mit ber Bitte, mich Ihrem Bruber gu empfehlen,

treu

ber Ihrige

n. Rismard.

4.

# Priefe Leopolds von Gerlach an Bismarck.')

1855-1858.

I.

## Lieber Bismard!

Auf Ihr Schreiben vom 20. v. M. ) hat S. M. Fr(a) 4.4.1855. D(iavolo) (Manteuffel) interpellirt über Kampy' Benehmen in der Reuner Berfassungsangelegenheit in Hamburg. Wir war anssallend, daß ich nie einen Bericht von K. über diese Angelegenheit zu sehen befommen hatte. K. hat aber jedweden Borwurf und jedwede Beschüldigung zurückgewiesen und Alles auf öltreichische Aratiken geschoben. Ich habe aber soort elbst an K. geschreiben und will nunmehr abwarten, was mein viel vermögender Einfluß auf ihn wirken wird.

Bas halten Sie denn nach Ihren Frantsurter Apperceptionen von den Friedensverhandlungen? Ich sange an, an einen möglichen Erfolg zu glauben, mährend ich im Ausange ganz ungläubig war. England und Destreich scheinen entschieden friedlich gestimmt (obschon Destreich in Paris erklärt haben soll, seine freundlichen Reden zu Russland nach des Kalfers Nicolai Lode seien blose korm.

<sup>&#</sup>x27;) Die folgenden Briefe sind in dem "Briefwechset des Generals Leopold v. Gerlach mit dem Bundestagsgesandten Otto v. Bismard" (Werlin 1893) als nicht mehr vorhanden bezeichnet; es ist mir gelungen, sie bis auf einen einzigen auf jusinden, sie ergänzen in erwünschter Weise jenes Wert. — Die Schreibung der Originale ist beibebatten worden, "Bismart" aber durch "Bismard" ertigt.

<sup>2)</sup> Diefes Schreiben hat fich noch nicht gefunden, ber Briefwechsel S. 248 ff. veröffentlichte Brief Bismards vom 19. Marg tann nicht gemeint fein.

4.4.1855. und Bonaparte fängt an Plane zu machen (wie unter andern den ihm wahrscheinlich von Elihu Burritt suppeditirten, daß auf dem schwarzen Weere gar kein Kriegsschiff gehalten werden sollte), was immer eine Beschäftigung von abschwöchenden Wirkungen ist. Auch soll dieser Wonarch förverlich sehr berunter sein.

Unfre Nachrichten aus Paris bezeichnen die Droupn'iche Misfion 1) als friegerisch, diejenigen aus London dagegen als friedlich.

Wer hat Recht?

In Betersburg erhält die Armee nene Uniformen, Belgmuten ftatt Belme und die Generale rothe Sofen, was ja auch fehr friedlich aussieht.

Sonft ift hier Alles ruhig. König und Königin gefund, aber fehr betrübt über die Nachricht von dem Tode der Erbpringef von Meiningen\*), die in Wahrheit eine fehr liebenswirdige Bringef war. Die schauderhafte Mama ift hier durch nach Meiningen gereiset.

Schreiben Gie mir boch über ben bortigen Stand ber Dinge und auch bon bem Befinden Ihrer Frau Gemahlin, ber ich mich

ju empfehlen bitte.

Charlottenburg, 4./4. 55.

3hr treuergebner

E. v. G.

Charlottenburg, 7./4. 55.

Coweit hatte ich an Gie, lieber B., am 4. gefchrieben, als 7.4.1855. Ihr Brief bom 3. d. DR. 8) bei mir einlief und mich veranlagte, den ichon verfiegelten Brief gurudgnhalten und aufgnbrechen. Geitdem ift, foviel wir bier miffen, nichts von Bedeutung vorgefallen, nur, daß der Ronig fortwährend die 28. U. Diffionen4) als abgebrochen anfieht, fich aber nicht entschließt, beide Befandte abgnrufen. - Mir fommt es fo bor, als wenn Bonaparte nicht ben Frieden will, die andern aber, incl. Deftreich ehrlich dafür find. Alar icheint es mir, daß Rufland auf feine Bedingung, die eine Limitation feiner Seemacht einschließt, eingeben fann. England fann fich nicht mehr verblenden über ben Buftand ber Dinge in Conftantinopel, wo die Frangofen nicht allein alle fefte Bunfte befest haben, fondern jest fogar nach gang guverläßigen Rachrichten eine Caferne bauen und fich auf 2 Jahre einrichten. Bas Deftreich im Schilde führt, ift fcmer ju ermitteln, aber ber Rrieg fann es nicht fein, und es ift nicht zu fanguinisch, wenn man bon dem

<sup>1)</sup> nach Bien gu ben Ronferengen.

<sup>2)</sup> Charlotte, Tochter bes Bringen Albrecht pon Breugen.

<sup>3)</sup> Briefmechfel G. 251 ff.

<sup>4)</sup> Webells und Ufeboms Diffionen nach Baris beg. London.

Congreß in Wien sagt, ob Friede daraus wird, ift ungewiß und uns 7.4.1855. wahrscheinlich, aber ebenso unwahrscheinlich ift es, daß die Dinge da wieder beginnen werden, wo sie bei dem Ansange der Untershandlungen gelassen worden sind. — Schreiben Sie doch von Desiereichischen Praktisen. Ein gelinder Ansang einer Coalition kommt doch vielleicht heraus. Frankreich kann jest nicht Krieg gegen uns ansangen.

Ueber hamburg hat sich Kannpt glänzend gerechtfertigt. Er hat sehr oft geschrieben, aber Mant(eussel) hat es nicht für gut gestunden, seine Berichte vorzulegen. Muth zur Erhaltung der alten Berfassung hat K. wenig, weil in hamburg die Parteien sich zu schroff gegenüber stehen, und viele sogenannte Conservative Reuner geworden sind, um die Sache zu Ende zu bringen, sodann weil — wie Kampt sagt, und leider, glaube ich, nicht mit Unrecht — weil am Bunde außer Preußen sich niemand für die alte Berfassung intressit. Sie, mein junger Freund, werden sich der nicht abschrecken lassen. Die alte Berfassung hat einmal den Besit sür sich, mit ihm die mächtige vis inertiae, und dann würde ich nicht verzweisseln, Rechberg dassun zu gewinnen. Thun sagte richtig, Destreich kann nicht zugeben, daß die deutschen Städte kleine Kepubliken werden.

Bas Sie über F(ra) D(iavolos) Politit in Bezug auf die Depeschen vom 2. und 8. sagen, ist ganz richtig. Aber Sie verlangen Consequenz und Einklang mit dem mühsam erlangten Bundesbeschichtig. Das ist zu viel. Ich bin mit den beiden Helbenthaten vom 2. und 8. einstweilen zufrieden. — Der König sagte (dieß schreibe ich Ihnen aus pädagogischen Rückstichten), Bismarck kann die Wedellusedmichen Missionen nicht tadeln. Er wollte ja nach dieser Seite contra Destreich viel weiter gehn.

Ihr

Y. b. B.

#### II.

#### Lieber Bismard!

Gestern erhielt ich einen Brief von Kaunps, der nunmehro 12.4.1855. den Fall der Neuner Projecte in Hamburg für gewiß hält. Er will es durch die Mäller wissen, welche durch steten Verkehr die Ansichten und Stimmungen der erhögesessen Bürgerschaft genau tennen sollen. Der Senat ist der Bundesausschuß-Forderung, die conclusa der Oberalten einzureichen, darum nicht nachgesommen, weil er die Oberalten zu ihrer Eingabe an den Bund nicht für bestugt hält. Das ist aber kein Grund, ihn von seiner Pflicht, dem Ausschusse für der gundesausschusse, zu gehorchen, zu befreien.

Bismard-Jahrbuch II.

12.4.1855. Halten Sie doch ja die Sache noch bin, extern1) Sie den hamburger Senat und gewinnen Sie Deftreich und Ihre Collegen für die Sache. Sie ist wichtia!

Hente war ber Bernburger Regent Schähell bei mir und rief die Bundeshilfe gegen Dessaussige Anmaßungen an. Bernburg hat mit Preußen eine Militärconvention, was ganz bundesgemäß ist, da der Bund den Mächten der Referve-Division empfohlen hat, sich einer größeren Macht anzuschließen. Run stellten Bernburg und Cöthen zusammen ein Batallon, und der älteste Offizier commanibirte es. Das Commando steht jeht an Bernburg, und nun hat Dessaus dei dem Bunde darauf angetragen, ein Reginnentscommando einzurichten und Bernburg darunter zu stellen, obschool dasselbe seine Souverainetät und besonders die Preußische Militärconvention aufrecht erhalten will. Es vertraut aber auf Preußens und namentlich auf Feren mächtigen Schut.

Rach mehren gegeinnen Nachrichten stehn doch die Dingin Wien sehr sonderbar, und so viel ist flar, daß wir uns über unste Jolirtheit nicht zu beschweren haben. Es scheint doch, als wenn zwischen England und Destreich mehr entente cordiale stattfände als zwischen England und Frankreich. Das wäre der Ansang gesunder und soliber Combination in der Bolitik. Bei diesen Umständen wäre aber auch eine Unnäherung an Destreich zu wünschen. Ber soll aber ansangen? Wäre es nicht möglich, daß Sie Ihrem neuen Destreichischen Collegen auf den Zahn sübsten und ihm dazu brauchten?

Mant(euffel) ift feit vorgestern von Drahnsdorf zurud und ist mir seitdem noch nicht zu Gesichte gekommen. E. Stolberg nannte ihn lett eine chronische Krankfeit unseres Landes. Wenn ich so feine Biographie von 1849 bis heute schreibe, so kommen doch sonderbare Dinge darin vor.

Eine Cache ware auch jett wieder an der Zeit, bei dem befannten Stande der Wiener Berhandlungen: eine Erklärung Ruslands mit rechtsverbindlicher Wirkung an die beutschen Mächte, daß es jedenfalls die beiben dentichen Pankte, Protectorat der Fürstentumer und Freiheit der Donau, sesthalten wurde, Rusland mußte aber die Initiative nehmen.

Leben Sie wohl, empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin. Wie immer

Charl(ottenburg), 12. April 1855.

Jhr L. v. G.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Soviel wie brangen (vexare).

<sup>2)</sup> Eine Antwort Bismard's auf biefen Brief hat fich bisher nicht gefunden.

III.

Charlottenburg, 24. April 1855.

#### Lieber Bismard!

Der, wenn ich so sagen soll, officielle Kern unserer Corre- 24.4.1855. spondenz ist Hamburg, wenigstens in der letten Zeit, gewesen, und darum melde ich Ihnen zunächst, daß nach einem Briese, den ich von dort von Kamph erhalten habe, die an den Senat gelangte Ausstoderung des Bundes-Ausschussen uch immer nicht in demselben zum Vortrag gesangt ist, daß aber das Versahren des Bundes in der Hannoverschen Versassingssache Furcht und Schrecken unter die Reuntödter verbreitet hat, welche erft jest die Möglichseit sehen, daß der Bund auch auf den Einsall kommen könnte, ihr Machwert sür bundeswidig zu erklären. Obige Reuntödter trauen also dem Bunde mehr Energie und Einsicht zu, als Ihr gehorsamer Diener. Ich habe nicht versehlen wollen, Ihnen dieß zu melden und gleichzeitig zu bitten, die jetzige Lage der Dinge zum Bortheil sür die Ershaltung der alten Versassing zu benuben. Fragen Sie mich, wie? so weiß ich keine präcise Antwort, etwa mit einem Excitatorium des Bundes-Ausschussschusses

Da in Frankfurt ein Zusammenflug aller Nachrichten ift, so wird ihnen ber Stand ber Berhandlungen in Wien ebenso bekannt fein als uns hier: ausführliche Einrichtung ber Gaffung des 3. Bunttes an Rufland mit ben 4 Linienschiffen und 4 Fregatten. Sperrung der Meerengen außer fur 4 Rriegsichiffe der beiden Bestmächte, abichlägige Antwort von Rufland. Gorczafow in Bien und Budberg hier faben Das wie ein Abbrechen ber gangen Friedensunterhandlungen an, ja, ba Deftreich fich allen Schritten ber Decidentalen angeschloffen, als eine nabe bevorstebende Deftreichische Rriegsertlarung. 3ch tonnte biefe Anficht nicht theilen, und es icheint, daß ich Recht behalten merbe: denn nach den neuften Rachrichten und nach der Stimmung der Borfe icheinen die Unterhandlungen fortzugeben. Es wird fich nun zeigen, ob Gie recht behalten, daß Deftreich feinenfalls ohne Breugen Rrieg anfängt; benn bas ift gemiß, daß Buol in Unterredungen mit Bfordten und Arnim von ber Möglichkeit eines Deftreichischen Offenfivfrieges fpricht und bag er au letterm gesagt: que l'Autriche se serviroit de tous les movens légaux pour forcer la Prusse et l'Allemagne de faire la guerre avec lui. - Much ich bin fehr ungländig an Deftreichs Briegeluft, einmal die Finangen, bann die furchtbaren Rrantheiten in der Ballicifchen Armee, endlich ber elende Rrieg in ber Rrim und die Festigfeit Breugens. G. DR. fagte mir noch lett, Gie

130

24.4.1855. murben einer jeden Aufforderung der Beftmachte gum Beitritt gum December - Bertrag mit ber Antwort, Die Got von Berlichingen bem Reichstrompeter gab, erwiebern.

Münfter fieht die orientalifche Frage wie eine Frage ber Beit an und fagt, wenn wir erft ben Geptember b. 3. ju Enbe gebracht haben, bann ift Friede, benn niemand unternimmt eine ameite Bintercampagne.

Sind Gie benn nicht ber Anficht, bag es fehr wichtig mare, wenn Rufland bem Bunde erflarte, baf es bie amei beutichen Bunfte jebenfalls felbit nach gerichlagenen Berhandlungen halten murbe? Das bricht ben Deftreichifchen Intriguen jede Spite ab.

Empfehlen Gie mich ber Fran Gemablin und antworten

Gie balb.

Rhr

2. v. B.

Dos Ruffifche Contreproject gegen die occidentalifche Raffung bes britten Bunttes ift in Bien porgelegt und menigftens angenommen worden. Es läuft barauf binaus, baf bem Gultan die Deffnung und Schliegung der Meerengen überlaffen werden foll, ebenfo bag ber Gultan foviel frembe Schiffe herbeirufen fonne, als er es für gut findet; Rugland verlangt bafür nur, bag man es gemahren laffe. Wird bas auch verworfen, bann ift es wichtig. daß fich ber Bund regt und zwar in Bezug auf Die eingeräumten Thun Gie boch bagu Ihr Mögliches und fommen. Sie boch allenfalls ber, fich die nothigen Instructionen gu berfchaffen. 1)

## IV.

Berlin, ben 6. Dan 1855.

## Lieber Bismard!

Erft heute beantworte ich Ihr Schreiben bom 27. und 28. 6.5.1855. v. M. 1) was mir immer noch nicht lang genug gewesen ift. 3ch beantworte es, Gott fei Dant, auf eine jehr reelle Art, indem Gie jest icon im Befit ber Ruffifden Erffarung an ben Bund über bie beiden fogenannten beutschen Buntte fein muffen. baft F(ra) D(javolo) Ihnen auch ben Ruffifchen Bericht über Die Ber-

<sup>1)</sup> Bismard's Antwort vom 27/28, April 1855 f. Briefmechfel G. 253 ff ...

handlungen in Wien mitgetheilt haben wird, damit Sie damit Front 6.5. 1855. gegen die Feinde machen fonnen. Ich rechne also mit Sickerheit auf Delbentshaten Jhrerfeits, verlange aber zunächt nur Berhinderung eines Bundesbeichlusses im Destreichssichen und occidentalen Sinn. Pforden triumphirt über die Aussische Erklärung, von der er dis jett nur telegraphisch weiß, und sein tief gesunkener Muth ist dadurch wieder ausgerichtet worden. Ich hosfe intr das Mantkeussell Ihnen schnell Alles mittheilt und Sie so instruirt, daß Sie dadurch

wenigftens nicht gehemmt werden.

3ch fonnte es, wenn ich mich nicht barüber freute, übel nehmen, daß Gie mir ichreiben, Gie maren in Frantfurt febr ichlecht unterrichtet und am andern Tage 1) an F(ra) D(iavolo) die wichtige Neuigkeit melben bon ben neuen Borichlagen Deftreichs über die Friedensverhandlungen. Wir haben von Ihnen diese Nachricht zuerst ge-habt und sie dann erst von Paris erhalten. Es scheint daher, daß die Sache mahr ift. Es fteht aber noch babin, ob Frankreich und England damit einig find, ob Rugland davon unterrichtet u. f. w. Bas die Borichlage felbit anbetrifft, fo icheinen fie mir fur Rugland gang annehmbar, befonders wenn die Form gemahlt wird, wie Bubberg meint, daß Alles in den Tractat ber brei Dadite gewiesen und der dritte Buntt gang fallen gelaffen wird. - Bractifch ift die gange Sache nicht, benn wenn der Friede geichloffen wird, io bat Rufland bochitens noch 6 Linienschiffe im ichwarzen Deer. und diefe find, ba jest nur bie Schraubendampfer etwas gelten, gang unbrauchbar. Rufland hat alfo alle Sande voll zu thun, um erft wieber 6 brauchbare Schiffe zu befommen. Darauf, Die alte Rabl bon 18 gu erreichen, fann Rufland bor 10 Jahren nicht rechnen. -Für uns find aber bei diefen Borichlagen zwei Dinge fehr practifch: 1) daß wir nicht die Garantie des Turfifchen Reichs übernehmen. Sollen mir biefe Garantie gegen Rebellionen in Europa, Afien und Africa übernehmen, follen wir Arabien gegen England, Tunis gegen Franfreich, Rlein Ufien gegen Rugland garantiren? 2) Dag wir nicht dem Tractat wegen der leberwachung der Ruffifchen Rriegsmacht im ichwarzen Deere beitreten. Doch bas find noch Alles gufünftige Dinge.

Eine zweite wichtige Neuigkeit, die Sie F(ra) Diavolo) gemelbet, ift die Destreichische Circulardepeiche. Es ist nach allen Höfen telegraphirt, niemand aber weiß etwas davon. Dessen ungeachtet glaube ich, daß Sie Recht haben. Diese Bepesche ist nur Project, und wie ich glaube, den Intimsten, Dalwigt, Pr. Emil "i. w.

mitgetheilt worden.

<sup>&#</sup>x27;) Bericht vom 30. April in Poschinger, Preugen im Bunbestag II 216 Ro. 119.

6.5. 1855. Wenn diese Zeit uns nur endlich dazu verhülfe, in Deutschland die wirklich vorhandnen Gegensätz Preußen '/. Destreich, Katholien '/. Protestanten, auguerkennen, was gar uicht ausschlöffe, bei gewissen Diugen die Hand dazu zu bieten, diese Gegensätz theils zu vermitteln, theils zu ignoriren.

F(ra) D(javolo) ist bis morgen Abend auf bem Lande. Der König hat das Wechselfieber, aber gestern schon ist nach dem

Bebrauch von Chinin bas Fieber ausgeblieben.

Run möchte ich noch schließlich Sie bitten, fich ju überlegen, ob es nicht gut ware, bag Sie mahl wieder auf ein Baar Tage berfämen, um die dortigen Dinge am Bunde, die immer wichtiger

werden, mit den hiefigen in Berbindung gu feten.

Der Rönig ift fein Wechselfieber los, obichon noch nicht gang hergeftellt.

Biel Empfehlungen Ihrer Frau Gemahlin.

Ihr

2. p. B.

Die Destreichische Armee hat nach gang zuverläßigen Rachrichten in Galicien von 90000 Mann 14000 Tobte und 15 Invalide.1)

V.

Sanssouci, 8. Junius 1855.

#### Lieber Bismard!

8.6.1865. Ju Folge Jhres letzten Briefes an mich \*), den ich dem Könige und F(ra) D(iavolo) mitgetheilt, wird nun au Destreich in der Weise, wie

<sup>1)</sup> Die Antwort auf biesen Brief, vom 8. Mai 1855, f. Briefwechsel S. 257 f.

<sup>2)</sup> vom 30/31. (nicht 20.) Mai 1855, Briefwechfel S. 258 ff.

Sie es munichen, gefdrieben werben. F(ra) D(javolo) zeigte mir heute 8.6.1855. die Ausfertigung, die ich gang gut, nur nicht genug die beutichen Intreffen bervorhebend fand. Benn unfre Biener Rachrichten auch in den febr nabe liegenden Confequengen, die man baraus gieben fann, richtig find, fo maren wir nach diefer Geite über den Berg. Benn Deftreich, wie es une bon brei guperläftigen Geiten gugefommen, 100 000 Dann entläßt, wenn es, mas freilich bis jest nur bie Beitungen fagen, fich in Italien verftarft, fo fann es auch nicht mehr lange bauern, und fie fuchen unfre Bilfe nach. Das mare wieder einmahl ein Gieg der beften Art und ein Lohn für allen Rummer, ben uns die eigenthumlichen Gprunge G. DR., die Indifferengen und Unguberläßigfeiten von F(ra) D(javolo), Pourtales und fammtlichen Bethmannern, Wedell, Ufedom und Olberg gemacht. Recht muß boch Recht bleiben. Es fpringt jest jedermann in die Mugen, bag es gut mar, bag wir nicht an ben Biener Conferengen participirt; es ift mahr geblieben, daß uns meder die Occidentalen noch Deftreich unfre Reutralität anfecten murben, ban Deftreich nicht ohne Breufen losichlagen fonnte, u. f. m. Die Aufgabe ber Diplomatie ift jest, Deftreich auf ber einen Geite Silfe gu leiften, auf ber andern aber ju zeigen, daß man fich ihm in feiner Beife unterordnet, mobin es feit Ollmut geftrebt bat. Wenn mir nur etwas von feiner Unverschämtheit hatten.

Run aber tomme ich mieder auf Samburg. Das lette, mas ich in ber Cache gethan, ift ber "fleinen, aber machtigen" (eigentlich ift fie nur flein) bortigen Bartei zu melben, daß ber Bundes. Ausschuß auf dem Wege ift, ein Inhibitorium wenigstens quasi gu erlaffen. Da verjucht der Genat über die Reuner Berfaffung abftimmen gu laffen, und fiehe da, geftern Abend befomme ich hieher eine telegraphische Melbung, baf bie Reuner Berfassung von erbgefeffener Burgericaft abgelehnt worden ift und amar mit gang bebeutender Dajoritat. 3ch lege bier einen Brief von Rampt an mich bei, ben ich foeben erhalten. Gie merben barans erfeben, daß wir in unferm Gifer noch nicht nachlaffen burfen. Der Ronig hat bereits die alte Meflenburger Berjaffung gerettet; gelingt ibm bas auch mit ber Samburger, jo verdanten ihm die einzigen beiden deutschen Berfaffungen, die alter find als die Frangofische Revolution, ihre Fort-Erifteng. Die Gefchichte bes Conftitutionalismus, in beffen Begenfat gegen Freiheit auf ber einen und Despotismus auf ber andern Geite, ift boch ein fehr intreffantes Thema. Der Conftitutionalismus ftellt bas enthauptete Bolt in feinem Reprafentanten feinem Saupte gegenüber, mas ohne Frage voltsjouverginer Unfinn ift: ba aber Unfinn nie confequent ift und es in ber Braris auch nicht zu fein braucht, fo ift ber Conftitutionalismus boch beffer als die Unterbrechung ber Continuitat bes Rechts, mas

8.6.1855. saft nothwendig zu einem Aufhören der Obrigkeit überhaupt führt. Solche Zustände sind in Destreich, namentlich in Gallicien, wo es jest Banden von Menschenfressern giebt (au pied de la lettre) und die Obrigkeit durch zufällig patrouillirende Gensbarmen vertreten wird.

Schreiben Sie mir doch, wie die hamburger Sache beim Bunde liegt, damit ich die hamburger dirigiren kann. Es ist wichtig, die alte, die lette Stadtversassung in Deutschland zu retten.

Der König ist jest frei vom Fieber, aber mit uns Allen nicht frei von Furcht, daß es wiederkeste. Darum ist über Reisen noch nichts beschlossen. Ja es ist möglich, daß man ganz hier bleibt; was an sich ganz vernünstig, wenn auch sehr unwahrscheinlich wäre. F(ra) O(avolo) ist jest vortresssich, so offen und eingänglich, wie ich ihn lange uicht gesehn habe. Ich winscher, Sie wären hier, weil man von Ihnen allein nur Nachrichten aus dem seinblichen Lager erhält. Ich möchte von Bunsen, holweg und Pourtales etwas hören.

Schreiben Sie mir bald; empfehlen Sie mich Ihrer Frau

Gemahlin.

Ihr

treu ergebner

2. v. (3.1)

VI.

Sanssouci, ben 12. Junius 1855.

## Lieber Bismard!

12.6.1855. Sehr dankbar bin ich Ihnen für Ihr Schreiben vom 10. d. W.1). Ich bin gang mit dem von Ihnen feabsichtigten Berfahren einverstanden, und das um so mehr, da nach der Berwerfung der Reuner Berfassung durch die erbgesessene Bürgerschaft wohl einige Ruhe eintreten wird. Jeht wäre es eigentlich an der Zeit, daß der Bund einen Commissiarius nach hamburg sendete, um die gewiß nöthigen Resormen ins Leben zu rusen und doch dabei den revolutionairen Gestliften entgegen zu treten. Aber wo soll man den Mann dazu sinden? Ich weiß hier keinen, da mein Bruder den Hamburgern sowohl, als dem Bunde zu starke Spesse ist, Goete krank, außerdem ebensalls wegen der Meksenburgsichen Sachen in Hamburg persona ingratissima: so bliebe denn niemand als Ubden.

<sup>1)</sup> Bismard's Antwort vom 10. Juni 1855 f. Briefwechfel S. 262 f. Ich habe den Brief oben 3 No. VIII S. 165 ff. in vollständiger Fassung mitgetheilt.

ber sich in ben hefsischen Sachen gang gut genommen hat. Man 12.6.1855.

fonnte auch noch an Ihren Deflenburgifchen Collegen Derten benten. - Wichern1) aus dem Rauben Saufe, der geftern bier mar, fonft ein febr practifder und einfichtsvoller Dann, vollständig Samburger, ber fruber auf die fleine, aber machtige Samburger Bartei, Die mefentlich aus ben Bubbens besteht, nicht gut gu fprechen mar, triumphirte jest niber ben Gall ber Renner Berfaffing und fab die Cache als abgemacht an. Subbe felbft fieht es aber nicht fo an. Er ift auf neue Angriffe bes Genats gefaßt, ba, mas auch Bichern einraumt und ftart betont, mit ber jetigen Berfaffung nichts gu Stande zu bringen ift. Das mußte nun eben bon Bundesmegen in die Sand genommen werden, aber nur nicht, wenn man feinen völlig zuverläßigen Mann bagn hat. Gine telegraphische Depefche bon Ihnen, nach ber Fran von Broteich ihren Dann erwartet. erfüllte mich mit Mitleiden fur Gie und Frantfurt. Rach bem, mas die Brotocolle geben, hat er fich in Bien doch wieder recht eflig benommen. Dir wurde doch der ultramontane Rechberg viel lieber fein. Der Begenfat mit ihm läßt fair play gn, es ift ein bereche tigter Begenfat.

Benn man das Biener Schlußprotocoll und die Commentare dazu in Erwägung zieht, so tönnte man sich mit Buol versöhnen. Bourquenen soll wüthend auf ihn sein und allen Lenten sagen, Frankreich und England seien von Destreich hintergangen. Gorczafow hat auch ein kühnes Spiel gespielt. Hätten die Occidentalen Bnots Borschläge angenommen, so war Russland doch in einer schlimmen Lage. Ich glaube, daß Gorczafow) desavonirt worden wäre. Jest ift Alles soweit gesungen. Russland brancht sich entweder gar nicht zu erklären oder Alles auf eine Berhandlung mit der Psorte zu schieben, zu welcher die Occidentalen ihm keinen Raum lassen werden. Darin haben die letztern Recht, daß das von Destreich vorgeschlagne Bersaften doch auch eine Limitation ist.

Mir sind zwei Dinge unheimlich. Einmahl, daß Deftreich von Bonaparte mit auffallender Rücksicht behandelt wird, selbst auch von England, da beide doch in Bahrheit Ursache haben, sich sie seine Verfdie zu beklagen. Fürchtet man sich vor einem Kriege mit ihm? Dazu ist doch kein Grund; oder stedt da etwas Andres noch dahinter? Dann, was das Dahintersteden nicht unwahrecheinlich macht, daß bis jest Destreich auch gar keinen irgend directen Schritt thut, sich uns zu nähern, was doch sein nächter Vortheil ist.

3ch bin im Gangen sehr malcontent über die Art, wie hier viele Dinge behandelt werden, und finde sogar oft mein Gewissen beschwert, daß ich in meiner Stellung mich befinde. Bon solchen

<sup>1)</sup> Berlach ichreibt Biechern.

12. 6. 1855. Sachen kann man kann reden, viel weniger schreiben, auch abgesehn davon, daß die Briefe gelesen werden können. Ich will nur Anfangsbuchstaben hersethen von den Personen, deren Dienste man sich bedient, die mir odious sind W. U. O.!) — S. H.(?) — H.\*) und Anhang, dabei die Indisserenz von F(ra) O(iavolo) und die Art, wie S. M. die Fürsten behandelt. Ungeachtet dessen, was Sie schreiben und geschrieben haben, wird man den Erh. von Hessen, bier aufnehmen. comme si rien n'étoit.

Leben Sie wohl und empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemablin. Bei mir ift fortwährendes Kränkeln. Auch liegt die alte Gräfin Stolberg lebensgefährlich krank. Der König ift sehr wohl, viel wohler als vor seinem zweiten Fieberanfall. Perponder müßte wegen seines Benehmens gegen Sies) gehörig genaft werden. Aber

es ift feine Bucht mehr in ber Belt.

Der herr fei mit Ihnen. Schreiben Sie bald wieder.

2. v. (3.4)

VII.

[c. 15. Juni 1855.]8)

Lieber Bismard!

c. 15. 6. 1855. In der Furcht, einen Podagra-Anfall zu bekommen, der mich auf einige Zeit von den Geschäften entfernen könnte, schicke ich Ihnen einen Brief von Kannpt, dessen Besorquisse über die Folgen der Niederlage der Neuner ich nicht abweisen kann. Die Democraten und Juden werden für den Beistand, den sie geleistet, ihren Lohn verlangen, und da dürfte der Senat und die liberale Partei sich leicht bereit sinden, ihn andzahlen zu lassen, wenn es die Conservativen nicht thun.

Rampt' Gebante, einen Bundescommiffar hinguschiden, ben ich, wie ich glaube, auch schon in meinem letten Brief an Sie ausgesprochen hatte, ift alfo gang richtig; benn es ift gewiß gegrundet,

<sup>1) 3</sup>ch vermuthe: Bebell, Ufebom, Olberg.

<sup>2) 3</sup>ch vermuthe: Sindelben.

<sup>3)</sup> Bgl. Briefwechfel S. 261; Die bort mitgetheilte Neugerung über B. ift nur als "Musgug" einer umfänglicheren Auslaffung zu betrachten.

<sup>4)</sup> Bismarde Antwort vom 15. Juni 1855 f. Briefwechfel S. 266 ff.

<sup>\*)</sup> Der Brief ist unbatiet, boch nach dem 12. und vor dem 26. Juni geschrieben; zu obiger Angabe berechtigt die Bemerkung zum 21. Juni 1855 in Gerlachs Denkruftschieften II 322.

<sup>6)</sup> S. Gerlache Brief vom 12. Juni 1855.

daß bei jegigen verfeindeten Berhaltniffen das gange Samburger c. 15. 6. 1855. Stadt-Regiment jum Stillftehn tommen fonnte. Bichern, ein einfichtsvoller und practifcher Dann, der jest entschieden auf der Geite ber Confervativen fteht, behauptet, bas fei jest ichon ber Fall. Ber foll aber Bundescommiffar werden? Rehmen wir auch an, daß bieg Breugen allein überlaffen murde, wen foll G. DR. ernennen? Der Ronig fagte: Behn Gie bin! Das ift aber megen meines rauben Rriegerstands unmöglich, auch bin ich, ebenfo wie mein Bruder, an den man fonft auch denten fonnte, viel gu febr Barteimann. Dann nannte ber Ronig ben langen Aleift und ben Dberpräfidenten Genfft und ich Uhden. Alle brei find aber ungenugend. Rleift ift faul und fteif, Genfft fehr unmiffend in Diefen Dingen, und Uhden fehr ichmach und impressionabel, wenn feine Begner es nur anzufangen miffen. Befentlich fur den Commiffar mare die Beiftesfreiheit, fich mit den gutgefinnten und einfichtsvollen Samburgern felbit einlaffen ju fonnen. Schiden aber bie Deftreicher einen Concommissarius, fo fürchte ich, daß er weder ein Thun noch ein Leiningen, die mir beibe icon recht merben (lie8: maren), fondern entweder ein pfiffiger Diplomat oder ein liberaler Rederfuchier fein mirb.

3ch habe auch an Dergen-Leppin gedacht. Derfelbe hat aber eine Frau aus hamburg, und dann- fenne ich ihn auch zu wenig.

Ueberlegen Sie sich diese wichtige Angelegenheit recht gründlich, lieber Bismard, und schreiben Sie mir darüber. Ich will noch an Hibbe schreiben und ihn fragen, was er denkt, daß weiter werben soll.

Ich schiede Ihnen diesen Brief ohne weitre Umstande, es ist am Ende nichts baran gelegen, wenn er gelesen wird. Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin.

Ihr

E. v. G.

### VIII.

#### Lieber Bismard!

So eben war herr v. Arnim bei mir und sagte mir, er reise 26.6.1855. heute Abeud nach Franksurt. Da er sich erbot, einen Brief an Sie mitzunehmen, so kann ich es nicht untersassen, wenigstens ein Paar Borte zu schreiben, obschon ich seit über 8 Tagen durch das Bodagra, was aber Gott sei Dank überwunden ist, an das Zimmer gesesselt, nicht völlig au courant bin.

26.6.1855.

Der König hat seit seinem zweiten Fieberanfall an einem Hexenschuß gelitten und gestern, den 21. Tag, doch wieder einen kleinen Fieberanfall gehabt. Dessen ungeachtet ist bis jetzt woch Plan, daß er Montag nach Erdmannsborf und von dort nach Frepenwalde geht, also vor dem 20. Julius schwerlich nach Sanssouci zuruck sein wird. Diese Reise ist aber noch nicht von den Lerten genehmigt.

In der Politit icheint mir jest die Aufgabe zu sein, sich mit Destreich gut zu stellen, ohne ihm in seinen neuen deutschen Propositionen einen Finger breit nachzugeben. Wie können wir nach den gemachten Ersahrungen und nach dem, was wir erklärt saben, das, was Destreich bisher gethan, gut heißen, ohne uns vor Deutschland zu blamiren? Dieß ist um so wichtiger, als eigentlich vorzugsweise gegen uns und Deutschland die Ostreichische Politik perside gewesen ist, viel mehr als gegen Russland selbst, wo Destreich doch wenigstens einen entschiedenen Zwest vor Augen hatte.

Was F(ra) D(iavolo) treibt, weiß ich nicht. Ich muß aber eine räumen, daß er sich in der letten Zeit sehr gut benommen hat. Wenn das nur so bleibt, und wenn er sich nur endlich entschließt,

bas Minifterium beffer gu organifiren.

. Wenn es in ber Krimm recht schlecht geht für die Frangosen, so ift ein naher Krieg nicht zu beforgen, aber ein entfernter besto gewisser, a. h. wenn Bonaparte auf bem Thron bleibt, und bazu hat er eine große Sicherheit, indem niemand die Frage beantworten fann: Bas bann?

Sonnabend spätestens gese ich wieder nach Sanssouci. Schreiben Sie mir doch bis dasin, wie es in Franksurt aussieht, wie es Ihnen geht und wie Sie die Dinge ansehn. Ich bin heute sehr ohne Gedanken, aber wie immer

Thr

Berlin, ben 26. Junius 1855.

treu ergebner

2. v. Gerlach.1)

<sup>1)</sup> Die Antwort Bismard's vom 30. Juni 1855 f. Briefwechfel S. 270 ff.

IX.

[c. 6. Juli 1855.]1)

### . Lieber Bismard!

Sehr dankbar bin ich Ihnen für Ihren letten Brief,\*) der c. 6.7.1855. aber nicht der lette ist, den ich von Ihnen gelesen habe. Dieser war vielmehr ein an kra) D(avolo) gerichteter vom 4. d. M.\*), der über die neuen Pratiquen von Oestreich, sowie über den Krieg hindeldes mit dem Joqueiklub sehr intressante Auskunft giedt. Sie werden durch Manteussel wissen, daß man hier sehr stramm gegen Oestreich auskritt, wie ich denn überhaupt vollständig anerkenne, daß kra) Osavolo seit dem 1. Januar 1855 vortresslich, ist, flar, offen, energisch, also fortwährend unbegreislich, da er noch im Dezember 1854 sehr schlimm vox.

Der König hat mir auch noch eigen besohlen, Ihnen zu fagen, Sie möchten sich boch ber Apanagen-Ansprüche bes Landgrafen Allexis von hessen-Barchfeld annehmen, indem er zu ben nachgeborenen Prinzen gehört, die von ben durchlauchtigsten häuptern ihrer Framilien wie Proletarier behandelt werden.

Damit vereinige ich meine Bitte, die hamburger Sache nicht aus dem Auge zu verlieren. Es tommt Alles darauf an, eine gute Bundescommission zu ermitteln; benn ohne eine solche fommt hamburg boch nicht in Ordnung. Ich werde Ihnen darüber ein auf

Befehl G. Dt. ausgearbeitetes Bromemoria überfenden.

Der König ist jeht gang wohl, obichon immer noch sehr ängstlich vor Fieber-Midfällen. heute über acht Tage geht S. M. nach Erdmainsborf, ich auch mit, was mir sehr unbequem, aber doch, wie ich nicht leugnen kann, sehr vernünftig ist. Bierzehn Tage werden wir dort bleiben.

3ch fomme immer wieder auf mein altes cheval de bataille der politique occulte in Wien. Ich fann nur immer noch nicht ben verdorgenen faiseur ermitteln, benn mein dortiger College Grünne ift es nicht. Denken Sie darüber nach, und wenn Sie mir Recht geben, jo helsen Sie mir auf die Fährte. Warum saft Clarendon Destreich mit glace Handschuben an, mährend Bonaparte in seiner Rede ihm derbe auf den Leib geht? Die Russischen Antwort auf die Destreichssichen Texpeschen ist vortresslich, concisiant und doch Act nehmend von den Ertsärungen des Kaisers Fr(anz)

<sup>1)</sup> Unbatirt; bas ungefähre Datum lagt fich aus bem Inhalt beftimmen.

<sup>2)</sup> Bom 30. Juni 1855. f. Briefmechfel 270 ff.

<sup>3)</sup> Boichinger, Breugen im Bunbestag IV 234 f. Ro. 96.

c.6.7.1855. 3(ofeph) gegen Gorczakow bei Gelegenheit bes aide-memoire im Anfang ber Wiener Conferenzen. — Bon E. Manteuffel habe ich einen vortrefstichen Brief über Oestreichische Politik. Das ist doch ein ebenso gewandter wie zuverläßiger Mann. Wenn Sie nicht nach Wieu) wollen, könute man ben hinschieten, obichon es F(ra) Diavolo) sehr ungern sehn würde.

Benn Sie Bundestagsferien haben wollen, fo muffen Sie in benfelben fich auch bier zeigen; fonft bleiben Sie und wir nicht im

Rufammenhana.

In meinem hause habe ich viel Noth. Meine Frau und jüngste Tochter sind sortwährend krank. Ich besinde mich nach vierzesntägigem Podagra wieder vollkommen wohl. Brauchen Sie nur nicht unnütz Bäder und Brunnenkuren, dadurch wird man erst recht krank.

Ich habe viel zu thun, da Niebnhr, der miferabel, abwefend ift. Empfehlen Sie mich Ihrer Fran Gemahlin.

Mit alter Liebe

3hr

2. b. (B.1)

X.

Berlin, den 13. Inlius 1855.

Mein verehrter Freund!

18.7.1855. Im Begriff, mit dem Könige nach Erdmannsborf abzureisen, beeile ich mich noch, Ihren Brief vom 12. d. M.\*) zu beantworten. Der König freut sich sehr, daß das Zerwürfniß mit dem nahe verwandten Sessischen Folge beigelegt ist, und hat mir noch besonders besohlen, Ihnen zu sagen, daß er eben aus diesem Grunde einen besondern Werth daranf legen würde, wenn der Frihr, das Großherzogs ausgezeichnet würde. Diese Gnaddenbezeugung wirde aber, wie S. Majestät glanden, nur dann ihren Zwec erreichen, wenn sie in einem Orden bestünde, welcher dem zeitigen Rangverhältniß des Herrn von Canity angemessen wäre, also etwa die 1. Kl. des Ordens Vdgr. Philipp des Großmittigen, denn nur mit einer solchen Des

<sup>1)</sup> Die Antwort Bismards auf biefen Brief bilbet ber Brief vom 11. Juli (nicht Juni, wie auch bas Original burch Berfehen bes Schreibers hat) 1855, Briefwechsel S. 263 ff.

<sup>2)</sup> Lies 11. Juli, vgl. bie vorangebenbe Anm.

coration würde es klar werden, daß Alles wieder im frühern Ge. 13.7.1855. leise wäre.

Der König bleibt bis Ende des Monats in Erdmanusdorf und geht dann auf einige Tage nach Dresden. Sie könnten wohl einmahl nach Erdmannsdorf au mich schreiben.

Ueber die Samburger Sache nächstens. Bevor man nicht genau weiß, was man will und nicht will, können weitre Maasregeln nichts helsen. Manteuffel wird Ihnen ein intressantes Memoire über biese Sache ichicken.

Mit alter Berehrung

Ihr

treu ergebner

v. Gerlach.1)

XI.

Erdmannsborf, den 31. Julius 1855.

Lieber Bismard!

Ihren febr intreffanten Brief vom 20. habe ich noch immer 31,7,1855. nicht beantwortet, mas ich icon hatte thun follen, um Ihnen gu Ihrem vollständigen Giege am Bundestage Glud zu wünschen. Bir führen bier aber folch ein idnllifches Leben, daß wir gar nicht mehr an die Bolitif benten. Geit bem ich bei Sofe bin, ift mir eine folde Beidafterube noch nicht vorgefommen, gar fein Drangen mit Bortragen, faft feine Supplicanten, nicht einmal taglich Frembe bei Tafel. Man fonnte fich über biefen Stand ber Dinge freuen. und das um fo mehr, ba fich die Bejundheit des Ronigs fichtlich ftarft und ich faft überzeugt bin, daß er fein Fieber ganglich los ift, aber ich fürchte boch, ber Beind lauert im hinterhalt. Das Ber-haltniß von Deftreich und Frankreich ift zu fonderbar, als daß da nicht eine Berfidie babinter verborgen fein follte, wenn nicht gegen Runland, fo doch gegen une ober gegen Deutschland. Lett ftand wieder ein Artifel in der Independance: Die Allierten hatten die Deftreichischen Bedingungen zu einem Offe und Defenfip-Bundniß verworfen. Das ift gerade ein Buftand, wie ber, welcher dem Beitritt ju dem Tractat bom 2. Dezember boranging.

Doch wir wollen uns nicht mit Gorgen qualen und froh fein,

daß wir jo weit mit Gottes Silfe gefommen find.

Auch ziehen sich Bolten in bem Berhaltnig von F(ra) D(iavolo) mit S. M. gusammen.

<sup>1)</sup> Bismards Antwort vom 20. Juli 1855 f. Briefmechfel G. 272 ff.

31.7.1855.

Die Sache mit dem Bairischen Lieutnant Scharff von Scharffenftein habe ich dem Könige vorgetragen. ) S. M. gab mir aber die sehr richtige Antwort, es wäre jett keine Zeit, um Bilber zu kaufen. Es bleibt mir also nichts fibrig, als Ihnen die übersandten Bapiere zuruckzuschischen.

Gestern ist die Königin nach Dresden gereißt, tehrt aber schon am 2. hieher zurud. Dann bleibt der Hoff (sic) noch bis zum 9. August hier, an welchem Tage er sich nach Charlottenburg begiebt. Am 10. oder 11. geht der König nach Strelitz zum Geburtstag des Großherzogs und kommt von dort etwa den 17. zurud; dann sind die Gardemanöver bis gegen Ende August. Am 1. September geht S. M. nach Preußen, wo Er bis zum 12. bleibt.

Ift denn feine hoffnung, Gie einmahl wieder gu febn, oder

muß das bleiben, bis einmahl wieder Roth im Lande ift?

Mein Bruder Ludwig wird Sie dieser Tage in Franksurt aufsuchen, wenn er seine Frau in Schlangenbad sehen wird. Er hat mit seiner Bielseitst in Betreff Englands in der Johanni Rundichau doch wieder viele Menschen conspile gemacht. Sagen Sie ihm, er sollte mir von Franksurt schreiben. Ich denke am 11. oder 12. nach Rohrbeck zu gebn und dort bis zum 25. zu bleiben.

Dit alter Liebe und ber Bitte, mich Ihrer Frau Gemablin

zu empfehlen,

Ihr

treu ergebner

2. v. G.2)

XII.

Berlin, ben 8. Geptember 1855.

# Lieber Bismard!

8.9.1855. Im Begriff nach Rohrbeck abzureisen, schicke ich Ihnen die höchst intressanten hamburgischen Papiere, welche herrn Hübbes Briefe au mich und beisen historische Entwicklung des Verfahrens der frühern Kaiserlichen Commission, die sich auf die damaligen Verfassungswirren bezogen, enthalten. Leider sehlt noch die Geschichte der letzten Commission, der des Grasen Schönborn, welchem es endlich gelang, in Hamburg einen Zustand zu begründen, der 156

<sup>1) 2</sup>t. Scharff v. Scharffenstein, ein Maler, war burch Bodelberg an Bismard empfohlen, ber in seinem Interesse eine besondere Eingabe machte, bie bem Brief vom 20. Juli beilag.

<sup>2)</sup> Antwort Bismarde vom 7. August 1855 f. Briefmechfel G. 274 ff.

Jahr gehalten hat und jett noch, nicht ohne Erfolg, mit den 8.9.1856. Reuntöbtern fampft. Ich habe mich nach Lesung dieser und noch einiger anderer Sachen, sowie nach vielem Nachdenken überzeugt, daß die Bestauration einer Republif noch viel schwerer ist, als die einer Monarchie, weil in der Republif weder die Kraft noch der halt einer mächtigen Persönlichkeit sich vorsindet Dann sehlt es jett so sehr an Renschen, die irgendwie gesunde Rechtsbegriffe haben. Mein Freund Hübbe ist in dieser Nücksicht merkwürdig. Wie scharffakt er ben Geaensat von gewordnem und gemachtem Recht aus.

Gefett, es wird eine Bundes Commission beschlossen, es wird Preußen überlassen, sie zu ernennen. Ber soll Bundes Commission werden? Mit sallen zwei Wöglichkeiten ein: Uhden, und wieviel ist an dem auszuseten, und Oertsen, der Meklenburgische Bundestagsgesandte, den ich nur oberstäcklich kenne. — Kampt hat sich in der letten Zeit ganz gut benommen, mir auch gute Briefe geschrieben, aber hiezu seht ihm doch das Zeug. Er sagt, der Bund muß vor allen Dingen sagen, was er nicht will. Dieß wird aber von hübbe gut widerlegt. Eine solche Erklärung würde die Folge haben, daß die Reuner ihre Bersassung den dieser Regative corrigirten und so mit dem Bunde Hamburg dennoch ihr willkührliches Machwert aufdrängten. (Kampt habe ich mit hübbe in Berbindung gebracht.) Denken Sie, ich bitte, hierüber nach. Sie sind jung und bester als ich, der vor Alter u. s. v. täglich stumpfer wird.

Am Ende kommen Sie aber vor dem Nahenjammer der Pariser Feste nicht zu diesen abstrussen Dingen. Es thut mir doch leid, das Sie doort waren. Ich ervinnere (sie) mich, wie die scharfen Gegner Bonapartes von 1807 dis 1813 sich vor jeder Berührung mit ihm hüteten. So etwas stählt die Kräste. Lühow wollte in der Noth, als er aus der französlichen Gesangenschaft kam, 1811, kein Geld von dem bei Bonaparte accreditirten Meklenburgischen Gesandten, seinem Better, dem alten Oberhossmeister Lühow nehmen, und der Onkel war doch ein Held und dieß ist ein stänkriger aventurier. Die Königin von England in dem Jimmer der hingerichteten Marie Ansoinette, und dieser Mensch ihr With, und im (innern) Büßerhemde am Grade Bonavartes!!!

Der Konig gest den 17. über Nordhausen, Eisenach, 19. Franksurt a. M., 20. nach Speier und Saarbrücken, 21. 22. 23. Trier, 24. bis 30. Stolzenfels, 1. 2. Nachen, 3. Tolen und Elberseld, dann zurück. Benn etwas vorfällt, aber nur dann, komme ich nach Stolzenfels. Edwin Manteussel habe ich hindestellt. In unfrer Politik ist meines Wissens Alles ruhig. F(ra) D(iavolo) seit dem 1. Januar 1855 ganz correct, aber nicht kühn und stolz genug gegen B(ebell's) und Usedom's) Angrisse, die sich doch in Paris schenssich ber die fich doch in Paris

14

8.9.1855. Stolzeufels gehn, und ich bächte, Sie brauchten bazu weber Einladung noch Borwand. S. M. halten Buufen jest fogar für unichtlig!! Bahricheinlich versucht Bunfen und Ufedom, die eng verbunden, am Rhein einen Sturm auf S. M. U(fedom) räth noch zur westmächtlichen Milauz.

F(ra) D(iavolo) hat mir von einem Briefe von Ihnen an ihn gesprochen, den er mir hat zeigen wollen. Er hat es aber nicht

gethan, mas mir fehr leid thut.

Ich fchide biefe Sachen at random nach Frankfurt, wo Sie wohl weitre Orbre gegeben haben.

Mit alter Liebe

Ihr

2. v. (3.1)

#### XIII.

Sanssouci, den 17. October 1855.

# Lieber Bismard!

17.10.1855. Erst heute komme ich dazu, Ihren mir sehr werthen Brief vom 7. d. M.?) zu beantworten. Ich war in Rohrbeck bis zum 11., um dort noch der Kirchenvistation beizuwohnen, und dann kamen die Rückstände wegen der vierwöchentlichen Abwesenheit und die Geburtstagsunruhen nebst Kindtausen u. s. w. Ich will es aber Niemanden verdenken, der sich um mich zu bekümmern für gut findet, wenn er aus meiner langen Abwesenheit und aus andern Dingen den Schluß zieht, daß ich anfange einzupacken und daß mein Ende, zunächst mein politisches, nicht fern ist.

Bas Sie mir über Coblent schreiben und der dortigen Unbebaglichfeit, wird mir von allen Seiten bestätigt. Daß Ihre Frau Gemahlin nicht gebührend empfangen worden, giebt man auch zu und entschuldigt es auf alle Weise, wie mir es scheint, richtig und unrichtig. So etwas ift sehr unangenehm, wenn es einen persöulich, noch mehr, wenn es seinen ji ber Frau trifft. Es hat aber auch im Allgemeinen eine traurige Seite und gehört zu der Willführ, Indifferenz und Schlumprigseit, wozu sich die großen Herrn und was die nothwendige Folge ist, ihr Hosgesinde für berechtigt halten. Bei der einzelnen Beurtheilung muß aber die große

<sup>1)</sup> Antwort Bismard's vom 15. Cept. 1855 f. Briefwechfel 277 ff.

<sup>2)</sup> Briefmechiel G. 279 ff.

<sup>3)</sup> Die barauf bezüglichen Mittheilungen find in bem gebrudten Briefmechfel ausgelaffen.

Berftreutheit des Königs, der Leute, denen er entschieden wohl will, 17.10.1855. gang links liegen laffen kann, während er sich mit fehr bedenktichen, von denen er selbst nichts hält, abgiebt, ja mit ihnen coquettirt und liebängelt, sowie die Kränklichkeit und Erschöpstheit der Königin bei solchen Beranlassungen mit in den Caseill gezogen werden.

Bernstorff scheint vom Könige ganz captivirt zu sein, hahseld ift gegen mich auffallend kalt, ob wegen meines Antibonaparismi oder ich weiß nicht warum. Sowiel ist gewiß, daß ich ihn nicht sür den rechten Mann in Paris halte. Er hat noch nicht eine einzige irgend wichtige Nachricht von dem Zustande Frankreichs in seinem Innern, von den Barteien zc. gegeben. Ja die höchst piquaute Geschichte seines Schwiegervaters mit der Proclamirung heinrich V. hat er mit keinem Worte erwähnt, und doch muß ich

nach andern Quellen glauben, daß fie mahr ift.

Bas nun den jetigen Justand der Dinge im Allgemeinen betrifft, so ift in biefem Augenblick, wie es mir vorkomnt, eine Art Windhille, die dem Gewitter vorangest. Die Franzosen demonstriren in der Arimm und bereiten noch maritime Angrisse im schwarzen Meer vor, bei denen aber doch nichts Antickeidendes herauskommen kann. — Wir sind auf leidlich correctem Wege, aber auch nicht mehr, und ist unsre jetige Neutralität, während welcher vielleicht Rufikand unterliegt, viel besser als die von 1794—1806? Auch da sagte man, wie jett, es ist gut, daß sich die andern Mächte unter einander ichwächen, während wir unsre Kräste ausbewahren. Ein glücklicher Krieg macht aber, wenn er noch so viel Menschen und Geld tostet, nicht schwach, sondern start. Wie colossal wuchs die Aussische

hiezu kommt noch etwas, was mich beforgt macht. Benn wir nicht von unfrer Bergötterung unfres durchaus veralteten Militair-Spitems ablassen, so wird und bei dem Zusammenstoß mit der französsischen Armee, der doch nicht ausbleiben kann, diese ebenso überlegen sein, wie sie es 1806 war. Das Landwehr-Spitem und die knize Dienstzeit können nicht Truppen erziehen, wie die, welche den Malakow-Thurm augriffen und vertsseidigten. Die Destreicher, die unser Militair-Spitem im Besentlichen angenommen haben, d. h. in der knizen Dienstzeit und in der Entlassung der Reserva, haben damit, wovon mich ganz stürzlich ein sehr guter Bericht von doort überzeugt hat, ihre alte Armee, die viel Gutes hatte, verdorben. Furchtbar ist Destreich jest — ich sage leider — gar nicht. Das Stillstehn, Rothleiden, Botiren und endlich Reduciren ohne alle Realität hält keine Armee aus.

Bir haben hier Geburtstag und Kindtaufen gehabt und zwar reichlich besucht von deutschen Potentaten. Wellenburg, Baden, Naffan, Beimar (die Mutter), Deffau u. f. w. Die Hannoversche

144

17.10.1855. Complimentirungs-Wission tam einen Tag zu spät. Was die Gesandten gegen Manteuffel haben, möchte ich wohl näher wissen, besonders,

ob es basfelbe ift, mas ich auch gegen ihn habe.

Bei den innern Angelegenheiten ist mir nicht ganz wohl. Ich spürchte neue Conslicte S. M. und F(ra) D(iavolos) mit der Rechten, und das ist, wenn ich nur an mich denke, das Schlimmste, was mir begegnen kann. Ich war jett so lange, wie noch nie in Rohrbeck, das Laudleben ist doch ein ganz Theil vernünstiger als das in der Stadt und gar bei Hofe. Mit meiner Frau ihrer Gesundheit ging es eben nicht schlecht, viel gehossen hat ihr aber der Landausenthalt auch nicht, denn sie ist doch noch sehr elend und schwad.

Empfehlen Gie mich Ihrer Frau Gemablin, ber ich biefen

Brief zu addreffiren mage.

Ihr

2. v. (3.1)

1856.

XIV.

Berlin, ben 15. Januar 1856.

# Lieber Bismard!

15.1.1856. Ihre beiden Briese vom 8. und vom 9. d. M.?) habe ich erhalten und jage Ihnen dafür den schünsten Dank. Die Sachen haben
sich seit dieser Zeit auf der einen Seite verwickelt, auf der andern
vereinsacht, verwickelt, weil sie und mehr auf den Pelz kommen, und
vereinsacht, weil sich die Gegensätze klarer herausstellen. Wenn ich
irgend einen Vorwand dazu hätte, so würde ich Sie bitten, herzukommen, dem hier kommt Alles darauf an, seit zu bleiben und stramm
zu halten. Sie werden jest auf gewöhnlichem Wege Alles erfahren

<sup>1)</sup> Bismard's Antwort vom 29. October 1855 f. Briefwechsel S. 282 ff.
2) Briefwechsel S. 297 ff. ist nur ein Brief vom 9. Januar 1856

<sup>2)</sup> Briefwechtel S. 297 ff. ift nur ein Brief vom 9. Januar 1856. eröffentlicht. Aus der Bergleichung der Originale ergab sich, daß hier die beiben Briefe vom 8. u. 9. Januar durcheinander geworfen worden sind; ich habe deshalb beide nach den Originalen oben unter 3 IX. X. S. 168 ff. abgedruckt.

haben, was von "Schonhaufen"1) (Deftreich) nach "Aniephoff" (Ruße 15.1.1856. land) vorgefchlagen worden ift, ebenfo wie man bort Alles angenoms men außer ber Grangregulirung, für welche man einen Austaufch vorgeschlagen. Es ift hiebei noch vieles buntel, 3. B. die plopliche Rachgiebigfeit in "Aniephoff" (Rufland), welche beffen hiefiger Befcäftsmann,2) mas aber gewiß nicht wahr ift, Rathichlagen, die von "Rohrbed" (Breugen) gefommen, erflart. Rurg, aber die nachgiebigfeit ift vorhanden. Aber beffen ungeachtet verlangt man in "Schonhaufen" (Deftreich), daß man in "Aniephoff" (Rufland) Alles pure annehmen und fein Romma dabon ablaffen foll.

So weit werde ich Ihnen nicht viel Reues gefagt haben. Dier aber fteben bie Sachen jo, bag "Dofmann" (ber Ronig) eigent-

1) Bur Erläuterung ber Bfeudonymen bient folgender Schluffel:

Breugen - Rohrbed Solland - Bieris Deftreich - Schonbaufen Belgien - Balfang Baiern - Cottbus Coburg - Dummerwis Cachfen - Schoneberg Gotha pp - Roblhafenbrud hannover - Dahlen Olbenburg - Sunbeluft Rugland - Aniephof, Glinide Bürttemberg - Steglit Baben - Behlefang Frantreich - Ruly, Riris England - Jardlin, Ruppin Rutheffen - Ues Cobleng - Bimmerhaufen Darmitabt - Buftebiefe Danemart - Schmerwit Rom Bangleben Schweben - Linum

Bach — Mitichte, Kaliban
Bernstorff — Reumann, Macduss
Beust — Koch, Glendower
Brud — Weber, Princulo
Bunsen — Zwidauer, Coriolan
Buol — Weier, Halflass
Bloomsield — Krüger, Slender
Tohna — Schmidt, Gonzalo
Esterhazy — Schneider, Shallow

Sahfeldt — Lehmann, Macbeth Sindelben — Brennide, Hamlet Rönig Leopold — Beder, Polonius Banteuffel — Schulze, Romeo Moustier — Müller, Julie Münster — Meinide, Mercutio Miebufr — Bauer, Ariel Louis Napoleon — Bullrich, Glocester Pforben — Seifert, Warwick

Rechberg - Jäger, Barbolph Ufebom - Schröber, Gylbenftern Bebell - Schurig, Rosencrang.

Die Anführungeftriche find in ben Originalen nicht gefest.

Se. Raj, der König — Hofmann, (bei Gerlach meist Hoffmann) Bebforb Pring von Breußen — Wegner, Salisbury Bringessin von Breußen — Arause, Clissord Pring Friedrich Wilhelm — Welß, Jontinbras.

2) Bubberg.

15.1.1856. lich die schönste Lust hat, sich ganz dem "Schönhausenschen" (östreichischen) Bersahren, d. h. Abberusung u. s. w. anzuschließen, und unfre nächste Aufgabe ist, dieß zu verhindern und in aller Weise bei dem eingeschlagenen Wege seit zu halten. Es ist nicht zu versennen, daß dabei einiges Nissco ist; viel aber nicht. Bon "Bullrrich" (Napoleon III) und von "Schönhausen" (Destreich) sürche ich nichts, die sind mich bebeutenden Summen in ihren "Kniephöfer" (russischen) Angelegenheiten verwickelt, daß sie sich vor neuen Eugagements hüten werden. "Jarchsin" (England) ist der einzige gefährliche Gegner und bessen Willirungs- und Absperrungs-Chicanen muß man ertragen, obsidon ich sie auch noch nicht für ausgenacht halte.

Die Bersonen hier stellen sich solgendermaßen zu dieser Conjunctur. "Schulze" (Mantensfet) ist vortresslich, so gut wie noch nie, offen, eingänglich, seft, spricht von seinem Rückritt, wenn man "Schönhansenich" (öltreichisch) wird u. s. w. "Schmidt" (Tohna), Gröben und ich sind vollkommen einig, bei "Hossmann" (dem König) auf dasselbe ziel loszugehen. Nun kommt noch der junge "E. Schulze" (E. Mantensfel) von "Schönhausen" (Deitreich), ich dente etwa den 20., hier an, der nach seinen sehr einststellen und tichtigen Briesen auch mit uns einig und indignirt über "Meier" (Bnol) ist. — Obschon das Alles leidlich gut ist, so möchte ich Sie doch zur Ueberwachung von "Schulzens" (Wantensfels) Geschäftsführung her haben, denn ich traue seinen Schreibern nicht. Denken Sie darüber nach.

Gestern ift hohentobe jum Prafibenten des herrenhauses gewählt. Ein großes Unglist ift es nicht, aber eine Niederlage der Bartei, die im Dekrhause schlimmer als im Unterhause und E. Stofbergen sehr empsindlich ist. hohentohe hat sich bei beiden B(ereinigten) Landtagen sehr schlessichen Stände verweigert, als Landtagsmarzichall auszuteten, so daß Pleß statt seiner ernannt werden mußte. Nachdem man diesen, o der Hendelei, betrauert, macht man seinen Gegner zum Nachfolger, den die Prinzen ganz und der König halb untersstüten. Arnim wäre freilich noch schlimmer gewesen.

Empfehlen Gie mich Ihrer Frau Gemahlin. Bei und ift Alles frant, b. h. meine Frau und zweite Tochter. Der König ift wieder wohl, und ber Carneval wird wohl morgen fortwüthen.

Denten Gie über 3hr Berfommen nach.

Ihr

tren ergebner

2. p. B.

XV.

Berlin, ben 30. Januar 1856.

## Lieber Bismard!

Ihre beiden sehr intressanten, wenn auch kurzen Briefe 1) 30.1.1856. muß ich doch deantworten, obschon dieß weniger nötbig als sonit ist, da Sie in einer sehr thätigen Correspondenz mit "Schulzen" (Manteussell) sind und dieser mir Alles mittheilt. Denn ich bin noch nie so einig mit ihm als jest gewesen und kann auch nicht anders sagen, daß er in der Art, wie er mit "Soffmann" (dem König) verfährt, ganz auf dem richtigen Wege ist.

Bwei Dinge sind es, die jett Roth machen; einmast "hofmanns" (des Königs) beständiges Drängen, was größer ift, als er es sich und andern gesieht, bei den Berhandlungen zugezogen zu werben, und dann die "Meierschen" (Buolichen) Antrage bei Ihnen.

Bas nun das erfte anbetrifft. fo haben Gie burch Ihre Auseinanderjetungen gegen "Schnigen" (Manteuffel) und gegen mich ichon fehr gut gewirtt, fo daß "hofmann" (ber Ronig) doch irre ift, und wenn "Schulge" (Mantenffel) fich richtia benimmt, bon unbesonnenen Schritten abgehalten werden wird. 3ch begreife nicht, wie man verfennen fann, baf bie jetige Lage ber Dinge fo ift, daß es nicht fehlen fann, daß "hoffmann" (der Ronig) febr bald von allen Geiten überlaufen merden wird, von Berfonen. die feinen Beiftand fuchen. Wenn man nur die facta gufammenftellt, fo wird einem das gang flar werden. Alles fürchtet fich por der "Aniephofer-Rulger" (ruffifch-frangofifchen) Berbindung, die jett, nachdem ich lange bafur ansgelacht worden bin, fie verfündigt gu haben, wie ein Schredensgespenft auffreigt. "Arnger" (Bloomfield) hat mit Alvensleben und mit "Schulgen" (Manteuffel) davon gefprochen, S. Sam. Sehmour in Bien mit "Schulgens" (Manteuffels) Better, "Mener" (Buol) hat hinter bem Ruden feines frangofifden Freundes B(ourqueney) die Berhandlungen mit Frankfurt begonnen. bei ift "Schonhaufen" (Deftreich) fortwährend erbittert gegen "Jarchlin" (England), welches lettere auf "Bullrich" (Napoleon) mehr giebt, als auf Balemefi und darum die Unterhandlungen recht gern nach Lutetia verlegt fieht. Das ift doch Confusion genng. um hoffnungen barauf zu grunden.

Bas nun die "Meierichen" (Buolichen) Anträge in Fr(ankjurt) betrifft, so ist "Koch" (Benik), der heute noch "Hossmann" (den König) hrechen wird, mitsammt dem "Herrn von Schönberg" (König d. Sachsen) dasür, den "Schönhaufenschen" (östreichischen) Ampulien zu folgen, und

<sup>1)</sup> Der eine berfelben vom 26. [Januar] 1856 ift Briefwechsel S. 299 f. veröffentlicht.

30.1.1856. etwas, muß ich Ihnen gestehen, neige ich auch nach dieser Seite hin. Wan muß soweit als möglich mitgesn und sich nur dafür hüten, Verbindlichkeiten zu überneihnen; denn ich sürchte mich auch vor den "Kniephoser" (russischen) Allianzen und sehe doch in "Schönhausen" (Deftreich), "Zarchin" (England), "Schmerwitz" (Dänemark),

"Linum" (Schweden) unfre Silfe.

Uebrigens ist es mir jest doch sehr wahrscheinlich, daß der Friede zu Stande kommen wird. England scheint die Friedenspräliminarien, wie Oestreich dieselben angedoten hat, unterzeichnen zu wolken. Aus der Unterzeichnung der Präliminarien solgt der Bassenililstand. Dieser, einmahl abgeichsossen, etwa auf vier Monate, erschwert den Wiederansang des Krieges sehr. Dann ist Alles auf das Nachgeben gestellt. Russland hat die Proposition concedirt, es concedirt auch noch mehr, d. h. theilweise den fünsten Punkt. England hat die Unterzeichnung der Präliminarien nachgegeben, es lätzt auch von seinem sünsten Punkt manches sallen.

"Neumann" (Bernstorff) und "Lehmann" (Hatseld) missallen ifehr. Erstrer keiecht seines lächerlichen Hochmuths ungeachtet dem "Jarchliner" (englischen) Premier und seinem Collegen Cl.) in den hintern hinein, und "Lehmann" (Hatseld) ift alles, nur kein

"Robrbeder" (Breufe).

Eigentlich mache ich Ihnen Borwurse, daß Sie Ihre rothe Umhalfung b) nicht zum Borwand genommen, herzufommen und sich zu bedanken. Es ware doch sehr gut, wenn Sie hier waren, wenn's auch nur auf einen Tag ware. — Unser alter "Dahlenscher" (hannoverscher) Missus b) macht hier viel albernes Zeug. Er will, daß sein Schwager "Lehmann" (hapfeldt) herkommen soll. Das ist zu nichts, nur schödlich, ich wünschet vielemehr, daß Sie kümen.

In meinem Sause ist viel Noth. Meine Frau ift fortwährend frankelnd und über alle Maßen schwächlich, und meine jungste Tochter war sogar vor einigen Tagen gefährlich frank.

Ich felbst werde alt und stumpf und wünschte, ich ware fort. Wit der Bitte, mich Ihrer Frau Gemahlin zu empfehlen,

verharre ich

Ihr tren ergebner 2. v. G.

Soeben tommit Ihre telegraphische Depefche vom 30. in meine Sande. Ich bin gang mit Ihnen einig, "Rochen" (Beuft) habe ich, als Alles jeine Gerichte bewunderte, für einen Sudelfoch, zu beutsch

<sup>1) 3</sup>ch vermuthe: Clarenbon.

<sup>2) &</sup>quot;Umhalfung mit bem Rothen Ablerorben", Briefwechsel S. 300.

<sup>3)</sup> Graf v. Rostig, vgl. Gerlachs Denkwürdigkeiten II 390 jum 28. Januar 1856.

Fidfader gehalten. Eines fann ich aber nicht umbin, anzuerkennen, 30.1.1856. daß es gerathner als je ift, daß "Rohrbed" (Breugen) und "Schönhaufen" (Deftreich) gufammengebn, benn jest fommt bie Beit, wo boch endlich der Gieg den nothwendigen und natürlichen Berhaltniffen bleiben muß, und die find die Berbindung von "Rohr. bed" (Breugen) mit "Schonhaufen" (Deftreich) und "Jarchlin" (England). Wenn ich alfo meine Meinung recapituliren foll, fo muß man fich "Roch" (Beuft) und "Meier" (Buol) vom Leibe halten, aber mit einer folden Danier, daß man nach gefchloffnem Bertrage mit ihren Brincipalen nicht vergurnt ift. Die Anfgabe

ift nicht leicht, aber Gie und Edwin Glügelt(eu)f(el) 1) fonnen fie

B. 31/1. 56.

löfen.2)

### XVI.

Berlin, 15. Februar 1856.

### Lieber Bismard!

Es ift mir ein eignes Gefühl, daß ich mit Ihnen fiber unfre 15.2.1856. Stellung ju "Schönhaufen" (Deftreich) uneinig bin und auf ber Seite "Schnigens" (Mantenffels) und "Soffmanns" (des Ronigs) ftebe. Das ift noch nicht bagemejen, aber ich fann nicht anders. Die Dinge fteben gang andere als fruber. Damals mußte man frets befürchten, von "Schonhaufen" (Deftreich) in die Brogeffe von "Rulg" (Franfreich) und "Jarchlin" (England) gegen "Aniephoff" (Rugland) verwidelt zu werden; bavon ift feine Rede mehr, benn ich halte es für jo gut als gewiß, daß der angebahnte Bergleich in B(aris) ju Stande fommen wird. Gollte er aber auch nicht gu Stande fommen, fo wurde fich ber Streit unter gang neuen Bedingungen wieder entwickeln: wie früher icon "Rula" (Franfreich) das Bombardement von Deffa verhindert, fo murde es jest alle "Jarchliner" (englischen) Unternehmungen bemmen. Mit einem Borte: Die Berbindung oder entente gwifden "Aniephoff" (Rugland) und "Rulg" (Franfreich) ift unvermeiblich. Es fann nur fiber Beit und Grad noch ein Streit frattfinden. "Rohrbed" (Breugen) fann dabei nichts thun als beobachten, fich fortmabrend an "Aniephoff" (Rufland), an die alten Erinnerungen, an den

<sup>1)</sup> Glügelabjutant Ebmin v. Danteuffel.

<sup>2)</sup> Die Antwort Bismard's f. Briefmechfel G. 302 ff.; boch tragt bas Driginal bas Datum bes 1. Februar, ber Brief ift alfo por bem G. 300 abgebrudten Briefe einzureihen, beffen Original vom 6. Februar batirt ift.

15.2.1856. Heiligen Bund halten, es muß sich aber in Acht nehmen nicht "Aniephösischer" (russischer) als "Aniephosis" (Rußand) zu sein, weil es sich damit compromittirt und von Allen im Stich gelassen wird. Ein offiner Zank mit "Schönhausen" (Destreich) sührt bei diesen Conjuncturen zu einer Spaltung Deutschlands, und diese Spaltung sührt "Schönhausen" (Destreich) mit einem Stück Deutschlands ins "Asilzer" (französische Lager, oder mit andern Worten: es entsteht ein neuer Rheinbund. Das jetzig Franksurter Wesen, so decousu es anch ist, bietet doch noch den einzigen Halt gegen die "Külzer" (französischen Anmaßungen und noch mehr gegen "Külzer" (französischen) Anmaßungen und noch mehr gegen "Külzer" (französischen) Partifular-Allianzen dar, und der Bund hält "Schönhausen" (Destreich) wieder von einer zu engen Verbindung mit "Külz" (Frankreich) ab. Mit einem Wort: die Einigsseit von "Rohrbeck" (Preußen) und "Schönhausen" (Destreich) sie von ber höchsten Wichtset" (Preußen) und "Schönhausen" (Destreich) ist von der höchsten Wichtset" (Preußen) und "Schönhausen" (Destreich) ist von der höchsten Wichtset und iest gewiß wichtser als die Kormalien.

Hierunter verstehe ich die Theilnahme an den Conferenzen, auf die ich gar nichts gebe. Wenn eine Sache gewiß ist, so ist es die, daß nachdem für Rufland sich die nouvelles et précieuses alliances entwickeln werden, man sich un mis in aller Weise reißen wird. Ebenso sürchte ich nicht für unfre Stellung in Dentschland, indem anch dort sich ganz nene Gegensätze geltend machen werden, und zwar vorzäglich der: "Külzisch (französisch) oder nicht."

Nachdem ich nun meinen Gegenfat ausgesprochen, muß ich anerkennen, daß Sie vollkommen Recht haben, auf alle Beise gegen "Schönhsaufen) (Deftreich) die Form zu menagiren, auch daß Ihre Correcturen des Schiönhausener Bertrags, vorzüglich das "insbesondre" vortrefflich find. Ich sürchte aber, daß man in Plaris sehr übereilt handeln wird, und din immer noch der Meinung, daß für uns die Fortsetung des Krieges das Bortheilhafteste wäre.

Bu allem diesen kommt noch eins. "Glocester" (Rapoleon) ist doch jedenfalls eine ephemere Erscheinung, er ist schon jett ein Jahr alter als der alte "Bullrich" (Napoleon I.) war, als er ausgespielt hatte. Auf diesen Fall muß man sich vorbereiten und die Dinge menagiren. Ohne neuen Streit geht es nicht ab, und auf den muß man sich diplomatisch und mittarisch rüsten.

"Nomeo" (Manteuffel) ift jest wirklich fehr gut, mir thut es nur leid, daß er sich bei Gelegenheit der Brief- Diebstahls-Geschichte gegen "Meinide" (Miniser) sehr ungeschickt, ja, was mehr ist, sehr wenig gentlemanlike genommen hat, was noch unangenehme Folgen haben kann. Diese Geschichte ist ein Stild zu meinem politischen Sarge, denn die universelle Erbärmlichkeit und Billkinht, die sich dabei nach allen Seiten hin offenbart hat, vereckelt mir die ganze Wirthschaft. Benn man jung ist, wie Sie, so sieht man so etwas anders an und das mit Recht. Ich hatte Ihnen schon früher geschrieben, denn das herz 15.2.1856. war voll genng, um den Mund übergehn zu machen, aber die Noth in meinem Hause hat mich sehr afsieitt. Meine jüngste Tochter ist fortwährend krank und leidet surchtbare Schmerzen, erst seit vorgestern ist eine Linderung eingetreten. Dazu meine Frau, die so schwählich ist, daß ein Wind und ein Gespräch sie umwirft. — Es freut mich, daß Sie sagen können, daß bei Ihnen wieder Alles wohl ist. Empschlen Sie und der Fran Gemahlin.

Ihr treu ergebner

E. v. G.

# XVII.

Berlin, ben 2. Marg 1856.

# Lieber Bismard!

Anbei sende ich Ihnen, da periculum in mora (vielseicht) 2.3. 1856. ist, einen Nothschrei der Hamburger conservativen Oberaten nebst einem Briefe des p. Hübbe an meinen Bruder Ludwig. Ich kann es Ihnen nicht verdenken, wenn diese unendliche Sache Ihnen langweilig ist, aber sie muß doch nun einmahl durchgeführt werden. F(ra) D(iavolo), mit dem ich im schönsten Einverständniß lebe, wird Ihnen geschreiben haben, daß Bubberg pleaded not guilty in der Bundessache. Nach meinen jetzigen Ersahrungen über Briefstehlen, ausschwaten, ausspioniren u. s. w. wundert es mich gar nicht, daß so etwas heraussommt, und kann ich eigentlich nicht begreisen, wie in Franksurt schon irgend etwas gebeim bleibt.

Ihre Notigen über Thumen2) habe ich fehr diecret benutt.

Dan ift hier aber von fehr langfamem Entichluft.

Ich ichreibe Ihnen nächstens aussührlich. Jest ist hier nicht viel zu melben, als was Sie besser wissen. Die Franzosen versichern, man sei über ben 5. Buntt einig, und es scheint, daß man von Russicher Seite ben Frieden will. Nach demselben werden ichwere Zeiten fommen.

In meinem Saufe geht es beffer. Der Ronig ift mohl, die Ronigin fehr vom Schnupfen angegriffen. Die Baufer find gahm,

<sup>1)</sup> Bgl. Bismards Brief an Gerlach vom 26. Februar 1856, Briefwechsel S. 307 f., zu bem Gerlachs Brief vom 2. März die Antwort barftellt.

<sup>2)</sup> In Bismard's Briefe vom 26. Februar 1856, fie find in ben "Briefs mechfel" nicht mit aufgenommen; vgl. oben 2 VIII. S. 61 f.

2.3.1856. nachdem das herrnhaus seine aus Constitutionalism und Branntwein gebraute Suppe aufgetischt. Das Unterhaus wird noch eine Finanzdebatte intoniren.

Empfehlen Gie mich Ihrer Frau Bemahlin.

Ihr

tren ergebner

2. b. B.

### XVIII.

Berlin, ben 20. Marg 1856.

### Lieber Bismard!

20.8.1856. So eben erhalte ich Ihren Brief von gestern 1), und es drängt mich Ihnen sofort zu antworten. Die Geschichte mit Raumer! hat meine Kranken, Frau und Tochter, gewaltig bewegt. Der gleichmäßigste Menich, den ich je geschn, ohne Chrgeiz, ohne Forn, ohne Haß, ohne Leidenschaft legt Hand an sich selbst, und das, nachdem er sich vor drei Monat, 55 Jahr alt, verheirathet hat. — Und die Frau ist daran ganz unschuldig, wie man immer mehr sieht. Es ist eine ruhige, negative Berzweislung, die zulest Wahnstinn geworden, obschon er noch um 4 Uhr mit Frau und Kesten ruhig gegessen, 31/2 Stunde vor der That, und sich am Donnerstag ein Diner eingesaden und dazu am Dienstag noch einen nachgebeten hatte. Was meinen Sie mit der Besürchtung, die sich schon realisit hatte? Ich weiß davon nichts.

Das Gerücht über Abolph Canit beruht auf nichts, als daß er (Canit) Massons Schwager ist und Raumer, ber sich in seinem Arbeitszimmer im Hausministerio erichossen hat, mit ihm verwechselt worden ist. Ein ander Kundament hat diese Geschichte nicht.

Die Geschichte mit hintelbens) ist mir wegen "hoffmann" (König) sehr unangenehm, der dadurch in eine große Unruhe versetzt worden. Ich surchte, daß die Bolizeigeluste "hoffmanns" durch biese Geschichte noch wachsen werden. Hintelben)s Nachfolgers ist in vortrefslicher Mann, von ihm — h. — selbst recommandirt, aber ob er nach oben und unten genug Stand halten wird, so das

<sup>1)</sup> Briefmechfel G. 309 ff.

<sup>2)</sup> G. B. p. Raumers Tob burch Gelbftmorb am 11. Mary 1856.

<sup>3)</sup> Sindelben fiel am 10. Marg 1856 im Duell mit Rochom.

<sup>4)</sup> Grhr. v. Beblis.

er nicht daneben zu stehen fommt, und "Brennidens" (Hindelbens) 20.3.1856. Ginfluß auf beffen Sbirren N(örner) und St(ieber) wird übergehn sehen, steht sehr dabin.

Die "Drudfdrift bon 7 Quart-Geiten"") ift bier vielen Berfonen, namentlich allen Diplomaten, und gwar in mehren Exemplaren, aber nicht mir, jugeschickt worden. 3ch habe fie aber gelefen und bin auch ber Deinung, daß "Schulze" (Manteuffel) etwas bagegen thun muß. 3ch glanbe megen ber Buth gegen "Romeo" (Manteuffel), daß das Br(eufifche) Bochenblatt babinter ftedt. Bas mich betrifft, fo mare ich nicht abgeneigt, die Sache laufen zu laffen. Dan branat mich aber von allen Geiten, und fo habe ich mich gegen einige Befannte gerechtfertigt und will es auch gegen Gie thun, indem ich Ihnen anheim gebe, mas Ihnen in Fr(antfurt) leicht wird, einen Beitungeartifel gu meinen Bunften ju beranlaffen. Deine Biberlegung ift furg: 1) ich habe nie ben Reitungeredacteur Lindenberg aufgefordert, mit mir in Correipondeng ju treten, alfo auch 2) nie den Anftrag gegeben, mir über ben Bringen v. Br(eugen) Berichte ju machen, 3) den geftohlnen Brief hat er, ohne von mir bagu veranlaßt ju fein, geichrieben, 4) berfelbe enthalt unwichtige Dinge und Meugerungen des Bringen, die S. R. D. vor vielen Berfonen gethan, und ift 5) beren Richtigfeit noch nicht in Zweifel gezogen worben.

Unser Beitritt zu ben Conferenzen hat zwei Seiten. An sich wäre es besser, wir wären nicht babei gewesen, dann würden wir nicht mit garantiren nub engagiren. Auf der andern Seite ist aber ber Beitritt eine Quittung über unsre bisherige Politik, die bei vielen Dingen zu brauchen ist. Was Sie über "Meier" (Buol) und "Schönhausen" (Destreich) sagen, ist mir aus der Seele gesprochen und gewiß ganz richtig. Auch denke ich über das Concordat wie Sie — eine freie Römisch-Karholische Kirche kann weder Frankreich noch Destreich ertragen. Aber das glaube ich doch, daß Destreich unfern Beitritt zu den Conferenzen gewollt hat.

Die "Jarchliner" (englische) heirath wollen hier alle Menschen, "Doffmann" (der König) sowohl als "Wegner" (Prinz von Preußen) und als "Clissorb" (Prinzessin von Preußen). Sie fommt also wahrscheinlich zu Stande. Darin bin ich aber nicht mit Ihnen einig, daß wir England sollen links liegen lassen. Man mag sagen, was man will, "Schönhausen" (Destreich) und "Jarchlin" (England) sind unse natürlichen Freunde. Dieß Princip müssen wir gestalten, besonders bei der Rähe von "Kniephof" (Rußland) und "Nülz" (Frankreich).

<sup>1)</sup> Der Botebamer Depefchendiebftahl, Briefmechfel G. 309.

20 3 1856

. Bern ichreibe ich Ihnen von dem Stande der Dinge bier. daß "Schnige" (Manteuffel) fich febr gut aufführt, pourvu que cela dure, daß "Hoffmann" (der König) über "Samlet" (Sincelben) febr afficirt ift, daß es wieder nicht gegangen, Edwin "Schulge" (Mautenfiel) bier festaubalten und ebensowenig ibn nach "Schonhaufen" (Deftreich) als Boten zu fenden.

Deine Fran ift noch immer miferabel, meine Tochter in ber entichiedenften Reconvalescens, aber ihr Ruftand doch immer noch

beunrubigend.

Dit alter Liebe und der Bitte, mich Ihrer Frau Bemablin au empfehlen, verbarre ich

3hr

treu ergebner

2. p. 3.

# XIX.

## Lieber Bismard!

3. 4. 1856.

Sie werden durch die Beitungen wiffen, daß die Reuntöbter icon wieder eine Bataille, aber feineswegs ben Dinth verloren haben, indem fie entschloffen icheinen, einen neuen Angriff auf die Erbaefeffene Samburger Bürgericaft in 8 bis 14 Tagen zu magen. Sudtwalfer, das angesehenfte Mitglied des Samburger Genats, hat mir einen langen Brief geschrieben, um mich fur bas lette Renner Project zu gewinnen. 3ch habe den Brief meinem dortigen confervativen Freund Subbe mitgetheilt. Derfelbe hat Sudtwalfer febr geiftreich und ichlagend miderlegt; dabei bleibt es aber. 3ch habe nun Subben geantwortet, daß damit wenig gewonnen fei, die confervative Bartei miffe nach fo vielen Siegen und Alliirten endlich jum Angriff übergehn und zeigen, daß die alte Berfaffung lebensund reformfähig fei. 3ch bin begierig, was er barauf antwortet. 3ch habe auch noch hinzugefügt, man fage, die Democratie habe die Reuner ans dem Gelde geschlagen; nicht die Conferbativen, die Democraten speculirten auf den Beffimismus, und man fei ichon jest in hamburg überzeugt, daß die Regnlirung des Glbftroms, eine Lebensfrage der Stadt, niemals mit der jegigen Berfaffung gu Stande gu bringen fei. - 3ch bin begierig, mas Bubbe antwortet, und wollte ich danach mein Schreiben an Gie einrichten.

Run aber bringt Ge. Majeftat barauf, bag ich Ihnen ichreiben foll, mas Gie babon meinten, wenn man bon der jetigen Lage ber Dinge in Hamburg ausgehend den Bund aufforderte, eine Commission 3.4. 1856. zur Regelung der dortigen Berhältnisse hinzusenden. In Fr(a) Diav(olos) Abwesenheit (ipsissima verba) sollten Sie darüber einen

Borichlag machen.

Ich bin soweit der Ansicht Sr. Majestät, daß der Beweis himreichend geliesert ist, daß ohne fremde hilfe hamburg ebensowenig
als Münchhausen am eignen Zopf aus dem Sumpf herauskommt,
aber überlegt muß die Sache doch werden, sowohl mit Destreich,
was aber hiebei stets sehr willig gewesen, als auch mit den andern Mächten. Dann ist auch an die Personen zu benken. Goete,
Uhden, Kleist (der lange) bei uns, Scheele in hannover, Langenn
in Sachsen, Oersen-Leppin in Mekkenburg u. j. w.

Schreiben Gie mir barüber doch bald gefälligft 3bre Unficht

für G. DR.

Manteuffel ist auf den Gipfel des Ruhms erhoben mit schwarzem Adler, Dehlblatt u. s. w. Ich gönne es ihm, denn seit dem Januar 1855 ist seine Politif eine sehr gute gewesen. Brillant war sein Widerstand gegen U(sedom), W(cdell) und O(lberg). Aber sehr schwach war der Februar 1854, der April, Juni desselben Jahrs und dann wieder der Dezember 1854. Doch dem sei, wie ihm wolle. Ende gut, Alles gut.

Bas sagen Sie denn zu der Englischen Heirath. Die Russen sind sehr bose darauf, und werde ich wohl in meinen 7 Generaladjudantenjahren erleben, zuerst als Austromane, dann als Russenna und zulett als Anglomane verschrien zu werden, ohne dast man

uns doch fonft Schuld giebt, Gironetten1) gu fein.

Uebrigens wird die Politik so intressant werden nach dem Frieden, daß es sich der Mühe lohnte, noch einmahl jung und Diplomat zu werden.

3ch fehne mich nach einem Briefe von Ihnen, aber nach

einem vielfeitigen und ausführlichen.

Mit alter Liebe und Berehrung Charlottenburg, 3. April 56.

tren ergebner

Ihr

2. p. (3).

Soeben erhalte ich die Anlagen,2) die ich s. vot. rem. überfende. Selbst, wenn die Neuner Berfassung angenommen werden sollte, könnte noch eine Bundescommission hingehn. Eben erhalte

<sup>1)</sup> Betterfahnen.

<sup>2)</sup> Zwei Briefe, einer von Kampt, ber andere von Hübbe, beibe vom 2. April.

3. 4. 1856. ich and noch einen Brief von Manteuffel, der aber eben nichts befonders Renes enthält. — Benn Sie periculum in mora fürchten, so telegraphiren Sie wohl; der König würde Ihnen Bollmacht geben.

Mein Bruder hat wegen des Briefdiebstahls und namentlich wegen Seiffert eine Interpellation anbringen wollen, aber horribili (sic) dictu aus Furcht vor ben Manteuffels, von benen der Unterteufel<sup>1</sup>) icharf bagegen gesprochen, keine 30 Unterschriften erhalten. Er brinat nun einen Antrag ein. P

### XX.

Charlottenburg, 7. April 1856.

## Lieber Bismard!

7. 4. 1856. Soeben habe ich Ihre Depesche vom 4. d. M. 9) gelesen und beeile ich mich dazu von hier aus einen kurzen factischen Commentar zu übersenden.

1. Rach bem, wie Destreich sich bisher in der hamburgichen Sache benommen, ist es anzunehmen, daß es unsern Bemühungen nichts im Wege (sic) seizen wird, da selbst Buol mehrsach erklärt hat, sich dabei gauz an Preußen anschließen zu wollen. Subalterne östreichische Agenten, unter andern der Minister-Resident in Hamburg sollen allgemeine Instructionen auf einen besondern Fall anwendend oft in entgegengesetztem Sinn gehandelt haben. Gr. Thun hat mir mehreunahl gesagt, es könne uicht im östreichischen Intresse liegen, daß aus den deutschen sein Stadten kleine Schweizer Republiken gemacht würden, was den Parteienkampf und sein ziel in hamburg ganz gut bezeichnet.

2. Der König, der mich aufgefordert hat, Ihnen über hamburg zu schreiben, ist mit Ihrer Auffassung der Sache gauz einverstanden. Er hat ein eigenhandiges Schreiben an Arnim nach Wien geschieft und bemselben aufgegeben, Destreich zu einem Einschreiten des Bundes aufzusordern, und dabei auch erklärt, Prenfen würde es niemals zugeden, daß die souveraine Gewalt in hamburg gegen die Beschüffe von Kaiser und Reich vor 150 Jahren in

andre Sande überginge.

3. Die confervative Partei, welche nach dem, mas mein Correspondent sagt, im Bachsen begiffen ift, leugnet, dag die Erb-

<sup>1)</sup> Unterftaatefecretar Carl v. Manteuffel.

<sup>2)</sup> Antwort Bismard's vom 5. April 1856, f. Briefwechsel S. 311 ff. Ich gebe diesen Brief nach bem Driginal oben 3 Rr. XI. S. 172 ff.

<sup>3)</sup> Roch nicht veröffentlicht.

geseffene Bürgerichaft so intraitable sei, und namentlich, daß fie fich 7.4.1856. weigere, die Kosten zur Elbregulirung herzugeben. Ich habe an

Sudtwalter und an ihn geharnischte Briefe gefchrieben.

Sie intressiren sich wohl gar nicht mehr für die Kammerbebatten. Auf die langweilige Depeschendiessachen will ich Sie nicht fähren, wohl aber auf die Finanzbebatten in beiben Häusern, wobei die Rechte bei den Abgeorducten, wie bei den Herren zum erstenmahl ächt ständisch im Gegensat des Constitutionalismus aufgetreten sind (lies: ist). Extraordinaire Seuern sür extraordinaire Ausgaben ist es Sache der Stände zu bewilligen, nicht aber jährlich mit sindischer Arroganz an dem Ausgabedudget herum zu mäteln. Diese Sache ist sür unfre Zusunft wichtiger als man glaubt, und ich weide mich noch manchmal in dem Gedanten, daß es uns beschieden ist, auf der einen Seite den schleckten Constitutionalismus, auf der andern den eben sichtleckten Absolutismus zu befämpsen und dabei die ächte germanische Freiheit zu retten.

"Schulze" (Manteuffel) feiert in "Külz" (Frankreich) einen Triumph nach bem andern. Ich gönne ihm biefen Sieg, benn seit dem Januar 1855 hat er sich gut ausgeführt (sic). Aber sonderbar ift es doch, wie es in der Welt hergest. Denken Sie an den Februar 55, wo Alb. Bourt(ales) durch eine Bunde kurz vor Abschulze einer Convention mit "Schönhaufen" (Deftreich) und "Külz" (Frankreich) gestürzt wurde; denken Sie an den Aprilvertrag und dessen Juläte, an den Dezember 1854 u. s. w. Ebenso, wo nun "Romeo" (Mauteuffel) sich gut benahm, aber "Bedsord" (der König) unbegreislich war, an die W. D. U.)-Berhandlungen. Das ist Alles vergessen, und die Consequente preußische Politis feiert ihren Sieg, und der brave Crillon oder die braven Crillons milisen sich

aufhängen, car ils n'y furent pas.

Was wird aber nun werden? Eben habe ich einen Brief iber diese Thema von "Begner" (Prinz von Preußen) an "Hofmann" (den König) geleien, der mir wenig Ausschluß gegeben hat. Wie fommt aber dieser "Salisburn" (Prinz von Preußen) dazu, sich sir einen großen Staatsmann zu halten, der, als ich bei thim war, die Bescheinheit in Person entwickte? Wenn "Bullrich" (Napoleon III.) seinem Borsahren gleicht, so geht er nach Spanisen, thut er das nicht und wählt er statt dessen Agerien, dann hat er nicht das nöthige Waas, und danu muß man eines andern warten, der das alte Europa absuchtet, denn gesuchtett wird es. Dann endigt "Glocester" (Napoleon III.) als Jurtsquant oder faineant und sint als Opfer innerer Unruhen. Schreiben Sie doch über die ieksigen "Schönlausenschen" (öttreichischen Intriqueu.

<sup>1)</sup> Bebell:Olberg:Ufebomichen. Bismard: Jahrbud II.

7.4.1856. Ich habe viel Noth nicht im uneigentlichen,1) sondern im eigentlichen Rohrbect. Sonst ist hier Ales im ruhigen Gange, auch über "Brennicken" (Hindelbeh) berusigis sich "Hosmann" (der König), und des ersten Nachfolger gefällt mir fehr wohl.

In meinem Saufe ift fortwährend Leiden, wenn auch ohne augenblidliche Befahr. Empfehlen Gie mich ber Fran Gemablin.

Ihr

treu ergebner

2. v. G.

# XXI.

Charlottenburg, 8. April 56.

8.4.1856. Jhren Brief vom 5. d. M.,\*) lieber Bismarck, erhielt ich" gestern Abend, und hente früh durch Kamph und hübbe die Benachrichtigung, daß die Erbgesesselsene hamburger Bürgerschaft mit großer Majorität von Neuem daß Neumer Vroject verworsen hat.

Ihr Brief ist eine treffliche Schilberung, wie die Dinge am Bundestage gehn, und obschon ich mir es ungesahr so gedacht, so habe ich es doch so nicht gefehn, denn Sie bringen die Situation zur Anschaung. — Bas ist nun zu thun? Bare ich Ihr Minister, so würde ich Ihnen aufgeben, das Terrain zu sondiren, od der Borschlag eine Aussicht auf Ersolg habe, ex officio diesem Zustande unaufhörtlicher Spannung und provisorischer Unsicherheit durch eine Bundescommission im Intresse der innern Sicherheit Deutschlands ein Lief zu feben.

An hibbe hatte ich auch ichon geichrieben und ben Brief abgeichitt, bevor die Nachricht von der Neuner Berfaffung eingegangen
war. Ich werde ihm nochmals schreiben, er solle thätig sein, sich
mit der sogenannten liberalen Fraction der Opposition bereinigen
und den Senat vermögen, eine Commission aus seinem Schoofe,
aus den Oberalten, aus den Conservativen ze. niederzusehen, die
iber die zu machenden Borschläge über die Resorm der alten Berfassung berathschladat.

Kampt hat eine Commission von Senat und Oberalten vorgeschlagen, die Reformen vorlegen sollte. Der Syndieus Mert ift aber der Meinung, daß auch das zu nichts führen würde, indem die Erhaefessen Bürgerichaft Alles abweisen wurde.

<sup>1)</sup> Das uneigentliche Rohrbed ist "Preußen", bas eigentliche Gerlachs Landbesits.

<sup>2)</sup> Siehe Briefmechfel B. 311 f., oben G. 172 ff.

Ohne Erfolg wird es nicht bleiben, wenn Sie am Bunde, 8. 4. 1856. Ramph in hamburg, Gubbe und der Anführer der Liberalen Trittau

fich alle für ben Weg ber Reform erflaren.

Manteuffel fommt gegen ben 14. d. DR. gurud und mirb bier wie ein Sieger empfangen merben. Den ichmargen Abler bat er icon, ber Ronig ift febr eingenommen für ihn und überhaupt jett gang minifteriel. - 3ch habe nichts bamiber, aber fonberbar ift es doch, wie die Dinge gehn. Freuen tann ich mich über biefen Frieden nicht, und milbe ausgedrudt, ift die Freude poreilig. Bir werden bald empfinden, daß &. Bonaparte Rapoleon III. fein will. 3ch bin überhaupt fehr überdrufig diefer Dinge; diefe Sintelbeniche Beichichte, die Begandlung des Briefdiebftahls und die Art, wie ben beiben Saufern bas Befte, mas fie machen, wie g. B. bie Rinang Opposition, borgeworfen wird, nimmt mir allen frifden Duth. Es verfteht fich, daß das Alter daran einen großen Theil hat; felbiges ift aber auch ichon gang allein hinreichend, fich gurudgugiehn. Sie find noch jung und tonnen noch viel erleben, und für Sie blüht noch Beigen aus ben jegigen Gaaten. Richts aber greift mein Berg fo an, als wenn ich febe, wie unfer allergnädigfter Berr bas Befte bon bem aufgiebt, woran er als Rronpring und auch noch bei bem Antritt feiner Regierung bing.

Mit alter Liebe

£. p. 6.

### XXII.

Botsbam, ben 17. April 1856.

# Lieber Bismard!

Auf Ihren Brief vom 8. d. M., den mir Schulenburg über- 17.4.1856. brachte, 1) habe ich noch nicht geautwortet. Ich ihne es heute, da ich schon wieder über Hamburg schreiben muß. Aus den beiden anliegenden Briefen, die ich mir gefälligst zurückzuschästen bitte, werden Sie sehn, daß die Nachrichten von Kampt und die von Hüber das, was der Senat jetz nach seiner zweiten Miederlage vorsat, verschieden sind. Ich nach seiner zweiten Nachrichten sir dichtigen, und wäre danach diese schwickigen Kachrichten sir die richtigern, und wäre danach diese sehn Sieden aber so glitig, den Hibber den Brief auch zu beachten, damit der Bund nich durch ein democratisches Mandver des Senats siberfallen wird.

<sup>1)</sup> Briefmechfel G. 312 ff.

17. 4. 1856.

Schnlenburg, Ihren Schützling, protegire ich nach Kräften, bei dem Könige, bei Manteuffel und selbst bei Balan. Letztern habe ich in Manteuffels Abweienheit jetzt oft gesehn. Er ist einschtsvoll, ehrgeizig und begreift schnell, und ist ebenfalls über die schlechten Umgebungen seines Chefts außer sich. Dieser Mann kommt nun mit Ruhm bedeckt und mit dem schwarzen Ablerorden geschmität von Paris zurukt, und ist, wenn Sie diesen Brief erhalten, bei Ihnen bielleicht in Frankfurt. Zich gönne ihm Alles Gute, denn er hat vom Januar 1855 an sich gut benommen, und soviel man es von Weitem beurtheilen kann, auch in Paris.

Die Englische heirath ift nunmehr ein fait accompli. Man muß sich darin finden. Die Anglomanie fürchte ich nur für einige Rarren, an denen doch nichts gelegen ift. Aber die Coburger Berwandtichgeften und Intriguen surche ich. S. M. halten biefe beirath

für ein großes Blud.

Junachst kommt es wohl nicht zum Bruch mit England und Frankreich, aber die Borbereitungen dazu werden schon bei Spanien und Italien beginnen. Bonaparte bereitet eine Expedition gegen Algier vor, die dasin bestimmte Armee kommt aber schneller nach Genua und die Prälubien zur Einmischung in die Italianischen Angelegenheiten sind sichon in Paris angeschlagen worden. — Ich bin Ihrer Meinung, daß wir einer Russischlagen worden. — Ich bin Ihrer Meinung, daß wir einer Russischlagen worden. — Ich bin Ihrer Meinung, daß wir einer Russischlagen worden isch nicht abgesch, daß es unser Aufgabe sit, Austand mit England und Destreich zu verschung. Die Erbitterung der Russen gegen Destreich soll weit die gegen England sibertressen. Was hat aber Buol dazu gebracht, Austand bis zulest zu erbittern, was England, ebenso mit uns zu verfahren?

Sie sollten mahl herkommen, um den Stand der Dinge im Innern zu sehen. Die beiden Häuser sind matt und übermüthig zugleich. Alles sagt, man könne sie missen. Ich glaube es nicht und spreche meinen Unglauben auch aus, obsichon ich mich dadurch nicht bei S. M. insinuire. Bedenken Sie nur, was die Kammer

gegen die Minifter ausgerichtet.

Ihr haß gegen Destreich errinnert (sic) mich an Radowitzens, lange vor 1848. Da Sie und er sehr verschieden find, muß er wohl Grund haben. Wir können aber doch nicht von einander lassen.

Schreiben Sie bald wieder und verzeihen Sie biefen eiligen. Brief, ben ich mit beifem Ropf und muden Angen ichreibe.

Ihr

tren ergebner g. v. (9,1)

<sup>1)</sup> Antwort Bismard's vom 28. April 1856 f. Briefmechfel G. 315 f.

### XXIII.

Berlin, ben 5. Dai 1856.

#### Lieber Bismard!

Im Begriff, nach Rohrbeck zu reisen, wo meine Gegenwart 5.5. 1856. nöthig ift, indem das dortige Ministerium wechselt — ich schreiben ohne Chiffre — muß ich mich doch noch beeilen, hr Schreiben vom 28. v. M. j. zu beantworten, besonders nachdem ich das an

Manteuffel9) gelefen habe.

Ich bin von Ihrer Auffassung der jehigen Lage unfrer Politik nicht so weit ab, wie Sie glauben; ich möchte Sie nur vor allen Dingen bitten, das leitende Princip nicht aus den Augen zu lassen. Schon nach dem, was mir "Schulze" (Manteufiel) von "Meiers" (Buols) Benehmen in Paris sagte, war ich überzeugt, daß jeht kein Geschäft mit "Schönhaufen" (Deftreich) zu machen sei, aber dessen ungeachtet ist und bleibt "Bullrich" (Napoleon) unser eigentlicher Geaner.

Alles, was Sie über die Justande in Deutschland und selbst in England sagen, unterschreibe ich vollständig. Sie haben in dem, was Sie Manteuffeln geschrieben, meinen dunkeln Ahndungen Worte geliehen und dieselben zu der Alarheit des Begriffs gesteigert. In diesem Allem din ich vollständig Ihrer Meinung. Geben Sie mir aber nur dassu, daß, jo lange es so steht, wir in dieser ganzen Geschichte Gegner und Feinde erblicken müssen. "Aniephos" (Austand) und "Külz" (Frankreich) dürsen in uns nie den Dritten in ihrem Bunde sehen, und wir müssen unverdroffen daran selthalten, "Jarchlin" (England) und "Schönhausen" (Destreich) mit "Kniephos" (Kucsand) und "Schönhausen" (Destreich) mit "Kniephos" (Kucsand) und "Schönhausen" (Destreich)

Sie sagen nach Ihrer scharf ausgesprochnen und ausgeprägten Kritit nicht, was denn nun geschehen soll. Sie sagen nur: "Das nicht."9 Auch darin bin ich seit gang Ihrer Meinung. Es wäre Thorheit, mit Doctrin die Politik machen zu wollen. Die jedesmalige Lage der Dinge muß entscheiben, was zu thun ift. Vorbereiten muß man sich doch aber sür alle Eventualitäten. Einem Freunde seite ich meine Unsicht auseinander, worauf mir dieser erwiederte: Das ift Alles unnüg, denn wenn es soweit kommt, ist es mit "Glocester" (Napoleon) aus. hier liegt aber ein gesährlicher Jrrthum berdorgen. "Glocester" (Napoleon) ist zwar ein Individuum, aber

<sup>1)</sup> Briefmechfel 315 f.

<sup>2)</sup> Bom 26. April 1856, Poschinger, Preußen im Bunbestag II 359 ff. Rr. 191, oben S. 63 ff.

<sup>3)</sup> Diefe Bemertung veranlafte Bismard ju bem ergangenben Schreiben vom 10. Dai 1856, Bofchinger a. a. D. 376 ff. Rr. 196, oben S. 74 ff.

5.5.1856. zugleich Repräsentant einer ganzen Zeitrichtung, und lehteres in dem Grade, daß seine von ganz Europa angestaunte Alugbeit damit zusammenhängt. Auf Philipp solgte Alexander, und Alexanders Rachfolger selbst seiten bessen Groberungen sort.

Doch das sind Dinge, über die man besser pricht als schreibt. Mir lag es nur vor meiner Reise noch auf dem Gewissen, Ihnen zu schreiben, damit Sie sich nicht einbildeten, ich beurtheilte Sie

einfeitig.

5. 6. 1856.

Sonnabend, (ben) 10. bente ich wieder hier gu fein.

In meinem Saufe ist noch immer Clend. Meine Tochter ist, wenn and wieder in einer Art von Besserung, doch in einem sehr unsichern Gesundheitsauftand. Meine Frau auch sehr ichwächlich.

Die Herrichaften find wohl. Fr(a) Diavolo sehr vernünftig, sehnt sich nach dem Lande. Die Nachrichten von der Kaiserin von Rußland sind nicht sehr beruhigend.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin.

Wie immer

Ihr

E. v. G.

# XXIV.

Canffouci, ben 5. Junins 1856.

#### Lieber Bismard!

Daß ich so lange nicht an Sie geschrieben habe, ist einmahl durch die Unruhe, in der wir hier wegen der vielen sürflichen Besuche leben, und dann durch die neue Wendung der Politik veranlaßt, welche der nunmehr abgeschlossen Friede bewirft hat, und die bei meinem durch Alter und Winuthung steis und ungelenk gewordnen Berstand zunächst verdant und verarbeitet werden nuß. Zu allem diesen haben die Russsichen Besuche und die Unterredungen mit Gorzaskow, Mehendorss, Budderg u. s. w. in binreichend mitgewirkt. Doch zunächst von Ihrem Briefe vom 29. v. N.1)

Reihenstein wird Ihnen gesagt haben, daß ich das Mögliche gethan habe, ihm zu helfen. Sie kennen ja aber unsern hem es sehr schwer wird, gegen Leute, in (ließ: zu) benen er einmaßl in solchem Berhältniß steht, wie zu Webel(1), scharf einzuschreiten. Daß ihm dieh nicht erleichtert wird, ist aber Schuld der Minister,

<sup>1)</sup> Ruß heißen 28. Mai, Briefwechsel S. 316 ff. Dort ift bas Datum falich angegeben.

die so an den Feind angehn mißten, daß der König sie nicht 5. 6. 1856. steden lassen lönnte. — Die dänische Sache kann ich nicht ganz überfesn. Sie gehört, davon bin ich a priori überzeugt, zu denen, die man mit beiden händen anfassen jollte, um sich dei dem Bunde eine selbstitändige Geltung zu schaffen und Destreich mit fortzuziehn, analog, nur noch viel eingreisender, als wir bei Hamburg die jett doch mit Glück in Compagnie gewirthschafter haben (die Neuntödter haben sich ausgelöset, und Hibbs hat ihnen (lies: Jhnen) sein Buch geschickt, was Sie doch sesen nüffen). Die dänische Sache habe ich mit dem Könige besprochen und werde auch Mautkeussel anzuregen suchen.

Run komme ich zu der allgemeinen Politik und zu ihrem stets iehr naheliegenden Berhältnis zur deutschen. Zuerst die Personen, mit denen ich darüber an einander gewesen den. Wie sich berseht de. M. und Fr(a) Diavolo. Beide aber nicht ganz offen gegen mich, obischon beide nie so entgegenkommend gewesen sind, dann Resselrode, Webendorss(f), Gorczakow, Budberg, und wenig direct, aber viel

indirect ber Raifer von Ruftland.

Gorczasow ist ein angenehmer, offiner und, da er noch neu in seinem Bosten ist, parlanter Mann. Dependorfist feinen Sie, er hat bas Princip, worauf es jest ankommt, richtig aufgefaßt.

Die Ruffifch-Frangoiche Alliang vorausgefest - und bedrohlich ift fie jedenfalls - lage ein Bundnig mit England und Deftreich principiell am nachften. 3ch raume aber mit Ihnen ein, daß bieß für jest unmöglich. Beide, Deftreich und England, fürchten Bonaparte, und beide find badurch völlig ungeverlägig. Deftreich ift noch babei aus Liebhaberei perfide, besonders Buol, von dem mir Geebach famoje Dinge ergablt hat. Irgend etwas mit diefen beiden Mächten England und Deftreich abzuschließen, ift daber völlig unthunlich. Rach meiner - Art gu benfen, muß man aber, wenn einem folch ein theoretisch richtiges Princip in concreto ober in ber Brazis unmöglich gemacht wird, nicht herunter, fondern hinauf. fteigen. 3ch habe alfo ben Ruffen Folgendes gepredigt: "Ihr fend bon Europa unter bem Bormande angegriffen worden, daß 3hr Eure Sache mit der Turfen einseitig habt abmachen und gu Ende bringen wollen. Ihr feid zu einem Frieden gebracht worden, worin Ihr habt anertennen muffen, baf alle Europäifche Angelegenheiten, incl. die Türkischen, por das Forum der fünf Machte gehoren. Acceptirt diefen Gat und tretet nun als eine ber fünf Dachte bei jeder Belegenheit ins Beichirr!"

Solche Fälle sind eingetreten. Gorzslafow) erzählte mir, Destreich habe sich liber Cavour quasi gegen Rustand beklagt. — "Bas haben Sie geantwortet?" — "Richts!" — "Tas ist ein Fehler! Sie hätten sofort für Destreich Partei nehmen missen.

5.6.1856. nicht quoique, sondern parceque Sie von ihm schlecht behandelt worden sind. Wenn Ruhland sich 3. B. Preußens annimmt, so ist es richtig, macht aber nicht den Chindruck, als wenn es gegen seinen alten Feind das Recht geltend macht. Dieß war Gorczatow etwas starte Speise. — hier ist eine Würtembergsiche (vielleicht Klindworthsiche) und baher sehr schlechte) Nachricht. England und Frankreich wollten die Bourbons aus Parma vertreiben. Wäre dieß wahr, so hätte man eine neue Beranlassung oder einen neuen Vorwand, sich Oestreichs anzunehmen.

Gegen die Occupation von Griechenland will Rufland wirklich auftreten, was gang richtig ist; ebenso sollte es gegen die Gewaltthätigkeiten der Türken gegen die Christen sich in Gemeinschaft mit

den andern Dachten erheben.

Der Kaiser<sup>2</sup>) ift noch nicht so sest im Bügel, wie ber Herr Bater, Gorczasow ist auch ueu, so das dieß Alles noch gauz gut werden kann, aber noch mittelmäßig ist. Unfre Aufgabe ist keine Allianz, aber jedesmahl ein Anrusen der Gemeinschaft für gegebene Hälle. So muß auch in Deutschland versahren werden, Rechtsschußüberall, und außerdem an der Spitze von dem, was Nocht thut, Dandelsfreiheit u. s. w., dieß wäre mein Programm für jetzt, und in wirde mich sehr glicklich schäben, wenn Sie darauf eingingen, besonders stolz würde ich sein, wenn Sie es trivial und als sich von selbst versiedend behandelten, denn das wäre in meinen Augen das größeste Lob. Mit Resselvodes Abgang hört leider in der Russsichen Politik die Tradition von 1812—15 auf.

Der Kaifer von Ruftland ist von seinem Aufenthalt sehr entzückt und hat sich über das Attest sehr gefreut, was der König ihm durch seinen Toast gegeben hat.<sup>3</sup>) Klug ist der Friede wirklich,

wenn auch nicht heroifch.

Seeb(ach), der mit Bonaparte viel verhandelt, halt ihn für nicht wissend, was er jett wolle. Nachdem ich die Idées Nap(oléoniennes) gelesen, halte ich ihn, B., doch für einen sehr consequenten Kopf, wenn auch gewissermaßen bornirt, practisch bonapartistisch mehr als den alten, theoretisch socialistisch, wovon der alte weit ab war. — Eine Sache unterscheidet ihn dom Onkel. Er ist 48 Jahre und noch nie im Kriege gewesen. Es ist sach nicht möglich, daß für einen 48ger der Krieg, den er nicht kennt und nie geschn, nicht imposant und furchtor erscheinen sollte.

<sup>1)</sup> Klindworth war ein damals fehr bekannter, aber auch fehr unguverläffiger Agent, beffen man fich in der Diplomatie viel bediente.

<sup>2)</sup> Mleganber II.

<sup>3) &</sup>quot;Breußen und gang Europa muffe ihn für bas fegnen, was er gethan habe", Denkwürdigkeiten bes Generals v. Gerlach II. 429.

Seine nächste Aufgabe ist Spanien gegenüber. Sich hincin zu be- 5.6. 1856. geben, verhindert der Aberglaube, weil der Onkel bei diesem Unternehmen verunglückt ift. hier muß er mit England aneinander gerathen, z. B. wenn er Narvaez losläßt, ebenso in Italien und bei der Organisation der Fürstenthümer. Bei lettern wird eine Einfaung, d. b. eine wahre Einsaung mit Destreich aanz unmödlich sein.

Die Reise des Königs von Würtemberg nach Paris ist doch ein stark Stüd. In diesem Sinn — darin haben Sie gewiß vollitändigst Recht — werden wir noch samose Dinge erleben. Ein Beichen der Zeit ist auch, daß der Prinzregent v. Baden gern wirklicher Großherzog werden will, und daß die Prinzes von Breußen, wie man mir gesagt, ihn darin bestärkt. Das gesällt mir gar nicht. Der Gestant der Usurpation und Allegitimität ist doch jetzt selbst für Prinzessinnen zu piquant, um ihn missen zu finnen. Und dann ist ein solches Berdasten ein Schritt weiter, die Fürstl. Würde zu einem nach Berdieust verliehnen Amte zu machen. — Sie müssen uothweudig mahl wieder herkommen, denn kra) Osavoloj ist doch durch seine Pariser Wission bedeutend gehoben. Ach kann ihn iebt aber nur loben.

Ich schiefen Brief unter befannter Abbreffe,1) bitte mich berfelben gehorsamst zu empfehlen und verharre wie immer

Ihr

2. p. (3.2)

## XXV.

## Lieber Bismard!

Alls ich Ihren Brief mit dem Postzeichen Stolpmunde<sup>3</sup>) sah, 2.9.1856. wehten mich heimische Lüfte an, denn das ist doch klar, daß es in hinterpommern besser und vaterländischer ist als am Rhein, und wenn dort auch noch einmal ein Parlament in der Paulöstirche zusammentreten sollte. Radowig war von dem endlichen Siege diefer Sache überzeugt, wie mir letzt der Oberstt. Deet unwidersleglich bewiesen hat.

<sup>1)</sup> Der Frau v. Bismard.

<sup>2)</sup> Rach biefem Briefe trat eine langere Paufe in ber Correspondenz ein; Bismard nahm fie burch ben Brief vom 25. August 1856 wieder auf.

<sup>3)</sup> Briefmechfel G. 319 ff.

2, 9, 1856.

Intressant war mir Ihre Bemerkung über die geistige Ueberlegenheit der Frauen über die Männer in der jungen Generation.
Das kommt glaube ich davon, daß die Frauen doch wenigstens eine
Generation die Sitte länger bewahren, als die Männer. Aufsallend ist mir auch, wie wenig die jetzige junge Generation sich
bemühen will, etwas zu werden. Sobald es ihnen unbequiem wird,
ziehen sie sich zurück auf die Hier und ambitionniren höchstens den
Landrath, einen Posten, den doch nur wenige bekleiden können.
Durch diese Trägheit halten sich die Alten viel zu lange im Dienst,
wovon ich selbst ein Beispiel abgebe, aber hossentlich nicht mehr
lange abgeben werde.

An Schweinit jum Flügeladjudanten habe ich schon selbst gedacht und will ihn auch nochmals bem Könige nennen. Er hat

einige gefährliche, weil fehr qualificirte, Rivale.

Sie wollen zur hochzeit!) am 20. September nach Berlin fommen; so febr ich mich auch freuen wirde, an dem Tage mit Ihnen zusammenzutreffen, so möchte ich doch mir einen Ursaub erbitten, der über diese Zeit hinausginge bis zum 1. October. Ich habe viele Gründe, die mich dazu bestimmen; unter andern mein Jubiseum. Am Freitag gedenke ich mit den Meinigen nach Rohrbec zu gehen und bis zum 1. October eirea dort zu bleiben. Bon der Reisen habe ich mich soszemacht und möchte mich noch von mehr losmachen. Meine jüngste Tochter ist sortwährend krank, und wie ich glaube, recht gesährlich, wenn es ihr auch jeht seidlich geht.

Bei unserer Differeng fiber Deftreich ift für mich bas Unangenehme, daß Gie in allen Befchuldigungen, die Gie gegen beffen Politit vorbringen, Recht haben. Jest haben fie fich wieder gegen Rugland genau jo ichlecht genommen, als mahrend ber gangen Drientalifchen Wirthichaft gegen uns. Aber mas fann bas Alles helfen, ber Bonapartismus ift bennoch unfer eigentlicher Beind und Deftreich - endlich - unfer nothwendiger Allierter, wie wir 1813 bon Deftreich, nachdem wir von 1794 bis 1813 mit ihm auf febr gespanntem Guß gemesen maren. Gie find ju jung ju biefen Errinnerungen, aber, glauben Gie mir, ber Bonapartismus ift ber ärgfte Feind der Chriftenheit, und das wird fich diesmal noch beutlicher zeigen als bei dem erften Auftreten beffelben. Brre ich mich in diefem Bunct, fo bin ich in Bahrheit veraltet und reif, meggejagt zu merben. - Sonderbar ift die jetige Rube in Europa und ber Eindruck der Langeweile, den man felbft am 15. Anguft in Franfreich empfunden hat. Unterm alten Bonaparte fagte ein Brafect: L'Empereur veut qu'on s'amuse, et Vous savez, il ne badine pas.

<sup>1)</sup> Der Pringeffin Luife mit bem Großherzog Friedrich von Baben.

Ueber die Geschichte des Prinzen Abalbert möchte ich Ihrer 2.9.1856. Ansicht beitreten, wenn sie (die Geschichte) nur nicht zu sinnlos ist. Roch möchte ich aber nicht dieses Berdict aussprechen.

Leben Sie wohl, erquiden Sie sich in der Ofifce, empfehlen Sie mich Ihrer Fran Gemahlin und Ihrem herrn Schwiegervater, wenn er sich meiner errinnert.

Mit alter Liebe und Berehrung

Berlin, 2. Cept. 1856.

2. b. B.

## XXVI.

# Rohrbed, den 23. November 1856.

# Lieber Bismard!

3hr Schreiben vom 14. d. M. 1) habe ich vorgestern hier erhalten, 28.11.1866. wo ich wahrlich nicht "schwollend", sondern in großer Seelenangit weile, indem ich auf der einen Seite mir Borwürfe mache, nicht auf meinem Posten zu sein, auf der andern es aber doch nicht über das Berz bringen kann, meine todukrauke Tochter und weine sehr elende Frau zu verlassen. Dessen ungeachtet bin ich genöthigt, Sie (lies: Jonen) mit einer Antwort, die natürlich wenig Intressants und Wichtiges enthalten wird, lästig zu werden.

Daß Sie an F'ra) D'(iavolo) nur quasi allotria melben, tonnte mich über meine hiefige Auhe einigermaßen tröfen, aber ich bin voch nicht ohne große Sorge über den Gang der Ereignisse, denn wenn ich auch nicht die angetrunkten Phantassessische Sardiniers sikrotte und ebenso nicht gang Ihr Mistrauen gegen Destreich theile, so icheint es nur doch eine Realität, daß sich neue Alliangen der bedentlichsten Art bilden. Frankreich Musland auf einer, Destreich England auf der andern Seite, und wir durch das ungstäckiche Neuenburg nach Frankreich mit vier Trasehner Henglien und einen Thronerben hinaesvaen. Aber das Alles würde mit

<sup>1)</sup> Briefwechsel S. 323, bort mit bem Datum bes 15. Rovember, boch hat bas Original: 18. Rovember, und Gerlach hat sich verlesen.

<sup>3)</sup> Bismard a. a. D.: "Er (Barral, der sarbinische Gesandte am Bunde) war etwas angetrunten, als diese Phantassestiade wider seinen Willen aus ihm zu Tage traten;" über dieselben s. auch den Bericht an Manteussel vom 18. Nov. 1856, Boschinger a. a. D. IV 244 ff. Rr. 102.

23.11.1856. feine Furcht einstögen, wenn nicht ber Bonapartismus mächtige Bertreter an F(ra) D(javolo) und an meinem neuen Collegen 1) am Hofe hatte.

Ihr neuer Freund &-g 2) ift, da ich einmal (Gott fen Dant nur paffive) in den Briefdiebstahl implicirt bin, für mich eine wichtige Berfou. Er mar friiher Boligei-Officiant in Minden und murde, weil er bort einen Streit mit Riebuhr gehabt, abaefett. Er hat ben Briefdiebftahl zuerft bennncirt, theils an einen Secretar bes Sansminifteriums, theils an Riebuhr felbft. Uns blieb nichts übrig, als diefe Gache Sintelben gu übergeben, ber fie bann für fich gehörig ausbeutete, fich bamit wichtig machte und mich und Riebuhr, um in feinem Benug nicht unterbrochen gu merben, irre führte, indem er Alles auf die Boft fcob. S(affenfrug) hat bon Aufang an als Sauptantor Diefer Infamie auf Die frangofifche Befandtichaft gemiefen, und ich bin fest überzeugt, daß F(ra) D(javolo) aus diefer Quelle die beiden Briefe erhalten, die er mir und G. D. mitgetheilt bat. Er gab mir fein Ehrenwort, als ich ihm ju Dache ftieg, daß er niemals mir einen Brief batte entwenden laffen, und erffarte, jene beiden Briefe bon einem braben Dann (Moftrich ungeachtet des Buchmaigens) erhalten gu haben, der fie von einer Cangille hatte, ben erftern burfe er aber nicht nennen. - F(ra) D(iavolos) fteter Busammenhang mit der frangofischen Befandtichaft, der bei jeder Belegenheit bervortritt, ift überhaupt febr fonderbar. 3d hatte baber fehr gewünscht. Gie hatten ben S(affenfrug) einmahl auf diefes nicht unintreffante Thema gebracht, deun ben Berliner Bernehmungen, wenn diefelben auf Ihren Bericht noch ftatt haben follten, trane ich nicht, da bort Alle ein verlettes Bemiffen haben, aus dem der natürliche fundhafte Menich fich lieber burch neue Liften als burch reuige Umfehr bilft. Schon bas ift fonderbar. S(affenfrug) ging nach Baris, murde bort arretirt, und angeblich von bier reclamirt, man weigerte fich ihn auszuliefern, und bernach bich es, er fei nach Capenne beportirt. Wie fommt er jest nach Frankfurt? Bare es fo unmöglich, daß man feine Auslieferung felbst verhindert hatte, und dag man auch jett eine grundliche Bernehmung diefes Menfchen verhindern murde.

Nach meinen Berliner Nachrichten nehmen auch die Kirchen-Conferenzen eine sehr bedeutliche Wendung. Diese unglücklichen Unionsmachereien werden die Kirche zerrissen und zersprengt bei einem Regierungswechsel den Freimaurern überliesern.

Wenn ich schmollen wollte, hatte ich genug Grunde bagu, wenn auch feine perfonlichen.

<sup>1)</sup> Bon Willifen.

<sup>2)</sup> haffentrug, f. Bismarde Brief vom 18. Rov.

## 4. Briefe Leopolde von Gerlach an Bismard. XXVI. XXVII. 237

Empfehlen Sie mich und die Meinigen Ihrer Frau Gemahlin, 23. 11. 1856. an die ich diesen Brief addreffire.

Roch traue ich nicht gang der Reconvalescenz des lieben Sans Kleift. Es ift auch nicht gut, daß er den Kirchenconferenzen nicht hat beiwohnen können.

Mit alter Liebe

Ihr

tren ergebner

2. p. G.

1857.

#### XXVII.

Erlauben Sie, mein verehrtester Freund, daß ich Ihnen anbei 6.2. 1867. einen Coupon aus der Augsburger Zeitung fiber die Bertheibigung bes Bodenfees übersende. 1)

Der König ist darauf aufmerksam geworden und wünscht, daß die Sache in Ueberlegung genommen werden soll. Es kommt nun darauf an, wie man es angreift, ob durch die Militaircommission am Bundestage oder durch directe Berhandlungen.

Bunachit mußte man wiffen, was die Schweizer gethan haben; bann waren die Gegenmaasregeln ju überlegen und befondere die

<sup>1)</sup> Der beigefügte "Coupon" lautet :

Bom Bobenfee, 1. Februar. Done allen 3meifel erweift fich bie in ber Mug. Beitung ju verichiebenenmalen angeregte "örtliche Bertheibigung bes Bobenfees" immer mehr ale eine Rothwenbigfeit. Das gange Benehmen ber Schweig in ber jungften Beit erforbert fie, Raum maren bie erften Truppen aufgeboten, fo ericbien auch icon ein Befehl jur Armirung ber Dampfer, jur Befestigung einzelner Uferplate, und jest lefen mir im Berner Tageblatt: "bag feit einigen Tagen im Bertifale ber Bunbestanglei (Erlacherhof) bas Dobell einer ichwimmenben Batterie berechnet fur Bemachung und Bertheibigung ber Der Berfertiger biefes Mobelle ift ein Staliener, Seeufer ausgestellt fen. Ramens Griffi, welcher basfelbe bem Bunbesrath jur Berfügung geftellt bat, um es einer Brufung ju unterwerfen. Bei einem gunftigen Ergebniß Diefer Brufung und bei einem allfälligen Rrieg mit Breugen batte biefe fdwimmenbe Batterie gur Bemachung und Bertheibigung ber Ufer bes Bobenfees verwendet werben follen." Bon ben 20 Dampfern bes Bobenfees ge: boren bie feche iconften, großten und fraftigften ber Comeis und befinden fich feit bem 1. Januar vereinigt in ben Sanben ein und berfelben Befellichaft, ber Rorboftbahngefellichaft 2c.

6.2.1857. an ben Bobenfee anftogenden Bundesstaaten, Destreich, Baiern, Bürttemberg, Baben aufzufordern, ihre Dampsichiffe so einzurichten, bag sie militairisch gebraucht werden können.

Salten Gie mir Ihre erleuchtete Dleinung nicht bor.

Ihr

Berlin, ben 6. Februar 1857.

treu ergebner

2. b. G.

#### XXVIII.

Charlottenburg, 16. Märg 1857.

#### Lieber Bismard!

16.3.1857. Ihren Brief vom 12. d. M.1) habe ich erhalten und dem Könige auch baraus Mittheilungen gemacht.

Rach bem, mas Sie fiber die Solfteinischen gravamina fchreiben, bin ich auch überzeugt, daß fich dieselben ohne die Europäischen Machte nicht werden abmachen laffen. Dann follte man aber auch dem Standinavifchen Unfinn, (gegen ben ber germanifche noch Bernunft ift) ein Ende machen. Einigermaßen erleichtert wird bas badurch, daß, wie mir foeben ber Ronig fagte, die Gundzoll-Angelegenheit entschieden ift. Ein coup d'Etat fonnte Danemart eben megen Solftein fehr erleichtert werden, aber immer nur in ber Borausfetung, daß die Dachte fich über etwas Practifches einigen, wenn der Ronig von Danemart erflarte, daß er bei der Befammtverfaffung auf Berlangen ber Machte in Bezug auf die Bertrage batte muffen Mobificationen eintreten laffen, abnlich wie es hannover in Bezug auf ben Bund gemacht hat. Bei ber Belegenheit tonnten bann auch Barantien gegen ben Scandinavismus abgegeben merben. ift aber gu machen, wenn Breugen und Deftreich, felbft ba, wo ihr Intreffe gang übereinftimmt, gegen einander operiren, g. B. in ber Renfchateller Sache, wenn die Konigin-Bittme von Danemart für ben Scandinavismus ichwarmt und mirbt u. f. m.

Daß Sie nach Baris gehen, halte ich baher für sehr gut, benn es ift mit Couis) N(apoleon) immer noch mehr anzusangen als mit Lb. Balmerston, und ist ersterer besonders bei mir gestiegen, da er letzt im Staatsrathe gegen die Industrie für das Grundeigenthum eine Lanze gebrochen hat. Man muß sich darin sinden, daß sich die Welt um-

<sup>1)</sup> Bal, Briefmechfel G. 324 ff.

kehrt, aber eben darum irrt fich auch Bonaparte, wenn er glaubt, 16. 3. 1857. sich durch die Bernunft behaupten zu konnen. Doch das ist nicht

unfre Sache, gunachft alfo Solftein.

Nach Briefen, die ich von dort gelejen, sind die Stände dicht daran, die Bundeshilfe anzurufen. Der Bund wird also gewiß inienigezogen. Biele schwanken zwar noch aus Lohalität, endlich werden sie aber doch dazu schreiten. Wäre es dann aber nicht besser, wenn der Bund ihnen zuvor täme und ihnen es ersparte, daß sie gegen ihren Fürsten klagen müßten. Warum soll auch nicht das Bundes- versahren parallel mit den Berhandlungen der Großmächte gehn? Das müßten Sie alsdann Ihren Freunden Walewsti und Bonaparte begreislich machen, was Ihnen wohl gelingen würde.

Her hat Mant(euffel) in Bulow auf eine schriftliche Erklärung über die Domainensache gedrungen. Bulow hat auch eine Berbafnote eingereicht, sie soll aber nach M(anteuffel)'s Urtheil über alle Begriffe schwach und ungenligend sein. Diese Domainensrage ist aber für Holstein und fast noch mehr für Schleswig von entschiedener Bichtigkeit. An dieser Frage könnte man herumzerren, bis sich

Guropa in feiner natürlichen Rraft und Wildheit entwidelt.

Wenn Sie nach Paris gehn, so bitte ich Sie nur diesem Bastarde, qui n'est pas meine Flahaut, nicht zu trauen und sich nicht, wie ein früherer dipsomatischer Freund von mir, Canith, sich ausdrückte, den Popo einzutunken. — hier ist Alles beim Alten. In den Ehesachen unterbleibt Gott sei Dank die Vorlage eines Gesetzes sieder die Givilehe, und die schwarzen Projecte, welche sie von dem wild gemachten Finauzminisser erwarteten, werden hosseutsch nicht zur Welte som den will genachten Wir ist immer noch das Wahrscheinliche, daß einige der Abgadengeiete durchgehen werden. Derr v. Below will mit aller Gewalt einen Antrag des Herrenhauses über Hossetzein, und da Se. Maj. anch dassür sinch zu versindern. Er, Below, will dadurch verhindern, daß sich der Liberalismus nicht!) der Sache bemächtige, und bewirken, daß die Dänen kopsteden werden.

Die apart gehende Anlage habe ich nicht erhalten. Sie haben sie vielleicht meinem Bruder direct geschieft. — Auch haben Sie mir nicht, was Sie glitigft versprachen, die erbetne Ausklunft über Soben und dortige Molten u. j. w. gegeben.

Mit trener Ergebenheit

Ihr

2. v. 3.2)

<sup>1)</sup> Bleonaftifch.

<sup>2)</sup> Bismards Antwort vom 20. Mary 1857 f. Briefmechfel 326 f.

#### XXIX.

Charlottenburg, den 29. April 1857.

#### Lieber Bismard!

99 4 1857.

Ihre beiben febr intreffanten Briefe vom 31. Marg und 20. April 1) liegen gur Beantwortung por mir. Daß ich nicht früher geichrieben, ift burch meinen hauslichen Rummer2) und durch die Sturcht por bem Brieferbrechen in Franfreich peranlaft morben.

Das, mas Gie in bem erften Briefe fiber unfern Laubtag ichreiben, ift mir aus der Geele gesprochen. Benn man jett, wo Diefe Comobie ihrem Ende queilt, bas gange Stud überfieht, fo begreift man wirklich nicht, wie es möglich ift, ein fo unwahricheinliches sujet gur Bahrheit gu machen. Drei Minifter: 1. F(ra) Diavolo). 2. Bod(elichwingh) und 3. S(endt), die unter einander wie in einem bellum omnium contra omnes burch alle Combinationen hindurch uneins find, legen ben Standen mitten im Frieden vier neue Steuergesetse por. Mit bem einen, ber Sauferfteuer, will Ro. 2 fein Muthchen an ben Ditlandern fühlen und Die icon mehrmahls verworfne Grundsteuer einschwärzen, diefelbe 2 hilft ben mehrfach bon ibm angefochtnen Gifenbabnfond bertheidigen, und nun wundert man fich und fieht es wie eine Rebellion an, daß zwei biefer Steuergefete abgelehnt werden. Gin absolutiftifcher Minifter batte zu einer folden Steuerporlage nie ben Duth gehabt. - Bir wollen mabl febn, mas bas Ende Diefer Beidichte fein mirb, benn fo fort wirthichaften ift boch auch mehr als unwahricheinlich. Dan mußte benn frag conftitutionel werden.

Dit Ihrer Anficht von der Renenburger Cache aber fann ich mich ebenfo wenig verständigen, als mit dem telegraphischen "ja", mas Gie bon mir berlangten. Der Konig fagte mir, und ich freue mich, baf er mir biefen Befehl gegeben, ich follte Ihnen auf Ihre Unfrage megen L(ouis) M(apoleon) gar nicht antworten, fo lange als Gie in Baris maren. Die fann ein Dann von Ihrem Geift das Brincip einem vereinzelten Manne, wie diefer L(onis) R(apoleon) ift, Mir imponirt er auch und zwar besonders durch feine Moderation, die in einem parvenu doppelte Anerkennung verdient, aber er ift und bleibt unfer naturlicher3) Feind, und dag er bas ift und bleiben muß, wird fich bald zeigen. Mit Reuenburg hat er jehr flug operirt. Dir ift es gang flar, daß wir uns nie mit ihm hatten einlaffen follen, am wenigften mit ihm allein, ohne Deftreich, Eng-

3) Randbemerfung Biemarde: Wenn auch!

<sup>1)</sup> Briefmechfel 328 f. 330 ff.; ber 2. ber Briefe batirt bagegen nicht pom 20., fonbern pom 11. April 1857.

<sup>2)</sup> Tob ber Tochter Ulrife am 17. Dez. 1856 und Rrantheit ber Frau.

land, Rufland. Bas wir burch biefe brei nicht erlangen fonnten, 29. 4. 1857. mar nicht zu erlangen und wird iett auch nicht erlangt merben. Go haben wir unfre Jungfraufchaft verloren und babei die Frangofen 1) befommen. - Deftreich fagt mit Recht, wir batten mehr für Gud gethan als L(onis) R(apoleon). Wie es jest noch merben wird, weiß Bott. Der Ronig will die Indemnite brangeben, aber Die Rechte feiner alten Unterthanen festhalten. Gine icone Bolitif (ich fpreche bier nicht ironisch, fondern in bollem Ernft), aber mit F(ra) D(iavolo) und nach folden Borgangen fann man eine folde nicht machen, obichon F(ra) D(javolo) (fich) zu Allem bergiebt. Wenn Sie mir fagen, eine Bolitif, wie Gie und G. Daj. mit Reufchatel wollen, ift unpractifch und geht nicht, fo antworte ich barauf: man fann Unrecht geichehn laffen, barf es aber nicht mit thun. Dann hatte man eine lettre patente erlaffen und Reufchatel bedingungsmeife feiner Bflichten entbinden follen, felbft ohne eine Garantie für die Bedingungen erhalten zu haben. Dann mochten die Dachte fich barüber mit ber Schweis einigen 2), ber Ronig blieb unberührt. benn einen Rrieg mit gang Europa über Reuenburg tonnte man ihm nicht zumuthen. Bas wird benn nun aus Schleswig-Solftein? Dan muß boch die Geburt des banifden Ministeriums abmarten? Sonft bin ich in diefer Gache gang Ihrer Deinung.

Dir liegen unfre innern Berhältnisse jett am herzen. Der Hauptschuldige ist und bleibt unser Fra) Dsavolo). Die Einspeit, die er in das Ministerium bringt, sieht unter Rull. Er kann unmöglich die Minister unter einander zusammenhalten und einigen, dazu ist er zu steissellig, besonders zu gleichgültig. Bei dem Könige steht er seiter als je, weil er dem herrn glauben macht, daß er blindlings seinen (des Königs) Eingaben folgt. Erst bei dem Ersolg, wenn es zu spät ist, merkt der herr, daß es nicht der Fall gewesen. Ich bin durch eignes Unglud zu gebeugt, um gehörlg kämpfen zu können, wäre ich aber auch jünger, muthiger, gewandter, so würde ich nur dann etwas ausrichten, wenn ich in den Geschäften selbst ihm entgegen treten könnte. Denn bei einem herrn wie dem unstrigen liegt darin die Macht. Der Gedanke imponirt ihm wenig.

Sie schreiben, Destreich habe vertraulich in hann(over) erklärt, für holstein ein bewaffnetes Einschreiten des Bundes nicht zugeben zu wollen. Diese vertrauliche Erklärung muß man in der Weise öffentlich machen, daß man Destreich sagt, man wisse, daße es so etwas erklärt habe, und es fragt, wie es sich damit verhalte. Koller sagte mir etwas Achniches. De der holsteinische Landtag,

<sup>1)</sup> Dier offenbar im übertragenen Sinne; "Frangofen" nannte man fruber bie fophilitifchen Befchwure.

<sup>2)</sup> Randbemertung Bismard's: Warum follten fie bas? Bismard-Jabrbuch II.

29.4.1867. wenn er sich mit dem König nicht einigt, an den Bund geht, ist zweiselhaft, da er wenig Vertrauen zum Bunde hat. Ich habe in dem Briefe eines zuverläßigen Mannes gelesen, daß man in Dönem mark nur dem äußern Druck weiche, daß man Alles anwende und es zu einer Besehung holsteins kommen lassen würde, um die Frage vom Deutschen auf den Europäischen Standpunkt zu bringen: "Wir holsteiner sind darin vollkommen einig, daß wir, so lange uns nicht bestimmte Zusicherungen gemacht werden, auf daszenige bestehen, was die Großmächte Deutschlands Dänemark gegenüber verlangt." Mit alter Liebe

Ihr

2. v. (3.1)

## XXX.

Berlin, ben 21. Dai 1857.

#### Lieber Bismard!

21.5.1857. Mls ich Ihren Brief vom 11. d. Dl.2) erhielt, dachte ich icon, es mare eine Antwort auf meine versuchte Biderlegung Ihres aussilhrlichen Schreibens vom 2. d. M. 3ch war baber febr ge-fpannt, da es mir fehr schwer wird, mit Ihnen verschiedner Meinung zu fein, und ich auf eine Berftandigung hoffte. Apologie gegen ben Ihnen gemachten Bormurf bes Bonapartismus zeigt mir aber, bag wir noch weit auseinander find, mas auch durch ein mir mitgetheiltes Promemoria, mas Gie F(ra) D(iavolo) eingereicht haben. 3) bestätigt wird. Daß Gie fein Bonapartift find, weiß ich ebenfo gewiß, als daß die meiften Staatsmanner, nicht allein bei uns, fondern auch in andern Candern es in Bahrheit find, 3. B. Balmerfton, Bach, Buol u. f. w.; auch weiß ich a priori, daß Gie in Frankfurt und in Deutschland, bald hatte ich gesagt, im Rheinbund, viele Eremplare diefer Gorte bemerft haben werden. -Schon die Art, wie Gie die Opposition des letten Candtages anfahn, rechtfertigt Gie gegen ben Borwurf bes Bonapartismus. Aber eben besmegen ift es mir unerflärlich, wie Gie unfre außere Bolitit anfehn.

<sup>1)</sup> Bismard's Antwort vom 2. Mai 1857 f. Briefwechsel 333 ff., in seiner vollen Gestalt oben 3 Ro. XII S. 177 ff. Die im Briefe Gerlachs vom 21. Mai erwähnte "versuchte Wiberlegung" bieses Briefes Bismard's hat sich leiber noch nicht gesunden.

<sup>2)</sup> Briefmechfel G. 335 f.

<sup>3)</sup> Poschinger a. a. D. IV 264 ff. Ro. 112.

Daß man nicht mistrauisch, steisstellig, widerwillig gegen 21.5.1857. Vonaparte sein soll, sinde ich auch, man soll die besten procedes gegen ihn haben, nur nicht ihn hieher einsaden, wie Sie wollen, weil man sich etwas dadurch vergiebt, den guten Sinn, wo er noch vorhanden, irre macht, Mistrauen erregt¹) und seine Ehre verliert.\*) Darum billige ich Vieles in Jhrem Memoire, die historische Einsteitung, Fol. 1—5, ist höchst belehrend und von dem andern das Weiste sehr auwendbar; aber verzeisen Sie, es sehlt ihm Kops und Schwanz, Princip und Ziel der Politik. 1. Können Sie leugnen, daß Mapoleon) III. wie Nap(oseon) I. den Consequenzen seiner Stellung eines auf Volksfouderainität gegründeten Absolutismus (I'elu de 7 millions) unterliegt, was er so gut als der alte süßt (si j'étois Bourdon, si j'étois ne pour le thrône, sagte No. 1 oft)?

2. Fraufreich, Außland, Preußen eine triple alliance, in die Breußen nur eintritt, "ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der dritte", und der schwäckste bleibt, der Oestreich und England abwehrend und mistrauisch gegenüber steht, bewirft unmittelbar den Sieg der "frauzösischen Intressen" b. h. die Herrschaft in Italien zunächst und dann in Deutschland. 1801—1804 vertheilte(m) Rußland und Frankreich") Deutschland und gaben Preußen

ein Weniges ab.

3. Worin unterscheidet sich die von Ihnen empsohne Politik von der von Haugnithe') von 1794—1805? Da war auch nur von einem "Desenstie System" die Rede. Thugut, Cobengl, Lechrbach waren um nichts besser als Buol und Bach, Persiden sielen Seiteus Destreichs auch vor, Russand von noch unzuverlätiger als jett, dafür aber freilich England zuverlätiger. Der König war auch in seinem Seexen dieser Volitik abgeneigt.

Begen Soben habe ich noch nicht schreiben tonnen, weil der Gesundheitsguftand meiner Frau so bedenklich ift, daß ich die Reife soft für ununglich halte. Sie hat beständig Fieber und kommt sichtlich von Kraften. Sowie ich Licht lebe, schreibe ich, danke aber

iebenfalls ichon jest für Ihre Gefälligfeit.

Bei meiner Differenz mit Ihnen kommt mir oft der Gedanke, daß ich mit meinen Anfichten veraltet bin und daß, wenn ich auch meine Politik nicht uurichtig finden kann, es doch vielleicht nüthig ift, es mit einer andern zu versuchen, die zunächt durchgemacht und überwunden werden muß. 1792 war Massendach für die französische Allianz und schrieb darüber mitten im Kriege eine Abhandlung,

<sup>1)</sup> Ranbbem. Bismards: Bertrauen tommt boch nicht.

<sup>2)</sup> Ranbbem. Bismards: ? Bofo?

<sup>3)</sup> Ranbbem, Bismards: 1815 Deftreich und England.

<sup>4)</sup> Ranbbem. Bismarde: Bar neutral.

21.5. 1857. bon 1794 mar Saugmit für bas Defenfib : Shftem ober für die Reutralität u. f. w. Der revolutionaire Absolutismus ift feinem Befen nach erobernd, ba er fich im Innern nur halten fann, wenn rundum Alles fo wie bei ihm ift.1) Balmerfton mußte Die Demonstration gegen die Belgische Breffe unterftuten u. f. m. -Begen ben Schweiter Radicalismus, obicon er Bonaparte eingeftandnermaßen fehr unbequem ift, mar Rab. III. fehr ichmach. -Run noch eine Barallele. 1812 mar Gneifenau, Scharnhorft und menige andre gegen die frangofiiche Alliang, die befanntlich burchgefett und durch ein Silfecorps jur Realitat murbe. Der Erfolg fprach für die, welche die Alliang gewollt hatten. 3ch wurde boch fehr gern bei Gneifenau und Scharnhorft geftanden haben. 1813 mar Rnefebed für ben Baffenftillftand, Gneifenau bagegen, ich bamals als 22i. Offizier entichieden bagegen und getraue mir, bes Erfolgs ungeachtet, ju beweisen, daß ich Recht hatte. Victrix causa diis placuit, victa Catoni bat auch eine Bebeutung.2)

Reuenburg ist ja nun fo gut als fertig. her war ich auch fur das Rachgeben, ba man 1) seine Patronen bei ber Gefangnen-Sache verschoffen, und bann 2) die Rohalisen nicht ben Muth hatten, ben Status quo zu ertragen, und berselbe boch bas einzige

mar, mas übrig blieb.

Die Politik des Defensto-Spstems in der Allianz mit Frankreich und Russand durchzuießen — ehemals nannte man das Reutralitätspolitik, bei der orient. Frage wollte England eine folde nicht dufden — wird Ihnen nicht schwer fallen, die Manteussels und noch viele Andre stehen auf Ihrer Seite (S. Maj. im Perzen zwar nicht, aber doch mit der Passibität), und zwar diese alle so lange, wie der Bonapartismus hält. Was kann aber unterdessen noch Alles geschehn? Ich würde mich aber sehr gefreut haben, wenn Sie dann völlig unvermischt mit demselben das heft häten ergreisen können. Der alte Bonaparte regierte 15 Jahr, Louis Philippe 18, glauben Sie, daß das seizige Wesen länger halten wird?

Mit alter Liebe

Ihr

treu ergebner

E. v. (3.8)

<sup>1)</sup> Randbem. Bismards: Falfc. Louis XIV. Legitimiften.

<sup>2)</sup> Randbem. Bismards: Partifulier gut, Preugen fahrt fchlecht, wenn Cato regiert.

<sup>3)</sup> Antwort Bismard's vom 30. Dai 1857 f. Briefwechfel 337 ff.

#### XXXI.

Sanssouci, ben 5. Junius 1857.

#### Lieber Bismard!

Roch bin ich zwar nicht explicite verabschiedet, aber ich komme 5.6. 1857. mir schon langere Zeit durch Alter, Unglück u. f. w. implicite wie ein Berabschieder, wenn nicht Abgeschiedner vor, der, wenn er an einen Jhres Alters und Ihrer Stellung schreibt, das Alter und die Bergangenheit der Jugend und Gegenwart gegeniber repräsentirt.

Bunachft bante ich Ihnen berglichft für Ihren ausführlichen Brief bom 30. v. D. Rach meinen Erfahrungen ift es Bflicht im hohen Grade, jedem erfenntlich gu fein, ber es ber Dube merth halt, fich einzulaffen, und der einen Werth auf die Ginigfeit legt. Doch gur Gache und wie ich hoffe, diegmahl nicht gang ohne Erfolg. -Bunadit will ich gern bie practifche Geite Ihrer Anficht anerkennen. Reffelrode fagte bier mit Recht, ebenfo wie Sie, daß, fo lange Buol regiere (Gie nennen richtig Bach zugleich mit), es nicht moglich mare, fich mit Deftreich ju ftellen. Deftreich hatte mit lauter Freundschafte Berficherungen Guropa gegen fie (b. i. die Ruffen) gehett, ihnen das Stud Beffarabien entriffen und thate ihnen noch jest das gebrannte Bergeleid an. Aehnlich benimmt es fich mit uns und bat fich mabrend bes orientalifden Krieges icheuslich verfide benommen. Benn Gie also fagen, man tann nicht mit Deftreich geben, fo hat bas eine relative Babrheit, und murden mir in casu concreto ichmerlich uns bieruber veruneinigen. Bergeffen Gie aber nicht, daß die Gunde ftets wieder die Gunde gebiert, und baft Deftreich uns auch ein Gunbenregifter ichlimmer Art borhalten fann, 3. B. die Abmehr bes Ginmariches 1849 in ben Babijchen Geefreis, mas ben eigentlichen Berluft bon Regenburg, bas bamals burch ben Br. v. Breugen gu erobern mar, bewirft hat, bann bie Radowigifche Bolitit, bann die hochmuthige Behandlung bes Interim, bei bem felbft Schwarzenberg guten Billen hatte, und endlich eine Menge unbedeutenderer Einzelnheiten; alles Repetitionen der Bolitif von 1793 bis 1805. Die Unschanung aber, daß unfer ichlechtes Berhaltniß ju Deftreich nur ein relatives fein darf, wird bei ieder Belegenheit practifc, indem fie einmahl die Rache bon unfrer Seite, weil fie nur ju Unglud führen tann, verhindert und bann ben Billen gur Berfohnung und Annaherung festhält und daher das, mas eine folche Annaberung unmöglich macht, bermeibet. Beides fehlt bei uns, und marum? weil unfre Staatsmanuer donnent dans le Bonapartisme.

Diefen aber ju beurtheilen, haben bie Alten einen Borgug bor ben Jungen. Die Alten auf ber Buhne find hier aber ber

5.6.1857. König und meine Benigfeit, die Jungen F(ra) D(iavolo) u. f. m., benn F. D. war 1806 bis 1814 im Rheinbund und Gie noch nicht geboren. Bir haben aber ben Bonapartismus 10 Jahre practifch ftubirt, uns ift er eingeblaut morben. Unfre gauge Differeng liegt auch daber, da wir in der Burgel einig find, allein in der perichiednen Anficht bes Befens Diefer Ericheinung. Gie fagen. Ludwig XIV. mar auch Eroberer, bas Deftreichische viribus unitis fei auch revolutionair, die Bourbons haben mehr Schuld an der Repolution als die Bonapartes u. f. m. Gie erflaren, quod ab initio vitiosum, lapsu temporis convalescere nequit für einen nur boctringir richtigen Gat (ich nicht einmahl bafur, benn aus jedem Unrecht fann Recht werden und wird es im Lauf der Zeiten; aus bem wiber Gottes Billen eingesetten Ronigthum in Brael ging ber Beiland hervor, die fo fehr anerkannte Erftgeburt wird bei Rubens. Abfalom u. f. m. durchbrochen, ber mit ber Chebrecherin Bathieba erzeugte Salomo ift der Befegnete des herrn u. f. m. u. f. m.), aber es ift ein völliges Berfennen bes Bejens des Bonapartismus, wenn Gie benfelben mit jenen Dingen in einen Topf merfen. Bonaparte, jowohl R. I. als R. III., haben nicht blos einen revolutionairen unrechtmäßigen Urfprung, wie Wilhelm III. vielleicht, wie der Konig Decar u. f. m., fie find felbft die incarnirte Revolution. Beide, No. I. und No. III. haben das als ein Uebel erfannt und empfunden, beide haben aber nicht davon losgefonnt. Lefen Sie ein jett vergeffnes Buch, Relations et Correspondances de Nap. Bonaparte avec Jean Fievee, da finden Gie tiefe Blide bes alten napoleon in das Befen der Staaten, wie benn auch der jetige Bonaparte mir mit folden Gedanken imponirt, 3. B. mit ber Feststellung der Abelstitel, Restauration der Dajorate, Erfenntnift der Gefahr der Centralifation. Rampf gegen ben Borfenfcmindel, Bunfch, die alten Provingen gu restauriren, u. f. m. Das andert aber bas Befen feiner Berrichaft nicht, ebenfowenig wie das Befen des Saufes Sabsburg-Lothringen durch den liberalen, ja revolutionairen R. Joseph II. oder durch Fr. Joseph mit feinem hochadligen Schwarzenberg und Barricadenhelben Bach geandert wird. Natura(m) expellas furca, fie fommt boch wieder. Go fann fich fein Bonaparte von der Bolfsjouverginitat losjagen, und er thut es auch nicht. Rap. I. gab feine Beftrebungen, ben revolutionairen Urfprung loszuwerden, auf, wie das oben citirte Buch beweiset, 3. B. als er ben duc d'Enghien erfchiefen ließ; Rap. III. wird es auch thun und hat es icon gethan, 3. B. bei den Neuenburger Berhandlungen, wo ihm die befte, ihm unter andern Umftanden willtommne Belegenheit gegeben mar, die Schweit zu reftauriren. Er aber fürchtete fich por Lb. Balmerfton und ber Englischen Breffe, mas Balemefi ehrlich eingestanden,

Rußland fürchtet sich vor ihm, Destreich vor ihm und vor Eugland, 5.6. 1857. und jo kam diese schädliche Transaction zu Stande. — Wie merkwürdig: wir aber haben Augen und sehn nicht, haben Ohren und hören nicht, daß unmittelbar auf die Reuenburger Verhandlungen die Belgische Geschichte folgt, der Sieg der Liberalen über die Clericalen, die siegtsiche Allsanz der parlamentarischen Minorität und des Straßenaufruhrs über die parlamentarische Majorität. hier darf von Seiten der legitimen Mächte nicht intervenirt werden, das würde Bonaparte gewiß nicht leiden, es wird aber, wenn es nicht noch einmahl beschwichtigt wird, Seitens des Bonapartismus intervenirt werden, schwerlig aber zu Gunsten der Clericalen oder der Verfassung, sondern zu Gunsten der Clericalen oder der Verfassung, sondern zu Gunsten des souverainen Voltes.

Der Bonapartismus ift nicht Absolutismus, nicht einmahl Cefarismus, erftrer tann fich auf ein jus divinum grunden, wie in Rugland und im Drient, er afficirt baber nicht die, welche diefes jus divinum nicht anerkennen, für die es nicht ift, es fei benn, daß es foldem Autocraten einfällt, fich wie Attila, Dahomet oder Timur für eine Beifel Bottes ju halten, mas doch eine Musnahme ift. Der Cefarismus ift die Unmagung eines Imperiums in einer rechtmäßigen Republif und rechtfertigt fich burch ben Rothftand: für einen Bonaparte ift aber, er mag wollen oder nicht, die Repolution b. b. die Bolfssouperginität innerlicher, und bei jedem Conflict ober Bedürfniß auch außerlicher Rechtstitel. - Mus biefem Grunde fann mich Ihr Bergleich Bonapartes mit den Bourbons. mit bem absolutiftischen Deftreich ebensowenig als Rap(oleons) III. Andividualität, die mir in vieler Sinficht auch imponirt, beruhigen. Benn er nicht erobert, fo muß es fein Rachfolger thun, obichon der prince imperial nicht viel mehr Aussicht auf den Thron hat als viele andre, und gewiß weniger als heinrich V. - In diefem Sinn ift Rap. III. ebenfo unfer natürlicher Feind als es Rap. I. mar, und ich verlange nur, daß Gie bas im Ange behalten, nicht aber, daß wir mit ibm fcmollen, ibn taquiniren, reigen, fein Berben um uns abweifen follen, aber mir find unfrer Ehre und dem Recht eine refervirte Stellung ibm gegenüber ichuldig. Er muß miffen, baf mir nicht an feinem Cturg arbeiten, daß mir ihm nicht feindlich find, es ehrlich mit ihm meinen, aber auch, daß wir feinen Urfprung für gefährlich halten (er thut es ja auch) und baft, wenn er benfelben geltend machen will, wir uns ihm widerfegen werden. Das muß, ohne baß wir es ju fagen brauchen, er und gutrauen und das übrige Europa auch, fonft legt er uns einen Rappzaum an und ichleppt uns bin, wohin er will. Das ift eben das Befen einer auten Bolitif, daß man, ohne Streit anzufangen, benen, mit benen man wirklich einig ift. Bertrauen einflößt. Dazu gehört aber, daß man offen mit den Leuten spricht und nicht wie F(ra) Diavolo, fie durch 5.6.1887. Schweigen und Tückschen erbittert. — Preußen hat die schwere Sünde auf sich, von den drei Mächten der heil. Allianz L. Philippe zuerst anerkaunt und die andern bewogen zu haben, dasselbe zu thun. L. Philippe regierte vielleicht noch, wenn man aufrichtig mit ihm gewesen wäre, ihm öfter die Zähne gewiesen und ihn dadurch an seine Usurpation denken gemacht hätte.

Dan fpricht von der ifolirten Breufifchen Stellung; wie fann man aber fefte Alliangen fuchen, si, wie 1809 Raifer Frang auf dem Ungarifden Reichstag fagte, totus mundus stultiziat. Englands Bolitif ging bon 1800 bis 1813 babin, Bonaparte auf dem Continent gu beichäftigen, um ihn zu verhindern, in England gu landen, mas er 1805 ernfthaft wollte. Jest ruftet Rapoleon in allen feinen Safen, um einft eine Landung möglich zu machen, und der leichtfinnige Balmerfton verfeindet fich mit allen Continental = Dachten. Deftreich fürchtet mit Recht für fein Italien und verfeindet fich mit Breugen und Rufland, den einzigen Machten, die es ihm gonnen; es nabert fich Frantreich, mas feit bem XIV. Jahrhundert luftern nach Italien fieht, es treibt Gardinien auf bas Meuferfte, mas die Thuren und Eingange Staliens in Banden bat, es liebaugelt mit Balmerfton, ber emfig bemüht ift, ben Aufruhr bort zu erregen und zu erhalten. Rufland fangt an im Innern zu liberalifiren und macht Frankreich den Sof. - Dit wem foll man fich berbunden? 3ft ba etwas andres ale abwarten moglich?

In Deutschland ift der Preußische Einfluß so gering, weil der König sich niemals entschließen kann, den Fürsten seinen Unwillen zu zeigen. Benn sie sich noch so nichtenutzig betragen, so sind sie bei Jagden und in Sanssouci gern gesehn. 1806 sing Preußen den Krieg mit Frankreich unter sehr ungunftigen Auspielen an, und doch solgten ihm Sachsen, Ruthessen, Braumichweig, Weimar, während Destreich schon 1805 obne allen Andana vor.

Der Schluß Jhres Briefes ist sehr fremdlich. Sonderbar ist es allerdings, das Sie in diesem Augenblief mit kein Digwool) einiger sind als mit mir, ader ich hosse voch das Sie balo mit Jhrem alten Alliirten wieder vereinigt sein werden. Im Allgemeinen stehn die Dinge hier nicht gut. F. D. ist von einem unglaublichen Servilismus und unzwerläßig wie immer und zwar aus Gleichgiltigfeit. Dessen ungeachtet ist, was bei der Natur des herrn sehr ertlätlich ist, seine Racht bedeutend gestiegen. Es ist nicht gern geschn, wenn man in alter Weise scharf über ihn seine Meinung sagt. Untstagen kann ich ihn nicht, and, nicht eigentliche Bersaumnisse und Fehler dei den auswärtigen Angelegenheiten nachweisen, das ich von dem Grobe meiner Tochter hierher an den Hosse wieden den Kosse weiter bierher an den Hosse wieden den kosse zurücksehre.

## 4. Briefe Leopolds von Gerlach an Bismard. XXXI. XXXII. 249

Sicherheit beurtheilen. — Jämmerlich ist aber jedenfalls die Art, wie 5. 6. 1857. er den Borsit im Staatsministerium führt. Bon einer Einheit ist da nicht die Rede und ebensowenig von einem Bertreten der Collegen gegen den Herrn. — Hierüber tönnte ich, wenn Sie mahl wieder herkommen, viel sagen. Das, was ich geschrieben, ist sehr ungensigend und soll nur dazu dienen, Ihnen zu zeigen, daß mein Bertrauen zu Ihnen noch sessische Estiteht.

Meine Frau ist noch immer in demselben Zustand, und ich bin sehr besorgt, 4 Monat fast sortwährenden Fiebers und dabei Appetit und Berdauung. Ich sann gar keinen Plan machen, weder mit Soden noch mit etwas Anderm. Der König reist Montag nach Mariensad und hat die Gnade, mich zunächst hier zu lassen.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin und grugen Sie auch Reitenstein von mir.

Ihr

treuergebner

2. b. (3.1)

#### XXXII.

Der Rönig fehnt fich fehr nach Ihnen, lieber Bismard, aber er 29.7.1857. ift burch die Gafte wirklich gang lahm gelegt.

Se. Majestat haben aber boch besohlen, daß Sie mit dem Mittagsguge 12 Uhr kommen und an der Marschallstafel effen. Dann wird fich um 1 oder 2 oder 6 oder 7 eine halbe Stunde finden.

Rhr

Sanssouci, 29. 7. 57.

trenergebner

E. p. B.

<sup>1)</sup> Bismard ließ diesen Brief Gerlachs zunächst undeantwortet; die Correspondenz wurde unterbrochen und erst, ein mach ib und Riesmard wieder ausgenommen, Briefwechst S. 46 f. Am 26. Juli traf B. in Berlin ein,

#### XXXIII.

Berlin, den 22. Dezember 1857.

Mein verehrter Freund!

22. 12. 1857.

Es freut mich, daß Sie mir so offen über Ihre Bedenklichfeiten in Betreff unfrer letzen Zusammenkunft in Sanssouci geschrieben haben, 1) denn ich erhalte dadurch die Gelegenheit, Ihre mistrauischen Gedanken und Vermuthungen zu widerlegen.

Als Sie damals in unfre sogenannte Conferenz traten, hatten wir nicht, wie Sie es bermuthen, von Ihnen gesprochen. Es trat nur einige Berlegenheit ein, weil Dohna, der dies Conferenzen veranlaßt hatte, stets sehr ängstlich ift, wenn ein andrer dazu sommt. Was Cowin) Mantscussel von Ihnen gewollt hat, ift mir unverständlich. Er ist bei solchen Beranlassungen stets außervordentlich ängstlich und vorsichtig und worste wohl denken, daß, bevor die Bertretung nicht eingerichtet wäre, jedweder persönliche Einsluss auf den Prinzen schäldich sein stinden. Auch sind ihm vielleicht Befürchtungen sir das Ausland gesommen. Sie müssen schies sein Benehmen nachtragen, schon der Sache wegen nicht, denn er ist einer von den venigen ganz zuverläßigen Männern, die ietet noch im Ante sind.

Was nun mich selbst betrifft, so kann ich mit vollster Bahrheit und Bestimmtheit fagen, daß von meiner Seite auch nicht der mindeste Grund zu einer Berstimmung zwischen und stattsindet. Alles, was Sie damals liber den Prinzen und über seine Stellung zum Lande und zur Bersassung sagten, war mir aus der Seele gesprochen. Ich sam ben bei beer die Waasen thörigt, die Krankseit des Königs benutzen zu wollen, um dem Constitutionalismus eins auszuwischen, und fast freventlich, den Prinzen gegen den Bersassungseit einzunehmen. Es wurde damals sehr thörigtes Zeug über diese Dinge geredet; es ist mir aber doch gelungen, mich mit meinen nächsten Freunden, zu denen ich auch den Flügelteusel (Edwin Manteussel) rechne, zu einigen.

Den damaligen Sorgen sind jett bei mir ganz andre substituirt worden, und ich bin sehr weit davon entsernt, ein geringeres Bertrauen zu Ihnen zu haben, als sonst. Ich habe mich vielmehr bei meinen neuen Sorgen unendlich oft nach Ihnen gesehnt und wünsche sehr, ich hätte noch meinen alten Einfluß, um einen Allerhöchsten Besehl auszuwirken, der Sie herriese. Das, was ich gegen Sie gehabt, habe ich Ihnen stets offen gesagt, zulett noch über Ihre

gehabt, habe ich Ihnen ftets offen gesagt, gulegt noch über Ihre Ansicht über die Stellung zu L. N. Aber solche Berschiedenheiten sind bei mir keine Ursache der Entfremdung, wenn man nur im

<sup>1)</sup> Briefmechfel G. 347 ff.

Biele einig bleibt, und besonders, wenn man nicht anfangen muß, 22. 12. 1857. der Zuverläßigfeit des Andern zu mistrauen; das war aber bei

mir, Ihnen gegenüber, noch niemals ber Rall.

Das, was mir im vergangnen Jahr begegnet ist, hat einen so niederschlagenden Karafter, daß ich mich oft verwundere, daß ich noch stehe. Einmal der Tod meiner Frau<sup>1</sup>) und meiner Tochter, dann die sonderbaren Geisteskrantheiten des Königs und meines nächsten politischen Mitstreiters, Nieduhrs. Hiezu kommt noch, daß ich die allergenaueste Kenntniß des Brinzen habe, bei dem ich 14 Jahre Adjutant und viele Jahre Bertrauter und Rathgeber gewesen bin, daß ich sehr schwarz über die Krantheit des Königs sehe, und daß die Versönlichkeiten, die jetzt an der Spitze stehn, mir wenig Bertrauen einslößen. Mauchmal habe ich schwarzeicht, ich könnte mich über die Jukunft solchen hoffnungen hingeben, wie es andre sonit ganz vernünstige Lente thun. Aber dazu kenne ich meine Kappenheimer zu genau.

Bir sind jest nun wieder an dem Punkt angelangt, wo über die fernere Bertretung ein Entschluß gesaßt werden muß. Gott sei Dank, daß jämutliche Betheiligte darüber einig sind, daß dieß durch eine Berlängerung der Bollmacht geschehen muß. Do der Laudtag Unruhe machen wird, weiß ich nicht, glaube es aber nicht. Sonders bare Ersahrungen habe ich schon gemacht, aber noch viel sondersbarere stehen uns bevor, wenn erst die jest noch verstopften Ginstüffe sich geltend machen. Dann wird Billführ, Mistrauen und haß in einem Grade regieren, wie wir es nicht erwarten. Barnen Sie doch unsern gemeinschaftlichen Freund hans? und ermahnen Sie

ihn zur außerften Borficht.

Daß der jetige provisorische Zustand ein großes Unglust ift, bemerken Sie mit Recht. Der Prinz kann nicht selbständig handeln und thut es anch nicht, theils nicht aus Müssicht auf den König, theils nicht, weil ihm ein solches Anlehuen und solche Passivität nicht unangenehm ist. Ich sirbete, der herr wird, wenn er sich erst in die jetige Lage der Dinge eingewöhnt hat, auf der einen Seite d. h. in den großen Verhältnissen passiv und maschinenartig, auf der andern Seite d. h. in den Einzeluheiten willkührlich cum ira et studio regieren. Daß die Regentschaft dieser Stagnation kein Ende machen würde, ist auch meine Meinung.

Der Zustand des Königs ift sehr sonderbar. Schönlein sagt, es fei die größeste Wahricheinlichfeit zur gänzlichen Wiederherstellung vorhanden, diese Wiederherstellung könnte in acht Tagen vollendet sein, sie könnte aber auch noch über ein Jahr dauern. Bis jett

<sup>1) †</sup> am 4. Cept. 1857.

<sup>2)</sup> Rleift.

22. 12. 1857. fann man der strengsten Wahrheit gemäß sagen, daß der König in fortwährender Reconvalescenz sich befindet, aber in einer sehr langsamen, die aber doch sehr merklich wird, wenn man auf einen längeren Zeitraum zurückgeht. Erfreulich und betrüblich ist es, daß der König seinen Zustand ganz genau kennt und darüber oft

in hohem Grade traurig ift.

Ich genieße bei Prinz und Prinzessin ber entschiedensten Unguade, und man halt mich sogar für sehr gefährlich. Dagegen bin ich mit F(ra) Diavolo) in der einziten Freundschaft, und ich mut sagen, daß er sich in allen vorkommenden Fällen sehr gut benommen hat. So ist es auch im hohen Grade anzuerkennen, daß der Prinz gegen König und Königin stets mit Rücksicht und Takt versahren ist. Auch bin ich überzeugt, daß der Perr eine wahre Liebe zum König sat. Die Königin ist über alle Begriffe liebenswürdig: ausopfernd, verständig, bedacht, ergeben und doch höchst weiblich. Meine große Liebe zu ihr hat noch zugenommen.

Rommen Sie denn nicht einmahl her, etwa, um im herrnhause zu erscheinen, oder wegen Ihrer Güter oder wegen Bundestagsferien? Es ware doch gut, wenn man sich verständigte.

Daß der Landtag Scandal macht, glaube ich nicht, eine Beränderung wird er aber doch hervorbringen durch die vielen neuen Bersonen, welche die hiesige Bühne betreten werden. Es werden sich die Gedanten der Menschen offenbaren, und man wird einsehn, daß die Hauptstärfe der conservativen Partei wesentlich im Könige lag, der, wenn auch oft mit ihr unzufrieden, doch in der Hauptsache mit ihr einig war und auch von den andern Parteien so beurtheilt wurde.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin, an die ich nach alter Sitte diefen Brief addreffire. Ich werbe ftets bleiben

Ihr

treuergebner

€. b. G.

1858.

XXXIV.

Berlin, 7. Januar 1858.

Lieber Bismard!

7.1.1838. Eben ift Herr v. Prillwig!) bei mir, um mir seine Abreise um 7 Uhr heute Abend zu melben und mich zu fragen, ob ich was

<sup>1)</sup> So ift auch Briefmechfel G. 347 3. 15 v. u. gu lefen.

an Sie zu bestellen habe. — Ich setze voraus, daß mein letzter 7.1.1858. Brief ausgereicht hat, uns zu verständigen, so daß ich mich nach alter Beisc sehnen kann, Sie hier zu sehen. Sie haben hier viele

Aufgaben :

1. Den Prinzen über sein unrichtiges Bersahren mit Mainz aufzutlären. Daß ihm F(ra) D(avolo) nachgegeben, werden Sie so wenig als ich tadeln; denn es muß doch auf alle Beise verhindert werden, daß er sich mit dem Prinzen veruneinigt. Den kann und muß Manches geopfert werden.

2. ift Ihre Unwesenheit wegen des Landtags wichtig und besonders im Unfang, damit nicht thörigte Untrage fommen, die

unfre ichon ichwierige Lage noch mehr verwirren murben.

Geftern hat ber Ronig Die Bollmacht für den Pringen auf neue drei Monat berlangert, alfo bis jum 23. April, wo hoffentlich

der Landtag auseinander fein wird.

Es ideint mir darauf anzusommen, den Menschen verständlich ju machen, daß eine Regentichaft nur für den nicht dispositionsfähigen König eintreten kann; daß ein dispositionsfähiger König keintensalls als "andaurend verhindert" betrachtet werden kann, da B. unser herr noch gestern Abend 7 Uhr, als er die neue Bollmacht für den Prinzen vollzog, in voller Dispositionsfähigkeit einen Regierungsact vollzogen hat.

3. ift auf alle Weise zu verhindern, daß nicht weise Absgeordnete oder Pairs des Reichs Antrage machen, eine sogenannte Lücke in der Berfassung auszufüllen. M. E. kann die Berfassung gar nicht Lücken genung haben, aber hier ist das nicht einmal der Fall. Sie macht eine ganz natürliche und vernünftige Bestimmung für den Fall, daß der König nicht dispositionsfähig ist. Alles Andre gelt sie nicht an, indem es eine Kamiliensache ist.

Mit des Königs Reconvalescenz geht es fehr langfam, die Merzte fagen aber mit voller Uebereinftimmung, daß fie feine völlige Biederherftellung nach aller menichlichen Bahricheinlichfeit für un-

zweifelhaft halten.

Für mich ift ein Unglück, daß ich die beiden herrn so genan kenne, denn ich werde dadurch zu Besorgnissen getrieben, die eigentlich auf Unglauben beruhn. Wohin der Prinz segelt, ist mir nicht klar, ihm wahrscheinlich auch nicht; aber die Personen, welche er, wenn ihm dazu die Beranlassung wird, auswählen dürste, sangen an hervorzutreten. Sie thun selbst das Jhrige, sich zu zeigen. Wenn Sie hier wären, würden Sie darüber mehr wissen als ich, und auch darum sehne ich mich nach Ihnen. herr von Prillwig sagt, Sie würden den 15. abreisen, dann wären Sie in 8 Tagen hier, konnten aber dennoch vielleicht meinen Brief noch gebrauchen, um Stoff zum Nachdensen zu erhalten.

7.1.1858. F(ra) Diavolo) nimmt fich febr gut und bleibt mir treu, obichon es ihm höchsten Orts vorgeworfen worben ift.

Empfehlen Gie mich Ihrer Frau Gemablin, tommen Sie bald und ichenken Gie 3hr altes Bertrauen

Ihrem

alten treu ergebnen Freunde

2. b. G.

## XXXV.

(Berlin, 23. Febr. 1858.) 1)

#### Lieber Bismard!

c. 23. 2. 1858.

In der Augsburger Allgemeinen Zeitung No. 52 21. Februar 1858 sindet sich der anliegende Zeitungsartikel aus Berlin mit der Angabe der Quelle (Frks. Bost.) 2)

Die Königin ift über diesen Artikel sehr unwillig, indem er völlig der Bahrheit gemäß einen hergang erzählt, der in ihrem Cabinet stattgesunden hat und daher durch eine grobe Insdiscretion aller Bahrscheinlichkeit nach verbreitet worden ist. J. M. hat mir daher aufgetragen, Sie zu ersuchen, womöglich zu ermitteln, von woher dieser Zeitungsartikel der Frankfurter Bostzeitung zugegangen ist, damit man in Jukunsk sich vor solchen schwahhaften Dausgenossen oder Hausfreunden in Acht nehmen kann. Thun Sie also Ihr Mögliches und schreiden Sie mir bald.

Ihren Brief von dem Graf hades) habe ich erhalten und sofort meinem Bruder mitgetheilt, auf den er eigentlich gemünzt war. Er räumte ein, daß Ihre Gründe richtig wären, fand aber, daß auch die andre Seite der Sache beachtungswerth sei, und darin möchte ich seinem Urtheil beitreten. Wenn die Regierung ihr handwert versteht, so ist sie mit sechsjährigem hanse offenbar besser daran,

<sup>1)</sup> Der Brief ift im Original unbatirt.

<sup>2) &</sup>quot;Berlin, 18. Febr. Dem Besuch ber Königin Bictoria sieht man hier im Lause bes Sommers mit Sicherheit entgegen. — Am Montag Rachmittag um 5 Uhr erhielt ber Prinz von Preuhen die telegraphische Depeliche von dem Tod des Generals Plehme, und schickte solche sofort zu der Königin. Ihr Majestät, den Inhalt nicht vermuthend, sas sogleich saut in Gegenwart des Königs den Ansang, wollte dann innehalten, ward aber von ihrem Gemahl aufgefordert weiter zu lesen, der also ganz unvordereitet den Tod eines seiner treuesten Diener ersuhr, und ties ergrissen ward. (Frth. Voltz.)"

<sup>3)</sup> Bom 20. Februar 1858, f. Briefmechfel 351 f.

benn bas Auflösen fteht ihr immer frei; und junachft muß man baran c 23.2.1858. benten, mit dem Landtage die Regierung ju ftarten und nicht gu Darin aber mogen Gie Recht haben, daß, wenn die ichmächen Regierung bosmillig ift, es für fie nicht ichmer halt, das Abgeordnetenbaus je langer je abhangiger zu machen. - Dag ber zweite Fall jest besonders berudfichtigungsmerth ift, raume ich ein. Aber, wie in der fonderbaren lage, in der wir uns befinden, die Dinge ftehn, muß man, wie ich glaube, dabin ftreben, die Minifter mit dem Landtage in eine impofante Ginigfeit zu bringen, damit einer ben andern halt. Go ift es m. E. ein Gehler, daß man das Unfiedlungsgefet permorfen bat. Man giebt bamit ben Gegnern die Moglichkeit au fagen: "Dit diefen Leuten ift nicht zu regieren" ober auch "ber Minifter, welcher fo etwas nicht bei bem Landtage durchbringt, ift unbrauchbar und muß - etwa durch herrn von Auerswald erfett merben."

Mit dem König geht es im Ganzen gut, er macht (das ift ganz der Wahrheit gemäß) täglich Fortschritte; sie sind aber so langsam, daß er noch weit vom Ziele ift.

Rommen Sie benn nicht einmahl her, es ift boch fo nöthig, bag man fich mit einander orientirt.

Mit alter Liebe

Ihr

2. p. (3.1)

<sup>&#</sup>x27;) Bismards Antwort vom 2. März 1858 habe ich oben 3 %0. XIII ©. 189 ff.
nach bem Original gegeben. — Um ben Urheber der Correspondenz zu ermitteln,
schried Bismard am 28. Februar 1858 an den Regierungsrath Rubloss in Berlin, bessen des ihm bei den angestellten Erörterungen genannt worden
war, und ertlätte sich bereit, salle er (Rubloss) wirtlich der Berfasse seinen
weiner Beilegung der Sache durch einen Brief an Gerlach beizutragen, wenn
Rubloss ihm sein Wort gede, seine Beziehungen zur Postzeitung abzubrechen oder
wenigstens Mittheisungen über Borgänge am Hose zu unterlassen, die auf amtlichem Wege zu seiner Kenntniß gelangten (das Original des Briefs besindet,
wie er Rubloss der N. Sirzel in Leipzig). Einstweisen berichtet Bismard,
wie er Rubloss verprochen hatte, am 2. März am Gerlach, "daß seine Erlundigungen ein sichres Resultat nicht geliesert hätten." In zwei Briefen vom
2. und 6. März konnte Rubloss seiner völlige Schuldlosseit behaupten und
beweisen.

õ.

# Schreiben Seopolds v. Ranke an Bismarck.

1877.

#### Em. Durchlaucht

22. 2. 1877, haben mich burch Ihre beiben Bufdriften bom 22. Januar und 19. Februar1) diefes Jahres nicht allein geehrt und erfreut, fondern mir and Unlag jum Danten gegeben. Bie verhalten fich Siftorie und Bolitif, in bochiter Ausbildung gedacht, ju einander? Der Siftorifer fann niemals zugleich praftifcher Bolitifer fein: benn ber hiftorifche Gedante hat nur Berth in feiner Allgemeinheit, in bem Licht, bas er über ben Canf ber Beltangelegenheiten perbreitet; ber praftifche Staatsmann bagegen muß auf ber Grundlage einer allgemeinen Aufchanung boch bor allem ben porliegenben Moment ergreifen; er muß ben Forderungen bes Momentes gerecht merben und ben Staat, bem er angehort, auf feinem Bege mit Confequeng weiter fordern. Die Siftorie ift blog inftructiv, Die Politif makaebend und durchgreifend. Daß nun Em. Durchlaucht, indem Sie biefen hoben Beruf mit einer unvergleichlichen Birtuofitat erfullen, boch auch anweilen nach meinen biftorifden Buchern greifen. um Gid vergangene Lagen ju vergegenwärtigen, wie Gie mir bas in ben moblwollenbften Borten ausbruden, gereicht mir, ber ich am Ende meiner Laufbahn ftebe, ju hober Befriedigung. Denn umfonft werde ich nicht gelebt haben. 3ch habe immer gedacht, daß der Siftorifer alt werden mig: er mig viel erleben und ber Befammtentwidlung einer großen Epoche anwohnen, um feinerfeits fabig zu merben, die früheren Ruftande zu beurtheilen. Go beurtheile ich die Laufbahn Em. Durchlaucht nicht allein mit perfonlicher Theilnahme, Die mir bon alten Beiten ber nabe liegt, fondern auch mit fteter auf die allgemeinen Angelegenheiten gerichteten Aufmertfamfeit. Der Siftorifer fann von Ihnen lernen. Durchlaucht. Für die Buniche, welche Gie mir fur den Reft meines Lebens aussprechen, bin ich Ihnen zu marmem und berglichem Dante verpflichtet.

Dit unbegrengter Berehrung

Em. Durchlaucht

Berlin, den 22. Febr. 1877.

unterthäniger Diener E. v. Ranfe.

<sup>1)</sup> Bgl. Rreuggeitung 23. 2. 1877 Ro. 45.

II.

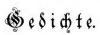

# Feftdichtung

3um 1. Upril 1895

von Emil Walther (Chemnig 1).

Bor achtzig Jahren! - Borch! Die Beltenuhr Bebt leis' und langfam aus; bald ichlagt bie Stunbe, Da tobesmuthig fich ein Bolt erhebt. Dag es ber Freiheit frechen Tempelichander Bum andernmal beherzt zu Boben ichmettre 3m Donner des Gerichts von Baterlov: -Doch in ber Raiferstadt am Donauftrom, Da weilt bei Festgewog und Luftgelagen Ein ftattlich Seer von ftolgen Kronentragern Mit ihren Rathen, ichlau und reichbesternt: Die schachern bort im schnöben Freudentaumel Um Land und Bolt, - bie beugen fich geschmeibig Bor fremdem Machtwort, fargen fühl = geschäftig Die goldnen Traume ein, für die im Blutgefild Ein fehnend Bolt fein Alles eingefest, Und giehn bes Baterlanbes Berrlichkeit In Staub herunter, murbelos entweihend Der Freiheit ruhmbefranztes Blutpanier . .

Und gramgebeugt verläßt den Ort der Schande Germania, daß fern und einsam sie Um ihr betrognes Bolk die Klag' erhebe; Denn freud- und ehrlos liegt fortan die Zukunst Bor ihrem trüben, schmerzumflorten Blick. —

<sup>1)</sup> Borgetragen beim Commers bes Chemniter Lehrergesangvereins.

Da tritt zur tief Gebeugten, freundlich lächelnd, Bon mildem Himmelsglanz umstrahlt, die Hoffnung, Und führt die willig Folgende nach Norden In's märt'sche Land, vor ein bescheidnes Haus.
Sie treten ein, da schläft in stiller Klause Aus.
Sie treten ein, da schläft in stiller Klause Auf weichem Pfühl ein neugebornes Kind.
Am schlichten Lager stehn sie ungesehn.
Sieh hier, — so spricht die Hoffnung — aus dem Kinde Bird Deutschlands Rath und Ketter einst erstehn!
Der wird mit Blut und Eisen glorreich sühnen Die dittre Schmach, so schnödes Gautelspiel Und seige Dhumacht heute dir verhängt; —
Der wird den Flor des Grams vom Haupt dir ziehn, Um eine blanke Krone drauf zu seten! —

So spricht die hoffnung zu Germania; Die aber schaut bewegt, mit stummem Sinnen, hernieder auf den schlasumfangnen Knaben Und breitet segnend über ihn die hände.
Still ist's im Raum; doch seise dringt's herein Bie erstes Frühlingswehn und Lerchenschlag; Auf Lenzsturmschwingen hebt sich wundersam Der neuen Werdeligt geheimes Drängen, Und Frühling, Freiheit jubelt die Ratur . . . .

Jahrzehnte schwinden. Ueber'm Baterlande Liegt bleiern-schwer des Unheils schlimmer Bann; Erloschen längst ist jenes Morgenroth, Das trügrisch einst den nahen Tag verkündet; Geknechtet ist der Geist, die That gelähmt, Berkehrt in Haß der Liebe heil'ge Flamme; Und bange seufzt, in Qualen sich verzehrend, Ein trostlos Bolk: Bann wird der Retter kommen? — Doch seine Fürsten räuchern fremden Göben, Tenn von der Newa, von der Themse her Bird Deutschlands Ohnmacht siets auf's nen besiegelt; Und über'n Rhein höhnt frech ber alte Erbfeind Des durft'gen Afchenbrobels ber Nationen. —

Da horch! Von Westen dröhnt die Sturmfansare! Europa bebt, die alten Throne wanken; In wildem Ungestüm sliegt jäh empor Der Bösterfreiheit wallendes Panier Und reist die Geister fort zu tollem Rausche. Noch halb im Traum, ersast vom Taumelwahn, Fährt Deutschland auf vom Sit, um kampsgemuth Der goldnen Freiheit seste Burg zu stürmen. Die Hoffnung zieht mit stolzem Flügelschlag Boran, und freudig sausch der Schmach zu sühnen? —

Doch nimmer wird im trüben Flammenwirbel Der Leibenschaft die reine Krast geboren; Und kläglich bricht die That in sich zusammen, So ihr der Reise echter Kren gebricht. Um Fels der Eigensucht zerschellt das Wollen; Die Zwietracht regt auf's nen die dunkeln Schwingen; Gleich hohlem, schillerndem Phantom zerrinnt Der Einheit und der Freiheit holder Traum, Und statt der Ruhmeskrone trägt auf's nen Germania trauernd ihre Dornenkrone.

Noch einmal gießt des Schickals rauhe Hand Des Unglücks Schaale über's deutsche Bolk, Das leidgeprüfte, — und gewalt'ger immer lind heißer schwillt das lang verhaltne Sehnen, und brünftig ringt sich los der bange Ruf: Herr Gott! nun gieb uns endlich einen Mann! Gieb uns den Mann, der mit dem hellen Blick Die willenstrog'ge Kraft und Weisheit eint lind eine Bruft voll schlackenreiner Liebe Für unser angstgequältes Baterland!

Es geht ein Lied von einem Bunberichwert, Das, tief in eines Baumes macht'gen Schaft Durch Götterfraft verfeuft, bes Belben harre, Der es, in Tagen höchster Roth und Kahrniß, Mit ftarter Sand ber langen Saft entreiße, Dag er fein Bolt aus Racht und Rieberung Singuf zum lichten Tag bes Ruhmes führe. So ward auch und in höchfter Roth und Kahrniß Der ftarte, ichwertgewalt'ge Bunberheld, Der uns bas Reich erlöft vom Rauberbann. Um es gur Berrlichfeit emporguführen! -Sieh, jenes Rindlein, bas im mart'ichen Land Bermaniens ftillen Gegen einft empfangen: Es war berangereift in Sturm und Drang Bum Genius Deutschlands, ber mit hellem Auge Der Bergen tief gebeimes Gebuen las. Der, Dhr und Sand am heißen Buls ber Beit, Ihr Weh verftand und wie mit Ablerablick Die bunteln Wirren fühn und fühl burchbrang, Die Dentichlands Schicffal nebelgleich verhüllten. Und glaubensftart, mit frommer Zuverficht Und mit bem Willenstrope bes Titanen - Sein leuchtend Riel im Mug' - ging er an's Berf!

Was fümmert ihn, der schon durch Wolkennacht Das goldne Worgenroth des jungen Tags Für sein geliedtes Deutschland flammen sieht, — Was kümmert ihn das seindliche Gezeter Kurzssicht'gen Wahns und thörichter Verblendung? — Dem Felsen gleich, der Sturm und Wogenprall Gelassen schüttelt von granitner Brust: So stand der Mann, der unerschrockne Eckart, Um Königskhron und ließ des Hasses Stöße, Des Hohns Geschosse tühl am ehrnen Panzer Der Mannentrene krastlos niedergleiten; Bis haß und hohn in eitel Nichts zerschmolzen Bor seiner Thaten sonnenhellem Glanz. — Berhaltnen Athems lauschte nun die Welt Dem raschen Wogenschlag der Zeit, — bis endlich Die herbe Schmach von Olmüß bei Missunde Im ersten Blut erlosch, als siegesfreudig Auf meerumschlungnem Boden Deutschlands Ehre Sich mit dem Preußenaar erhub, um jauchzend Rach langer Nacht den jungen Tag zu grüßen; — Und als dann in Sadowas Wettersturm Die dumpse Schwüle wich, die unheilbrütend Der Stämme Kraft und Thatendrang gelähmt Und Haß und Zwietracht stets auf s neu' gedoren: — Da flog ein Leuchten, hell wie Worgenstrahl, Germanien um's Haupt, und leis herab Sant mit dem Trauerssor die Dornentrone.

Und als des helben herrlichster Gedanke Geharnischt nun und reis in's Leben sprang: — Als endlich Deutschlands große Stunde schlug, Da wie in Eins geschmiedet Nord und Süd, Ein großes starkes, zorngemuthes Volk, Im heil'gen Krieg den Erhseind niederwarf, — Und als aus Rauch und Blut im Siegesglanze Das neue Reich erstieg, um bessen Jinne Der Kaiseraar in stolzem Fluge schwebte: — Da war erfüllt der Väter frommes Sehnen, Und jauchzend grüßten all die Willionen Den hohen Greis im Kaiserdiadem, Und ihn, den kühnen, starken, treuen Eckart, Der wie ein Chernb mit dem Flammenschwert Die Wache hielt am Hochsitz serrn.

Run lachte über'm Reich die Ruhmessonne In lichter, wolkenloser Strahlenpracht; Germania aber mit dem Ehrenschild, Im Glanz der Krone, trat vor ihren Retter: Hab Dank, mein Held! — nun ist die Schmach gesühnt, Und frei und hoch vor allen Erdenvölkern Trag ich mein Haupt fortan im Schmuck der Krone!

Rach achtzig Jahren! — Sieh, im Nordlandsgau Weilt einsam nun in waldumhegter Klause Ein hoher Greis, abseits vom Weltgetriebe, Das er wie Keiner kraftvoll einst gelenkt. Um's überbuschte Antlit aber webt Ein stilles Wel um sie, die Heimeggangne, Die Glück und Leid ein langes, langes Leben Wit ihm getheilt, die manche Freudenblume Auf seinen rauhen Pfad gepflanzt, und leise Wanch dunkle Wolfe von der Stirn gebannt. Sie ging dahin, und tiefe Trauer sank

Doch heute fliegt's wie lichter Sonnenschein Dem Recken um die stählerne Geberde; Denn sieh, ein Völkersonntag brach herein! Und allerwärts, wo auf dem Rund der Erde Die deutsche Junge klingt, da wird's mobil: Zur Geisterwalksahrt rottet sich's zusammen; Standarten wehn und Feuerzeichen slammen, Und endlos wogt's dahin nach einem Ziel, — Zum Sachsenwald: sich freudig zu vereinen Um ihn, den Hertlichen, den einzig Einen.

Und übermächtig brauft zum Himmelszelt Aus all den Millionen beutscher Herzen Der Jubelruf: Heil! starker Wunder=Held! — Und mit des Dankes loh'nden Opferkerzen Flammt's wie Gebet empor zum Herrn der Welt Für ihn, den jeder deutsche Knabe kennt, Deß Name heut am seltnen Jubeltage Die ganze Welt in scheuer Ehrsurcht nennt, —

Für ihn, ben ichon mit goldnem Schein bie Sage Umfpinnt mit leis - geschäft'ger Bauberhand, Inden noch jedes Berg mit banger Frage An ihn fich flammert ringe im Baterland; -Ja, jedes Berg, das ftraflich nicht vergeffen Der Ehre und bes Dantes beil'ger Bflicht. Das fich nicht breift zu mateln will vermeffen, Bo bonnergleich die Beltgeschichte spricht! Beh, daß ein Säuflein aberwiß'ger Thoren, Das bag und Starrfinn begt in feinen Reib'n, So gang und gar ben beutiden Ginn verloren. Best, wo durch alle Zwietracht ber Bartei'n Die Mahnung tont an Bergen und an Ohren: "Benn Menichen ichweigen, werben Steine ichrein!" Mag doch ber Jubelfturm ber Millionen. Soweit ein beuticher Lebensftrom nur wallt, In schlichten Butten, wie auf ftolgen Throuen Des Unmuthe Groll verwehn mit Allgewalt! Bei Gott! 's thut noth! - Noch ichaut in Deutschlands Gauen

Das Bolk auf Ihn mit fröhlichem Bertrauen; Und ob an allen Marken ringsum tofte Der Bettersturm mit bräuender Gewalt: Eins blieb dem Bolk, dem zagenden, zum Trofte: Roch wacht ein Augendaar im Sachienwald!

Doch wenn sich einst dies Augenpaar geschlossen, — Wohl und, wenn wir mit frommem Selbstvertrau'n Als seine Jünger, stark und nuverdrossen Am Wert des großen Meisters weiterban'u! Da gilt es denu, am Nieseumaß des Necken, Der hoch und herrlich ragt ob unirer Zeit, Die eigne Kraft zu stählen und zu strecken, Daß sie gerüstet sei und wohl geseit, Des Neiches Größe, Macht und Herrlichkeit, Sein stolz Vermächtniß, treulich zu erhalten, In seinem Sinn und Geist es zu verwalten,

Daß es erbluh' und ruhmvoll sich verniehre Dem Baterland jum Heil und ihm jur Ehre! -

Auch wir sind, eine deutsche Männerschaar, Im Geist mit all den Millionen heute Vereint um ihn, den greisen Jubilar; Auch und undbraust wie klingend Festgeläute Jachzende Lust und ungemessine Freude; Auch unser herz, von Dautgesühl erhoben, Grüßt ihn in ungestümer Huldigung! Bohlan, so laßt und Alle, Alt und Jung, Mit heil gem, sesten Wanneswort geloben: In Glück und Leid, in Sturm und Sonnenschein, In Wort und That des Helben werth zu sein! Und also sei unt donnertöniger Macht Dem Achtzigjährigen unser Hoch gebracht!

# III.

Reden und Abhandlungen.

# Rede des Profesors Dr. B. Onchen,

gehalten zur Feier des 80. Eeburtstages am Nationaldenkmal auf dem Niederwald am 31. März (895. ¹)

# Sochansehnliche Festversammlung!

Im Angenblid, ba ich bas Wort ergreife, hier an ben Stufen Diefes Denkmals, ben Blid gerichtet auf ben majeftätischen Strom, ber biefes icone Land burchrauscht, umgeben von einer Festversammlung beutscher Manner und Frauen, wie ich noch nie eine angerebet habe, von Taufenben von Landsleuten, benen bas Muge leuchtet por Frende an bem Baterlande und por Dantbarteit gegen ben, ber es geichaffen, möchte ich bie Bunberfrafte haben, um biefen behren Erggeftalten, die fo feierlich ernft auf uns niederschauen, Leben und Bewegung einzuhauchen, ihnen Stimme und Sprache zu verleihen, bamit fie und wieder lebendig machten bie großen Tage unferer größten Beit, bamit fie in und neu entfeffelten ben Beifterfturm ber Ginigung und ber Erhebung, ber bor bald fünfundzwanzig Jahren unfer Land durchbraufte, ba unfer Bolt zum erften Dale in feiner Geschichte fich fühlte und erhob als ein einziger Menich mit einer einzigen Geele und ba, mitten im üppigen Aufgeben feiner Gaat, ber große Minifter, ben wir heute feiern, erfannt und umjubelt ward von Millionen als ber erfte große Batriot ber That, ben Deutschland je gefeben, ber une pom Simmel gefandt marb, um zu beilen bie Schwäche, zu tilgen die Schmach vergangener Jahrhunderte

<sup>1)</sup> Eingefenbet vom Berfaffer.

und zu verwirklichen ben Traum vom Kaiser und vom Reich, von Deutschlands Ginheit, Macht und Größe.

Denn sichtbar wurde jest für jedes Auge die unsichtbare Arbeit, die er sür den Neubau unseres Volks gethan, ohne und zu fragen und ohne abzuwarten, ob wir es danken würden oder nicht. Herunter siesen die Schleier des Irrhums, des Argundns und des Mistrauens, die und sein Wesen und sein Vergwohns und des Wistrauens, die und sein Wesen und sein vor und hin die großen nationalen Zwecke, die durch und durch deutschen Ziele, die ihm vorgeschwebt; verstanden wurden endlich auch die Wittel, die man nicht durchschaut, so lange man an die Zwecke nicht geglaubt. Den Weg zum Herzen der Nation hatte Graf Vismarch nicht umsonst gesucht, jest hatte ihn das Herz der Nation gesunden. So manches Seskerwort aus Dichtermund sand jest Erfüllung und Verständniß, so jener Rus eines nordbeutschen Dichters aus dem Jahre 1844:

D Schidfal gieb uns einen, einen Mann! Bas frommt uns aller Big der Zeitungstenner, Bas aller Dichter wohlgereimt Geplänkel Bom Strand der Nordfee bis zum wald'gen Brenner? Ein Mann ist noth, ein Nibelungenenkel, Daß er die Zeit, den tollgeword'nen Renner Mit eh'rner Faust beherrich' und eh'rnem Schenkel!

jo aus dem Jahre 1849 der Ruf eines füddeutschen Dichters, der das Opfer der Freiheit bot, um der Einheit willen, und die Eisenfaust, die uns zusammenschweißen sollte, begrüßte mit dem Wort: "Du letzer aller Dictatoren, komm mit der letzen Dictatur." Jest endlich war er erkannt, der Mann der Verheißung, aber wie war's ihm ergangen, als er kam? Als der Ribelungenenkel dem König Wilhelm an die Seite trat, dem unstervlichen Wassenschmied und Wassenmeister der Kation, um ihn mit seinem Leibe zu decken dei seinem Kampf um's Heer, das heer, das der dassiden unserer Befreiung und Einigung schlagen sollte, da erkannten wir ihn nicht. Ein Volkschaß ohne Gleichen wogte ihm entgegen, der

Fanatismus des Mißtrauens machte ihm selbst die zu Feinden, deren Programm, ohne daß man es wußte, sein Programm geworden war und die ihn jest auch bekämpsten bis auf's Blut, ohne zu ahnen, wie bald sie zu sich selber sagen würden: Gott sei Dank, wir sind besiegt.

Eine große Rechts- und Ehrenfrage deutscher Nation ward damals aufgerollt, von der ein badischer Minister mit Recht behauptete, an ihr habe sich unser Bolk politisch erzogen, sie musse zu einem guten Ende geführt werden, weil sonst das deutsche Bolk den Glauben an sich selbst vertieren würde.

Die schleswig-holsteinische Frage war's. Das Recht bes verlassenen Bruderstammes, bessen Fahne auf sebem nationalen Fest mit dem Trauerstor erschien, der auf uns, das junge Geschlecht, einen unbeschreiblichen Eindruck machte. Dieser Frage erschien in Bismarck endlich der Staatsmann der That, der einen bewunderungswürdigen politisch-militärischen Feldzug unternahm, um die Herzogthümer frei zu machen unter unwillkürlicher Mitwirtung gerade Derer, durch die sie preissgegeben und geknechtet worden waren.

Bir fennen biefen Feldzug jest als eine ber größten Meisterstücke aller Diplomatie und bewundern als feine Meistergriffe gerabe bie Schritte, für bie ihn bamals ber Fluch ber Batrioten getroffen hat: Die vorläufige Anertennung bes berrufenen Londoner Protofolle und bas Bundnig mit Defterreich gegen die Danen und ben Bundestag. Man glaubte eben nicht, daß er es wohl meinen tonne mit bem Recht ber Bergogthumer, mit Breugens und Deutschlands Chre, man glaubte, in feinen Sanden muffe felbft eine an fich gute und gerechte Sache ju neuem Unglud und ju neuer Schande führen. Und als nun wider alles Erwarten bas fühne Unternehmen glanzend gelungen mar, bas "Los von Danemart!" unwiderruflich entichieben mar, ba hörte ber Rampf um Seer und Berfaffung boch nicht auf, benn die Frage ber Bufunft ber Bergogthumer war gur Frage ber Butunft Deutschlands felbit geworben, und auf bie Lösung ber beutichen Frage maren wir mit ber Befühlspolitit jener Tage ichlechterbinge nicht vorbereitet.

Bie unfere Bater in ber Paulstirche, glaubten auch wir noch allesammt, Die beutsche Frage sei eine Rechtsfrage, nur eine Rechtefrage, lösbar burch Barlamentebeichlüffe, Conferenzprotofolle, Berfaffungsparagraphen, folglich nicht lösbar durch einen Minifter, ber Breffe und Barlament, Die öffentliche Meinung der gangen Nation jo gegen fich erbittert hatte, wie Graf Bismard bas gethan. Daß bie beutiche Frage in Bahrheit eine Machtfrage fei, bas wußten wir nicht; daß fie einfach lautete: Breugen ober Defterreich, Defterreich ober Breugen, bag fie eine Machtfrage fei zwischen biefen beiben Mächten und wie alle Machtfragen, jo lange als es feine Berichtshofe giebt, benen Bolter und Monarchen im Rampf um's Recht fich freis willig unterwerfen, unterthan bem Raturgefes, bas in folchen Fällen teine andere Löjnig tennt, ale ben Loosmurf ber Gemalt, bas Gottesurtheil bes Erfolges - bas mußten wir nicht. aber Graf Bismard wußte es: als Bundestagsgefandter hatte er ce in Frankfurt entbeckt; im Lichte biefer Ginficht mar ihm Bergangenheit und Bufunft Deutschlands flar geworben und baunit auch fein eigener Beruf. Schon bamale ftand ber Entichluß ihm fest und unerichntterlich por ber Geele, ben er ausführte im Jahre 1866, ber Entichluß, von dem er am 4. Juni jenes Jahres bem Frangofen Bilbort fagte: "Um mein Biel zu erreichen, trope ich Allem, bem Eril wie bem Schaffot, und jum Aronpringen habe ich gejagt, was liegt baran, ob man mich anfhängt, wenn nur mein Strick Breugen und bas neue Deutschland fest aneinander bindet." 3m Angenblicke aber. da diefer unvermeidliche Waffengang gewonnen mar, noch auf bem Schlachtfelbe von Roniggrat, fagte Graf Bismard gu Ronig Bilhelm: "Die Streitfrage ift entichieden; jest gilt es, Die alte Freundschaft mit Defterreich wieder zu gewinnen", und fo geichah's. In Nifoleburg bot und ichloft er einen Bertrag, ber bie Biederversöhnung, ja das Bundnig mit Defterreich im Schoofe trug, bas Bundnig, bas zur Thatfache ward in unferen Tagen, in bem die Gehnsucht ber Baulsfirche in Erfüllung ging, und von bem Rudolf v. Bennigfen mit Recht gejagt hat, ce fei bas ichonfte Lorbeerblatt in bem Ruhmestrang bes großen Kanglers.

Der ichaumenbe Unmille, ber leibenichaftliche Abichen. mit welchem fich gang Deutschland eben biesem Krieg entgegen= ftemmte, hatte feinen besonderen Grund in zwei Befürchtungen, bie aber behandelt wurden, wie wenn fie nicht bloge Unnahme, fondern Thatsachen, Gewißheiten maren, an benen gar fein Breifel möglich fei. Die eine mar, Graf Bismard habe gu Biarrit die Abtretung ber Rheinlande versprochen, um ben Raifer ber Frangofen gegen Defterreich ju gewinnen, wie früher Graf Cavour ihn gewonnen hatte burch bas Berfprechen ber Abtretung von Nizza und Savogen. Wir miffen heute: an biefem Gerebe mar fein mabres Bort. Riemals bat Bismard folch ein Beriprechen gegeben, niemals hatte er gerathen, niemals hatte Ronig Bilbelm eingewilligt, auch nur eine Scholle beuticher Erbe abzugeben. Beibe find jeber Anbeutung folder Art mit ber größten Entschiedenheit entgegengetreten. Die andere Befürchtung mar: ber Gieg Bismards merbe ben Staatsftreich, ben Berfaffungebruch in Breuken und bamit ben Umfturg aller politischen Freiheit in gang Deutschland gur Folge haben. Much bieje Befürchtung fiel in ber Stunde bes Sieges babin. Dit einem einzigen foniglichen Borte ichaffte Ronig Wilhelm biefes Schredbild aus ber Belt. Er fprach bies Wort in ber bentmurbigen Thronrebe vom 5. Auguft 1866, burch bie er bem gangen Berfaffungsftreit ein Enbe machte, indem er um Indemnität bat für bas budgetlose Regiment und bamit entschied, in Deutschland folle herrschen Berfaffung und Gefet und nicht ber Cabel ber Gewalt. Bon ben Borverhandlungen aber, die mit Ministern und Barteiführern ftattgefunden haben, miffen wir genug, um mit aller Beftimmt= beit ju fagen, bag Bismard felbft von ber erften Stunde an mit unbeugsamem Rachbrud gerade auf Diefer Lösung bes Berfassungstampfes bestanden hat. Das mar die größte politische Entscheidung, die ber militärischen vom 3. Juli nur irgend folgen tonnte. Mit Baffenthaten tann man Biberipruch entwaffnen und Biberftand gu Boben merfen. Geaner ber Armeereform bat ber Erfolg von Roniggras in ber That jum Schweigen gebracht; bas Bertrauen aber, mit bem man Reues baut, bas tann man nicht befehlen und nicht erzwingen, bas tann man nur verbienen, und hier marb es verdient. Das Bolksvertrauen, bas nothig mar, bamit bie Krone Breugen fich erhob gur nationalen Monarchie, damit Bismards nationale Bolitit getragen ward bom guten Glauben, bom Gemiffen unferes Boltes felbft - bies Boltsvertrauen ift geschaffen und erworben worden am 5. August 1866, und als auf Grund Diefer foniglichen That ber Friede geichloffen mar zwijchen Konia und Land, ba ward im September 1866 bem Grafen Bismard eine Sulbigung eigener Art zu Theil. Ein alter Burichenschafter, ber feine Jugenbichmarmerei für Deutschlande Einheit ichmer gebuft, jest ein Boltebichter bon Gottes Unaden, Frit Reuter, fandte ihm feine Berte, die frohlichen Rinder feiner Mufe gu, um ihm gu banten bafür, daß er ben Traum feiner Jugend, Die Soffnung feines gereiften Mannesalters zur fagbaren, im Connenichein glangenben Bahrheit geftaltet habe: "Gott fegne Gie für Ihr Thun, Sie haben mehr Bergen gewonnen, als Gie ahnen."

Und Graf Bismard dankte ihm in einem seiner schönsten Briese: "Als alte Bekannte habe ich die Schaar Ihrer Kinder begrüßt, die in frischen, mir heimathlich vertrauten Klängen von unseres Bolkes Herzichlag Kunde geben. Noch ist, was die Zugend hosste, nicht Wirklichkeit geworden, aber mit der Gegenwart versöhnt es, wenn der auserwählte Volksdichter in ihr die Zukunst gesichert erschaut, für die er Freiheit und Leben zu opfern stets bereit war."

Im Augenblicke aber, da der Friedensschluß im Lande gesichert war, erhob sich die Gesahr eines Kriegs vom Westen her. An demselben 5. August, an dem König Wilhelm die solgenreichste aller Thronreden verlas, sandte der Vorschafter Benedetti dem Grasen Visimarck einen Vertragsentwurf, durch den König Wilhelm verpslichtet werden sollte, dem Kaiser einen Theil der deutschen Rheinlande abzutreten, und am Abend des 7. August kam er selbst, um sich persönlich Vescheid zu hosen. Er schied mit den Vorten: "Si vous resusez, c'est la guerre," und Visimarck entließ ihn mit der Antwort: "Eh dien, la guerre." Und nur die Gewisheit, daß er, wenn er beharrte

auf seinem Verlangen, nicht mit Preußen allein, sondern mit ganz Deutschland bis auf's Wesser zu kämpsen haben würde, hatte den Kaiser bestimmt, damals zu verzichten; aber sein Antrag war in die Presse gekommen, und das Bekanntwerden desselben leistete Graf Bismarck einen ausgezeichneten Dienst. Als er den Ministern von Baden, Württemberg und Bayern, die in Berlin waren, um Frieden zu machen, nicht blos Frieden, sondern im tiessten Geheimnis auch Schup- und Trupbündnisse dot, wurden diese mit tausend Freuden angenommen, und dem bayerischen Minister von der Pforden traten die Thränen ins Auge bei diesem Angebot. Er sagte, ties ergriffen: "Jest sehe ich, Herr Graf, wie sehr man Sie verseumdet hat. Sie haben ein deutsches Herz so gut wie ich."

Rachdem nun im Jahre 1867 auch in Süddeutschland die allgemeine Wehrpflicht eingeführt und im Winter 1868—69 nach Woltte's genialem Entwurf ein Plan festgestellt war, nach welchem beim ersten Kriegsruf, der erscholl, das ganze deutsche Feldhere in der bayerischen Pfalz, an der französischen Erenze sich versammeln sollte zu einem Aufmarsch, der schon Verenze sich versammeln sollte zu einem Aufmarsch, der schon Vertheidigung zugleich und Angriff war, da war der Harnisch der deutschen Wassenwisch und geschlossen; er zeigte nirgends eine Dessinung mehr.

Mit voller Seelenruhe schaute Bismard jett dem Lause zu, den die Dinge in Frankreich nehmen konnten. Mit Seelenruhe deshalb, weil er mit dem König in dem unerschütterlichen Entschlusse einig war, den Krieg mit Frankreich zu vermeiden, so lange das mit Ehren irgend geschehen konnte. Wie ernst es ihm war mit diesem Entschluß, das zeigte er im Frühjahr 1867 im Streit um Luzemburg. Da hat er, wie wir durch ihn selber wissen, im Rath des Königs zur Cadinetsfrage gemacht, daß der Krieg vermieden und ein friedlicher Ausgleich angenommen wurde, der keineswegs allgemeinen Beisall sand. Und daß nicht blos Gründe der Politik, sondern Erwägungen der Menschlichkeit ihn dazu bestimmten, das hat er im Jahre 1868 einem baherischen Staatsmann eingestanden in den

Borten: "Bielleicht murbe ich mir weniger Dube geben, ben Krieg mit Frankreich zu vermeiden, wenn ich nicht die böhmischen Schlachtfelber in ber Erinnerung truge und Die Lagarethe und Spitaler besucht hatte: allein bas Glend, Die Leiben, Die ich ba gesehen, kann ich nicht vergessen. Es ist möglich, ig sogge mahrscheinlich, daß schließlich ber Rrieg uns boch aufgezwungen wird, und ich zweifle teinen Augenblid, bag wir ihn fiegreich beenden merben, aber andererseits bleibt es boch auch möglich und bei ben Ruftanden Frankreichs jedenfalls nicht völlig unmöglich, bag wir um ben Rrieg herumtommen, und bas mußte ein ichlechter Chrift und ein gewissenloser Menich fein, ber nicht ichon um biefer Möglichkeit willen Alles aufbieten murbe, feinen Mitburgern einen, wenn auch fiegreichen Rrieg zu erfparen, fo lange es ohne Schaben für ben Staat und ohne ber nationalen Ehre zu nahe zu treten, geschehen tann." - Und aufgezwungen, frevelhaft aufgezwungen hat man uns ben Rrieg, ber noch fehlte, um bas Wert Bismard's an einem Tage zu vollenden.

Der Gedante, den Erbpringen Leopold von Sohengollern-Siamarinaen jum Ronig von Spanien ju mablen, ift in Madrid alsbald nach Bertreibung der Königin Isabella entftanben und fogleich nach feiner Entstehung im October 1868 auch in die Tagespresse gefommen. Es mar ber Blan fpanischer Staatsmänner, fpanifcher Batrioten, fpanifcher Monarchiften. von benen einer Don Eusebio di Salazar y Mazarredo, Staat8= rath und Cortesmitglied in Madrid, Diefen Blan mit mahrem Feuereifer vertreten und burch zwei Flugschriften im Jahre 1869 öffentlich mit größtem Nachbrud empfohlen hat. mar ein auter Gebante, ein beilfamer Borichlag. Die Spanier tonnten fich gludlich preifen, wenn fie bamals im Bringen Leopold einen fo ausgezeichneten Ronig befommen hatten, wie ibn bie Rumanen in feinem Bruber Carl feit 1866 befiten und mit Recht verehren. Wenn aber ber Raifer Rapoleon seine Bahl nicht wünschte, so brauchte er es nur zu fagen, und wenn er das megen bes Bringips ber Rational=Couve= ranetat nicht öffentlich thun wollte, fo tonnte er's im Bertrauen, im Geheimen thun. Gin Bort vertraulicher 216mahnung zu Mabrid, ein Wint ber Warnung in Sigmaringen, und ber gange Blan verfant, bepor er ernftlich gur Erörterung fam. benn fein Menich biesfeits wie jenseits ber Burenaen batte gemagt, auf Die Befahr einer Bermidelung mit Frantreich baran festzuhalten. Aber ber Raifer bat eben folch' ein Wort nicht gesprochen noch sprechen laffen, nicht einmal bat er's leife angebeutet. Rein Bint, teine Barnung ift ertheilt worden, weber in Madrid, noch in Sigmaringen, noch auch in Berlin. In Berlin bat Benedetti im Frubiahr 1869 mobil gefragt, aber nicht gewarnt, und zu warnen, obwohl er's munichte, auch dann feinen Befehl erhalten, nachdem er berichtet hatte, Graf Bismard habe gefagt, Ronig Bilbelm merbe bem Bringen in Diefer Frage völlig freie Entichliefung laffen. Deshalb glaubte man in Mabrid. Sigmaringen und Berlin. mas man glauben mußte; ber Raifer tonne gar nicht baran benten, aus biefer Bahl, gegen bie er fich niemals ertlart batte, einen Kriegefall zu machen, er werbe fie, wenn er fie auch nicht wünsche, geschehen laffen, wenn fie unvermeiblich werbe, um Spanien por Republit. Angrebie und Burgerfrieg au retten, gumal ba ber Bring Leppold ja burch feine Großmutter ein Bermanbter bes Raiferhaufes mar und biefes mit bem Bof gu Sigmaringen, wie wir jest wiffen, in einem febr freundichaftlichen, ja berglichen Berfebre ftanb.

Rachbem aber ber Kaiser diese Sache, die er so viel Zeit und Mittel gehabt hatte, vertraulich zu hintertreiben, so weit hatte tommen lassen, das im Vertrauen auf seine Zurückhaltung der Erbyrinz Leopold den Spaniern die dreimal verweigerte Zusae endlich bennoch gab, da hatte er's immer noch in der Hand, die Wahl ohne Krieg durch ein öffentliches Veto zu verhindern. Er brauchte die Erklärung, die er erließ, nur so einzurichten, daß sie lediglich diesenigen tras, die hier betheiligt waren, nämlich die Spanier als Wähler auf der einen, den Prinzen Leopold als Gewählten auf der anderen Seite. Statt dessen wandte sich die Erklärung vom 6. Juli 1870 lediglich an einen Tritten, der weder als Wähler noch als Gewählter betheiligt war, und behandelte diesen, nämlich den König Wilselm, wie einen Brandstifter, der absichtlich auf den Bruch

bes Bolferfriedens bingrbeite. Aber bei ber unerschütterlichen Friedensliebe bes Letteren war für ben Raifer auch jest noch ein Ginlenten möglich: er brauchte fich nur gufrieben zu geben mit bem großen Erfolge, ber ihm zufiel, als am 12. Juli bie gange Babl aufgegeben marb, als ber Bring auf Spanien und Spanien auf ben Bringen verzichtete und nun entschieden war, daß tein preußischer Bring auf ben Thron Rarls V. ftieg und tein Frevel wider bas Gleichgewicht ber Mächte und wider die Machtstellung Frantreichs geschehen follte. gerabe in biefem Augenblid, ba er Alles erreicht, mas er geforbert - und mehr, als nun geschehen, batte er nicht verlangt, - ließ er neue Forberungen an Ronig Wilhelm ftellen, Forberungen, von benen eine beleidigender, unmöglicher mar als bie andere, und aus biefen erft entwickelte fich nun ber Rrieg, aber nicht fo, bag ber Beleidigte ihn ertlarte, um fich mit ber Baffe Genugthuung zu verschaffen, sondern fo, bag ber Beleidiger bas that, weil ber Beleidigte bei ben neuen Forberungen fagte: "Run ift's genug." Um Nachmittag bes 12. Juli 1870 hatten bie Minifter Gramont und Ollivier gu Baris vom preußischen Botichafter von Berther eine ichriftliche Abbitte verlangt, Die ber König nach einem fertigen Concept ichreiben ober unterschreiben follte. Um 13. morgens forberte Benedetti in Ems vom Ronia Bilbelm felbit, baf er fich verpflichten follte, nie wieder feine Einwilligung ju geben, wenn bie Sohenzollern je wieber gurudfamen auf ihre fpanische Canbibatur. Das wies ber Ronig gurud, noch ehe ber Bericht Werthers über ben Zwischenfall vom 12. in feinen Sanden war. Nachbem er biefen gelejen, telegraphirte er barüber voll Entruftung an Graf Bismard und verschärfte bie Burudweisung Benedettis badurch, bag er ihn trop feiner Bitte in biefer Sache nicht mehr perfonlich empfing, fonbern ihm blos burch ben Abjutanten vom Dienft mittheilen ließ, er habe ihm nichts weiter zu fagen.

Als Graf Bismarck von diesen beiden Rachforderungen Kenntniß hatte, wußte er, daß der Kaiser den Krieg um jeden Preis, unter jedem Borwand wollte, und damit war für ihn Alles gesagt. Dem Botschafter in Paris ging in einem sehr

icharfen Erlaß der Befehl zu, auf der Stelle einen Urlaub ans zutreten, und der Borgang in Ems ward noch am Abend des 13. in einem Telegramm der Nation wie den Gesandtschaften bekannt gemacht. So entstand die berühmte Emser Depesche, die nichts enthielt als die reine Wahrheit dessen, was geschehen war, und von dieser Wahrheit nur bekannt gab, was der König zu veröffentlichen besohlen hatte, nämlich die Nachsorderung des Botschafters und ihre Zurückweisung.

Das Bekanntwerden dieser beiden Thatsachen setzte die Nation in Flammen. Aus der einen schloß sie: der Kaiser will den Krieg, obwohl Alles geschehen ist, was er verlangt hat; aus der zweiten schloß sie: der König Wilhelm nimmt ihn an, weil er muß, nachdem er für den Frieden Alles gesthan hat, was in seinen Kräften stand.

Und millionenstimmig hallte es aus der Nation zurück: zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein, wir alle wollen Hötter sein. Entsesselt war der furor teutonicus, der heilige Berserkerzorn des deutschen Michel, den man nicht bestellen und nicht besehlen, den nur ein ruchtoser Feindesangriff entssammen kann.

Ein Sturm von Boltsbegeisterung brach los, von ben Alpen bis jum Deer, ber in Tagen und Stunden niederwarf und in Bergeffenheit begrub, mas Jahrhunderte lang die Nation im Innerften gespalten und getheilt hatte. Bon rechts und links her rudten bie Parteien gusammen nach ber Mitte und gelobten fich: "Wir wollen fein ein einzig Bolt von Brudern, in feiner Roth und trennen und Gefahr." Der Rittersmann. ber im beutichen Bolte verborgen gewesen, sprengte feine Gulle, um in blankem Stahl und Gifen geharnischt durch bas Land ju ichreiten, und ben Batrioten, beren Jugendtraum jest berrlich in Erfüllung ging, mar gu Muth, wie bem Dichter bes Befreiungstrieges, als er ben beutschen Rhein zum erstenmal erblidte; auch fie riefen: "Baterland, ich muß verfinten bier in beiner Berrlichkeit." Go tamen fie, Die unvergeglichen Julitage 1870, die hier in diesem Denkmal verewigt find, deren Fürst Bismard gebachte in seiner letten großen Reichstags=

rebe, als er erinnerte an den Bolkszuruf, der ihn in Berlin, am Rhein und überall begrüßt: "Auf den Wogen der Bolksstimmung wurden wir hineingetragen in den Krieg, ob wir wollten oder nicht."

Und fo wie er bamale am 6. Februar 1888 bageftanden, als er die Offenbarung unferes beiligen Rrieges gufammenfaßte in bem gundenden Wort: "Bir Deutsche fürchten Gott, aber fonft Richts auf ber Belt", jo wird er fteben bleiben in ber Erinnerung unferes Bolts, in bem Andenten ber Beschichte. Co hat ihn unfer Raifer feiern wollen, als er ihm am 26. Marg ben Ehrenpallafch, bas Schwert bes Rampis um Deutschlands Recht und Ehre übergab, und fo fteht er auch heute am Borabend feines 80. Geburtstages por und ba. Wie bas Bilb feiner heimgegangenen Gattin ber Schupgeift bleibt bes beutichen Saufes, bem fie bas Andenten ber ebelften Sausfrau hinterlaffen hat, die jemale einem Selben ber Beichichte und ber Welt bas Saus jum Beim gemacht, jo bleibe er ber Schutgeift bes neuen Reichs, ber Schutgeift aller ber foftlichen Rrafte, die es geschaffen und erhalten, aller ber unerfestichen Büter, die es birgt, por Allem eines Butes, bas die Quelle aller anderen Güter ift, Die bamals erworben morben find, bas ift bas Bündniß ber nationalen Monarchie mit ber monarchischen Nation, bas Bundnig, bas Bilbelm I. geftiftet bat, als er rief. beim Ausmarich wider ben Feind: "Ich bringe bem beutschen Bolf Treue um Treue entgegen und werde fie unwandelbar halten," bas Bundnig, bas unter ihm die Blut- und Fenertaufe empfangen hat auf ben Schlachtfelbern bes gerechteften und siegreichsten aller Rriege, und bas er ale Raifer geweiht hat für die Arbeit bes Friedens, als er bei ber Beimfehr fagte: "Bas lange in ben Gemnthern lag, jest ift's an's Licht gebracht, forgen wir, bag es Tag bleibe." Dies Bundnig ber nationalen Monarchie mit der monarchischen Nation, bas Raifer Wilhelm II. tren in Ehren halt als bas berrlichite Bermachtniß feiner Bater, es ift die Grundlage unferer Große, bie Bürgichaft unferer Bufunft, ber Brongefelfen unferes neuen Reichs. Ihm follen an biefem Festtag nationaler Dankbarkeit und beutscher Treue die Segensmuniche gelten, mit benen wir das schöne Gebet wiederholen wollen, das Emanuel Geibel vor fünsundfünfzig Jahren in seinem Thürmerliede ausgesiprochen hat:

"Sieh herab vom himmel droben, herr, den der Engel Zungen loben, Sei gnädig diesem deutschen Land! Donnernd aus der Feuerwolfe Sprick zu den Fristen, sprick zum Volke, Lehr' uns start sein, Hand in Hand! Sei Du uns Fels und Burg, Du führst es wohl hindurch, Denn Dein ist heut wie allezeit Das Reich, die Kraft, die herrlichkeit."

## Fürft v. Bismarck im Gulturkampfe.1)

Don Berpfarrer Dr. theol. Braue (Chemnit).

II.

Mus bem Bisberigen ergiebt fich insbesondere Zweierlei, bas fortmabrend im Muge behalten werben muß, wenn man bas Borgeben Bismard's gegen bie römische Rirche richtig beurtheilen will, erftens daß berfelbe hochft ungern, nur beshalb, weil ber preußische Staat im Falle ber Rothwehr gegenüber bem Bapftthum fich befand, in ben fogenannten Culturtampf eintrat, zweitens bag er, je flarer er fich bes principiellen Gegenfates, ber zwifchen bem mobernen Staat und ber römischen Sierarchie bestand und besteht, bewußt mar, befto weiter bavon entfernt blieb, einen Brincipienftreit mit ber römischen Rirche zu führen, vielmehr eine völlige Löfung ber aus bem Berhältniß biefer Rirche jum Staat entspringenben Schwierigkeiten für ebenfo unmöglich hielt wie bie "Quabratur bes Birtels", und nicht mehr erftrebte, als mas, wie er immer wieder betonte, ihm bas hochfte Erreichbare erschien, nämlich "friedliebende Pragis, erträglichen modus vivendi auf ber Bafis beiberseitiger Berträglichkeit". Diefes Biel hatte er ichon bor Beginn bes firchlichen Streits im Muge; für bie Erreichung biefes Bieles hatte er fich ftete freie Sand gu bewahren gesucht. Und daß ihm das gelungen, daß er voll= ftändig unbehindert war, alle zur Abwehr römischer Uebergriffe nothwendig werdenden Magregeln zu treffen, hat er burch ben

<sup>1)</sup> Bgl. B.: 3. I 442 ff.

Erlaß jener Befete gezeigt, welche er, querft nur ben eignen Impulien folgend, entworfen, fpater in Gemeinschaft mit bem auf feinen Rath berufenen Cultusminifter Falt und von biefem ausgearbeitet, porgelegt und gegen ben geternben Wiberfpruch bes Centrume und ber Conjorten beffelben burchgefest hat. Bur Begrundung und Bertheibigung biefer Gefetentwurfe hat Bismard wiederholt, namentlich im preukischen Landtage, Borte gerebet, welche von feiner hoben ftaatsmannifchen Beisheit, von feinem tiefen Ginblid in ben Rern bes alten, feit Jahrtaufenden ungusgefochtenen Rampfes zwifden Ronigthum und Briefterthum, Staat und Sierarchie ein glanzendes Reugniß geben, und die eben beshalb, weil fie auf bas innerfte Beien biefes Rampfes eingeben, ftellenweise bie Deinung ermeden ober beftarten fonnten und noch fonnen, als ob er einen Principienstreit mit ber romifchen Rirche führen wolle. bie aber immer wieder hervorheben, baf jener Rampf als Machtstreit "benselben Bedingungen unterliegt wie jeder andere politische Rampf", baf es "eine Berichiebung ber Frage" ift, "wenn man fie barftellt, als ob es fich um Bebrudung ber Rirche handelte", und bag es fich in Babrbeit um nichts Anderes handelt, ale um Bertheibigung bee Stagte, ber "in bem Reiche biefer Belt bas Regiment und ben Bortritt bat". und ber beshalb bas Recht hat, ju forbern, bag bie "Abgrenzung" zwischen Priefterherrichaft und Ronigsherrichaft fo geschehe, "baß ber Staat feinerseits babei bestehen tann". Aber hat er eine folche "Abgrengung" erreicht? Sat er im Culturtampfe ichließlich etwa boch Concessionen gemacht, burch welche ber banernbe Beftand und bie Burbe bes Staats gefährbet wirb?

Run, einen solchen Friedensschluß mit Nom hat er allerbings nicht erreicht, durch welchen jede Gesahr, die von dort drohet, für immer beseitigt und ein nener Ausbruch des Kampses zwischen Staat und Kirche unmöglich gemacht worden wäre. Aber was er 1873 von diesem Kampse gesagt hat: "er hat seine Friedensschlüsse, er hat seine Haltennkte, er hat seine Waffenstillstände", das hat er erreicht, nämlich einen Friedensschluß, der zwar nur einem Haltepunkt, einem Baffenftillstand gleich zu achten ift, aber einen folden, burch ben ber Staat wesentlich günftiger gestellt ift, als bas vor Ausbruch bes Rampfes ber Kall war.

Betrachten wir, um die richtige Schätung bes Erreichten zu ermöglichen, zunächst einmal diejenigen im sogenannten Eulturkampf erlassenen Gesetz, welche ber prenßische Staat bei seinem Friedensichlusse mit Rom unverändert gelassen hat und die noch heute volle Geltung haben, zum Theil nicht nur in Preußen, jondern im ganzen deutschen Reiche Geltung haben.

Dabin gehört sunächst ber ichon por Ralf's Umtsantritt geschaffene jogenannte Rangelparagraph, ein Strafgefet gegen ben Digbrauch ber Rangel Berbft 1871 erlaffen, welches jeben Beiftlichen mit Strafe bis zu zwei Jahren Befangniß bebroht, ber "öffentlich Angelegenheiten bes Stagtes in einer ben öffentlichen Frieden gefährbenden Beife jum Gegenftand einer Berfündigung ober Erörterung macht". Die unbeftimmte, behnbare Faffung biefes Gefebes, die leicht von ber Billfur einer Behörbe gur Beftrafung einer gang berechtigten, ja pflichtmäßigen Rritit, welche von Geiten eines Beiftlichen an öffentlich ftattfindenden Diftbrauchen und bestehenden Difverhältniffen geubt wird, ausgenutt werben fann, ift amar fehr zu bedauern. Wenn man fich aber erinnert, welch ein geradezu ale hochverratherijch zu bezeichnendes Betern und Toben auf vielen tatholifchen, leiber! auch auf manchen evanaelischen Rangeln ftattgefunden hat und mit welcher Gelbft= überhebung fo mancher fleine "Bapft" in falscher Anwendung bes Wortes: "man muß Gott mehr gehorchen als ben Menschen", über Magnahmen ber weltlichen Obrigfeit auf ber Rangel in höhnischer und aufreigender Beife bas Berbammungsurtheil gesprochen hat, jo wird man bie Rothwendigfeit einer jolchen gesetlichen Bestimmung trot aller noch heute gegen biefelbe ftattfindenden Agitationen anerkennen muffen und ihren bedeutsamen Berth zu wurdigen wiffen.

Ferner besteht noch heute zu Necht die gesehliche Beftimmung, die zu Anfang des Jahres 1872 erlassen wurde, daß sortan nicht der Geistliche als solcher die Schulinspection mahrgunehmen habe, fondern baß ber Staat nach feinem Ermeffen auch andere Perfonen zu Schulinspectoren ernennen tonne. Dieje Bestimmung war hauptsächlich burch die tatholischen geiftlichen Schulinspectoren in ber preufischen Proving Polen veranlaßt, welche absichtlich die beutsche Sprache in ben bortigen Schulen ber Bernachläffigung preisgaben und es babin zu bringen suchten, bag ein specififch polnisches Rationalgefühl an Stelle bes beutschen in ihren Begirten machtig werbe. Im Sinblid auf die Thatsache, bag unter biesen Beiftlichen nicht nur Bolen, fondern auch Deutsche maren, und andrerfeits mit Rudficht barauf, bag unter ben tatholifden Brieftern Bavern's völliger Mangel an beutschem Batriotismus, bagegen ftarte hinneigung ju frangofischen Sympathien fich gezeigt hatte, machte Bismarck am 10. Februar 1872 auf die ebenjo zweifelloje wie bedauerliche Ericheinung aufmerklam. daß fonft überall die Beiftlichkeit, auch die romisch-katholische eine nationale fei, daß aber Deutschland eine Ausnahme mache. daß hier die Beiftlichkeit "einen mehr internationalen Charafter" habe: und beshalb feste er es bamals burch, bag bem Ginfluß ber tatholischen Beiftlichen auf die Schule burch obige ge= festiche Bestimmung eine feste Schrante gezogen murbe. Bon wie großer Bebeutung bies ift, liegt auf ber Sand, jumal ba fich bie Staatsgewalt auch ben evangelischen Beiftlichen gegenüber bas Recht geben ließ, an Stelle berfelben andere Manner mit ber Schulinspection gu betrauen. Bohl ift bas erft ein Schritt zu bem Biele, welches angeftrebt werden muß, wenn ber Streit über die Schule zwischen Rirche und Staat nicht immer wieder entbrennen foll, ju bem Biele nämlich, ben bogmatifch = confessionellen Religionaunterricht, ipeciell die Unterweisung nach bem Ratechismus aus ber Schule zu entfernen und in die Bande ber betreffenden Beiftlichen zu legen, in ber Schule aber einen rein biblifchen und geschichtlichen Religionsunterricht ertheilen zu laffen und bann bie birecte Beeinfluffung ber Schule burch bie Rirche einzig und allein barin bestehen zu laffen, bag bie auftanbige firchliche Behorde im Ginverftandnif mit ber betreffenden Schulbehörde bas biblifche Lefebuch oder den Bibelauszug und das betreffende kirchengeschichtliche Lehrbuch beftimmt und versaßt, auf Grund bessen Aesigionsunterricht in ber Schule ertheilt werden soll. Aber jene gesehliche Bestimmung war doch ein wichtiger Schritt auf dem Wege zu diesem Ziele und principiell von großer Bedeutung beshalb, weil hierdurch gesehlich sestgestellt wurde, daß nicht die Kirche, sondern der Staat das Recht hat, die Schule zu überwachen und in dieselbe bestimmend einzugreisen.

Bu ben noch heute bestehenden aus ber Beit bes fogenannten Culturtampfes ftammenben Gefeten gehört auch bas am 4. Juli 1872 erlassene Gefet, burch welches ber Befuitenorben aus bem beutiden Reiche ausgewiefen wurde und nach welchem alle Diejenigen Mitglieder befielben. bie als Ausländer zu betrachten find, ohne Beiteres aus bem beutschen Reichsgebiet verbannt werben tonnen, ben inländischen Mitgliedern aber ber Aufenthalt an bestimmten Orten versagt ober angewiesen werben fann. Run ift ja ber Werth Diefes Gefetes auf evangelifcher Seite oft überichatt worden. Denn wenn burch baffelbe ben Befuiten jede Orben8= thatigfeit, insbesondere in Rirche, Schule, sowie in Miffionen ausbrudlich unterfagt murbe, fo hat boch ber Jefuitenorben von jeber es meifterhaft verftanden, bas, mas er nicht birect gu erreichen vermochte, auf Umwegen und Schleichwegen zu erreichen; und ba berfelbe auf ben romifchen Bapft, ber heute Die romische Rirche selbst ift,1) namentlich seit ber Beit Bius IX., einen wefentlichen, oft ausschlaggebenben Ginfluß ausübt und weitverzweigte Berbindungen mit bem fatholischen Klerus im beutschen Reiche unterhalt, namentlich burch bie im Gebiet beffelben wohnenden Mitglieder bes Orbens, benen zwar ein bestimmter Aufenthaltsort angewiesen, aber ber Aufenthalt innerhalb bes Reichsgebiets nicht verboten werden tann, fo ift zweifellos, bag trop jenes Befetes ber Ginflug bes Jesuitenorbens auf Die Ratholiten in Deutschland ein

<sup>1)</sup> Bergleiche Bismard's treffende Worte vom 14. April 1875: "Die fatholische Kirche ift heute der Papft" . . . . ,feit dem Katicanum hat fich der Papft an die Stelle aller Bischöfe gefeht" . . . die Bischöfe "haben gar nicht einmal mehr bas Recht, etwas Andres zu benken als der Lapft."

fortbauernd großer und mächtiger ift. Andrerseits ift es eine ber evangelischen Rirche unwürdige Mengftlichkeit, wenn manche Bertreter berfelben fo reben, als mare ber Beftand unfrer Rirche, ja unfres Glaubens gefährbet, wenn ber Jesuitenorben wieber zugelaffen murbe. Es gereicht mahrlich bem evangelischen Chriftenthum nicht gur Ehre, wenn man gar fo ichnell bei ber Sand ift, jum Schute beffelben nach Boligeis makregeln, nach ber Sulfe ber weltlichen Gewalt zu rufen. Mls Windthorft einmal die Behauptung magte, für die evangelifche Rirche werbe eine Lostrennung berfelben vom Staate gerabegu töbtlich mirten, ermiberte Bismard, Binbthorft geige burch biefe Behauptung, bag ihm ber mahre Begriff bes Evangeliums noch nicht aufgegangen fei; und wenn eifrige Unhänger ber evangelischen Rirche oft fo reben und ichreiben, als werbe auf biefelbe bie Biebergulaffung bes Jefuitenorbens geradezu töbtlich mirten, fo befunden fie bamit, baß fie ebenso wenig Berftandniß fur die bem Evangelium innewohnende Gottestraft haben wie Bindthorft. Immerbin ift bei bem offenbar bemoralifirenden Borgeben ber Jefuiten, indbesondere bei ber ausgesprochenen Tendens ihres Ordens, alles und jedes Andere, alfo auch die einfachsten und flarften Forberungen bes Gittengesetes bem Streben nach ber Erhebung bes römischen Bapftthums gur Berrichaft über bie gange Belt unterzuordnen, Die gesetliche Ausschließung besfelben aus bem Gebiet bes beutschen Reiches im Interesse ber gangen Beiftesbilbung, namentlich ber Sittlichfeit unferes Boltes, insbesondere aber im Interesse ber Bahrung bes ohnehin leider fo leicht geftorten confessionellen Friedens eine beilfame Magregel gemejen, und ihre Aufrechthaltung beute um fo munichenswerther, als ihre Aufhebung von ben Freunden bes Orbens bagu ausgenutt werben murbe, bie Autorität ber Staatsgewalt, als befenne fich biefelbe felbft eines Fehlgriffs ichulbig, ju ichabigen, bagegen bie Jefuiten ale verfannte. unterbrudte und verfolgte Bohlthater ber Chriftenheit gu verherrlichen.

Wenn man bagegen fagt, es fei thatfächlich ein Fehlgriff Seitens bes Staats gewesen, ben Orben ju verbannen,

und es werbe bem Staat nicht zur Unehre, fonbern zur Ehre gereichen, wenn er biefen Fehlgriff offen eingestehe und wieder gut mache, wenn man gur Bertheibigung bes Ordens hinweift barauf, daß die jesuitische Moral, wonach um eines heiligen Zweckes willen man bei ber Bahl ber Mittel fich freier als fonft bewegen burfe, auch bei ben Protestanten fich finde. - baf 3. B. Goethe über Lavater urtheilte, berfelbe habe wirklich höhere Amede verfolgt und beshalb, "wenn er weltflug handelte, wohl glauben burfen, ber 3med beilige bie Mittel", baß Schiller ichrieb, es fei ber gludliche Erfola immer gemiß, "wenn bie Umftanbe vergonnen, eigennütige Leibenschaften zu Bollftredern ber ichoneren Amede ber Beisheit zu machen", und baf berfelbe Dichter bie eanptischen Bobenpriefter "erleuchtet" nannte, weil fie "tein Bebenten trugen", von bem Runftgriff bes Betruges jum Bortheil ber Bahrheit Gebrauch zu machen, - fo ift Folgendes zu erwidern. Die vielbeutige Moral, ober vielmehr Unmoral, momit die Jefuiten in bemfelben Augenblide biefelbe Cache erlauben und verbieten, ift zwar teine Erfindung biefes Orbens, fondern wird mehr ober weniger bewufit von vielen anderen Menichenkindern geübt : aber ber Jesuitenorden hat fie zu besonderer Schlüpfrigfeit ausgebildet (val. Gurn und Lehmfuhl), hat fie in ein förmliches Suftem gebracht und biefes Suftem zu einer für alle Falle und nach allen Seiten bin ichlagfertigen Baffe im Dienfte papftlichen hierarchie ausgestaltet. Wenn Friedrich ber Große und Ratharina von Rugland bie Jefuiten guliegen, fo hatten fie als absolute Berricher, wie Bismard richtig bervorgehoben hat, von ihnen Nichts zu befürchten, maren "ftart genug", "um fich ihrer zu erwehren"; heutzutage aber find bie Monarchen conftitutionell beschränkt in ihrer Macht, und ein unbeschränktes Bufammenwirten bes Jesuitenorbens mit ber Centrumspartei und anberen Elementen, beren Reichstreue und Baterlandeliebe unficher ift, mare in Deutschland um io gefährlicher, weil wir in Deutschlaud, wie Bismard es treffend ausbrudt, "an nationalem Empfinden und nationaler Lebendigteit teinen erheblichen Ueberschuß haben", vielmehr in biefer Begiehung "einigermaßen blutarm" find.

Eine wesentliche Berftartung ber Bosition bes Staates gegenüber ber römischen Rirche, eine Berftartung, Die auch burch ben Friedensichluß mit Rom nicht abgeschwächt worden ift, hat Bismard burch die ichlieflich zur völligen Aufhebung führenden Abanderungen erreicht, welche an ben Artitein 15, 16 und 18 ber preufischen Berfassung mit Buftimmung beider Häufer bes Landtags porgenommen murden, und porher ichon burch die Aufhebung ber tatholifchen Abtheilung im preufifden Cultus-Minifterium. Betreffs bes letten Bunttes erflärte Gurft Bismard, ber Staat habe in ununterbrochener Rachgiebigfeit seine Rechte bezüglich ber tatholiichen Rirche in die Sande einer Behorde gelegt, Die zwar urfprunglich eine Beborbe fein follte zur Bahrnehmung ber koniglich preußischen Rechte gegenüber ber katholischen Rirche, Die aber ichlieflich eine Behorde murbe im Dienfte bes Bapites zur Bahrnehmung ber Rechte ber Kirche gegenüber bem preußischen Staate. Bis 1872 maren fammtliche Beamte Diefer Abtheilung bes preufischen Cultus-Ministeriums Ratholiken; nach ihrer Aufhebung aber wurden die bas Berhältnig zur tatholischen Kirche bezüglichen Fragen von Beamten bes Cultusminifteriums ohne Rudficht auf ihre Confession, und ba biese ber Mehrzahl nach protestantischer Confession maren, meistens von Protestanten erörtert und gur Entscheidung gebracht ober fpruchreif gemacht, aber nun nicht etwa jo, daß, mahrend bis 1872 parteiische Rudficht zu Gunften ber tatholifchen Rirche für Die eifrigen Römlinge, aus benen die tatholische Abtheilung bestand, entscheidend mar ober wenigstens wesentlich mitwirkte, nach 1872 parteiische Rücksicht jum Rachtheil biefer Rirche und zu Gunften ber evangelischen Rirche die Entscheidungen bestimmte, sondern fo, daß der rein jachliche, über ben Confessionen stehende staatliche Besichtspunkt, welcher feit Friedrichs bes Großen Reiten in Breußen eingebürgert worden, der leitende und bestimmende war, und zwar so, wie er durch die Abanderung der Berfassung im Jahre 1873 seinen pracifen Ausbruck fand in bem Bufate, bag bie Rirche, bie römisch-katholische wie die evangelische, sowie jede andere Religionsgesellschaft, obwohl fie ihre Angelegenheiten felbft-

19

ftanbig ordnet und vermaltet, boch ben Staatsgefegen und ber gefetlich geordneten Aufficht bes Staats unterworfen bleibt. Belch eine wichtige und bedeutungsvolle Berftarfung ber staatlichen Autorität gegenüber ber Rirche hierdurch gewonnen worden, ift unmittelbar einleuchtend und wird burch bie immer wieber auftauchenben Beftrebungen ber Centrumspartei, die Bargaraphen 15, 16 und 18 ber preußischen Berfassung in ihrer früheren Gestalt wiederherzustellen, recht augenscheinlich bestätigt. Bahrend die tatholische Rirche von jeher die Unterwerfung bes Staats unter die Oberherrichaft bes Bapitthums zu erreichen fucht und ben Arm ber Staategewalt fich bienftbar machen will, um mit beifen Gulfe Alle, bie einer anderen Confession angehören, gewaltsam gläubigen Anerkennung ber "allein felig machenben". bas Reich Gottes auf Erben reprasentirenben romischen Sierarchie ju nöthigen, wird hier bie Oberhoheit bes Staats über bie Rirche, bas jus circa sacra gesetlich festgelegt und mit ihr bas Recht, amar nicht in bie inneren Angelegenheiten ber Rirche einzugreifen, mohl aber über biefelbe bie Aufficht gu führen und fie an allen folden Dagnahmen zu hindern, burch welche bas Bohl bes Staats und feiner Burger, insbesondere auch bas Recht ber anderen Confessionen auf freie Religionsübung geschäbigt werben tann. Bericharft murbe biefes Gefes noch wesentlich burch bas am 18. Juni 1875 erlaffene Weset, burch welches Artitel 15, 16 und 18 ber Berfaffung betr. bie Selbständigteit ber Rirchen ganglich aufgehoben murbe, fo bag fortan nur bas Gefet bie Grengen zwifchen Staat und Rirche zu regeln habe, b. h. mit anderen Borten, baf ber Staat felber und er allein biefe Grengen zu bestimmen habe.

Enblich gehört zu ben noch heute bestehenden, ihren Ursprung dem von Bismarc gegen Rom geführten Kampse verdankenden Gesehen außer dem vom 20. Juni 1875, welches Vertretern der Pfarrgemeinde die Verwaltung ihres Kirchenvermögens übergab und das von den Vischösen acceptirt ward, und dem vom 7. Juli 1876, das für das Diöcesanvermögen die Aussicht und Mitwirtung des Staats bestimmte, das Geseh über die Veurtundung des Versonenstandes, durch welches

der staatskirchliche Tauf- und Trauzwang ausgehoben und die obligatorische Civilehe eingeführt wurde, ein Geset, das sür Preußen am 9. März 1874, sür das ganze deutsche Reich am 6. Februar 1875 erlassen wurde. Wie vielsach auch von Ansang an die Meinungen über den Werth dieses Cosepes auseinander gingen, wie schwere es speciell dem Fürsten Bismarck geworden ist, sich zur Empfehlung desselben im Rathe des Königs zu entschließen: heutzutage werden der Stimmen immer weniger, welche sich gegen dieses Gesetz aussprechen. Immerhin ist es noch heute nicht überstüssig, solche Stimmen zu widerlegen und dazu beizutragen, daß der bedeutungsvolle Werth des Civilstandsgesetzes immer allgemeiner und immer höher geschätzt werde und daß, se länger es zu Recht besteht und praktisch werde und daß, se länger es zu Recht besteht und praktisch wirksam ist, desto mehr aller Widerspruch das gegen verstumme.

Dag Bismard, tropbem er perfonlich gegen bie Civilebe eingenommen mar, bennoch bei bem Ronig ben Antrag auf Einführung berfelben ftellte, ift wieder einmal ein leuchtenbes Beispiel seiner selbstlofen Singebung an die Intereffen bes Gangen, feiner Gelbitverleugnung im Dienfte bes Baterlandes. 2013 er am 17. December 1873 bie betr. Gefetesvorlage im Landtage einbrachte, erklärte er, nachdem er zu erkennen gegeben, bag er "ungern und nach großem Rampfe" fich hierzu entichloffen habe: "3ch habe hier nicht Dogmatit, fonbern Bolitit au treiben. Mus bem Gefichtspuntt ber Bolitit habe ich mich überzeugt, bag ber Staat in ber Lage, in welche bas - ich will ben Ausbruck nicht verletend gebrauchen. fonbern miffenschaftlich - revolutionare Berhalten ber tatholischen Bischöfe ben Staat gebracht hat, burch bas Gebot ber Rothmehr gezwungen ift, bas Gefet zu erlaffen, um bie Schaben von einem Theil ber Unterthanen Gr. Majeftat abauwenden, welche bie Auflehnung ber Bifchofe gegenüber bem Gefete und bem Staate über biefen Theil ber foniglichen Unterthanen verhängt bat, und um von feiner Geite, fo viel an ihm liegt und fo viel ber Staat vermag, feine Bflicht gu thun. - - 3ch bin entschlossen, bafür einzustehen, wie für fo manches, mas meinen perfonlichen lleberzeugungen, namentlich wie ich sie in der Jugend gehabt habe, nicht immer entspricht. Aber ich bin ein ben Gesammtbeburfniffen Forberungen bes Staates im Intereffe bes Friedens und bes Gebeihens meines Baterlandes gegenüber bisciplinirter und fich unterordnender Staatsmann." Um fich bie Schwierigkeiten flar ju machen, die aus ben bis babin geltenben gesetlichen Bestimmungen fich ergaben, braucht man fich nur baran zu erinnern, bag bamals bie Beiftlichen fowohl im Auftrage bes Staats als im Dienfte ihrer Rirche ben Berfonenstand beurfundeten durch ihre Rirchenbücher und bie Cheschließung vollzogen burch ihre Trauung und bag biefes fcon an und für fich nicht unbebentliche Berhaltniß geradegu unerträglich werben mußte, fobalb Staat und Rirche in offenem Streit einander gegenüberftanden. Gelbft evangelische Beiftliche, beren Rirche grundfählich im Ginvernehmen mit bem bürgerlichen Gemeinwesen fteht und handelt, hatten manchmal ben Behörden und Burgern bes Staats ernfte Schwierigkeiten bereitet, indem fie von ihrem theologischen Standpunkte aus die bürgerlichen Gefete zu meiftern und g. B. da eine Cheichließung zu verfagen für geboten hielten, wo ber Staat fie gestattete. Dan bente nur an jene preufischen Beift= lichen, die in einem fehr auffälligen, fast ichnobe zu nennenben Mifiverstand bes Bortes Chrifti Matth. 5, 32 Die Trauung eines burch Richterspruch Geschiedenen mit einem anderen Chegatten verweigerten und bie gur Beit Jeju herrichende und pon ihm befampfte abicheuliche Sitte ber Juben, Die fich bafür auf mosaische Gesetesbestimmungen beriefen, die Sitte nämlich. bas Beib, wenn es ihnen nicht mehr convenirte, mit einem von bem Mann ansgeftellten Scheibebriefe gu entlaffen und dann ein anderes Weib zu freien - eine nach heutigen Rechts= begriffen bem Chebruch völlig gleich zu achtende Unfitte - auf eine Linie ftellten mit bem beute gesetlich geordneten Brauch, baß unter gemiffen Umftanden eine Ghe nach grundlicher Brufung bes Gingelfalls burch ben unparteiffen Gpruch bes auftändigen Berichts geschieden und bamit ein Bund, ber schon vorher, wenn man ihn sittlich betrachtete, innerlich aufgelöft war, auch rechtlich und äußerlich geloft wird. Wie viel schwerere Anstöße aber mußten sich ergeben, und wie gehäufte Schwierigkeiten aus dem Berhalten der katholischen Geisklichen in Preußen, von denen viele, wie Bismarck mit Recht klagte, mehr international als national gesinnt und die meisten entigklossen waren, die Gebote ihrer Kirche unbedenklich über die Geset des Staats zu stellen, damals entspringen, als eine immer tiesere Kluft sich aufthat zwischen ihrem Papste und ihrem König und sie trothem bei Beurkundung des Personenstandes und bei Bollziehung der Eheschließung sowohl des Königs als des Papstes Aufträgen genügen, sowohl als bürgersliche wie als kirchliche Beamte functioniren sollten!

Benn trobbem Fürst Bismard erft nach langerem Biberftreben fich entichlof, bierin Banbel zu ichaffen und die Musübung bürgerlicher Amtebefugniffe burchweg bürgerlichen Beamten zu übertragen, fo mar bie Urfache biervon zunächst bie nicht unbegrundete Beforgnif, bag burch Aufhebung bes firchlichen Tauf- und Trausmanges, insbesondere burch Ginführung ber obligatorifden Civilebe, bas firchliche Bewuftfein namentlich in folden Boltetreifen, in benen basielbe ohnehin langft geschwächt war, von Grund aus erschüttert und eine Begriffspermirrung verurfacht werben murbe, in welcher Taufende biefe Bejetesanderung fo auffagten, als erflare burch Dieselbe ber Staat Die firchlichen Sandlungen ber Taufe und ber Trauung für überflüffig. Cobann aber murbe Bismard burch Anschauungen, Die in ben Gesellichaftefreisen, in benen er aufgewachsen mar, seit lange die berrichenden und ihm von Jugend auf eingepflangt maren, in Diesem Buntte an einer vollständig unbefangenen Bürdigung bes geschichtlichen Thatbestandes einerseits und ber firchlichen Desiberien andrerseits gehinbert.

Es ist ein Irrthum, wenn man meint, durch dieses Geset sei nur das Interesse des Staates auf Kosten des firchlichen Bewußtseins wahrgenommen worden. Längst vor Ausbruch des sogenannten Culturkampses haben aufrichtige und sachtundige Freunde der evangelischen Kirche im Interesse derselben die Aushebung des kirchlichen Tauf und Trauzwanges gesfordert; und mit vollem Recht haben wir schon damals, wenn

man uns auf die Gefahren aufmerksam machte, die durch solche Aussedung eines eingebürgerten tirchlichen Gesetes für das christliche Gemeindebewührtein, insbesondere hinsichtlich der Aussellungen entstehen würden, antworten tönnen, daß der Gewinn, welcher unstrer evangelischen Kirche hieraus erwachsen werde, ungleich größer sei als sene Gesahren oder Nachtheile, und daß diese Nachtheile, wenn sie wirklich eintreten sollten, dann nicht durch die Kenderung des dissberigen Justandes, sondern dadurch verschuldt seien, daß man vor Zeiten, in guter Absicht zwar, aber mit völliger Verkennung des Westen der christliche set christlichen Aussalie und verschuldt sieden vor Zeiten, ung des dissbesichen der Gesehen der kniftlichen Kussellung der Ehe, den kirchlichen Taufund Trauxwang gesellssich eingeführt habe.

Bas insbesondere bie Che betrifft, fo liegt bie Sache boch mahrlich nicht fo, bag biefelbe nach driftlicher Unichauung erft burch bie firchliche Trauung eine religiös und fittlich begrundete Gemeinschaft wird; vielmehr biejenigen, welche bie firchliche Traumig begehren, bekunden damit, daß sie ihren Bergend- und Lebensbund in religios-fittlichem Geifte geichloffen haben und nun das Bedürfniß fühlen, durch die Weihehandlung ber Rirche in biefem Beifte bestärft zu werben und ihre Che als eine ber firchlichen Ordnung gemäß geschloffene anerkannt au feben. Wenn man aber die firchliche Trauma nicht begehrte, fo burfte baraus nach driftlicher Auschauung burchaus nicht ohne Beiteres gefolgert werben, baß es bem Chepaar an driftlich = religiofem und fittlichem Beifte fehle. lich allerdings mußte und muß noch heute jede Berfaumniß in biefer Begiehung ba erscheinen, wo burch eine feste driftliche Sitte und firchliche Ordnung bie Ginjegnung ber Che am Altar geforbert wirb. Lange Zeit hindurch aber war bas in ber driftlichen Rirche gar nicht ber Fall. erften Jahrhunderten ber driftlichen Zeitrechnung murben die Eben der Chriften geschlossen ohne firchliche Beibehandlung. Man ging bamals von ber an und für fich gang richtigen Unficht aus, daß durch die Rirche ebenfo wenig wie durch die bürgerliche Obrigfeit Die Ghe erft zu einer fitt= lich berechtigten Gemeinschaft gemacht werbe, sondern wesentlich burch ben Willen ber beiben Berfonen, welche mit einander fich verbinden; beshalb murbe pon ben driftlichen Berlobten unabhängig von firchlichen wie burgerlichen Beamten einfach por Beugen bie Che ertfart; bann folgte bie Sochzeit mit ber Beimführung, und hierauf nahmen Die driftlichen Chegatten am Gemeinbegottesbienft und ber Abendmahlefeier Theil: boch hatte biefe firchliche Reierlichkeit feine besondere Begiehung auf bie neu geschloffene Che. Bur Beit Tertullian's (Ende bes 2. und Anfang bes 3. Sahrhunderte) bestand allerdinge in ber driftlichen Rirche Die Gitte. baf bas Gingehen einer Che ber driftlichen Gemeinde angezeigt murbe; aber ob bamit auch nur eine Fürbitte im Gemeinbegottesbienft ober ein öffentlicher firchlicher Cegenemunich verbunden mar, ift zweifelhaft. Danach wurde es zwar allmählich allgemein driftliche Gitte, baß mit ber Cheichließung eine besondere tirchliche Reierlichfeit verbunben murbe; aber erft im Jahre 1215 murben bie firch= lichen Aufgebote von einem Rirchenconcil beichloffen und auch bann nur höchft unvolltommen beobachtet; bis jum Tribentiner Concil hat die tatholische Rirche auch die beimlich und ohne priefterliche Mitwirfung geichloffenen Chen als rechtegültige anerkannt, und felbit bas Tribentiner Concil verlangt gur Abichliegung einer gultigen Ghe nur bie Gegenmart bes Bfarrers, nicht unbedingt feine Mitwirtung. ber evangelischen Kirche aber war lange Zeit die firchliche Trauung nicht unbedingtes Erforderniß; im 16. Jahrhundert gab es teine tirchliche Cheichliefung in bem Ginne, ale ob burch die firchliche Trauung die Che erft rechtmäßig begründet werbe. Erft im 17. Jahrhundert fand biefe Auffaffung viele Bertreter, und im 18. Jahrhundert fam fie zu allgemeiner Berrichaft. Bon ba an, alfo erft feit bem vorigen 3ahrhundert, murbe in ben Gefengebungen bie firchliche Traunna unbebingt geforbert und zu einem 2 mang8= gebot bes Staatsgesetes gemacht. Die Beiftlichen hatten freis lich ichon lange vorher in ber tatholifchen wie in ber protestan= tifchen Religionsgemeinschaft mit Erfolg barauf hingewirft, baß mit jeber Cheichließung eine firchliche Ginsegnung und Bestätigung perbunden merbe: und je mehr bie grundlegende

sittliche Bebeutung ber Che und ber Familie bem chriftlichen Bolte jum Bewußtsein tam, je mehr nach biefer Geite bin bas sittliche Gefühl ausgebildet und verfeinert wurde, defto allgemeiner und lebendiger murbe bas Berlangen, die Chefchliegung burch eine religiöse Sandlung zu weihen und nicht blog burgerlich, fonbern auch firchlich fanctioniren zu laffen. Aber als bas Staatsfirchenthum die firchliche Trauung zu einem Amangsgefet machte, murbe baburch bie fachgemäße Entwidelung ber driftlichen Gitte bei ber Cheichliefung in verberblicher Beife unterbrochen. Indem man die firchliche Trauung gesetlich forberte, tonnte es nicht anders geschehen, als bag Manche, die fonft mit freudiger Bereitwilligkeit eine firchliche Beihe ihrer Che begehrt haben murben, jest, mo fie bagu gezwungen murben, nur mit halber Freudigkeit, mit gemifchten Empfindungen bie firchliche Sanctionirung ihrer Che entgegennahmen. Und wenn man bamals meinte - und biefe Unficht bat beute noch viele Bertreter - baf folden Chepaaren. bie nur gezwungen zur firchlichen Trauung fich prafentirten, biefelbe im allerungunftigften Falle Richts nuge, jebenfalls Nichts ichabe, fo ift biefe Meinung als grundfalich gurudgu-Mag es immerbin fein, bag einige Baare unter benen, bie nur mit halbem Bergen ober innerlich gang wiberftrebend ihre Che firchlich weihen ließen, burch biefe Sandlung und bie dabei gehörten mahnenden und warnenden Worte einen beilfamen Eindrud empfangen haben: im Allgemeinen hatten folche Bagre nicht nur feinen Geminn, fonbern einen Schaben bapon. baß man ihnen die firchliche Trauung aufnöthigte. Denn wenn ein Menich an einem mit Gebet verbundenen feierlichen Beiheatt Theil nimmt, ohne mit bem Bergen recht babei gu fein, wenn er mehr ober weniger nur bes Anftande halber eine ber beiligen Sandlung angemeffene Miene und Saltung zeigt, fo ift bas ein unwahres, die Reinheit ber sittlichen Berfonlichkeit ichabigenbes Thun; und wer mit einer folchen Unwahrheit in bie Ghe tritt, ber ichabigt von vornberein ben sittlichen Charafter feines ehelichen Lebens.

Man kann fragen, ob ber Staat sich nicht bamit hatte begnugen sollen, bie Nothcivilehe einzuführen, also allen benen, welche feiner ber vom Staate anerkannten Religionsgemeinschaften angehören, eine burgerliche Cheschließung vor bem Gerichtsamt zu geftatten. Aber Jemanden por Die Bahl ftellen, entweder aus ber Rirche auszutreten, um bann feine Che ohne firchliche Beihe ichließen zu tonnen, ober aber feine Ehe von einem Diener ber Rirche ichließen und weihen gu laffen, ift ebenfo wenig im Intereffe ber Rirche wie bes Staats: ber Rirche nicht, weil fie baburch Mitglieber gang verliert, von benen ein Theil ihr innerlich noch nicht gang entfrembet ift. - mas bie beutige firchliche Gesetgebung bestätigt, insofern fie benjenigen Mitgliebern ber Rirche, welche bie firchliche Trauung verfaumen ober verweigern, nicht etwa alle firch= lichen Rechte, fondern nur die fogenannten Chrenrechte, b. b. Die Mitwirfung bei firchlichen Bahlen und bas Recht, bas Bathenamt zu verwalten, entzieht -, bes Staates nicht, weil er baburch bas Recht feiner Staatsbürger auf Bemiffensfreiheit nicht in ausreichender Beise mahrt; und mit Recht hat einer ber bedeutenbiten neueren Rirchenrechtelehrer erklart, bas beiße, "auf bas alte ehrwürdige Rleid ber driftlichen Trauung einen neuen Lappen fliden, ber bas Rleib verungiert und bie Bloke taum bedt." Der Austritt aus ber Rirche mar zwar burch eins ber Gefete vom Mai 1873, bas einzige ber jogenannten Maigefete, welches burch ben Friedensichluß mit Rom nicht verändert worden ift, gang freigegeben und nur die gerichtliche Anzeige geforbert worben; aber es mare tropbem eine unberechtigte Ginichräufung ber Gemiffenefreiheit gemeien, hatte man nur benjenigen, Die ben in ber Regel boch Auffehen und oft bei Nahestehenden Unftoß erregenden Schritt bes Austritts aus ber Kirche gethan, Die Freiheit gestatten wollen, ohne Die Mitwirtung ber Kirche ihre Che zu ichließen. - Aber auch burch Ginführung ber facultativen Civilebe murbe ber Staat fein Intereffe nicht genügend gewahrt haben. Denn wenn er feinen Bürgern freiftellte, ihre Cheichließung entweber nur burch einen firchlichen Beamten ober nur burch einen Staatsbeamten vollziehen zu laffen, fo hatte ber Staat, im Falle, bag firchliche Cheichließungen und Trauungen gefordert murben. Diemand als die biefelben pollziehenden Geiftlichen zu Bertretern seiner Rechte, und wenn diese aus kirchlichen Rücksichen, aus dogmatischer Befangenheit mit den Staatsgesen in Widerpruch traten, so wurde nicht nur das Interesse, sondern auch die sittliche Autorität des Staats um so mehr verlett, als solche Geistliche sehr seicht den Eindruck und die Weinung zu erregen vermochten, an der bürgerlichen Eheschließung des Staates haste so etwas wie ein Makel, und sedenfalls werde durch dieselbe die sittliche Würde der Ehe nicht sest begründet. Rein, nur durch die obligatorische Civilehe konnte der Staat die ihm gebührende Stellung völlig sicherstellen und, ohne sich etwas zu vergeben, der Kirche volle Freiheit der Bewegung sassen.

Bas andrerseits die Taufe betrifft, so murben früher zu beren Bollziehung an ihrem unmundigen Rinde die Eltern burch eine ftaatstirchliche Behorde zwangsweise angehalten, indem man fie theils mit Gelbftrafen bei Berfaumniß berfelben belegte, theils, fo a. B. in Breugen, fie ihres Amtes geitweilig entfeste und an ihrer Stelle einen Bormund einsette, mit beffen Einwilligung bas Rind gegen ben Willen ber Eltern getauft murbe. Huch biefer mit Gulfe bes Staats geubte Taufzwang ift nichts weniger als eine alteriftliche Einrichtung. In der tatholischen Rirche mar es durchweg eine rein tirchliche Inftang, welche die ihr unterftebenden Eltern baran zu hindern mußte, ihr Rind bem Sacrament ber Taufe zu entziehen. Much war ber ftaatstirchliche Taufzwang in ber evangelischen Rirche weder von Anfang an gu Recht bestehend, noch mit bem von ber Reformation begründeten Anspruch auf religiose und firchliche Freiheit vereinbar. Aber ichon im 16. Jahrhundert ward burch ein beutsches Reichsgeset angeordnet, daß alle chriftlichen Eltern von ber Obrigfeit angehalten werben follen, ihre Rinder gur Taufe bargubringen; und wenn auch die Braris bei Sand= habung biefes Gefetes burchweg eine milbe mar, fo führte boch ber gesetliche Taufzwang nothwendig gur Zwangstaufe, b. h. zu einer Taufe, die weder von bem Täufling, noch von den natürlichen Vertretern beffelben begehrt, fondern aufgedrängt und aufgezwungen wurde. Run hat die driftliche Rirche von ieher in bem richtigen Gefühl ber Bermerflichkeit

ber Zwangstaufe ben Grundfat aufgestellt, bag nur biejenigen getauft merben burfen, melde felber banach verlangen, und baß bei unmündigen Rindern bas freie Berlangen ber Eltern als Erfat für ben noch fehlenden Willen bes Täuflings zu gelten habe. Much bie romifche Rirche hat ausbrudlich fich bagegen ausgesprochen, bag Beiben ober Juben wiber ihren Willen ober Rinder berfelben ohne freie Buftimmung ber Eltern getauft werben. Zwar haben auf bem Gebiet ber tatholischen Beibenmiffion zeitweise maffenhafte Zwangstaufen ftattgefunden, io 3. B. in ber alteren driftlichen Reit Die burch bas Schwert Rarle b. Gr. erzwungene Taufe ber Sachfen, und von ben Befuiten wird erzählt, bag fie manchen Chinefen von hinten getauft, b. h. binter feinem Rucken, ohne baf er es mertte, bas Sacrament an ihm vollzogen und auf bieje Beije für ihre allein selig machende Rirche gablreiche Eroberungen gemacht haben; auch verordnete im vorigen Jahrhundert ein römischer Bapit, daß ein Judenkind, wenn es nur das 7. Lebens= jahr überschritten und gesunde Beiftesträfte habe, fich felbit jur Taufe melben tonne, und wenn feine Eltern nicht guftimmten, benfelben weggenommen und driftlich erzogen werden muffe.1) Inbes abgesehen von folden zeitweiligen Berirrungen hat auch die romifche Rirche ben Brundfat festgehalten, bag ein Rind nichtdriftlicher Eltern nur mit freier Ginwillianna berfelben, ein Erwachsener nur auf eignes Begehren getauft werben burfe; und die evangelischen Rirchen haben benselben Brundfat anerkannt und noch die Ginichrantung hingugefügt, bag, wie Rinder chriftlicher Eltern, fo gang besonders folche nichtdriftlicher Eltern nur bann getauft merben burfen, wenn die driftliche und firchliche Unterweisung bes getauften Rindes verbürgt ift. Bas murbe aber aus biefem Grundfat, wenn man ein Rind, tropbem bag bie Eltern widerftrebten, taufte? wenn auch die driftliche Unterweisung burch benfelben Awang, burch welchen bie Taufe aufgenöthigt worben, bem Rinde gefichert werden tonnte: bas, mas mehr werth ift als alle Unterweifung, Die chriftliche Erziehung und Charafter=

<sup>1)</sup> Factifch angewendet bei bem Jubenknaben Mortara in Rom.

bildung bes Kindes, konnte, wenn die Eltern ihr Kind nicht einmal hatten tausen sassen wollen, in vielen Fällen nicht einmal erhosst, noch viel weniger gesichert werden; und erst recht ungünstig stellte sich die Sache in dem Fall, der oft genug vorgekommen ist, in welchem schon die Eltern, welche gezwungen wurden, ihr Kind tausen zu sassen, selber nur deshalb getaust worden waren, weil die Kirche den Widerspruch ihrer Eltern dagegen nicht geachtet hatte.

Bas für ein unwürdiges Ansehen befamen aber bie Wohlthaten ber Rirche baburch, bag fie benen, welche fich gegen bieselbe ablehnend verhielten, aufgedrängt murben! Bas als Stute ber Rirche bienen follte, ber ftaatsfirchliche Trauzwang und Taufzwang, gereichte ihr zu ernftlicher Schäbigung. Denn einmal ift bie Rirche wesentlich eine religiofe Gemeinschaft; ein Lebensnerb ber Religion aber, ohne ben fie nicht gefund bleiben tann, nämlich die Freiheit bes Beiftes, wurde burch jenen Amang ichwer verlett. Gobann aber gewann es burch benfelben ben Anschein, ale fei bas, mas bie Rirche zu bieten habe, fo geringwerthig, bag es, um Abnehmer au finden, mit Sulfe bes Staats aufgenothigt merben mußte. Eine driftliche Rirche bat mahrlich nicht nöthig, ihre Bohlthaten aufzudrängen und fie wie eine ichlechte Baare in aufdringlicher Beise anzupreisen; fie tragt Rleinobien bes Beiftes in fich, welche zu empfangen nur Diejenigen, Die freiwillia und berglich banach begehren, wurdig find. Auf eine von ftaatlichen Zwangemitteln unterftütte Rirche aber fiel immer ber boje Schein, als fei fie eine Art Amangsanftalt, Die ihre Dienste aufbrangen muffe, weil fonft Diemand Diefelben begehrte; ja, es fiel auf folche Rirche ber Schein, ale fei fie eine Feindin der fittlichen Freiheit, bagegen feine Feindin ber Beuchelei. - Außerbem verlor bie Rirche in einer Begiehung ibre eigene Freiheit und Gelbitanbigfeit burch bie pom Staat ihr gemahrten Amangemittel. Gie mußte nämlich, fo lange Die Rechtsgültigfeit einer von Chriften geschloffenen Che an die firchliche Trauung gebunden war, in der Regel jedes erfte beste Baar, bas bie äußerlichen gesetlichen Bedingungen erfüllt hatte, mochte es sittlich noch jo tief gefunten fein, mochte es burch

seinen Lebensmandel noch so schweres öffentliches Aergerniß geben, firchlich trauen und baburch bie Ehe beffelben als eine nach Gottes Orbnung geschloffene feierlich anertennen und beftätigen. Beil bie Rechtsgültigfeit ber Che, die Legi= timität und Erbberechtigung ber Rinder von ber firchlichen Trauung abhing, mar es meiftens nicht thunlich, daß ber Beiftliche die Trauung verweigerte: er traute eben ale Staatebiener, und falls die außeren Erforderniffe ber Staatsgejete von ben Berlobten erfüllt maren, mußte er, um nicht in Conflict mit ben Staatsgesegen zu tommen, die Trauung vollziehen. Rach Aufhebung bes ftaatstirchlichen Zwanges aber hat die Rirche ibre Freiheit unbeschränkt wiedererhalten und auch ichon gefesliche Borforge getroffen für folche Fälle, in welchen ber Beiftliche, felbftverftanblich in jedem einzelnen Falle nur im Einverständniß mit seiner firchlichen Behorde handelnd, bie Trauung zu verjagen hat.

Daß feit Einführung bes Gefetes über bie Beurfundung bes Bersonenstandes und die obligatorische Civilehe eine Reihe von Chen driftlicher Berjonen nicht firchlich eingesegnet, auch manche Rinder driftlicher Eltern nicht getauft find, ift freilich bedauerlich. Im Allgemeinen aber hat fich gezeigt, daß Die driftliche Religion und Sittlichkeit im Bergen unferes Boltes wie ein Fener ift, bas nicht verglühet, und bag ba, wo biefes Teuer einem glimmenben Dochte gleich geworden ift, ber zu erloschen brobt, mo ber eigene religiose und sittliche Trieb ber betheiligten Berfonen ichwach ober fait gang erftorben ift, Die chriftlich-firchliche Sitte ihre alte Macht immer auf's Reue bemährt. Wenn erft die Erschütterungen bes firchlichen Pflicht= bewuftseins, die bei ber Abichaffung bes Tauf- und Trauamanges unvermeiblich maren und durch die Betereien gemiffenlofer Agitatoren noch mejentlich verftärft wurden, völlig übermunden fein werden, wird bie Bahl ber Tauf- und Trau-Saumigen, und noch mehr die Rahl ber Tauf- und Tran-Berweigerer immer mehr zurudgeben. Dagegen wird die Thatfache fich immer flarer herausstellen, bag biefes von Bismarck mit innerem Widerstreben porgeichlagene Gefet ebensowohl im Intereffe bes firchlichen wie bes burgerlichen Lebens wirtt,

namentlich wenn mit ber Zeit bie Regierung fich bagu entichließen wurde, nicht alle Beiftlichen als folche von ber Berwaltung eines Stanbesamts auszuschließen, sonbern wenigstens in evangelischer Bevolkerung, vor Allem in Landbegirken, ba, wo. und fo lange, ale vorauszuseten ift, bag ber Beiftliche Die standesamtlichen Functionen im Ginne bes Staats correct ausüben wird, ihn bamit zu beauftragen. In biefem Falle mußten die Brautleute mit ihren Zeugen nicht mehr wie jest oft einen meilenweiten Beg gurudlegen, um bas Stanbesamt gu erreichen, und bann einen ebenso weiten Weg machen, um bie Rirche zu erreichen, fondern tonnten an bemfelben Orte Beibes, Cheichließung und firchliche Trauung, vollziehen laffen, ber Beiftliche aber könnte wieder bei Entgegennahme ber Anmelbungen von Geburte- und Sterbefällen mehr verfonliche Berührung mit der von ihm paftorirten Gemeinde haben und mehr Einfluß auf ihre Mitglieber gewinnen, ber Staat endlich eine beffere Garantie, als jest manche landliche Standesbeamte bieten, bafür haben, bag bie Stanbesamteregifter mit ber nöthigen Sachfunde und Buverläffigfeit geführt werben.\*)

Aus allem Bisherigen ist ersichtlich, daß schon durch biejenigen Kirchengesethe, welche im Jahre 1886, als Preußen Frieden mit dem Papstthum schloß, unverändert geblieben sind,

<sup>\*)</sup> Damit murbe auch bas erreicht, mas an ben neuerbings im Berliner "Reicheboten" und im Gachfifden "Baterland" veröffentlichten Borfclagen berechtigt ift. Die unberechtigt Die bier auf's Reue vorgebrachte Behauptung ift, bak bas Civilftanbegefet unfrer evangelifden Rirde "unleugbar ichmere Bunben gefchlagen", geht aus bem oben Befagten gur Genuge hervor. Der Borichlag aber, bag fünftig auch ber nur firchlicherfeits ausgeführte Act gugleich weltliche Bultigfeit haben folle, wenn "bas guftanbige Stanbesamt ben Berlobten gweds Trauung eine Bescheinigung gebe bes Inhalts, bag von Staats Seiten Richts gegen die Chefchliegung einzumenden fei", überfieht vollftandig, bag, um eine folde Beideinigung fich ju verichaffen, bie Berlobten oft genothigt fein murben. mit bem Stanbesamt perfonlich ju verhandeln und ju biefem 3med mieberholt weite Bege gurudgulegen, und geht babei von ber irrigen Borausfepung aus, es biene gur Bebung bes Unfebens ber Rirche, wenn bie Cheichließung auf Bunfch ber Betheiligten in ber Rirche und zwar nur in ber Rirche ftattfinbe. Die Che gu ichließen, ift, wie auch Luther ausbrudlich hervorgehoben, Sache ber weltlichen Obrigfeit, alfo nicht ber Rirche, fonbern bes Staats; und bas ber Rirche gebührenbe Unfeben wird baburch am ficherften gewahrt, bag, nachbem bie Cheichliegung vom Stanbesbeamten vollzogen ift, von Seiten ber Rirche bie religiofe Beibe ber Che erfolgt.

Bieles und Wesentliches erreicht worden ist, was namentlich in einem etwa neu ausbrechenden Kampse gegen Rom, aber auch schon in Friedenszeiten als werthvolle Errungenschaft sich bewähren wird. Run aber kommt hinzu, daß auch durch die sogen. Waigesetz vom Jahre 1873, trothem von ihren Bestimmungen 1886 und 1887 viele und wesentliche zurückgenommen und ausgehoben wurden, dennoch dem Staat günstige und seine Stellung gegenüber der römischen Kirche schützende und befestigende Bestimmungen gesehlich seistliches worden sind.

Das erfte ber jenen "beiteren Frühlingenamen" tragenben Befete bestimmt über die Borbilbung und Anftellung ber Beiftlichen Folgendes: "Bu einem geiftlichen Umte tonnen nur Deutsche zugelaffen werben, welche ein Abgangegengniß von einem beutschen Gymnafium erhalten, brei Jahre auf einer beutschen Universität ober auf einer staatlich genehmigten theologischen Lehranstalt ftubirt und ein wiffenschaftliches Staatseramen (bas fogen. Cultureramen) in Philosophie, Geschichte und Literatur bestanden haben. Die geiftlichen Oberen find verpflichtet, benjenigen Candidaten, bem ein geiftliches Umt übertragen werben foll, bem Oberpräfidenten unter Bezeichnung bes Amtes zu benennen. Innerhalb breißig Tagen nach ber Benennung tann Ginfpruch gegen die Anftellung erhoben Der Einspruch ift julaffig, wenn gegen ben Angustellenden Thatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, bag berfelbe ben Staatsgefegen ober ben innerhalb ihrer gesetlichen Buftandigfeit erlaffenen Anordnungen ber Dbrigfeit entgegenwirten ober ben öffentlichen Frieden ftoren Begen bie Seitens bes Dberprafibenten verfagte Benehmigung tonnen die geiftlichen Oberen beim Cultusminifter Beichwerde erheben. Die llebertragung eines geiftlichen Umtes ohne folche Anzeige und ohne vorherigen Empfang ber Benehmigung wird mit 200 bis 1000 Thalern bestraft, und wer ohne folde Berechtigung eine geiftliche Sandlung verrichtet. mit 100 Thalern." Rachbem ber erfte Theil Diefes Bejetes ichon am 31. Mai 1882 nicht unwesentlich verändert ober gemilbert worden mar, verfündete das Friedensgeset vom 21. Mai 1886 Folgendes: "Bur Befleibung eines geiftlichen Amtes ift bie

Ablegung einer miffenichaftlichen Staatsprüfung nicht erforberlich. Das theologische Studium tann auch an ben gur miffenschaftlichen Borbilbung ber Geiftlichen geeigneten firchlichen Ceminarien, welche bis jum Jahre 1873 bestanden haben, zurückgelegt werben, beren Lehrplan bem Universitätslehrplan gleichartig gestaltet ift und beren Lehrer die wissenschaftliche Befähigung besigen, an einer beutschen Staatsuniversitat in ber Disciplin gu lehren, für welche fie angeftellt find." Ift hierdurch nicht nur bas fogenannte Cultureramen, fonbern auch die Berpflichtung ber fatholischen Theologen, brei Jahre auf einer bentichen Staatsuniverlität ober einer ihr gleich ftebenben Lehranftalt zu ftubiren, aufgehoben, fo ift boch ber Charafter ber für fie freigegebenen firchlichen Geminarien bem miffenschaftlichen Charafter ber Bochschulen bes Staates einigermaßen, foweit bas in bifchöflichen Seminarien überhaupt burchführbar ift, angepaßt, und außerbem hat ber Staat, weil in biefen Unftalten bie tatholischen Theologen nicht blos gu Brieftern ihrer Rirche, fondern auch zu Lehrern, Predigern und Seelforgern eines großen Theils ber prengischen Staats. burger erzogen werben follen, mit vollem Recht die Oberaufficht über biefelben fich gewahrt und badurch, daß er nur Deutsche als Lehrer und Leiter biefer Geminare guläßt, ben beutschen Charafter berielben möglichst aufrecht zu erhalten gefucht. Der zweite Theil bes erften Maigejetes aber, ber von ber Unzeigepflicht bei Unftellung tatbolifder Beiftlichen handelt, ift amar Inli 1883 etwas eingeschränft worden, namentlich baburch, bag biefe Berpflichtung fowie bas Ginfprucherecht bes Staates aufgehoben murbe für bie llebertragung von folchen Seeliorgamtern, beren Inhaber unbedingt abbernfen werben burfen, und fur bie Anordnung einer Stellvertretung ober einer Sulfleiftung in einem geiftlichen Umte, fofern lettere nicht in ber Bestellung eines Pfarramteverwesers besteht, ift aber im Uebrigen im Friedensgeset von 1886 ftillschweigend fteben gelaffen und hinterher ausdrücklich fanctionirt worden. Da mehrfach die Forderung ber Anzeigepflicht als ein Fehler ber preußischen Staateregierung bezeichnet worben ift und noch heute bezeichnet wirb, fo muß von bem Berthe berfelben im letten Theil dieser Abhandlung eingehend geredet werden, in welchem die Frage beantwortet wird, woran die Schuld davon liegt, daß der Staat im Kampf gegen Rom nicht mehr erzeicht hat.

Das zweite ber im Mai 1873 erlaffenen Rirchengefebe handelte von ber firchlichen Disciplinargemalt und beftimmte, bag biefelbe nur von beutiden firchlichen Beborben ausgenbt werden burfte, bag Gelbftrafen nur bis jum Betrage pon 30 Thalern ober bis jum monatlichen Betrage bes Einkommens. Freiheitsftrafen nur in einer beutichen unter Staatsaufficht ftehenden Demeritenanitalt mit Musichluß forperlicher Strafen gulaffig feien und Alles nach gepronetem recht= lichen Berfahren zu geschehen habe, auch bem Berurtheilten bas Recht ber Berufung an die Staatsbehorbe verbleibe. Die erfte Beftimmung biefes Gefetes murbe 1886 gang aufgehoben und damit dem Bavite bas Recht, im beutichen Reiche firchliche Disciplin zu handhaben, zuerfannt, nicht blos mittelbar burch einen Stellvertreter, wie g. B. Papft Leo X. ben Broceg Reuchlin's zu führen bem Bifchof von Speier als feinem Stellvertreter übertrug, sondern unmittelbar. Außerdem wurde vom Staat bas Bugeftanbnig gemacht, bag Rirchenbiener im Sinne Diefes Gefetes nur folche Berfonen feien, welche Die mit einem geiftlichen ober juriedictionellen Umte verbundenen Rechte und Berrichtungen ausüben, und bag bie Bestimmung bes Gefetes, wonad ber Entfernung aus bem Umte ein geordnetes proceffuales Berfahren porquegeben muß, nur bann Anwendung finden folle, wenn mit ber Entfernung aus bem Amte ber Berluft pher eine Minberung bes Amtseinkommens verbunden ift. Im Uebrigen blieben bie Bestimmungen jenes Gefetes, wonach ber Staat Die Ausübung ber firchlichen Disciplinargemalt beauffichtigt, abgesehen von einigen Milberungen, bestehen. Ganglich aufgehoben bagegen murbe ber im Dai 1873 eingesette Ronigliche Gerichtshof für firchliche Ungelegenheiten in Berlin, beffen vom Ronig ernannte 11 Ditglieber, barunter minbeftens 6 angestellte Richter, burch munbliches, inappellables und unentgeltliches Berfahren über ftreitige firchliche Ungelegenheiten enticheiben follten, por welchem aber auch nicht ein einziges Mal ein katholischer Geistlicher sich gestellt hatte, um seine Entscheidung entgegenzunehmen. Aber wie von verschiedenen anderen, so ganz besonders von diesem Kirchengeset gilt das Wort Vismarcks in seiner Herrenshausrede vom 12. Mai 1886: "Ich habe mich überzeugt, daß Vieles von dem, was man sür Säulen des Staates zu erstären geneigt ist und im Kampse deshalb als solche behanden nur Stud- und Mauerpuß ist, der für die Existenz des preußischen Staates nicht absolut nothwendig, ja geradezu entbehrlich sein würde; wir würden in unserer Sicherheit und in unserm Ausammenleden an ihnen nichts versieren."

Gelbitverftanblich famen mit bem Frieden amifchen Breuken und bem Bavitthum alle bie Gefete in Beafall, welche augenicheinlich als bloke Rampfaefete fich charafterifiren, jo bas vom 4. Mai 1874, welches die von der Regierung entjetten tatholischen Geiftlichen bes Rechtes ber Freizugigfeit beraubte und ber Regierung bas Recht gab, ihnen ben Aufenthalt an beftimmten Orten porzuschreiben ober zu gestatten ober aus bem Reichsgebiet auszuweisen, sowie bas vom 21. Mai 1874, bas ben fatholischen Gemeinden, beren Geiftliche entjett maren, bas Recht gab, felber einen Geiftlichen zu mahlen, von welchem Rechte auch nicht eine einzige Gebrauch gemacht hat, enblich bas fogengunte Brotforbgefes vom 22. April 1875, welches bestimmte, bag ber Staat bie bisherigen Leiftungen für bie romifch-tatholifchen Bisthumer und Beiftlichen gurudgiebe und fie nur benjenigen Beiftlichen fünftig gemahren werbe, welche ber Staatsregierung zu gehorchen versprechen würden, ein Berfprechen, welches nur bon vereinzelten Beiftlichen unter ber Bedingung gegeben worben ift, bag ihre Diefe mahrend bes Rampfes Namen verschwiegen bleiben. eingestellten Leiftungen bes Staates find zwar nicht fofort bei bem Friedensichluß zwischen Staat und Rirche, aber später auf wiederholtes Ansuchen ber betheiligten Rreife vom Staate nachträglich ben fatholischen Bisthumern und Geiftlichen gewährt und die einbehaltenen Summen berausgezahlt worden.

Ebenso ist ein sehr wichtiges Geset burch ben Friedensichluß 1886 zu gunsten ber katholischen Kirche wesentlich ge-

ändert, zwar damals noch theilweise aufrecht erhalten, aber im Jahre 1887 faft gang preisgegeben morben, bas ift bas Gefet bom Frühighr 1875, welches alle Alofterorben und ordengahnlichen Congregationen mit Ausnahme berer, die fich ausschlieflich ber Rrantenpflege wibmen, vom Gebiet ber preußischen Monarchie ausschließt und ihnen vom 1. Juni b. 3. an eine fechemonatliche Auflösungefrift fest, nur benjenigen flöfterlichen Bereinen eine langere Frift bewilligt, welche fich mit Unterricht und Erziehung ber Jugend beichaftigen und für welche baber nicht fo raich Erfat geschafft werben fonnte. Die Menberungen an Diefem Gefete begannen ichon mit bem Gefet bom 14. Juli 1883, welches ben Rrantenpflege treibenden tatholischen Genoffenschaften nicht nur neue Rieberlaffungen gu grunden geftattet, fonbern ben weiblichen unter ihnen auch bas Recht giebt, die Bflege und Unterweisung von Kindern, die sich noch nicht im schulpflichtigen Alter befinden, ale Rebenthätigfeit zu übernehmen, auch Blinde, Taube, Stumme, Ibioten, fowie gefallene Frauenspersonen in Bflege zu nehmen. Aber mahrend burch bas Friedensgeset bom 21. Mai 1886 nur ben Krantenpflege treibenben Klofterorben und Congregationen bas Recht gegeben murbe, als Rebenthatigfeit außer bem 1883 Bewilligten bie Bflege und Leitung in Baifen-Anftalten, Armen- und Bfrundnerhaufern, Rettungsanftalten, Afglen und Schutanftalten fur fittlich gefährbete Berfonen, Arbeitercolonien, Berpflegungsanftalten, Arbeiterberbergen, Magbehäusern, sowie die Leitung und Unterweisung in Saushaltungsichulen und Sanbarbeitsichulen für Rinber im nicht ichulpflichtigen Alter zu übernehmen, ift fpater burch bas Gefet vom Marg 1887 bie bedauerliche Concession gemacht worden, daß auch folche Orben und orbensähnliche Congregationen wieder zugelaffen werben tonnen, welche fich bem Unterricht und ber Erziehung ber weiblichen Jugend in höheren Mabchenschulen und gleichartigen Erziehungsanftalten wibmen.

Als im April 1886 ber Entwurf eines zum kirchlichen Frieden führenden Gesehes im preußischen herrenhause vorgelegt wurde, tadelte der ebenso sachkundige wie besonnene Dr. Beseler an der Borlage, daß sie das Staatsinteresse nicht

überall mahre: ber Bifchof Ropp aber brachte Abanderungsantrage ein, welche auf noch weitere Beschräntung ber ftaatlichen Rechte, als bie Borlage ber Regierung porgeseben hatte, abzielten und g. B. die wichtige Beftimmung, bag "ale Leiter und Lehrer ber firchlichen Seminare Diejenigen Bersonen nicht angestellt werben konnen, welche ber Staat als minber genehm bezeichnet hat", beseitigen wollten. Wenn nun tropbem Bismard Ramens ber preukischen Regierung die Ropp'schen Untrage acceptirte und ihre Annahme sowie ber gangen hierburch amendirten Gefetesvorlage ernftlich betrieb und burch= fette, jo that er bas nicht etwa, weil er bie Befeler'iche Rritik ber Borlage für völlig grundlos erflärte, fonbern weil er, wie er felbit es ausbrudte, feine perfonlichen Unfichten ber Staateraifon und ber Rudficht auf Die Gesammtheit unfres Staatslebens unterordnen muffe. Amar wies Bismard bie von Rleift-Repow gemachte Unterftellung energisch gurud, als fei burch ben fogenannten Culturfampf ber Staat mehr geschädigt als die Lirche, und noch energischer ben Irrthum, ber fich aus biefer Meinung entwickeln tonne, als ob "ber Staat in ben Anerbietungen, mit benen er ber Rirche und feinen tatholifchen Mitburgern entgegenkommt, irgend einer Rothlage Ausbrud gabe, in ber er fich befinde": aber es hatten fich offenbar Uebelftande berausgeftellt, welche bringend einer 216= itellung bedurften; und gang besonders ichmer murbe als ein folder Uebelftand bie Thatfache empfunden, bak feit Ende 1877 nicht nur fieben preußische Bischofsfige unbefest, fondern Sunderte von tatholifchen Gemeinden ohne Geelforge, ohne Sacrament und aller geiftlichen Fürforge beraubt maren. biefer Uebelftand aber hauptfächlich burch bie Forberung ber Angeigepflicht und bes Ginfprucherechte veranlagt mar, so hat man diese Forderung als einen großen Fehler ber preußischen Regierung, als einen verhängnifvollen Miggriff und ale die Saupturfache bavon bezeichnet, bag ber Staat in manchen wichtigen Buntten nachgeben mußte.

War aber wirklich diese Forderung wesentlich baran schulb, daß der Staat im Kampfe gegen das Papsts thum nicht mehr erreicht hat?

Meines Erachtens mar biefe Forberung bes Staats eine berechtigte, ja nothwendige, inipfern die Stellung bes Staates gegenüber ber Rirche etmas bon ber ihr gutommenben Burbe. genauer ausgebrudt, von ber ihr gebührenden Dberhoheit vermiffen ließ, falls die Rirche nicht perpflichtet mar, die von ihr ernannten Geiftlichen bei ber ftagtlichen Dberbehörbe angumelben und einem etwaigen Ginfpruch berfelben gegen ben Ernannten als gegen eine bie ftaatlichen Intereffen gefährbenbe Berfonlichkeit Folge zu geben. Gegen biefe Deinung bat Fürft Bismard felber, als er 1886 Frieden mit ber romifchen Curie ichloß, baran erinnert, bag por bem Culturfampf ber preufische Staat biefes und manches andere Recht gegenüber bem Bapftthum nicht befeffen und bennoch auch bamale feine "Sobeiterechte und feine Burbe vollständig gewahrt" habe. Aber einmal batte Bismard mit pollem Rechte feiner Beit erflart, burch Friedrich Wilhelm IV. fei eine Breiche in ber Stellung bes Stagtes gegenüber ber Rirche entstanden, und es fei nothwendig, es fei ber 3med bes gegen Rom geführten Rampfes, Dieje Breiche auszufüllen; und fobann fonnte ber Staat, fo lange Friede mar amifchen ihm und ber Rirche, auf Musibung gemiffer Rechte ftillschweigend verzichten, ohne feiner Burbe etwas Wesentliches zu vergeben, mußte aber, sobalb er im Rampfe gegen bie Rirche ftanb, alle bie Rechte von ihr forbern, burch welche feine Oberhoheit über fie bocumentirt wurde, und zu biefen Rechten gehört auch bas bes eventuellen Einspruche gegen einen von ber Rirche ernannten und ber Staatebehörbe angezeigten Beiftlichen. 3mar ift biefes Recht manchmal überschätt worden; und bagegen machte Fürft Bismard 1886 mit gutem Grunde Folgendes geltenb: "Wir haben erlebt, baf gerade Beiftliche, bie wir feit langerer Reit genau fannten, Die zu feinerlei Beichwerben Unlag gegeben hatten, Die wir felbit empfohlen baben, von bem Mugenblicke an, mo fie im Sattel fagen, Die icharfiten Gegner geworben find." Rach einem Sinweis auf ben verftorbenen Fürftbifchof von Breslau Robert Bergog, ben bie Regierung por ber Anftellung fo genau gekannt und über ben fie nachher fo viel Rlagen gehabt habe, fuhr bamals Bismard fort: "Man ftedt in bem angestellten Briefter boch nicht brin, und mit bem Bapit und ber Rirche eine Art von Bettlauf in ber Beeinfluffung ber angestellten Briefter anzustellen, balte ich eben auch für ein perfehltes Unternehmen. Da werben wir eine gleich ftarte Einwirfung niemals erreichen tonnen. Sobalb ber Beiftliche angestellter Briefter ift, wird er feinen Oberen gehorchen, ober er mirb feine Stellung ruiniren: und ebenfo, wie beifpiels= meife ein Offigier, ber mit einem Rriege, ben man führt, nicht einverstanden ift, wird er gang ruhig feine Schulbigfeit in ber Stellung thun, wie fie ihm von oben gegeben ift, und es wird und Richts helfen, wenn wir einen Beiftlichen in eine Stellung bringen, ber uns mohlgefinnt ift; er wird es fur bie Dauer nicht bleiben, wenn feine Borgefesten und bie gange Temperatur, bie ihn umgiebt, in entgegengesetter Richtung auf ihn einwirten. 3ch habe von Anfang an, feit ich ben Fragen näher getreten bin ... nicht bie leberzeugung gewinnen können, baß bie Anzeigepflicht bem Staat bie Burgichaft gemahrt, bie man bavon erwartet, und bag ce beshalb ber Muhe werth fei, mit Scharfe und Bartnadigfeit fur ihre größere ober geringere Ausbehnung zu tämpfen." Go richtig bas alles ift, wenn baburch nur eine leberichatung bes Werths ber vom Staate gestellten Forberung befampft und eine Ueberfpannung berielben bei ihrer praktischen Sandhabung verhütet werben foll, - bas bleibt nach wie vor unftreitig mahr, bag, wenn Die Rirche auch einen ausgesprochen ftaatsfeinblichen Beiftlichen im preußischen Staate anftellen tann, ohne bag biefer Staat Die Möglichkeit hat, fich bagegen zu ichugen, Die Oberhoheit besielben über bie Rirche nicht gewahrt ift, baß zwar feine Sicherheit gegeben ift, burch bas Ginfprucherecht alle ftaats= feinblichen Glemente aus ber Beiftlichkeit auszuscheiben ober fernauhalten, bag es aber unter Umitanden von großem praftifchen Berthe ift, einen Beiftlichen, von beffen revolutionarer Gefinnung ber Staat ichon zweifellofe Beweise hat, von ber Unftellung innerhalb bes prengifchen Staats ansichließen gu fonnen, fintemal biefer Geiftliche nicht blos Briefter, fonbern auch Boltslehrer ift und fein foll. Wollte man ein Recht beshalb werthlos nennen, weil baffelbe nicht gegen alle Eventualitäten ichutt, wie viele ber zu Recht bestehenden Befete murben bann über Bord zu merfen fein! Much bas beite Gefet tann nicht für jeden dentbaren Fall, ber möglicher Beife einmal eintreten tann, Borforge treffen. Bas fpeciell Diefes Recht bes Staats betrifft, fo ift amar gugugeben, baft ber Einfpruch gegen eine firchliche Ernennung in ber Braris nur im äuferften Falle, im Nothfalle zu geschehen bat und daß eine icharfe ober gar fleinliche Sandhabung beffelben mit bem firchlichen Bewuftfein unvermeiblich collibiren und einen modus vivendi für bas Berhältniß von Staat und Rirche unmöglich machen würde; aber es ift andrerfeits die Thatjache zu conftatiren, daß die Forberung biefes Rechtes nicht etwa erit im Culturfampie aufgefommen, nicht etwa eine Erfindung bes Miniftere Falt ift, fondern ichon im Mittelalter ein in ber bamaligen driftlichen Belt angewandtes Recht mar. Carl Safe erinnert hierfur an die intereffante Thatfache, bak, ale Sildebrand jum romifden Bapft gewählt mar unter bem Ramen Gregor VII., er bem beutschen Ronige feine romische Bahl anzeigte und beifügte, er werde fofort gurudtreten, falls Ronig Beinrich feine Ginwilligung verjage. Treffend bemerkt bierzu Safe: "War bas vielleicht auch nicht fo ernithaft gemeint, fo tounte Silbebrand boch nur ein in ber Chriftenbeit anerkanntes Recht ausiprechen, und als feine welthiftorifche Macht noch vor ihm lag." Fürft Bismard hat ben Berth ber Anzeigepflicht auf eine Linie gestellt mit bem Werth bes vom Staat geforderten Universitätsstudiums ber fatholischen Theologen und hinfichtlich biefer Forderung bemerkt, Die ichariften und bitterften Gegner bes Staats unter ben tatholifchen Geiftlichen feien Röglinge ber Universitäten und nicht ber Seminarien gewesen, Die Nöthigung jum Universitätsftubinm mit Abichneibung ber Seminarien fei tein Mittel gegen bie Schaben, Die ber Staat gegenüber ber romifden Rirche gu befämpfen habe, ein Ceminar bei einem friedliebenden, mohlwollenden, deutsch gefinnten Bischof fei ihm lieber als bas Studium auf ber Universität, wo Niemand eigentlich für Die Erziehung verantwortlich fei, bei allen Ginfluffen, die fich uncontrolirbar an ben Studenten beranmachen. Aber wie gu= treffend biefe Bemerkungen in vieler Beziehung fein mogen. und fo gewiß bas Universitätsstudium teine Barantie bafür bietet, "baß ber Beiftliche später nicht ftaatsfeindlich auftritt und gerade bie befferen Baffen, mit benen er burch bie ftaatliche Erziehung ausgebilbet ift, gegen ben Staat verwendet", - burdimeg mirb bas Universitätsstudium bie fünftigen Beiftlichen viel eher por bornirter Ginseitigfeit, bogmatischer Befangenheit und hierarchifcher Streitbarteit ichuten als die leicht ju bloger Dreffur herabfinkende Erziehung in einem tirchlichen Seminar. Go gewiß bie hobere Berftanbesbilbung zu einer Baffe gegen bie mahre Beiftesbildung migbraucht werben tann, bas ift boch unbestreitbare Erfahrungethatsache, mas Rich. Rothe fagt: "Rurg bemeffene Gefichtspunkte, Enge bes Borizonts mirten bemoralifirend" und "eine ber gewöhnlichen Urfachen fittlich ichlechter Gemutheart ift die Dummheit". Daß bie intellectuelle Bilbung auch für bie praftifche Sittlichkeit einen Rugen gewährt, daß reinliches b. h. flares Denten und reinliches b. h. sittliches Sandeln mit einander gusammenhangen 1), wird burd viele eclatante Beispiele bestätigt. Deshalb forberte ber Staat bas Universitätestubium mit Recht von den katholischen Theologen, weil es fie mehr als der Befuch eines firchlichen Ceminars bagu anleitet, fünftig friebliebende, mobimollende und beutich gefinnte Briefter zu werben; und daß er von biefer Forderung ichlieflich abiehen mußte. ift bedauerlich. Ebenso aber mar die Forderung ber Anzeigepflicht berechtigt und praftisch werthvoll. Wenn rechtsgelehrte Protestanten Die Anzeige eines ernannten Beiftlichen eine bloße Bifitentarte genannt haben, Die bem Staat vom Bifchof übersandt murbe, so thaten sie bas, weil fie die Dacht bes Oberpräfidenten, einem etwaigen Ginfpruch gegen die Ernennung prattifche Folge zu geben, bezweifelten und meinten, wenn fich teine Bermittlung amifchen bem Bischof und bem Prafibenten erreichen laffe, tomme die Enticheibung bem Bapfte gu. Aber Carl Safe ichreibt mit vollem Recht: "Es giebt zwischen ber absoluten Dacht und bem ohnmächtigen Ginfpruch noch ein

<sup>1)</sup> Bgl. auch meine Schrift: "Die felbftanbige Stellung ber Sittlichleit gur Religion" G. 183 f.

Mittleres ... nämlich die gesicherte Berathung über ben Borgeichlagenen zwischen bem Bijchof und bem Brafibenten ober, im Fall ber Berhinderung bes Ginen ober Anderen, burch Bertraute, mar's auch nur gur Darlegung ber Grunde, abgefeben vom eignen Buniche, weshalb ber hohe Staatsbeamte ben Empfohlenen gurudweisen muffe, follte auch ber gange Friedensftand barüber in's Schwanten tommen. Der Bijchof aber mit Allen, die auf ihn einzuwirken berechtigt find, wird ichwer aufzufinden fein, ber ben endlich erlangten Frieden umwürfe, weil er nicht burchfeten tann, etwa einen vormaligen Setraplan gum Bfarrer gu beforbern, benn nur barum hanbelt fich's bier." - Mag bie lette Unnahme Safe's zu optimiftisch baf ber Staat die Anzeige eines pom Bifchof ernannten Bfarrers und die Anertennung feines Ginfpruchrechts forberte, mar ebenso principiell richtig wie praftisch von Werth. und baran liegt nicht die Schuld, wenn ber Staat im Rampfe gegen das Bapftthum nicht mehr erreichte. Bielmehr liegt in Diefer Begiehung die Schuld hiervon baran, bag bas romifche Bapftthum eine Forberung bes Staats benutte, um ein gerabezu antidriftliches und unfittliches Berfahren gegen Die tatholischen Gemeinden in's Wert zu feben. Bius IX. wies nämlich die Bifchofe au. Die Augeige ber pou ihnen für eine bestimmte Bfarrftelle Ernannten zu unterlaffen; in Folge beffen murben die ohne Anzeige ihr Amt antretenden Geiftlichen bom Staat nicht anerkannt, wenn fie tropbem geiftliche Sandlungen pollaggen, in Strafe genommen und ichlieflich aus ihrem Amte vertrieben; fo geschah es, baß balb eine große Menge tatholischer Gemeinden ohne geiftliche Bfleger mar. Bier tritt beutlich die Absicht der romischen Curie gu Tage, Die Bemeinden durch ben Staat in einen Rothstand und baburch in revolutionare Aufregung gegen ben Staat ju bringen, und diese Absicht mare nicht nur begreiflich, sondern auch einigermaßen entichuldbar, wenn es fich bei ber vom Staate aufgeftellten und bom Bapft beftrittenen Forderung um eine bas Befen und ben Beftand ber romifchen Rirche gefährbende Magregel bes Staats gehandelt hatte. Aber thatjachlich handelte es fich um eine Forderung, die vom Bapftthum anderen Staats-

regierungen anftandelos gewährt worden war und von ber Bavit Lev XIII. ausbrudlich jugeftand, bag fie wohl ertragen werben fonne (tolerari posse), um eine Forberung, die beim Friedensichluß amijchen Breugen und Bapftthum amar nicht ausbrudlich ermahnt, aber ftillichmeigend bewilligt morben ift. In bem Friedensgeset bom Dai 1886 ift bon ber Anzeigepflicht gar nicht bie Rebe; bas papftliche Rugeftanbnif ber Anzeige mar noch an die Bedingung gefnüpft, bag polle Revision ber Maigesete stattfinde: im Juni 1886 aber ift auch Diefe Beidranfung beseitigt worden und Die bifchöfliche Unzeige ber ernannten Pfarrer ale eine gultige Ordnung von Seiten bes Bapites querfannt worben, und bas Wefet bom Darg 1887 hat awar augestanden, bag bas Einsprucherecht nur für bie bauernbe lebertragung eines Bfarramtes gilt und bag ein staatlicher Zwang zur bauernben Besetung ber Bfarramter fortan nicht stattfindet, hat aber im Uebrigen Unzeigepflicht und Einsprucherecht ausbrücklich fanctionirt. Huch ift nicht anzunehmen, baf bie romiiche Kirche, um ber Anzeigepflicht au entgeben, gar feine Bfarramter bauernd befegen merbe. Saben bisher bie Bischofe eine folche Braris burchmeg nicht genbt, fo ift zu erwarten, bag auch fünftig, fowohl im Intereffe ber tatholischen Bfarrer als ihrer Gemeinden, in den meiften Rällen banernde Befegung ber Pfarramter mit Erfüllung ber Anzeigenflicht ftattfinden wird; und bie volle Berftanbigung über bas Rechtsherkommen ber bijchöflichen Unzeige fann in ihrer Billigfeit und Beisheit, wie Safe ichreibt, "ein Gegen werben für jebes Land mit gemischter firchlicher Bevolferung", alfo auch ein Segen für die fatholifche Rirche und ihre Bemeinben.

War asso die Anzeigepflicht und die Anerkennung des staatlichen Einspruchsrechts für die Kirche nichts Unerträgliches, Nichts,
wodurch ihr innerstes Wesen verlett oder auch nur gefährdet
werden konnte, so war es antichristlich und unfittlich gehandelt,
wenn man von Seiten der römischen Kirche den Widerstand
dagegen so lange sortsetze, dis Hunderte von katholischen Gemeinden ohne Seetsorge, ohne Sacrament, ohne alle kirchlichen
Gnadenmittel waren. Denn nach der Anschauung der Kirche

mar bas für biefe Bemeinden nicht nur ichmerglich, fondern geradezu eine Urfache emigen Berberbens für Taufende von Bahrend ber Staat feinerfeits bedauern Menichenieelen. mußte, baß fo viele Gemeinden ihre religiblen Bedürfniffe nicht befriedigen tonnten und badurch auch sittlich gefährdet wurden, aber feinesmeas zu befürchten brauchte, bag biefelben baburch völligem Berderben preisgegeben und sittlich bankerott werben murben, lehrte die fatholiiche Rirche, daß ohne ihre Unabenmittel, namentlich ohne Sacrament, feine Menschenseele jelig werben tonne, daß nicht, wie ein "ahnungevoller Rernfpruch" ber alten driftlichen Rirche jagte, nur die Berachtung, nicht ber Mangel bes Sacraments verdamme, fondern ichon ber Mangel besfelben die Geelen bes zeitlichen und emigen Beile verluftig mache; und wenn fie tropbem, nur um eine unbeschräuftere weltliche Berrichaft ju üben, nur um bem Staate gegenüber eine etwas ftartere Machtstellung zu haben, viele Taufende von Seelen ohne firchliche nadenmittel ließ und badurch ber Berbammnig, bem emigen Berlorenfein preisgab, fo mar bas im ichreiendsten Begensat zu dem gehandelt, ber gesagt hat: "Bas hülfe es bem Menichen, jo er bie gange Belt gewönne und nahme boch Schaben an feiner Geele?!" Die Rirche, Die fich "alleinseligmachend" nennt und fich jelber bafür halt. und mochte mancher Bapft nicht baran geglaubt, fonbern bie "Fabel von Chrifto" nur für feine Berrichfucht und Bewinnfucht ausgebeutet haben, Bins IX. glaubte an fich und an die alleinieligmachende Rraft feiner Rirche -, handelt burch und burch unfittlich, wenn fie, ohne burch die außerfte Roth bagu gebrangt zu fein, fich und ihre Dienfte ben ihr anvertrauten und auf fie vertrauenden Menichenseelen entzieht; und bas that damals die römische Rirche. Zwar vor bem oberflächlichen Urtheil ber großen Menge erichien ber Staat, weil er burch feine Organe die ihm nicht angezeigten und von ihm nicht anerkannten Briefter am Functioniren binderte, als der mabrhaft schuldige Theil. War aber, wie ich eben gezeigt zu haben glaube, ber Staat ju feiner Forberung ber Angeige und ber Anerkennung bes staatlichen Ginfprucherechts berechtigt, ja verpflichtet, fo that er auch nur feine Pflicht, wenn er bieje

Forberung praftifch burchführte und teinen ihm nicht angezeigten Geiftlichen im Umte bulbete: und thatfachlich trug Die Schuld an jenem ichreienden Rothstand ber nach ihrem Glauben um ihr Seelenheil gebrachten Gemeinden Die Rirche, welche, um ihre Beltsucht zu befriedigen und ihre außere Dachtiphare zu erweitern, lieber Taufende von Menschenseelen verloren geben ließ, ale baß fie bem Staat ein ihm gutommenbes und für fie erträgliches Recht bewilligte. Go aber hat von jeher bas romifche Bavitthum alle andern Intereffen, auch Die ber Religion. bem einen Intereffe feiner Beltherrichaft imtergeordnet; und 3. B. in ben Jahren 1520-1563 - alfo in einer Beit, wo burch Die Reformation eine große Bermirrung ber Geifter in religiblen Fragen bei vielen Taufenden aufrichtig frommer Ratholiten unvermeidlich geworden war und wo die Bijchofe flagten, bas gange Geschlecht biefer Tage wiffe gar nicht, mas benn Die mabre Religion fei, und wenn es fo fortgebe, mußten bie Menichen völlig gottlos merben - hat bas Bapftthum fein einziges belehrendes und flarendes Bort an die feiner Leitung anvertrauten driftlichen Bolter gerichtet, fondern hat fich in Schweigen gehüllt, 43 Jahre lang. Warum? Darum, weil Die Bapfte bas immer bringender werbende Berlangen nach Berufung eines Concils geradezu abzulehnen nicht magten. aber die Ginberufung einer folden Rirchenbersammlung moglichft lange hinausschieben wollten; benn, wie Dollinger, einer ber fachtundigften Beurtheiler ber romifchen Curie, mit Recht erinnert, fie befürchtete von ihr eine Beidrantung ihrer papitlichen Machtbefnanisse.

Die Erbitterung in tatholischen Kreisen griff immer weiter um sich, und sort und sort geschürt durch eine haßerfüllte und zornsprühende tatholische Presse, in welcher Hekaplane mit politischen Demagogen zusammenwirten, richtete sie immer rücksichere Angrisse gegen die Staatsregierung und drohte, die Grundlagen des preußischen Staats zu erschüttern. Es ist freilich nicht zutressen, wenn Carl Hasen Fürsten Bismarch hierfür verantwortlich macht, indem er schreibt: "Unser gewaltiger Reichstanzler hat in den Kirchenstreit etwas Fremdartiges gebracht. Gewiß war es nöthig,

bem Fortschreiten, ja bem lebermuth ber Sierarchie bas aute Recht bes mobernen Staats als eine feste Schrante entgegenaufeben, nicht aber Mittel anzuwenden, welche Sunderte ichniblofer Gemeinden aller geiftigen Fürforge beraubten und gegen ben Staat verbitterten." Das tann um fo weniger gutreffend fein, als Safe felber hervorhebt, bag die Anzeigepflicht ber Bifchofe und ber mögliche Ginfpruch bes Oberprafibenten, wenn auch ber Form nach mobernen Uriprungs, bem Gebanten nach ichon eine mittelalterliche Sitte war, weil bamals Rirchenbeamte nicht nur einander, fondern auch bestimmten Staatebeamten, zu benen fie burch ihr Umt in irgend ein Berhaltniß traten, ihren Amtsantritt anzeigten, und als Safe ferner ichreibt : "Darin lage ein großes Recht, baß tein tatholischer Bfarrer gegen ben Willen ber protestantischen Staatebehorbe auf preußischem Boben eingesett werben tonne", burch biefe Worte aber ausbrudlich anerkennt, von wie großer principieller Bichtigfeit es war, und wie recht alfo ber Staat baran that. biefe Forberung nicht nur zu ftellen, sonbern ihr auch, ale bie Rirche widerstrebte, Die nothwendige praftische Folge zu geben. Allein die Erregung, Die bis jum Fangtismus fortichreitenbe Erreging ber tatholischen Gemeinden mußte fich, und barauf hatte bas Bapftthum bei feinem Biberftreben gegen jene Forberung gerechnet, gegen bie Staatsregierung richten: bas Centrum, ber abgefagte Feind berfelben, wuchs bis auf 100 Mitglieder und erhielt "eine ftarte Machtunterlage in gurnenden tatholijchen Boltomaffen"; und eben beshalb ichaute Bismard, ber von Anfang bes Rampfes an ben fünftigen Frieden als feines Strebens Riel im Muge behalten hatte, nach ber erften beften Gelegenheit aus, bem Rampfe, ber ben confessionellen Gegensat in Breugen nicht nur, fonbern im gangen beutschen Reiche für die taum errungene Ginigung bebroblich zu machen aufing, ein Ende zu feten, ohne bor etwa nothwendig werbenden tleinen Opfern, womit ber Friede gu ertaufen fein wurde, gurudguicheuen.

Benn also betreffs ber Anzeigepflicht ein Fehler Seitens ber Regierung nicht gemacht, vielmehr das römische Papstthum schuld daran war, ja in raffinirter Berechnung darauf hinarbeitete, daß aus der dieselbe betreffenden Forderung des Staats so bedenkliche, den consessionellen Frieden und die nationale Einseit bedrossende Folgen erwuchsen, so muß auf der andern Seite zugestanden werden, daß das Borgesen der preußischen Regierung in einigen Punkten nicht das Richtige aetrossen hat.

Es ift eine mit Gicherheit nicht zu entscheibenbe Streitfrage, in wieweit bie Rehlariffe, Die begangen murben, auf Rechnung Falt's, ber auf Borichlag Bismard's gum Cultusminifter ernannt worben mar, ju jegen find. Dag bas theilweife geicheben muß, ift zweifellos, und Gurit Bismard hat die Baterichaft ber bamaligen Gefete - bies gilt namentlich von ben im Mai 1873 erlaffenen Rirchengesegen - ausbrudlich abgelehnt und erklärt, bag er zwar bie Berantwortung bafür mittrage, aber für ihre juriftische Fassung um fo weniger verantwortlich gemacht werben fonne, als er ju jener Beit nicht einmal bas Brafibium im preufischen Ministerium inne hatte und manche Borlage Falt's mehr aus collegialen Rudfichten, in bem für bas Busammenwirten mit andern Miniftern nothwendigen Bergicht auf biefe und jene eigne Meinung und Reigung, und weil er nicht Zeit hatte, ben Gegenstand eingehend zu prufen, als aus voller perfonlicher Ueberzeugung mit unterzeichnete. Bohl erforbert bie Gerechtigfeit, bem Ebelfinne Falt's Anerkennung zu gollen, ber, als ber Ruf an ihn tam, es willig auf fich nahm, bes beftgehaften Staatsmannes beftgehafter Mitarbeiter zu fein, alle Schmähungen und Beschimpfungen von Seiten bes römischen Alerus und feiner Gläubigen voll und gang mit Bismard gu theilen. ben Ruhm bes "Culturfampfers" aber größtentheils Bismard überlaffen zu muffen, und ber wiederum, als ein friedliebender Bapft gewählt und bie Regierung geneigt mar. mit bemfelben zu pactiren, alsbalb von feinem Boften gurud= trat, um baburch ben Friedensschluß zu erleichtern, ober, wie er felber aussagte, um ben Frieden nicht zu hindern. Ja, mit Recht ift von Carl Safe biefer Mann "Raifer Bilhelm's Ebelfalt" genannt worden. Aber ebenfo erfordert bie Berechtigfeit, anzuerkennen, daß manches Fehlerhafte in der damaligen Betämpfung bes römischen Papstthums bem mehr inriftischen als politischen Berfahren Falt's zuzuschreiben ift.

Es wurden gefetliche Bestimmungen getroffen, durch die nicht nur die katholische Bevölkerung unnöthiger Weise gereizt, sondern auch in weiten Kreisen der evangeslischen Mißstimmung gegen die Regierung hervorgerusen wurde, und in wie hohem Maße dies den Erfolg des Kampses beeinträchtigen mußte, leuchtet Zedem ein, welcher das erkannt hat, was Bismarck mit Bezug auf die damalige firchliche Gesetzgedung im Januar 1887 äußerte, daß nämlich "eine solche Resorm, die in das geistige Gebiet übertrat, nur durchzusühren ist, wenn sie durch die öffentliche Meinung der Nation mit zwingender Gewalt getragen wird".

Unnöthiger Beife bie Ratholiten gereigt gu haben, biefer Vorwurf foll nicht bemienigen Gefet gelten, bas benfelben vielleicht am ehesten zu verdienen scheint, bem fogenannten "Brotforbgejet", nach welchem bie bisherigen Leiftungen aus Staatsmitteln für bie romiich fatholiichen Bisthumer und Beiftlichen eingestellt werben mußten. Sochftens tonnte man fagen, es fei eine allzu tief bemüthigende und beshalb verbitternde Bumuthung burch biefes Gefet an die betr. tatholifchen Geiftlichen gestellt worden, nämlich bie, burch bas Beriprechen bes Behorfams gegen ben Staat fich bie aus Staatsmitteln gelieferten Belbeinnahmen zu erhalten. Aber man bente fich boch in bie bamalige Lage bes preufischen Staates hinein: Die fatholischen Beiftlichen in offenem Rampfe gegen ibn, auf ben tatholischen Rangeln wegen bes Rangelparagraphen nur etwas verhüllte und im Beichtstuhl instematische und gang unverhüllte Aufftachelung ber Gemüther gegen bie Regierung, gar nicht zu reben von ber Caplanspreffe und anbern Blättern und Blättchen, schließlich ein papftliches Rundschreiben vom 5. Februar 1875, durch welches die betreffenden preugischen Rirchengesete für irritae, b. h. nichtig ertlart und als mit ber göttlichen Ginrichtung ber Rirche im Biberfpruch ftebenb gebrandmartt wurden. Unter folden Umftanden fonnte ber Staat nicht weiter aus feinen Gelbmitteln biejenigen unterftugen, bie ihn gu betampfen für ihre beilige Bflicht hielten. Dochte biefes Befet

immerhin, wie Bismard am 16. Marz 1875 ausbrucklich erflarte, "vielleicht feinen praftischen Erfolg haben", weil "ber Bapit und die Jefuiten viel zu reich" find, als baf es ihnen auf biefe fleine Summe antommen tonnte, - batte ber Staat noch langer mit Geldmitteln biejenigen ausgestattet, welche fich offen gegen ihn auflehnten, jo mare bas ein Zeichen von Schwäche, es mare feiner unmurbig gemefen. Daß er aber babei in bem betr. Gefet vom 22. April 1875 bestimmte. Diejenigen, welche Gehorfam verfprachen, follten unter Diefem Weier nicht leiden, fondern auch fernerhin die ftaatliche Gubvention beziehen, war gang in ber Ordnung, verftand fich eigentlich von felbit. Das "Brotforbgefet" gehört mit verfchiedenen andern Gefeten ber bamaligen Beit zu ben Rampf= gefeben, wie Bismard fie gengunt hat, und mas er barunter versteht, läßt fich gar nicht treffender fagen als mit seinen eignen Borten. Unter Berufung auf feine Borte vom 16. April 1875, in benen er die Soffnung aussprach, daß bemnächst ein friedliebender Bapit an die Reihe tommen werde, ber "nicht lediglich bas Broduct ber Bahl bes italienischen Klerus zur Weltherrichaft erheben will, sondern der bereit ift, auch andere Leute leben zu laffen", und bag er bann auch einen zweiten "gescheidten" Antonelli finden werde, "ber einsichtsvoll genug ift, um bem Frieden mit ber weltlichen Macht entgegenzutommen", erffarte Bismard 1887, als es fich um einige weitere Rugeftandniffe an die romifche Rirche, theils um nabere Beftimmungen über Anzeigepflicht und Ginfprucherecht, theils um Rulaffung pon Orben, auch zum Unterricht, handelte: "Bir haben bamals die gange Gesetgebung nur lediglich als eine Rampfgesetzgebung und ale eine Baffe, um ben Frieden zu erfampfen, betrachtet. Wir haben bamale unfre Arfenale gefüllt, aber boch nicht dauernde Einrichtungen bamit erftrebt, Die ewig bauern follten. Wenn man glaubt, am Borabend eines Rrieges zu fteben, fich Borrathe von Melinit und anderen erplosiven Körpern anlegt, wird man bas bod nicht bauernd als Mobiliar in ber eignen Wohnung betrachten wollen".

War aber bas Gefet betreffend bie Errichtung eines föniglichen Gerichtshofs für firchliche Angelegenheiten

eine "Waffe", geeignet, ben Frieden ju erfampfen, ober nicht vielmehr ein Kehlgriff, woburch bie unvermeidliche Erbitterung bes Rampfes unnöthiger Beije gesteigert murbe? 3ch glaube, bas Lette annehmen zu muffen. Gang abgefeben bavon, baß bie Staatsregierung fich im Boraus fagen tonnte, es merbe nie ein fatholischer Beiftlicher bon feinen Dberen die Erlaubniß erhalten, vor biefem Gerichtshof auf erhaltene Citation fich ju ftellen, es werbe also ihr Borgeben, wenigstens ber tatholischen Kirche gegenüber. - Die evangelische war ja von jenem Geset wegen ber berühmten "Baritat" mitbetroffen worden, wovon ivater noch zu reben fein wird -, ohne jeben prattifchen Erfolg bleiben: es liegt bier ein llebergriff bes Staats in bie inneren Angelegenheiten ber Rirche por, ber meines Erachtens principiell gurudgumeifen ift. Go zweifellos bas jus circa sacra ift, bas ber Staat vermoge feiner Dberhoheit und feines Auffichterechte übt, fo gewiß auch ein jus in sacra anerkannt merben tann, wenn ber Staat baffelbe nur übt, um burch ein votum negativum probibitip in bas innere Leben ber Rirche einzugreifen und es gegen unfittliche Uebergriffe und Bergewaltigungen Seitens einer firchlichen Richtung ober Bartei zu schüten, fo berechtigt alfo 3. B. ber Staat 1864 und 1869/70 mar, gegen bie Beichlagnahme ber fatholischen Rirchengewalt burch bie jefuitische Bartei zu protestiren und die romifche Sierarchie por ihren "Freunden" ju ichniben, und fo bedauerlich es ift und bleibt, bağ Solches bamals namentlich burch Beuft's Schuld unterblieb: ebenjo ficher hat ber Staat nicht bas Recht, fich gur oberften Berichteinftang für alle innerfirchlichen Streitigfeiten aufzuwerfen, am allerwenigsten zu einer folden, von welcher, wie bei bem bamaligen foniglichen Berichtshof ausbrudlich festgestellt mar, teine Appellation mehr möglich ift und die, wie jener Gerichtshof, pormiegend aus Juriften besteht; als ob bas Studium ber Jurisprudeng ju fachfundigem Urtheil und ju fachverftanbiger Enticheidung auf allen, auch ben ichwierigften Gebieten bes Lebens wie ber Wiffenschaft befähigte! für bas evangelisch-tirchliche Gefühl lag etwas Berletenbes in ber Einsetung eines folden Gerichtshofes; wie viel mehr benn

für bas tatholisch-tirchliche Bewußtsein, für welches Kirche und Reich Gottes auf Erben identisch sind und bas beshalb biesen Schritt bes Staats als einen birecten Eingriff in bas göttliche Rechtsgebiet, ja als einen Anariff gegen baffelbe auffaßte!

Schon in Bezug bierauf gilt bas Bort Bismard's vom 12. April 1886; "Das Beftreben, auf ben Briefter einen Ginfluß von Seiten bes Stagts zu üben, von Seiten unfrer Bureaufratie in Concurreng zu treten mit ben firchlichen Borgefesten bis jum Bapit hinguf, bas ift bas nower werdos (ber Grundfehler) ber gangen Maigesetzgebung, bas ift, mas ben gangen Beftrebungen bes Staats etwas Mergerliches. Berbitternbes anhangt und mas eine erhebliche Berftimmung und Erbitterung bes Rampfes erzeugt. . . Ramentlich wenn ber Staat befehlend, beeinfluffend in Berbindung mit bem Strafrichter auftreten will, fo hat ber geiftliche Borgefette immer. wie man im gemeinen Leben fagt, Die Windfante." Dies Bort gilt eben auch, ja in gemiffer Beziehung noch mehr bon ber auf die fünftigen Briefter berechneten ftaatlichen Forderung bes iogen. Cultur . Eramens ber Studirenben ber Theologie. Es war bas eine für bas Ehrgefühl ber Theologen gerabezu beleidigende Forderung. Schon beshalb hatte fie nicht aeitellt werden follen, weil fie keinen praktischen Rusen veriprach und ben Amed. ben fie erreichen follte, zu erreichen burchaus nicht vermochte. Diefer Zwed mar, Die Theologen, namentlich die fatholischen, mit der modernen Cultur befanut zu machen und zu befreunden und burch fie bem mobernen Staatsleben geneigter, angemeffener und in demselben brauchbarer zu machen. Das aber mare nur erreicht worden, wenn man ein wirkliches Intereffe für Philosophie, Beichichte und Literatur in ben jugendlichen Beiftern wedte. mahrend man durch die Forderung eines Eramens in diefen Fächern einerseits eber eine Abneigung bagegen machrief und Diejenigen, die fich biefem Eramen unterzogen, in den meiften Fällen gu nichts weiter brachte als bagu, einen recht burftigen philosophischen, historischen und literarischen Biffensftoff fich äußerlich angueignen. b. b. für furge Beit bem Gebächtniß einzuprägen. Benn aber in biefer Begiehung ber Forberung bes Cultureramens eine ftart an dinefische Anichauungen erinnernde Ueberschätzung bes Eramens zu Grunde lag, jo in anderer Begiehung eine Rudfichtelofigteit gegen die driftlichen Theologieftubirenden und gegen driftliche Theologie und Rirche, Die unwillfürlich an die Anichauungen von Juden und Judengenoffen erinnert. Denn burch biefe Forberung murbe por aller Belt bie Deinung fundgegeben, bag bas Studium ber driftlichen Theologie weniger als jedes andere Fachstudium, weniger a. B. auch ale bas ber Jurisprubeng, Garantie für wirkliche Cultivirung bes Studirenden biete, ja, bag jenes Studium culturfeindliche Elemente bes geiftigen Lebens gu nähren geeignet fei. Mochten berartige Elemente namentlich bei manchem tatholischen Theologen sich finden, jo lag die Urjache baran weniger in ihrem Studium, als in ber Ergiehung, bie ihnen von Jugend auf zu Theil geworben mar; Dieselben culturfeindlichen Elemente aber murben von vielen katholischen Juriften gehegt und gevflegt und burch Studium nicht gemindert, und mancher Diefer Juriften hatte nach beendetem Universitätsstudium weniger Cultur in sich aufgenommen als viele katholische Theologen, selbst manche von benen, die nicht auf einer Universität, sondern auf einem aut geleiteten firchlichen Seminar ihre Bilbung erhalten hatten. Selbitverftanblich tonn jedes Studium fo oberflächlich betrieben merben, bag es für bie Cultur bes Studirenden, für feine intellectuelle wie für feine fittliche Cultur wenig ober gar nicht bienlich ift. Aber fein Studium tragt fo viele und fo hohe Culturelemente in fich wie bas ber driftlichen Theologie: und wenn die betr. Studirenden nur einigermaßen in bas Befen ber Dinge, um die es fich handelt, in ben Rern ber Fragen, welche zur Discuffion fteben, einzudringen fuchen, merben fie baburch vielseitiger cultivirt werben als burchschnittlich Die Studirenden aller anderen Gacher. Und trotbem murbe gerade ben driftlichen Theologen und nur ihnen beim Abschluß ihres Studiums ein fogenanntes Cultureramen abgeforbert! Batte man nicht wenigftens auch die Juriften damit beehren follen, die boch größtentheils als fünftige Ctaatebiener, fei es als Richter, fei es als Bermaltungsbeamte, gang befondere

Barantie bafur zu bieten hatten, bag fie unvarteiisch ihres Amtes malten und nicht aus Mangel an allgemeiner Cultur zu gunften ihrer katholischen ober evangelischen Glaubensgenoffen die Gerechtigkeit verletten?! Ferner, hatte man nicht, ba boch ber Staat nicht bie evangelische, sonbern bie tatholische Rirche einzuschränken bemüht war und da bekanntlich von tatholischer Seite vielmehr als von evangelischer Barteilichkeit und Unduldiamkeit gegen Andersgläubige zu befürchten ift. bie gange Forberung auf bie tatholischen Studirenben beichränken, unter biefen aber bie Juristen fo gut wie die Theologen heranziehen muffen? Was foll doch bei folchen Fragen bas Gerebe von ber "Baritat", welche ber Staat ju üben habe?! Daß biefes Bort fein autes Recht infofern hat, als por bem Befet alle Burger bes Staats, feien fie tatholifch ober evangelifch, gleichberechtigt find und fein follen, ift felbitverftanblich: aber bag ber Staat, wenn er, um fich gu ichugen, ber tatholifchen Rirche gemiffe Schranten ju feten und gemiffe Laften aufzuerlegen für nothwendig halt, bann glebald auch ber evangelischen biefe Schranken feten und biefe Laften auferlegen muffe, ift eine völlig grundlofe und haltlofe, für bas unbefangene Urtheil des Bolte völlig unbegreifliche Behauptung. Es ift zwar ber Bergleich B. Benfchlag's nicht gang zutreffenb. wenn er ichreibt, bas beiße, bie Wölfin und bas Lamm für gleichberechtigte Sausthiere erffaren; benn bie tatholiiche Rirche hat trot aller ftaatsgefährlichen Lehren und Reigungen viel zu viel acht Christliches in fich, als bag man fie ohne Beiteres einem Raubthiere wie ber Wolfin gleich achten fonnte; und die evangelische Rirche ift trot ihrer staatsfreundlichen Brincivien burchaus nicht immer bem Staat gegenüber ein gang harmlojes Lamm geweien; wenigstens ftimmt Diefer Bergleich nur dann, wenn man fich babei erinnert, daß eine Lammes= natur mandimal recht bodig werben fann. Aber bie evangelische Rirche ift bem Staate nicht nur nicht gefährlich. - benn folche Beftrebungen, wie fie unter Stocker's Parole von der "Freiheit und Gelbständigkeit ber Rirche" heutzutage im Schwange geben, werben leicht in ihre Schranten gurudzuweisen fein -. fondern fie hat ihm die werthvollsten Dienste geleiftet und leiftet.

fie ihm noch heute; warum bieselbe also mit der tatholischen Rirche auf eine Stufe ftellen und fie mit bemfelben Dage meffen wie biefe? Benn in einem Saufe zwei verschiedene Berjonen ein bauerndes Gaftrecht befigen, jo wird ber Sauspater, beffen Schute fie anbertraut und beffen Aufficht fie unterftellt find, boch nicht, sobald bie eine Berson fich gegen bie Sausordnung vergeht, alsbald mit Rudficht auf die Baritat nicht nur ben ichuldigen Theil, sondern auch ben anderen uniculbigen in Strafe nehmen, und er wird bas um fo meniger thun, wenn ber ichulbige Theil nicht blos bie Sausordnung, fondern auch den unichuldigen Mitgaft zu verlegen broht. Der preugische Staat aber hat, als die fatholische Rirche fich gegen feine Sausordnung auflehnte, Die evangelische, trotbem fie von jener mitbebroht mar, mit ihr in Strafe genommen. bie Abiicht einer Strafe nicht vorhanden mar, jo murbe boch bas Borgeben bes Staats als folche empfunden und trug beshalb wesentlich bagu bei, auch in ber evangelischen Bevolkerung und gerade in einflufreichen Kreisen berielben gegen die Regierung und ihren "Culturtampi" Berftimmung zu erregen und badurch bie Stellung bes Staats gegenüber ber romijden Rirche und ber fatholischen Bevölkerung noch ichwieriger zu machen, als fie ohnehin ichon mar. Dag übrigens dieje faliche Anwendung ber Baritat nicht jo fehr von Bismard als vielmehr von Falk berrührt, wird ichon baburch mahricheinlich, bag Bismard gu Anfang bes Rampfes gegen Rom, als Falt noch nicht im Amte mar. Anfang 1872 ausbrudlich erflarte, Die Regierung werbe bas von ihr geforberte und ihr burch bas bamalige neue Schulgejet jugeficherte Recht, ju Schulinivectoren auch andere Männer ale Beiftliche zu ernennen, gunächst nur binfichtlich ber tatholischen Geiftlichen in Anwendung bringen und bie ihr nicht genehmen nach ihrem Ermeffen von ber Schulinspection ausschließen, möglicher Beise aber werbe auch nicht ein evangelischer Beiftlicher von ber bisberigen Schulinspection ju entfernen fein. Außerdem hat Fürst Bismard im April 1887 ausbrudlich erflart: "Gine Gleichheit ber beiben Rirchen im preußischen Staat ift nach ihrer gangen Beichaffenheit nicht möglich: fie find incommensurable Großen. Bollen Gie bie

volle Gleichheit haben, dann müssen Sie dem höchsten Obershaupte der katholischen Kirche im preußischen Staate dieselben Rechte zutheilen, wie dem höchsten Oberhaupte der evangelischen Kirche, mit andern Worten, dieselben, die unser König besitht."

Man hat ber preukischen Regierung einen besonderen Bormurf baraus gemacht, baf fie bie Altfatholiten nicht fraftiger unterftütt, nicht entschiedener für fie Bartei genommen und fie nicht zu einer Dacht herangebilbet habe, mit beren Sülfe fie einen großen Erfolg gegenüber bem Bavitthum hatte erringen fonnen. Mit Unrecht, glaube ich. Die Regierung hat mehr als ein Dal fich ber Altfatholiten fraftig angenommen. Selbit Cultusminifter v. Mühler ift für fie energisch eingetreten, als ber Erzbijchof Melchers von Roln ben alttatholifden Brofefforen Silgers. Renich und Langen in Bonn burch Burudnahme ber missio canonica unterfagte, an ber Universität Vorlefungen zu halten; freilich vergeblich, weil ben Projefforen ber Schut bes Staats gwar bas Recht ber Borlefungen, aber nicht die Buhörer in benfelben erhalten tonnte, nachbem bie Bischöfe ben tatholischen Studenten ben Besuch Diefer Borlefungen verboten hatten. Die Benutung gottesbienftlicher Gebäude ift ihnen von ftaatlichen Behörden gestattet ober ermöglicht worben, und ber von ihnen ermählte Bijchof Reintens ift als fatholifder Bifchof von ber preufischen Regierung auerkannt und vom Entusminifter feierlich verpflichtet worden. Ils ber Feldprobft Ramszanowski feinem Garnifonpfarrer verbot, in ber ben Altfatholifen gur Ditbenutung eingeräumten Bantgleonefirche zu Roln Gottesbienit gu halten, auch einen altfatholischen Divisionepfarrer fuspenbirte, ift er, tropbem ber Papit fein Berfahren ansbrudlich gebilligt hatte, von ber Militarbehörde einfach feines Amtes enthoben worden; und als ber Bijdof Krement von Ermland die altfatholischen Religionslehrer am Gumnafium zu Braundberg ercommunicirte, ertlärte Falt, bag biefer große Bann nicht ohne Staategenehmigung verhangt werben burfe, und gab bem renitenten Bifchof Die volle Macht ber Staatsgewalt zu fühlen. Es ift alfo, wie ichon aus diefen wenigen Thatfachen hervorgeht, ungerecht zu behaupten wie B. Benichlag: "Unfre Re-

gierungen haben, in unfäglicher Berblendung, Dacht vor Recht geben laffend, alles gethan, um biefe gute beutiche driftliche Sache (nämlich die altfatholische) nicht emportommen zu laffen." Wenn trop mannigfacher Unterftugung burch bie betheiligten Regierungen bie altfatholische Bewegung feine großen Erfolge aufzuweisen hat, fo liegt die Schuld nicht am Staat, fondern an ihr felber. Bon ihrem bebeutenbiten Rührer, Dollinger in München, bat man treffend gejagt: "Dollinger bat Geschichte ftudirt. Luther hat Geschichte gemacht;" und bag alle ihre Führer Gelehrte, Dläuner ber Biffenschaft find, bewahrt zwar Diese Bewegung por bem oberflächlichen Absprechen und ben phrasenhaften Erguffen, die man an ber beutsch statholischen Bewegung manchmal zu beobachten und zu bedauern hatte, icheint ihr aber auch eine gemiffe vebantische Schwerfälligteit anzuheften. Gehr treffend urtheilt Safe: "Der bloge Begenfat gegen einen unfehlbaren Bapft, bei bem Glauben an eine unfehlbare Rirche, bat teinen Salt im Boltebewuftfein": ber großartige Bedanke aber, Die griechisch tatholische und Die anglikanische Rirche mit allen altkatholischen Elementen ber römischen Rirche zu einer großen Gemeinschaft ausammenaufaffen, ein wiederholt unter Mitwirtung englischer Bralaten und Gelehrten einerseits, griechischer Theologen andrerseits berathener Gebante, verfümmerte ichlieflich zu bem fleinlichen Beftreben, burch eine bogmatische Formel bie widerftrebenben Elemente zu vereinigen und die der papftlichen Inrannei entronnenen lebendigen Geifter in einen tobten Buchftaben einzufertern. Wie tonnte benn die preugische Staateregierung auf eine folche Bewegung großes Bertrauen fegen!

Ebenso unbegründet wie der die Altkatholiken betreffende ist der andere Borwurf gegen die prenhische Staatsregierung, der zweisache, dieselbe habe zu ipät den Kamps gegen das Papstthum begonnen und zu früh die Beilegung des Kampses herbeigeführt, sich also dei dem Friedensschlich mit Avon übereilt; sie würde weit mehr erreicht haben, wenn sie Anfangs zeitiger gegen die römische Euron Front gemacht hätte und schließlich vorssichtiger und langsamer vorgegangen wäre. Was zunächst dem Beginn des Kampses betrifft, so schreibt zwar der bekaunte

Biftvrifer B. v. Subel nicht ohne Grund, ber Leichtfinn ober bie Untenntnif, womit bie Staatsgewalten Europa's ben Snllabus pon 1864, biefe unummundene Erklarung ber papitlichen Oberhobeit, unbeachtet ließen, habe menig Seitenftude in ber Geschichte. Wenn man aber im Sinblid bierauf eine ichwere Berfaumnig Bismard's barin finben wollte, bag er nicht ichon im Jahre 1864 ben von der papitlichen Curie bem inobernen Staate hingeworfenen Fehbehanbichuh aufgenommen hat, fo ift einmal baran zu erinnern, baf bamale für Breufen eine Frage zu löfen mar, jo ichwierig, jo verwickelt, baf felbit Bismard's gigantische Kraft von ihr vollständig in Anipruch genommen murbe, die beutsche Frage: und bann ift die Thatfache zu conftatiren, Die ichon im erften Abichnitt Diefer Abhandlung erörtert werben mußte, bak nämlich Bismard als Bertreter eines protestantischen Könige und eines vorwiegend protestantifchen Staatsmefens gegen Anmakungen bes Baticans ohne Mitmirtung ber tatholifden Staaten fofort officiell einzuschreiten nicht für geboten erachten fonnte, vielmehr, als ein Borgeben biefer gegen bas Bapftthum - leiber! nicht erfolgte, fich 1864 wie 1870 abwartend verhalten und nur bafür forgen mußte, bag er für die Butunft volle Freiheit bes Sandelne fich bewahrte. - Bas aber bie Beilegung bes firchlichen Streits betrifft, fo ift Richts grundlofer als bie Meinung, Diefelbe fei in übereilter Beife geicheben. Diefen Bunkt hat Fürst Bismard im Jahre 1887 fich babin ausgesprochen, daß er ichon 1878, als ber von ihm gehoffte friedliebende Bapft gemählt mar, Friedensverhandlungen mit bemielben forgfältig porbereitete. "3ch habe", ertlart er. "ichon bamals ein Brogramm vertreten in unferen Borbereitungen zur Gesetgebung, welches ziemlich genau übereinstimmt mit ber Gesammtheit beffen, mas feitbem an Conceffionen vorgelegt murbe, mit Ginichluß beffen, mas mir heute beantragen"; bies betraf bie genanere Bestimmung bes Giniprucherechte und ber Rulgffung von Orben und Congregationen. "Aber es ift ein richtiger Beweis bafür, wie irrthumlich bie Erzählungen von einem allmächtigen Minister find, wenn ich fage, daß ich faft zehn Jahre gebraucht habe, um biefes Bro-

gramm allmählich der Ausführung näher zu bringen, und nothwendig fo lange brauchen mußte, wenn ich Rrifen und Befahren für bie gange Stellung ber Regierung vermeiben wollte." Dieje Borte Bismards werben burch ben thatfachlichen Berlauf ber öftere unterbrochenen, namentlich burch ben plotlichen, zu Bergiftungegerüchten Anlag gebenben Tob bes versöhnlich gefinnten Carbinglitagtefecretare Franchi in ftorenber Beife unterbrochenen Berhandlungen voll und gang bestätigt. preufifche Regierung that lieber, wenn bas Bapftthum neue Schwierigkeiten machen zu wollen ichien, einen Schritt gurud, ale bag fie burch ein vorschnelles Entgegentommen bie Stellung bes Staats geschäbigt hatte; ale aber ichlieflich ein Entgegenkommen bes Bavites betreffe ber Angeigepflicht "im Gebiete ber Theorie" blieb, "einen mehr akademischen Charatter" zeigte und "auf bem Gebiete ber Braris" fich wirtungslos erwies, ba entichlog fich bie Regierung, wie Bismarct ben 14. Mai 1880 an ben Bringen Reuß ichrieb, "in berielben friedliebenben Gefinnung, welche fie ben erften Eröffnungen Gr. Beiligfeit entgegenbrachte, und in ber Theilnahme, welche fie ftete für bie vermaiften Gemeinden empfunden hat, aus ihrer eigenen Initiative heraus biejenigen Magregeln ben gesetgebenden Factoren vorzuschlagen, welche mit ben unperäukerlichen Rechten bes Staates perträglich find und nach ibrer lebergengung und nach ihren Bahrnehmungen in anderen Landern bie Bieberherftellung einer geordneten Diocejan-Berwaltung und bie Abhilfe bes eingetretenen Prieftermangels möglich machen." Bei neuen Berhandlungen mit ber Curie werbe es fich, jo ichreibt Fürst Bismard in bemielben Briefe. barum handeln, "baß im Bege ber Begnabigung und ber Benutung ber von bem Landtage zu erlangenden freieren Bewegung auf bem Boben ber Gefete" (b. h. ber von bem Landtage zu bewilligenden theilmeifen Aufhebung ber Daigefete) "bie Ausübung ber bischöflichen Functionen möglich gemacht wird, fei es burch bie früheren Juhaber, fei es burch neue, porausgefest, daß bie einen wie die andern bie Angeige= pflicht erfüllen." Bon Uebereilung alfo teine Spur. Bielmehr ber moblüberlegte Entichluß, ben Rampf beizulegen, und zwar, wie Hase treffend bemerkt, "in der vollen Würde des Staats, nachdem er seine Macht auch Wehe zu thun gezeigt hat, durch allmähliche Gewährung alles dessen, was er, ohne sich und seiner Vergangenheit etwas zu vergeben, der kathoslichen Kirche seines Landes zugestehen könne . . . in der gesehlichen Form durch Vorschlag Er. Majestat an die beiden Häuser des Landtags."

Benn aber bei folder Beendigung bes Rampfes auch berartige Concessionen von Seiten bes Staats gemacht werben mußten, welche im Intereffe feiner Burbe wie im Intereffe bes confessionellen Friedens zu bedauern find, fo ift auf ber einen Seite zu bebenten, wie richtig bas ift, mas Bismard in diefer Begiehung geaußert, daß nämlich die gefestichen Formen "unr bas Gefag" liefern, "in welches bie Stimmung und bas Dag von Bertrauen, bas berricht, ber aute Wille berienigen, an benen die Ausführung liegt, nachher die Küllung liefern", und ban "biefe Gefane, Die wir mit firchenvolitischen Befeten und beren Menderung ichaffen, gefüllt werden fonnen mit ber "Milch ber frommen Denfungeart", wenn auf beiben Seiten Bohlwollen, Bunich nach Frieden und Bertrauen vorhanden ift, aber auch mit "gahrend Drachengift" fich füllen tonnen, fie mogen beschaffen sein wie sie wollen, wenn boser Bille porhanden ift". Andrerseits - infern es doch nicht allein auf die Füllung, fondern auch auf die Wefage ankommt und Die jest vom Staat bergestellten Giniges zu munichen übrig ließen und cher gur Füllung mit "gahrend Drachengift" als au einer folden mit "Milch ber frommen Deufungeget" angureigen ichienen - ift die Thatiache festauftellen, daß die Urfache hiervon größtentheils in ben unglücklichen politischen Parteiverhältniffen im preugischen Landtage lag, por Allem in jenem ebenjo bintelhaften, wie engherzigen und beshalb oft jehr illiberglen politischen Liberglismus, ber namentlich in ber fogenannten Fortichrittspartei Eugen Richter's, theilweise auch in bem linten Glügel ber Nationalliberalen, in welchem Laster ber spiritus rector war, feine ausgeprägten Bertreter hatte. Diefer politische Liberalismus, ber im Berfaffnngeconflict ber fechziger Jahre Bieles hatte lernen tonnen.

aber Nichts gelernt hatte, nicht einmal die Beicheibenheit, die für ihn fo bringend geboten mar, nachdem er bamale bei Löfung ber beutichen Frage feine politische Impoteng por aller Belt bocumentirt hatte, aber ebenfo wenig die Baterlandeliebe gelernt hatte, ber bas Bohl bes Staates bas hochfte Bejet ift, ber vielmehr biefelbe vaterlandslofe Befinnung, in welcher er 1863 gegen die eigene Regierung wegen ihrer ruffenfreund= lichen Bolitit die Cabinette ju Baris und London aufheste, 1) auch in feiner Stellung zum fogenannten Culturfampfe befundete: er trägt einen großen Theil ber Schuld baran, bag ber Erfolg biefes Rampfes für ben Staat nicht gunftiger mar, und auf ibn gang besonders paft der Bergleich, den Bismard 1873 gebrauchte, ber mit ber falichen Mutter im Salomonischen Urtheil, Die lieber will, baß bas Rind zu Grunde gehe, als von ihrem Eigenwillen abgeben. Ramentlich bie Fortidrittspartei hat zu Aufang besfelben gegen Rirche und Beiftlichkeit bas Feuer bes Saffes geichurt und zu bellen Rlammen angeblafen; in ihrer und ber ihr verwandten Breffe ift eine widerwärtige Begerei nicht nur gegen die romische hierarchie, sondern gegen alle driftliche Tradition und firchliche Gitte ins Wert gefett worden. welche an alles Undere eher erinnerte als an Cultur und die tropbem nicht mude murbe, ben Rampf gegen bas Bapftthum ale einen Culturfampf im wollften und berrlichften Ginne bes Bortes angupreifen; und bann? Run, moge Fürft Bismard felber ben Thatbestand ichilbern: "Die Fortidrittepartei bat", jo ungte er am 12. April 1886 öffentlich fagen, "bie eigenthümliche Rolle gespielt, baß fie im Anfang bes Rirchenftreites benfelben mit ber großten Corgfalt geichurt hat und ihn jest in jeder Beije verleugnet. icharfften und erbittertiten Reben im firchlichen Streit find von Mitaliedern der Fortichrittspartei gehalten worden, und nachbem fie bas Rener recht in Brand gebracht hatten und Staat und Rirche gegen einander verhet, gingen fie mit fliegenden

<sup>1)</sup> Bismard ergafilte im Reichstage, am 28. Januar 1886, daß er durch einen Zufall im Jahre 1870 eine Angafi geheimer frangöfischer Papiere in die Hande bekommen habe, in denen Indicienbeweise für die Berbindungen enthalten waren, die 1863 von preußischen Liberalen mit der frangösischen Gesandtschaft in Berlin stattaefunden haben.

Rahnen in bas Lager bes Centrums über und beichoffen ben Staat pon ba aus. Gie benutten bie Anlehnung, um unter bem Deckmantel ber Rirchenpolitit ftaate- und reichefeindliche Bolitif zu treiben. Und biefe Bartei fpricht in ihren Organen jest von politischer Ehre". Am 4. Mai beffelben Jahres aber giebt Bismard auch bie Urfache biefer Fahnenflucht iener eblen herren an: "Sie haben gefunden, baf fie eigentlich bie preufische Regierung noch mehr haffen wie ben Bapit, und haben fich bann auf bie andere Geite geftellt und find ihrem größeren Saf gefolgt." Deshalb ift es fehr begreiflich. baß Fürft Bismard, "in die Alternative gestellt, zwischen einer Annäherung an bas Centrum und einer Annäherung an ben Fortichritt zu optiren", 1882 erflärte, er mable aus ftaatsmannischen Grunden bas Centrum; benn; "Das Centrum tann fur ben Staat fehr unbequem werden und ift es geworden, aber nicht fo gefährlich, wie meines Erachtens ber Fortidritt merben tann." Diese Ertlarung ift um jo bezeichnender, weil befanntlich bas Centrum wiederholt panitlicher als ber Pavit, friegerifcher und handelfüchtiger als bie romifche Enrie aufgetreten mar und auch folche reichsfeindliche Elemente, die der katholischen Rirche nicht angehörten, in fich aufgenommen, ja mit ber focialbemofratischen Umfturzpartei fich zeitweise verbundet hatte. Zwar hatte bei der Revision bes Bolltarife, bei bem Uebergang ju einem gemäßigten Schutgollinitem 1879 bas Centrum bem Ministerium mesentliche Dieufte geleiftet und fich in Folge beffen ein freundlicheres Berhältniß zwischen ber Regierung und jener Bartei berausgestellt. Aber wenn mit Bezug bierauf Bismard öffentlich aussprach, es fei mit ben Liberalen über biefe Bollfache nicht gu verhandeln gewesen, ohne dafür einen Breis zu gahlen, ben er nicht habe geben wollen, fo meinte er mit biefen "Liberalen" die nationalliberale Bartei, die damals auch mit ihrem rechten Alfigel in Opposition gegen bie Rollpolitit ber Regierung trat, nicht aber bie Fortidrittspartei, von ber er vielmehr in Wahrheit fagen tonnte, bag in feinem gangen politischen Leben nicht ein Moment eriftire, wo er fich in irgend einer Intimität mit ber Fortidrittspartei befunden

habe; "in allen meinen Beftrebungen", fagt er, "und gum Theil erfolgreichen, im Breufischen Landtag und im Deutschen Reichstag habe ich immer und unwandelbar die Fortidrittspartei jum Gegner gehabt." Man tann fich bes Gebantens nicht erwehren, daß die Unterftugung, die von biefer Bartei eine Beit lang bem Fürften Bismard in feinem Rampfe gegen bas Bapftthum gu Theil murbe, von ben Guhrern ber Bartei zu bem Amede gemährt morben fei, ihn recht tief in biefen Rampf zu verwickeln, ihn immer erbitterter und baburch immer gefährlicher zu machen und ichlieflich, indem man mit bem Centrum fich verbundete und bemfelben Giege erringen half, ein Mittel jum Sturge Bismard's ju geminnen. ein Blan, ber burch ben Friedensichluß Bismard's mit bem Papite vereitelt murde, weshalb Gugen Richter von jenem bamals mit bem betrübten Lohgerber verglichen wurde, ber feine Kelle fortichwimmen fieht. In der That bat die Kortichrittspartei, meniaftens mas ihre Kührer betrifft, niemals politive fachliche, fondern nur perfonliche Biele verfolgt; perfonlicher Saß gegen Bismard und perfonlicher Chrgeis ber Führer, perfonliches Streben bes Sauptlings ber jubifden Schuttruppe. Eugen Richter, und feiner indifchen Genoffen nach ber Berrichaft, nach ber Regierungsgewalt, bas waren recht eigentlich bie treibenden Rrafte jener Bartei; und beshalb mar fie politisch ein Stein bes Unftofies für alle Beftrebungen ber Regierung und ftand fittlich, tropbem die Reben ihrer Guhrer oft von gesalbtem fittlichen Bathos trieften wie ber Bart Naron's von Baljam (Bialm 133, 2. Moj. 30, 30), tief unter ber Centrum&= partei, welche doch volitive fachliche und nicht blos versonliche Biele verfolgte.

Nachdem die Regierung aber mit dieser Partei im Culturkampse sich entzweit hatte, wäre dennoch ihre Stellung noch einigermaßen günstig geblieben, wenn sie auf die Unterstützung der gesammten conservativen Partei hätte rechnen önnen. Aber auch das war nicht der Fall. Wenigstens der rechte Flügel dieser Partei, den Bismarck in die Lias-sormation¹) verweisen mußte und der längere Zeit hindurch.

<sup>1)</sup> Bgl. Scheffel, Gaubeamus: Der Ichthyofaurus.

unter Führung von Rleift-Repow und Anderen gang nach dem Sinne und Beifte ber Rreuggeitung in ber "Conferbativen Monateschrift" fein Organ bejaß, hat ale besondere Fraction nicht nur bei ben Bablen fehr oft fur die Centrumecandibaten gestimmt,1) fondern auch im Landtage wie in der Breffe fich offen auf Die Seite bes Centrums geftellt, ja einer biefer "confervativen" Manner ift fogar trop feiner evangelijch= lutherischen Orthodorie und tropbem er weber Bole noch Belfe war. Mitglied bes Centrums geworden, v. Gerlach, ber langjährige "Rundichauer" ber Kreuggeitung, ben Bismard mit Recht als "Styliten" bezeichnete, ber aber trop feiner ifolirten Stellung viele Andere gu beeinfluffen verftand. Dieje Berren iprachen von ber tatholiichen Rirche gern ale von ber Schwefterfirche; fie glaubten in ihr eine Stute bes Throns, ja eine ber festesten Saulen in bem großen Tempel bes Reiches Bottes zu feben. Gie vergaßen babei ganglich, baf mehr als irgendwo anders in der romifchen Rirche Die Ameifeelentheorie gur Birtlichteit geworben, baß die allericharfften Gegenfate, jo unversöhnlich fie an fich find, in diefer Kirche fich vereinigt finden, auf ber einen Geite Die innere Freiheit von ber Belt, in welcher ber Menich lieber bie gange Belt verlieren, als an feiner Seele Schaben nehmen will, und gwar gefteigert und überspannt bis zur Beltflucht, die ihr 3beal im tlofterlichen Leben sucht, die aber veredelt und verklart ift durch innige, rührenbe, oft helbenmuthige Opfer ber barmbergigen Liebe und Bohlthätigteit, auf ber anderen Geite die rudfichtslofefte Selbitfucht und die habaierigfte und herrichfüchtigfte Beltfucht, die für ihre Intereffen bas Seelenheil von Taufenden und Millionen mit faltem Blute aufopfert. Gie vergagen, baß, wenn nach iener Seite bin biefe Rirche eine Stute bes Staats und feiner fittlichen Lebensordnungen ift und immer mehr werden tann, fie nach biefer Seite bin bie Tobfeindin bes mobernen Staats ift; fie vergagen, daß feit bem Syllabus von 1864 und feit bem vaticanischen Concilebeschlusse von 1870 Dieje Seite ber romifden Rirche Die einflufreichere, Die

<sup>1)</sup> wie umgefehrt auch Centrumsstimmen für confervative Candidaten abgegeben worden find.

überwiegende und vielfach geradezu die herrschende geworden ift und bag baburch Bismard zu feinem großem Bebauern fich genothigt gesehen bat, ben Rampf gegen bie romifche Rirche zu beginnen. Diese augenscheinlichen Thatsachen waren von der extremen Rechten nicht übersehen oder verkannt worden, wenn ihre Bertreter nicht in mancher Begiehung mit ihrer Forberung eines blinden firchlichen Autoritätsglaubens bem Beifte, aus welchem bas romische Infallibilitätebogma geboren ift, vermandt geweien waren, wenn ihnen nicht als 3deal ber evangelischen Kirche eine Nachäffung ber römischen Bierarchie mit ihrer ftraffen Dragnisation und ihren uniformen Glaubend = und Moraljagungen vorgeschwebt hatte. Beil ihr Beg feiner gangen Richtung nach einer ber nach Rom führenden Bege mar, weil ihre firchlichen Beftrebungen felber jum groken Theil die Oberhoheit bes Staats verneinten und infofern ftaatsgefährlich maren, beshalb hatten fie tein Berftandnift für die von Seiten bes romifchen Bapftthums bem Staate brobende Befahr und erichwerten auf alle Beife ben Rampf bes Staates gegen jene Dacht. Eben beshalb aber mußte Bismard bamals nicht nur gegen die römische Curie, sondern auch gegen bie hochfirchlichen Beftrebungen von evangelischer Seite, wie fie namentlich in ber genannten Fraction bes preußischen Landtage gepflegt wurden, Front machen; benn es ift vollständig gutreffend, mas neulich D. Pfleiberer von Bismard gefagt bat : "Echter Brotestant ift er in feinem Bidermillen gegen jedwede hierarchische Berrichfucht, tomme fie nun von tatholischer ober auch von protestantischer Geite: jene bekampft er ale beuticher Staatemann, Dieje zugleich als evangelischer Chrift, ber es besser als mancher Theolog weiß, baß die evangelische Rirche nicht auf dem Briefterthum, fondern auf der Gemeinde ruht." Sat er boch bas treffende Gleichniß gebraucht, in welchem er von der tatholischen Gemeinde jagt, fie fei ,allenfalls in jedem ihrer Glieber immer ber Stein in bem Bflafter, auf welchem ber Briefter fteht", aber fie habe "mit bem Sochbau ber Rirche feine Begiehung und feine Berbindung". Dagegen von ber evangelischen Rirche erklarte er, fie fei "ohne Gemeinde undentbar" und ihr toune nicht baburch geholsen werden, "daß man das Gewicht der Gemeinde in ihr vermindert und das Gewicht der Geistlichkeit in ihr vermehrt."

Aber auch folche evangelische Kreife, Die im Rampfe Bismard's gegen bie papitliche Curie mit ihren gangen Sympathien auf feiner Seite ftanden, haben, ohne es zu wollen, ihm feine Stellung erschwert und mit beigetragen bagu, bag er fich getrieben fühlte, für die Beendigung bes Rampfes auch folche Conceffionen zu machen, Die für ben Staat und Die evangelische Rirche nicht gang unbedenklich maren. Woburch bas geichehen ift? Daburch, bag man von Geiten biefer Rreife ben Rampf gegen Rom, zwar nicht fo febr als Culturtampf, wie Birchow zuerst ihn benannte, aber pormiegend als confeifionellen Rampf aufgefaßt ieben wollte, Diefem Berlangen immer auf's Reue öffentlichen Ausbrud gab und baburch bie irrige Meinung ber beutichen Ratholiten, als muffe Bismard, er moge wollen ober nicht, gegen ihren Glauben tampfen, als muffe nothwendig ihre Confession von der preußischen Regierung bedroht werden, bestärkte und vor aller Welt als richtia hinstellte. Wahrlich, jo wohlgemeint die Unterftüßung mar, Die Diese protestantischen Freunde Bismard angebeiben laffen wollten, von jo ichiefen Borausfetungen ging fie aus und brobte eben beshalb Bismarct in eine fchiefe Stellung gu bringen. Ein jo geiftvoller und mit Recht hoch angesehener protestantischer Theolog wie B. Benichlag urtheilte nach Beendigung bes Kampfes, ber Hohenzollernstaat fei gegen bas Bapftthum auf ben Rampfplat getreten "in bem turgfichtigen Bahn, man tonne die religioje Frage auf fich beruben laffen und die politische Gefahr abwenden, man tonne einen vaticanifirten und jesuitifirten Alerus haben, ber boch zugleich beutsche Bilbung und vaterländische Gesinnung besäße, und man tonne biefe Quabratur bes Birtels mit puren Strafgefeben und Polizeimitteln erzwingen." Abgesehen bavon, bag von biefem "turgfichtigen Bahn" bei ber Regierung, vornehm= lich beim Fürften Bismard Richts, gar Richts vorhanden mar, bag vielmehr Bismard ausbrudlich wiederholt, unter Unwendung des von Benichlag gebrauchten Bleichniffes, eine

gänzliche Abwendung der vom Papstthum drohenden politischen Gesahr sür ein Ding der Unmöglichseit erklärt hatte, — diese Worte zeigen recht deutlich, was man in jenen wohlmeinenden evangelischen Kreisen während des Kampses von der Regierung wünschte, ja sorderte, nämlich ein energisches Vorgehen gegen die religiösen Grundlagen des Katholicismus, eine Kesormation der römischen Kirche im Sinne des deutsch-evangelischen Glaubens. Und weil man diesen Wunsch und diese Forderung nicht etwa in stiller Brust verschloß oder nur im stillen Kämmerstein zum Inhalt des Gebets machte, sondern sie urdi et orbi verkindigte, trug man zur Erbitterung des Kampses, zur gefahrdrohenden Verschäfting des consessionellen Gegensahes, der nun einmal in unserm Bolke vorhanden ist, wesentlich bei und machte die Stellung der Staatsregierung zu einer noch schwierigeren, als sie an sich schon war.

Trot allen Diefen Schwierigkeiten hat Bismard nicht blos bas erreicht, bag bie Breichen, welche burch bie eble. aber verhängnifvolle Bertrauensfeligfeit bes Konigs Friedrich Bilbelm IV. in die Schutwehren bes Staats gegenüber ber römischen Rirche gelegt worden waren, "überschüttet". "außgefüllt" murben, fonbern er hat bie Stellung bes Staats gu biefer Rirche noch wefentlich gunftiger gestaltet, als fie vor ber Beit Friedrich Wilhelm's IV. mar. Und es zeugt nur von völliger Untenntnig ber wirklichen Sachlage, wenn heute noch fo oft behauptet wird, Bismard fei im Biberfpruch mit feinem bekannten geflügelten Borte "nach Canofia gegangen" ober. wie Cohn in feiner Rirchengeschichte fchreibt: von allen im Culturtampfe gegen Rom erlaffenen Gefegen bes Staats fei nur "Schutt" übrig geblieben. Er bat am 4. Dai 1886 in den Debatten über die Beilegung des firchlichen Streits gesagt: "Daß wir, daß auch ich wie jeder andere Kluge an Kluabeit im Batican meinen Meister finde, bestreite hier gar nicht; ich strebe auch gar nicht, bem Batican an Rlugheit ober an Schlauheit zu wett-Dein Biel ift nur, auf einem Gebiete meinen Deifter nicht zu finden, auf bem ber Fürforge für bas Bohl meines eignen Baterlaubes, und in biefem Ginne handle ich, in diesem Sinne mache ich ben Berluch . . . . . ob wir jum Frieden bes Baterlandes tommen fonnen." Ber aber aus bem erften Theil biefer Borte bas Gingeständniß herauszuhören meint, Bismard habe gegen ben Batican ben Rurgeren gezogen und eine Rieberlage erlitten. ber vergift erftens, baf ber Fürst bier nicht feine eignen Bebanten ausspricht, fonbern nur eine Stelle aus Goethe's Taffo citirt, mo Antonio fagt: "Denn welcher Kluge fand' im Baticau nicht feinen Deifter?", und bag er in pornehmer Beicheibenheit bie Erörterung barüber, ob er ober ber Batican flüger gehandelt, ablehnt, und zweitens, bag er mit bemfelben "an Schlaubeit zu wetteifern" aus fittlichen Grunden von fich abweift, weil er unredliche Binkelguge, wie fie im Batican von jeher beliebt maren, und noch mehr folche Mittel grundfählich verwirft, wie jenes vom Papft gebrauchte, burch welches über ein Jahrgebnt lang eine gange Reibe tatholischer Bemeinden ohne Briefter, ohne die nach fatholischer Lehre gum Geelenheil unentbehrlichen Gnabenmittel ber Rirche gelaffen wurden, damit fie gegen die Regierung ihres Staats recht erbittert, gegen ihre Obrigteit mit fangtischem Sag erfüllt murben. Bahrlich, auch in jenem firchlichen Streit, auch ben weltberühmten Liften und Ranten ber romifchen Curie gegenüber bat Bismard feine einzigartige ftaatsmännische Begabung in hobem Mage bemahrt, und bas in um jo reinerem Glange, als unfer großer Staatsmann alle unfittlichen Mittel ganglich verschmähte. Wiewohl er biefen Rampf nach feinem eignen Beftandniß mit der ihm "eignen Lebhaftigfeit" geführt hat, fo hat er fich boch babei ftets "ben Ropf fühl", bas Auge tlar und weitblidend erhalten und ift ftets vorfichtig, oft erft nach langem "Taften" vorgegangen, fo daß er trot aller jefuitischen und vaticanischen Ruiffe und Schliche Frieden gu ichließen nicht gezwungen mar, weil in einer Rothlage befindlich, fonbern fich für verpflichtet bagu bielt, als eine friedliebenbe Strömung in ber tatholifden Rirche auffam und burch einen Bapit vertreten murbe, ju bem er Bertrauen haben fonnte. Und weshalb er fich für verpflichtet hielt, ben Berfuch zu machen, "ob wir zum Frieden des Baterlands tommen tonnen".

bas fagt uns ber zweite Theil feiner oben citirten Borte. Deshalb nämlich, weil es feines Lebens und Strebens Biel war, auf wie viel andern Gebieten er auch von Andern übertroffen werbe, auf einem Bebiet, auf bem ber Fürsorge für bas Bohl feines Baterlandes, feinen Meifter nicht zu finden. Bie leuchtet aus Diefen Worten Die fittliche Sobeit, Die Charaftergroße Ottos v. Bismard fo flar und icon hervor! Aber wie beutlich merkt man auch bas baraus, bag es bem Fürften nicht leicht, fonbern ichmer geworben ift, bag es ihn große Gelbstübermindung gefostet hat, ber romifchen Curie bie Sand jum Frieden ju bieten, ben Rampfeszorn vollständig ju überminden, alle bitteren Erinnerungen an erlittenes Unrecht bei Seite zu feten, auch in folchen Buntten nachzugeben, mo er pollftandig im Rechte mar, auf benen zu bestehen aber Gigenfinn gewesen mare im Ginne jenes Bismard'ichen Bortes : "In meiner Lage ift Gigenfinn unter Umftanden ein Berbrechen", und burch bie nur mit foldem Rachgeben zu erreichenbe Beilegung bes Streits zugleich ben Schein auf fich gu laben, ale fei er ber Befiegte! Gerabe Bismard's icharffichtiger Belt- und Menschenkenntnig tonnte es am wenigsten verborgen bleiben, bag biefer Schein nicht nur von feinen Begnern auf ihn geworfen werben, fonbern auch bei feinen Freunden und Berehrern auf ihn fallen werde. Dag er trogbem feinen Augenblick fich bedenkt, bas gum Frieden Erforderliche vorzubereiten und burchzuführen, ift ein neuer Beweis berselben opferfreudigen Baterlandsliebe, in welcher er 1866 ber Gefahr, als Sochverrather eines ichmachvollen Todes au fterben, für feinen Ronig und fein beutsches Bolt tobes= muthig in's Huge fab. Indem er aber ben Frieden mit Rom io gu Stande bringt, bag ber Staat gwar Bugeftandniffe macht, aber feine feiner unveräußerlichen Rechte preisgiebt, fonbern für fünftige Rampfe beffer gernftet ift, als er es porber mar. und daß ber Batican fich nicht fo bald wieder nach einem neuen "Culturkampfe" fehnen wird, hat er nicht nur überhaupt feinen orpken unfterblichen Berbienften ein neues werthvolles bingugefügt, fonbern gang besonbers auch bagu beigetragen. baß ber Bunich, womit Carl Baje fein "Sandbuch ber protestantischen Polemit" zum ersten Male aussandte, sich erfülle, daß nämlich die Zeit kommen möge, wo "wieder ein Friedensbogen, und nicht aus den Nebeln der Gleichgültigkeit gewebt, über die beiden Kirchen sich wölbt, in die nun einmal durch eine göttliche Schickung unser Volk vertheilt ist, und es dennoch sich sühlt als ein einig Volk von Brüdern unter dem Panier des Kreuzes im rechten Gottesfrieden."

## Der Segensat zwischen König Bilhelm und Bismarch vor besten Lintritt ins Kinisterium.

Don Profeffor Dr. W. Bufd, freiburg i. B.

Durch die Veröffentlichungen aus dem Nachlasse Koons war uns bekannt geworden, welches große, ja geradezu ausschließliche Verdienst Koon um die Verusung Vismarcks 1862 gehabt hat. Die weitere Mittheilung zweier Briefe Koons in der historischen Zeitschrift (Vd. 73 S. 288 f.) und schließlich die Vestätigung durch den Fürsten Vismarck selbst haben das wider allen Zweisel erhoben. Koon hat hart kämpsen müssen, die er durch "unermübliches Wollen und Wirten" Vismarck an die entscheidende Stelle gebracht hatte. In manchmal draftischer Weise außerte sich dem drängenden Freunde gegenüber Vismarck eigene Abneigung gegen seine Verusung, wenn er auch nie einem Auf des Königs sich zu versagen gedacht hat.

Schwerer waren andere Hindernisse für Roon zu überwinden, persönliche Gegenwirkungen, wie die des früheren Ministers von Schleinit (B.'s Brief v. 1. Juni 1862, Polit. Br. 1, 121; Rohl Regest. 1, 176), dann aber die eigene Schen des Königs vor einer berartig entscheidenden That, und zwar sürchtete er, wie eine die Beröffentlichung der Roon'schen Briefe in der historischen Zeitschrift begleitende Rotiz aus augenscheinlich bester Quelle hinzusügt, durch Bismarcks Eintritt ins Ministerium "in eine extrem seudale Richtung fortgerissen zu werden."

Dies mar die Lage in ben letten entscheidenden Monaten por ber Berufung im September 1862.

Bon Interesse aber dürste es sein, an der Hand des uns jest schon versügbaren Materials sestzustellen, daß in dem Verhältniß des Königs und Bismarcks zu einander eine Verschiedung eingetreten war, daß früher, und zwar, so weit nachweisdar, dis Juli 1861 ein andrer Gegensa zwischen ihnen Wordergrund gestanden hat, und daß damals Bismarck selbst in diesem Gegensas den Grund für des Königs Kbeneigung aegen seine Berufung sah.

Dieser Gegensat sag bei aller sonstigen liebereinstimmung in der verschiedenen Auffassung der auswärtigen, insbesondere der deutschen Politik Preußens in einem bestimmten Punkte. Bismarcks Setllung zu dem innern Kampf um die Armeeresorm und um das Verhältniß von Krone und Volksdertretung war von vornherein gegeben. Aber ihm war unmöglich, diese innere Frage zu isoliren, vielmehr erwartete er die Lösung des inneren Conslictes von einer veränderten auswärtigen Politik Preußens. "Aur durch eine Schwenkung in unserer auswärtigen Politik Preußens. "Aur durch eine Schwenkung in unserer auswärtigen Haltung kann, wie ich glaube, die Krone im Innern von dem Audrang degagirt werden, dem sie auf die Dauer sonst thatsächlich nicht widerstehen wird, obsehon ich an der Zulänglichseit der Mittel dazu nicht zweisse (an Roon 2. Juli 1861, Roon's Denkwürdsgeiten II, 29).

Die ganze auswärtige Politik Preußens vereinigte sich aber damals für Bismard in Preußens deutscher Politik, in dem Sinn, wie er schon eine Reihe von Jahren früher an den General v. Gerlach geschrieben hatte: "Unste Politik hat keinen andern Exercitylay als Deutschland, schon unster geographischen Verwachsenheit wegen" (19. December 1853, Briefwechsel Gerlach's und Vismard's S. 128). Wie Preußens Zukunft nur in Deutschland, so lag ihm aber auch Deutschsand Zukunft nur in Preußen: "Es giebt nichts Deutschrech, als grade die Entwickung richtig verstandener preußischer Particularinteressen" (Denkschrift Wärz-April 1858, Poschinger III, 507).

Als ganz unvermeiblich erkannte er dabei die Gegnerschaft zwischen Preußen und Desterreich, so lange Desterreich den von ihm für Preußen beanipruchten deutschen Boden für sich haben wollte, und immer tehrt die Betonung diese Gegenfages in wachsender Schärfe in seinen Franksurter Berichten wieder bis zur Voraussicht einer letzten unausweichlichen Entscheidung zwischen beiden Rivalen.

Und auf durchaus aleichem Boben ftand hierin ber bamalige Bring von Breugen, noch ebe bie beiben Männer in andere als nur gelegentliche und porübergehende Berührung getommen maren. Gegenüber ben großbeutichen Schwärmereien König Friedrich Wilhelms IV. flang aus ben Meußerungen bes Bringen wie fein ceterum censeo ber Sat von bem biftorifden Beruf Breufens, bereinft an Die Spite Deutschlands zu treten. Wenn wir feine uns befannten, wenn auch burch ein Jahrzehnt getrennten Musführungen in einer Dentichrift vom 19. Mai 1850 (bei Onden I, 312) und in seiner Aufzeichnung über bas Gefprach mit Konig Mag von Bagern in Baben 1860 (ebb. 459-463, Sybel II, 363-365) zusammen= halten, fo iprach er fich taum weniger rund und entschieden als Bismard über Die Gegnerichaft Defterreiche gegen Breugen aus, und betonte in jener Dentichrift von 1850 fogar ausbrudlich die Rothwendigfeit, auch mit ben Baffen die bamalige beutsche Unionepolitit Breugene gegen die öfterreichischen Reindfeligkeiten zu vertheibigen.

Aber über biese ihnen beiben gemeinsamen Anschauungen über Preußens beutschen Berus und seinen Gegensat gegen Desterreich ging Bismard bebeutend hinaus, wenn er in Desterreich nur ben einen ber entschlossen zu bekämpsenden Widersacher sah, den anderen in den übrigen deutschen Aundesregierungen und mit ihnen im deutschen Aunde selbst.

In seiner großen Denkidrift vom Frühjahre 1858 führte Bismarct seine Gebanken barüber bahin aus: "Die preußischen Interessen fallen mit benen ber meisten Bundeständer, außer Desterreich, vollständig zusammen, aber nicht mit benen ber Bundesregirungen . . . . Die Eriftenz und Wirksamkeit

ber dreiunddreißig Regirungen außer Preußen und Desterreich sind das hauptsächliche, wenn auch legalberechtigte Hinderniß der frästigen Entwicklung Deutschlands. Preußen würde aber für die Erfüllung seiner Aufgabe in Deutschland erst volle Freiheit erlangen, wenn es aufhört, erheblichen Werth auf die Sympathien der mittelstaatlichen Regirungen zu legen.

Damit war eine Forberung ausgesprochen, bie uns in ben verschiedenften Bariationen in Bismard's officiellen und privaten Meußerungen ber fünfziger Jahre begegnet: Breugen fest weber bei Defterreich noch bei ber Defterreich folgenden Bundesmehrheit feinen Willen durch, weil ihm gegen fie bie Rraft ber Rudfichtelofigfeit fehlt, mit ber Defterreich feine Befolgichaft zusammenhält. "Die Schwäche unfrer Bofition liegt in der Ueberzeugung ber beutschen Cabinete von unfrer unerichopflichen Gutmuthigfeit. . . . Furcht und wieder Furcht ift bas Einzige, mas in ben Refibengen von München bis Budeburg Wirfung thut" (an Gerlach 25. October 1854, Briefm. 201, 203). Go mar fein Schlugergebniß, bag alle Unftrengungen Breugens, Die mittelftaatlichen Regierungen zu gewinnen, für immer erfolglos bleiben murben und jebe Rudfichtnahme auf ihre Buniche und Empfindlichkeiten für Breufen eine nublofe Gelbitbeidraufung fei (Dentider. 1858 Boich. III, 507, val. Brief an Schleinis 12. Mai 1859 BB. 81 f.).

Das aber war ber Punkt, in dem die Anschauungen Bismarck's und des Prinzen von Preußen trop ihrer sonstigen Uebereinstimmung für die deutsche Positit Preußens schroff einander gegenüber standen. Wenn auch von Berlin ein schärferer Wind wehte, seit der Prinz für den erkrankten König die Regierung führte, so wurzelte seine Gesinnung doch zu tief in der durch ein langes Leben gesetigten Pietät vor dem in Deutschland bestehenden Recht und vor den gemeinsamen Interessen des deutschen Fürstenstandes, als daß er sich zu einer solchen, mit allen diesen Uederlieferungen geradezu revolutionär brechenden Positit hätte sortreißen lassen können.

Richts widersprach der Auffassung Bismard's mehr, als bie prattische Bethätigung, die der Regent seiner Auffassung

bei der Monarchenbegegnung in Baden-Baden 1860 gab. Es lag in dem Sinne der von ihm gesorderten "moralischen Eroberungen" Preußens in Deutschland, daß er nicht etwa schross und rücksields mit seinen preußischen Forderungen vortrat, sondern vielmehr durch zarte und besorgte Rücksichtahne die Wöglichkeit von Mißbeutung und mistrauischer Berstimmung bei seinen fürstlichen Genossen auszuschließen suchte. Statt in Bismarch's Sinn seine Begegnung mit Napoleon in Baden-Baden als Pressonsmittel gegen die deutschen Fürsten zu benußen, lud er sie zu Zeugen dieser Begegnung ein und verzichtete um ihretwillen auf jeden Bortheil sür Preußen. Wie er dem König Max von Bayern andeutete, wollte er in dieser Beise das Mißtrauen gegen Preußen betämpsen, das jedes gemeinsame Handeln in Teutschland hinderte.

Daß aber Bismarck, ber eben an ben Ersolg solcher redlichen Bemühungen nicht glaubte, Recht hatte, das konnte schon das Rachspiel sehren, das die deutschen Könige dem Pringregenten in Baden bereiteten.

Jebenfalls gab die Scheibelinie zwischen dem Prinzen und Bismarck damals, im Jahre 1860, nicht die conservative Richtung von Bismarck's innerer, sondern die auticonservative Richtung seiner auswärtigen Politik. Wir dürsen wohl hier die Mittheilung der Coburger Tenkwürdigkeiten (II, 497) einfügen, wonach der Prinz selbst seinen Gegenfah zu Bismarck in der auswärtigen Politik stark betonte, als dessen Name ihm zu Beginn des italienischen Krieges von 1859 für das Ministerium des Auswärtigen genannt wurde: Visnarck müsse sich ganz verändern, wenn er zur Leitung des Auswärtigen berusen würde. "Denn das sehlte jest gerade noch, daß ein Mann das Ministerium übernimmt, der Alles auf den Kopfstellen wird."

Und in diesem Gegensat in der auswärtigen Politik sah Bismarck zwei Jahre später, im Sommer 1861, dasjenige, was den König von seiner Ernenung zum Minister zurückhielt. Zu Bismarck's eigenem lebhaften Mißbehagen war von dem für seine Berufung unermüdlich thätigen Roon "das

Commando an die Pferde" an ibn nach Betersburg ergangen. In eingebendem Schreiben vom 2. Juli 1861 (Roon's Denfm. II, 28-30) legte er baraufbin fein Berhältniß gur bamaligen preußischen Politik bar, und entsprechend feinen vorhin ftiggirten Unichauungen fant er ihren Sauptmangel barin, bak fie liberal in Breufen, confervatio im Ausland auftrete, die Rechte bes eigenen Konigs zu wohlfeil, Die fremder Fürften zu hoch halte: "eine natürliche Folge bes Dualismus zwischen ber conftitutionellen Richtung ber Minifter und ber legitimiftifchen, welche ber verfonliche Bille Seiner Majeftat unfrer ausmartigen Politit gab. . . . . Bon ben Fürftenhäusern von Reavel bis hanover wird und teins unfre Liebe banten, und wir üben an ihnen recht evangelische Teinbesliebe auf Roften ber Sicherheit bes eignen Thrones. 3ch bin meinem Fürften treu bis in die Waben, aber gegen alle andern fühle ich in teinem Blutetropfen eine Spur von Berbindlichkeit, ben Finger für fie aufzuheben. In Diefer Deutungsmeife fürchte ich von ber unfres allerquabigften Berrn foweit entfernt au fein, bag er mich ichwerlich jum Rathe feiner Rrone geeignet finden mird. Deshalb mird er mich, wenn überhaupt, lieber im Innern verwenden. Das bleibt fich aber meines Erachtens gang gleich, benn ich verspreche mir von ber Gesammtregirung teine gebeihlichen Resultate, wenn unfre auswärtige Saltung nicht fraftiger und unabhängiger von bnnaftischen Sumpathien wirb."

Anderthalb Bochen später war Bismard bei König Wischelm in Baden-Baden (11.—16. Juli), wo er nach mündslicher Unterredung dem König eine Denkschrift über die deutsche Frage einreichte, die er selbst den auf des Königs Befehl "flüchtig zu Papier gedrachten Inhalt einer Unterredung mit Sr. Wazestätt nannte (an v. Besow-Hohendorf, September 1861 BB. 126, Kohl I, 173). Wir kennen die Denkschrift nicht, aber welche Grundgedanken sie enthielt, unterliegt keinem Zweisel, zumal wir in etwas veränderter Form die alten Anschaungen ausgesprochen sinden in dem Brief an v. Besow-Hohendorf aus der zweiten Hälfte des September 1861, als Bismard ihm das Concept der Denkschrift jandte, um sich dadurch mit Nach-

brud gegen bas furz zuwer von ber conservativen Partei aufgestellte Programm auszusprechen.

Hiermit enden die uns bis dahin zur Verfügung stehenden authentischen Mittheilungen. Vielleicht dürsen wir die Vermuthung aussprechen, daß mit dieser Unterredung und der solgenden Denkschrichtift ein Einlenken des Wonarchen nach den Anschauungen Bismaarch's hin begonnen hat. Daß sie Eindruck gemacht hat, geht schon daraus hervor, daß Vismaarch sich am 2. October das "Concept des kleinen Aufjahes" von v. Below zurückerdittet, weil er "diese Arbeit näher ausssühren" soll (VB. 126). Ferner ist es nach einer so unumwundenen Betonung senes Gegensahes wie in dem Vrief au Roon vom 2. Juli aufsallend, daß in keiner der uns vorliegenden späteren Meinungsäußerungen Wismaarch's die zu seiner endlichen Berufung im September 1862 der alte Gegensah auch nur einmal angedeutet wird.

3m Mai 1862 mar ein Ministerium Bismard gang nabe, er war "fchon fo gut wie eingefangen für bas Minifterium" (BB. 132), als am 23. Dai feine Ernennung zum Gefandten in Baris erfolgte. Um Tag feiner Abreife, am 26., batte er auf Schlof Babelsberg eine Mubiens beim Ronig, wobei biefer ben Gebanten ber Berufung Bismard's wieber jum Ausbrud gebracht haben muß, nach Bismard's Neugerung in einem Briefe an Roon aus Baris, Bfingften 1862 (Denfw. II, 93): er warte, "ob ber Konig bei feiner Auffassung vom 26. v. D. bleibt ober fich anderweit verforgt"; ahnlich wie vorher (2. Juni, ebb. 91 f.): "3ch schmeichle mir immer noch mit ber Soffnung, baß ich Seiner Majeftat weniger unentbehrlich erscheinen werbe, wenn ich 3hm eine Beit lang aus ben Mugen bin, und bak fich noch ein bisher verkannter Staatsmann findet, ber mir ben Rang abläuft, bamit ich hier noch etwas reifer werbe" (vgl. an feine Gemablin BB. 133, 137). Und zwar icheint bes Ronigs Gebante gemefen zu fein, baf fein bamgliger Minifter bes Auswärtigen, Bernftorff, "je eber je lieber nach London jurudverlange" (ebb. 91 vgl. 51), bag alfo Bismard beffen freigeworbene Stellung erhalten follte. Dem Gebanten, ohne Borteseuille einzutreten, war Bismarck selbst sehr entgegen, wenn er sich auch "keines Dienstes und keiner Arbeit weigerte" (ebb. 95, vgl. 93, 97 f. 109). Jedoch schob sich die Ernennung während der solgenden Wochen wieder in weitere Ferne: "Der König ist, wie mir Vernstorff schreibt, zweiselshaft, ob ich während der gegenwärtigen Session nühlich sein könnte, und ob nicht meine Verusung, wenn sie überhaupt erfosgt, zum Winter auszuschieden sei" (au Roon 15. Jusi, a. a. D. 98). Auch Vismarck selbst erklärte seinen Eintritt im Juli sür zwecklos und ungeeignet, er rieth, zum "Zeigen eines neuen Batailsons in der ministeriellen Schlachtordnung" einen günsstigeren Woment abzuwarten (ebb. 98, 99, VV. 141).

Jebenfalls aber ist außer einem Eintritt ohne Porteseuille von teinem andern Ministerium sir Bismarck mehr die Rede, als von dem des Auswärtigen, so daß also die Bedenken, die 1859 der damalige Prinzregent und noch 1861 Bismarck selbst mit solchem Nachdruck betonten, geschwunden sein müssen: sie waren auch zurückgedrängt vor dem aufs Aeußerste gesteigerten inneren Kamps in Preußen, und gegenüber diesem Kanps war das neue Jögern des Königs im Sommer 1862 nicht mehr hervorgerusen durch die Sorge vor der anticonservativen deutsche Politik Bismarcks, sondern durch die Sorge, "durch dessen Eintritt in das Ministerium in eine extrem seudale Richtung sortgerissen zu werden."

Roon wurde schließlich der Bedenken und äußeren Gegenwirkungen Herr, am 23. September war die letzte entscheidende Audienz Bismarcks beim König, er übernahm die Leitung, aber ohne sich an ein beengendes Programm zu binden, wie es ber König zuerst gewünscht: zunächst gelte es die "Hauptstage" zu entscheiden, "ob in Preußen die Krone oder die Majorität des Abgeordnetenhauses regieren soll." (Allg. Zeit. 7. Oct. 1890.)

Wenn der alte Gegensat somit völlig zurückgetreten war, so ist doch zu bemerken, daß er das Jahr darauf noch einmal sich meldete bei dem Frankfurter Fürstencongreß von 1863. Wir wissen, daß nur nach schweren Kämpsen der König seinem

Minister das Opfer brachte, sich offen von der Gemeinsamkeit mit den in Frankfurt versammelten Fürsten zu lösen und ihre vom König von Sachsen ihm nach Baden-Baden überbrachte gemeinsame Einsadung abzuschnen. Seine Hatung in Baden-Baden 1863 wurde damit das Gegentheil von seiner Hatung in Baden-Baden 1860. Jedenfalls wissen wir mit Bestimmtheit, daß von diesem Augenblicke an König und Minister völlig eins waren in der Frage, die sie früher so start von einander geschieden hatte.

ക

# Kritische Beitrage gu den politischen Reben Bismarcks.

Don Dr. Borft Kohl.

## a) Bur Rede Bismarde vom 1. Juni 1847.

Für die am 30. Mai 1847 beginnende Debatte über verschiedene Antrage auf Abanderung der ständischen Gesetzgebung erbat sich herr d. Bismarck, der als Reduer der Rechten am 1. Juni auftrat (f. Reden I 11 ff.), Instruction von dem Generalmajor Leopold v. Gerlach und empfing sie in folgendem, handschriftlich von mir unter alten Papieren aufgefundenen Schriftlick:

Ich würde in der vorliegenden wichtigen Sache meine Bota etwa wie folgt abgeben:

1) Soll Se. Majestät um eine Abanderung oder Modis ficirung der Edicte vom 3. Februar überhaupt ges beten werden?

Rein! Es ift zu früh, es sehlt an Ersahrung, selbst die wirklich vorhandenen Mängel abzuändern. Se. Majestät haben wäterlich vor schneller Neuerung gewarnt und schon in der Autwort auf die Adresse die Bereitwilligkeit zu zweckmäßiger Modisication gezeigt, die in dem nächsten Landtage passender als jegt vorgenommen werden könne. Der Rechtspunkt ist sehr zweiselhaft, und soviel steht sehr, das eine buchstädliche Ersüllung des Edicts von 1820, Mitgarantie der Darsehen und Rechnungsvorlage, weniger reelle Betheiligung bei den Kinauzen einräumt als die Edicte vom 3. Februar. Durch das Recht der willkührlichen Steuererhebung kann jedesmahl die Verpsichung, die Mitgarantie und Bewilligung einer Antleihe einzusordern, umgangen werden; denn die Anleihe ist

im Bergleich mit ber Steuer, 3. B. einer Bermögensfteuer, wie fie 1809 erhoben wurde, eine Erleichterung.

Bor allen Dingen ift es illonal, Se. Majeftat mit diefen Bitten gu brangen.

#### 2) Beriodicität.

Ift höchstens Gr. Majestat anheimzugeben. Auch hierin ift Ge. Majestat durch die Antwort auf die Abresse ben Ständen entgegen gekommen durch die Berheisung, innerhalb vier Jahre den Landtag wieder zu versammeln.

Eine fürzere Periode von zwei oder ein Jahr ist fostbar (= fostspielig), für die Stände fästig, wodurch eine große Magahl der besten Abgeordneten, große Grundeigenthumer, Fabrikanten, Geschäftsmänner, besonders Landrätge genöthigt werden, sich vom Landtage zurückzuziehen, besonders aber sur die Berwaltung störend, die in einer beständigen Agitation gehalten wird und in die Unmöglichseit geräth, die so wichtigen currenten Geschäfte mit der nötsigen Sorgsamkeit und Festigkeit zu betreiben.

# 3) Sind bie Musichuffe mit der früheren Gefetgebung vereinbar?

Barum nicht? In vielen Ländern, Mecklenburg, selbst in unserm Lande (Brandoenburg, Hommern die Landslube) eristiren ständische Ausschüffe mit einer selbständigen Gewalt. Ob dieselben zweckmäßig, wilnischenwerth, ist eine andre Frage. Bunächst sind die Bereinigten Ausschüffe durch die Antwort auf die Abresse aspurinkt. Zedenfalls ist der nächste Landstag mehr als der jetige geeignet, siber die Zwecknäßigkeit und Stellung der Ausschüffe zu verhandeln.

Eventualiter: Se. Majestät zu bitten, den § 2 (in allen Berordnungen über die Bildung der Allgemeinen Ansichüssele): Die verfassungsmäßige Birtsamkeit der Produnzialstände, wie solche durch den Art. III des Geseus vom 5. Juni 1823 vorgeschrieben ist, erleidet durch den Ausschuß keine Beeinträchtigung, auf den Vereinigten Landtag anzuwenden [§ 9, 3(2)].

## 4) Die Staatsichulden Deputation

ist nach der Erflärung des Landtagscommissarins (p. 17 des Gutachtens) gang unversänglich. Daß diese Erflärung von Sr. Majestät bestätigt werde, mag gang zweednößig ein. Der Streit über die Anleihen im Fall eines Kriegs ist m. E. unpraktisch. Bei dem Beginn eines Kriegs werden selten Anleihen gemacht.

Man giebt Bons, Quittungen, Unweijungen, Unticipationen 2c. Die Zeit der Anleihen zur Regulirung der verwirrten Finanzen ift nach dem Kriege, was die Prenfische Kinanzgeschichte beweist.

### 5) Anthentische Declarationen

über § 4 bes Edicts vom 3. Februar fiber die Bildung des Bereinigten Landtags, § 9 Domainen und Regalien mögen gut sein. Auch ift Se. Majeftät, wie es nach den Erklärungen des Landtags Commissarius scheint, dazu bereit.

## 6) Bugiehung gu allen Steuern.

Rein! Die Mitwirfung ber Stände bei ben indirecten Stenern, den gollen u. f. w. wird durch das unbeschränkte Betitionsrecht gesichert. Dies Recht fann fehr angemeisen ausgeübt werden, so daß der Beirath der Stände vor jeder Boll-conferen, icon eingehoft worden ift.

Das Bochen auf die Rechte ber alten Stanbe in ben eingelnen Berrichaften, aus denen die Preugifden Canbe gufammengefett find, hat feinen Ginn. Dieje Stande hatten einen andern Urfprung und ein andres Berhaltniß als die jetigen. - Durch bas Ebict von 1823 ift eine Novation eingetreten, und bie alten Rechte find aufgegeben. Rein altes ftanbijches Corpus hat gegen bie damals gufammentretenden Provingialftande proteftirt, obicon mehre noch gang organifirt waren, g. B. die Rieberlaufit, Schwedifch- Bommern, Oftpreugen u. j. w. Die Stände des Bergogthums Sachsen waren unterm 8. Dezember 1817 eigen anerfannt. Die Ariftofraten, benen immer Schuld gegeben wird de n'avoir rien appris et rien oublié waren hier mehr auf Seite des Fortichritts als die liberale Seite des Bereinigten Landtags, welche1) ben Rechtsboden ftets in ben Befeten von 1815 und 1820, in den Befigergreifungs : Batenten u. f. w. fuchen und vergeffen, daß er entweder tiefer liegt 1653, 1663, ober baß die Befetgebung feit 1823 als die Bermittlung der organifirenden, erobernden, centralifirenden Beit von 1807 bis 1820 anerkannt merden muß. - Behen diefe herren bis in bas XVII. Jahrhundert gurud, jo muffen fie bamit beginnen, ben Laubtag jo ariftofratifch zu machen, als er bamgle gemefen fein wurde. Ein Grund aber, die Beschichte mit 1815 gu beginnen, liegt nicht bor. Der einzige verftanbige Beg ift ber, den das Bouvernement feit 1823 betreten, der der Bermittlung ber altern Beit mit ber neuen. - Benn man diefes Bringip

<sup>1)</sup> Aus ben Borten "liberale Seite" ift als Beziehungswort für bas Relativpronomen bie "Liberalen" zu entnehmen.

angreift, indem man einseitig auf 1815 und 1820 pocht, zerstört man den Rechtsboden, auf dem das Land seit dem Kriege zur Blüthe und zu einer festen politischen Freiheit gefommen ist. 1

## b) Bur Rede Bismarde vom 15. April 1850.

Fast alle Reben Bismards find Mugenblickeleiftungen, nicht die Frucht langer Meditation und forgfältiger Musarbeitung, jondern hervorgerufen burch bas Bedürfnig, die ben eignen Unfichten zuwiderlaufenden Meinungen politischer Beaner gu miberlegen ober ihre Angriffe in geiftvoller, oft scharf zugespitter Rede abzuwehren. Rurze Notizen, mährend ber Rebe bes Gegners auf's Papier geworfen, bilbeten meift ben Leitfaden für die Erwiderung; Die Ginkleidung des Gebankens in Worte blieb ber Eingebung bes Angenblicks überlaffen. Bei der Berausgabe ber Reden war ich mithin allein auf die amtlichen stenographischen Berichte angewiesen. Unter Diesen Umständen mar es mir boppelt interessant, als ich im porigen Commer unter Schönhausener Bavieren zwei vergilbte Blätter fand, die fich bei näherer Brüfung als die Rieder-Schrift einer Rebe erwiesen, Die Berr v. Bismard am 15. April 1850 als Abgeordneter zum Boltshaus in Erfurt gehalten hat. Die Ausarbeitung der Rebe erfplate, wie fich aus der Begugnahme auf eine Neußerung bes Abgeordneten v. Binde ergiebt. am 13. April; fie follte auch fchon an diefem Tage gehalten werben, boch tam Berr v. Bismarcf erft am 15. April gum Bort. Darin liegt es begründet, dag er die Rede fo nicht halten konnte, wie er fie niedergeschrieben hatte. Denn nachbem am 13. April bas Bolfshaus in fehr erregter Gigung alle Antrage ber Rechten auf Abanderung ber zur Revision porgelegten "Reichsverfassung" verworfen, dagegen die Intrage bes Referenten Camphaufen auf Ertheilung ber vollen und unbedingten Buftimmung zu ben Entwürfen einer Berfaffung und eines Bahlgesetes mit großer Majorität ange-

<sup>1)</sup> Bgl. bagu 2. v. Gerlach, Dentwürdigfeiten I, 119 f.

nommen hatte, mar eine Rebe gur Empfehlung jener Antrage nicht mehr am Blate. Es ftand im Biberfpruch mit bem Beichluß vom 13. April, wenn fich bas Boltshaus zwei Tage ipater anichictte, in bie Discuffion bes Berfaffungeentwurfs einzutreten, wenn andere bie Ginzelberathung nicht eine bloke Romödie mar, die die vorausgegangene en-bloc-Annahme nachträglich rechtfertigen follte. Berr v. Bismard verfäumte nicht, in einer Meußerung zur Geschäftsordnung bie Bersammlung barauf aufmerkfam zu machen, konnte aber die "nicht preußische Mehrheit" bes Saufes zu einer Menderung ihres Beschluffes natürlich nicht bewegen. Um fich und feine Bartei, wie er fagte, an den Redenbungen und varlamentarischen Evolutionen ber Berfammlung zu betheiligen, "felbft auf die Gefahr bin, baß bie bei biefer Gelegenheit zu faffenden Beichluffe auf bie prattifche Geftaltung Deutschlands ebensowenig Ginfluß haben follten" wie ber Beschluß vom 13. April, brachte er au mehreren Baragraphen bes Berfaffungeentwurfs Abanderungsantrage ein und nahm ju ihrer Begrundung wiederholt bas Bort. In Diefen Reben verwerthete er Theile feiner Rieberichrift vom 13. April in freier Wiebergabe. Gie find in bem folgenden Abdrud ber Aufzeichnung burch Berweifung auf die in meiner Ausgabe ber politischen Reben Bismards gebruckten Barallelitellen fenntlich gemacht. Die in Rlammern gefesten Borte find Erganzungen von meiner Sand.

Ich halte es mit mehren') der Herrn Borredner für ungewis, ob durch eine unbedingte Unnahme der Verfassung durch das hiesige Barlament dieselbe ohne Weitres in Wirksausteit tritt und zum — beispielsweise — Rassausischen oder Oldenburgischen Landesgeset werden würde, vielmehr scheinen dazu noch handlungen der Specialregirungen vorgergehn zu milsen, deren Herbeststützung von uns nicht abhängt. Dem verehrten Abgeordneten, bem gestern von der Rede seines Vorgäugers 1 o zu Muthe wurde, wie dem Schiller

<sup>1)</sup> Bismard fchreibt immer nur "mehren", nie "mehreren".

<sup>2)</sup> Abg. Frhr. v. Binde, vgl. meine Ausgabe ber Reben Bismards I, 231, Unm. 1.

<sup>3)</sup> Am 12. April; Bismarck schrieb also ben Entwurf für seine am 15. April gehaltene Rebe am 13. April nieber.

<sup>4)</sup> Des Abg. Stahl.

im Fauft, als ginge ihm ein Dublrad zc., muß ich barauf aufmertfam machen, baf bie landrechtlichen Lehren über Bertrage gmar volltommen mangebend fein mogen für einen anf einem Breufischen Martte gu ichliegenden Ochjenhandel, aber nicht für vollerrechtliche Berhandlungen, nicht für bas Staaterecht angerprengifder Staaten, nicht für ben Fall, mo mehr als zwei Contrabenten concurriren. 3ch weiß nicht, ob fich die Rammern aller betheiligten Staaten mit derfelben Refignation gebinden und verpflichtet haben, wie die Breugischen, das Resultat unfrer Beichluffe ohne Brufung und Bideriprucherecht für verbindlich anguerfennen, ich glaube es nicht, und Rammermajoritäten haben mitunter eine große Lentfamteit, wenn fie bon oben ber mit Beidid geleitet werben, und die Regirungen werden bas auch wiffen. Aber gang abgefehn von den Rammern, murbe ber vorliegende Entwurf ju feiner Rechtsgultigfeit in jedem Staate die Sanction des Landesherrn bedürfen, und wenn auch ein inamifchen in irgend einem ber betheiligten Staaten eingetretener Ministermechiel auf die Bultigfeit abgeschloffener Staatsvertrage ohne Einfluß bleibt, fo ift es doch mehr als fraglich, ob in Bezug auf einen bon dem abgetretenen Ministerium, wenn auch in Bemeinschaft mit andern Regirungen und auf Grund von Bertragen vorgelegten bloken Entwurf das neue Ministerium die Berpflichtung haben würde, die Berantwortung für die Musführung eines folchen Befet. entwurfs zu übernehmen. Ans welchem Grunde überhaupt die Annahme unfrerfeits die Dauer ber von ben Regirnngen eingegangenen Berpflichtungen auch nur um eine Stunde verlangern follte, ift aus dem Bortlaut der Bertrage nicht erfichtlich, vielmehr lagt fich behaupten, daß, wenn die Regirungen nicht erftens unferm Annahmebeichluffe die landesberrliche Sanction geben und zweitens unfern Antragen auf Berlangerung der urfprunglich fur ein Jahr gultigen Berabredung auf unbeftimmte Beit beitreten, dann demnach nach Ablauf des Jahres ohne Rudficht auf ben Entwurf nur die allgemeine Berpflichtung ber Regirungen unter einander ftehn bleibt, eine Berfaffung nach Maggabe des Entwurfs gu Stande gu bringen. Benn der Abgeordnete für Beffum, ich will fagen Bofum (lies: Bochum) 1) hier aus Breugischen Staatsschriften des jetigen Minifteriums das Entgegengefette ju beweifen fucht, fo liberrafcht mich bas, da ich mich ber Beit erinnere, wo diefer Abgeordnete auf die Beweistraft minifterieller Declarationen nicht viel gab.")

Gegen diese Gründe läßt sid, viel sagen, und ich mache sie nicht überall zu den meinigen, aber wenn man einmal von der Ansicht ausgeht, daß es unter den betheiligten Regirungen solche giebt,

<sup>1)</sup> Frbr. p. Binde.

<sup>2) 1847,</sup> f. Reben Bismarde I, 11 ff.

die nur nach Bormanden fuchen, ben angeblich eingegangenen Berpflichtungen zu entfommen, fo merben benen, die neben bem Billen aus eignen ober fremden Mitteln die Dacht fühlen, ihre Politif von der des 26. Dai ju lofen, die Grunde fo mohlfeil fein wie Brombeeren, und nach Beftreitung ber Competeng des fogenannten Reichsgerichts wird die ultima ratio regum bas einzige Rechtsmittel gur Prifung folder Grunde fein. Benn es in foldem Falle auch Bu unfrer innern Befriedigung beitragen tounte, daß wir nach unfrer Meinung boch eigentlich Recht haben, fo haben wir deshalb noch feine beutiche Ginheit ju Stande gebracht, benn mas foll in ber Bwifdenzeit aus diefer werden, wenn wir mit [bem Abgeordneten für] Krefeld1) Jahrhunderte warten wollen, um unfre durch den Bundesftaat gu erwerbenden Rechte geltend gu machen? 3ch dachte, es hatte Gile. Bir muffen baher m. E. die Gache anders angreifen; anftatt bier fpitfindig zu beduciren und ben Thatfachen und ben Cabinetten wie Archimedes gugurnfen: noli turbare circulos meos, und wie jener Sprafuser Brofeffor2) in folden theoretifchen 216ftractionen ums Leben gn fommen: follten wir lieber im Bege ber Revision das Mögliche von bem Unmöglichen zu fondern und auf Grund bes Erftern eine Bereinbarung gu geminnen fuchen, ber fich boch feiner entziehn fann, bem und insoweit ihm ber Unschluß ein Bedürfniß ift. Der Abgeordnete für Krefeld nimmt gwar an, ber Bundesitaat werde feinen nationalen Charafter andern, wenn er noch Theilnehmer einbuge; ich follte meinen, wenn ihm ichon einige zwanzig Millionen Deutsche fehlen, um vollftanbig national zu fein, fo fonnte der weitre Berluft von 11/2 Millionen feinen Charafter nicht wefentlich andern. Die andern find ohne Rrieg aber boch nicht zu haben, und foll einmal bas Schwert in die Bage geworfen werden, fo wird fein Gewicht burch einen Erfurter Majoritatsbeichluß nicht erheblich vermehrt werden.

Aus diesen Gründen halte ich die Borausseyung, daß mit der Annahme der Verfassung in diesem hause gewissermaßen der Schlagbaum gesallen, oder mit sem Woßgeordneten für Krefeld zu reden, das "Band der deutschen Bruderliebe" um die contrassirenden Staaten geschlungen sei, ») und gar mit Inbegriff der beiden schon ansgetretenen Königreiche, deren Abgeordneten sier Plätze reservirt sind, für unrichtig und jedensalls unpraktisch, und wir brauchen uns aus diesem Grunde nicht zu bereichen uns die Redisson zu ber

<sup>1)</sup> Bederath.

<sup>3)</sup> So nennt Bismard ben Sprafusaner Archimebes in ber Rebe vom. 17. April 1850, f. Reben I, 244.

<sup>3)</sup> G. Reben I, 231, Anm. 2.

fummern und Dinge in ber Berfaffung gut zu heißen, welche wir in unferm Gewiffen verwerfen.

Aber wenn ich hierin Unrecht hatte, wenn ber Berfaffungsentwurf in feiner jegigen Geftalt burch unfern Unnahmebeschluß mirtlich zu einer fur uns und die Regirungen fur immer gultigen Berfaffung gemacht wurde, fo murbe ber hohe Rath der befonnenften aller Rationen m. G. gehandelt haben, wie ein hitiger Fuchsjager, der über eine Mauer in den Sumpf fest, ohne angeben gu fonnen, wie er oder fein Bferd wieder heraustommen merden. 1) 3ch habe nicht nothig, diefen Sumpf zu beleuchten; bag in ihm Menichen nicht leben [fonnen] auf die Dauer, verhehlen fich die wenigsten von Ihnen. Riemand verhehlt fich die Dangel biefer Berfaffung, und wenn fie ben Demofraten nicht revolutionar genug ift, fo beweift das nur für die Unerfattlichfeit der Demofratie. Der herr Berichterstatter2) felbit bat fich in der erften Breufischen Rammer und auch namentlich in bem bort von ihm über die Sache erstatteten Bericht umfänglich barüber ausgesprochen und die Rammer barauf verwiesen, daß fie teinen Grund habe, die Intereffen Breugens in der dentichen Berfaffungsfrage vorfichtig ju übermachen, da dies die Aufgabe der Breugischen Abgeordneten in Erfurt fein merbe, 8) ein Bertrauen, welches ich biefe gu rechtfertigen bitte. 3ch will mich beshalb nicht auf ein fpecielles Gundenregifter Diefer Berfaffung einlaffen und nicht untersuchen, in wieweit ber fabenicheinige Rod einer Frangofifchen Juli-Conftitution auf den Leib Deutscher Ginbeit paffe, besonders wenn der obnebin ichwerfällige Dechanismus durch einen nach Majoritat enticheidenden und der Beilfur der Auflojung nicht zuganglichen Rorper in Geftalt bes Fürftenraths vermehrt und außerdem durch vierzig ober fünfzig Special-Rammern mit gufammen vielleicht mehren taufend Abgeordneten paralpfirt wird. 4)

Der Antrag, welcher die vermeintlichen Vortheile unbedingter Annahme mit den wirklichen einer Mevisson zu verbinden bemüßt ist, ändert m. E. nichts in der Lage der Dinge; er ist nichts als eine verkappte Annahme en bloc. Denn wenn es wirtlich Regirungen giebt, welche das Bündniß gelöst zu sehn wünschen, so werden solche, wenn sie die vielen andern ihnen zu Gebote stelpenden Mittel verschmähen sollten, schon deshalb das gesammte Resultat der Revisson verwerfen, damit Kreußen selbst das Beharren bei dem Bündniß auf die Dauer unerträglich werde, und jede noch so

<sup>1)</sup> S. Reben I, 236.

<sup>2)</sup> Aba. Camphaufen.

<sup>3)</sup> S. Reben I, 235 f.

<sup>4)</sup> Bal. Reben I, 235.

fleine Regirung ober Kammer kann das Resultat univer Weisheit kasser, wenn man ihr den Anstritt nicht gestatten will. Wir haben dann unive Zeit verloven und sind eben so weit, als wenn wir en bloc angenommen hätten. Ich sebe daher beides völlig gleich, mit der alleinigen Ansnahme, daß uns dies Bersahren einen erfreullichen Ueberblich der Berbesserungen gewähren würde, welche die Berjammlung erstrecht haben wilrde, wenn alle Regirungen sie adoptirt hätten. Aurz wir muffen auch in diesem Falle schließlich auf die angeblichen Bortheile der Annahme oder auf die der Revision verzichten.

Diejenigen, welche zu letterem bereit sind, schmeicheln sich mit der Hossinung, daß spätere Verbesserungen mit einer Majorität von zwei Dritteln die Jehler der Berjassung ausgleichen werden. Wer sich muthwillig in üble Lagen begiebt, in der investimmten Hossinung, daß sich edle Meuschen sinden werden, die ihn retten, ist noch nie sitr weise gehalten worden. Der verehrte Abgeordnete sin Kreseld wappnet sich gegen üble Eventualitäten in diesem Fall mit Kreseld wappnet sich gegen üble Aventualitäten in diesem Fall mit Kreseld wappnet sich gegen üble Genetualitäten in diesem Fall mit kreseld wappnet sich gegen üble Genetualitäten in diesem Fall mit kreseld wappnet ich gegen üble Genetualitäten in diesem Fall mit kreseld warden, welches ich sich oo oft an ihm zu bewundern Gelegenheit gehabt habe. Wögen bittre Täuschungen desselben ihn niemals veranlassen, sich in dumpfer Muthsosigseit in den "Schleier der Schwermuth") zu hillen.

3d fann mid bem Glauben nicht hingeben, daß namentlich die Bestimmungen, die ich als Preuge vorzugeweise schwer empfinde, Musficht auf eine baldige Menderung barbieten. 3ch wußte nicht, warum die übrigen Regirungen freiwillig in die Aufhebung ihrer überlegenen Berechtigungen im Staatenhaufe willigen follten. Sat doch jeder Berfuch, die bisherige ungerechte Infammenfetung bes Staatenhaufes auch nur gn erortern, im Bermaltungerathe wie natürlich ben entichiedenften Biderfpruch gefunden. Benn nun aber dem fo ift, fo mirben Gie, meine herrn ans Preugen und namentlich ans beffen Stammlandern, Ihren Bahlern gu Saufe fagen muffen, 2) daß Gie eingewilligt haben in die Dediatifirung unfres Ronigs in feinem eignen Lande, in feine Unterordnung unter ben Billen derjenigen Rammern, welche in den anfrichtig conftitutionellen Staaten unfrer Berbfindeten die indirecte Disposition über die Stimmen im Staaten- wie im Gurftenhaufe haben werden; daß auf Diefe Beije bei ber jetigen Lage ber Stimmen in bem Gurftenrathe, der Preugen wie die übrigen Bundeslander beherrichen

<sup>1)</sup> S. Reben I, 245, Unm. 2, Rebe Bismard's vom 17. April 1850.

<sup>2)</sup> Bgl. für bas Folgenbe Reben I, 236 f.

wird. Baden genan foviel ju fagen bat wie unfer Ronig, baf Die Staaten, welche augenblicklich die Stimmen 3. 4 und 5 im Rürftenrathe befeten. 1) mit aufammen fetwas] über drei Millionen Einwohner, ben Ronig ju jeder Sanction und jedem Borichlage wider feinen Billen gwingen fonnen und Ge. Maieftat ber Erecutor ber Beichluffe fein wird, Die er felbit nicht gebilligt bat.2) Sie werden Ihren Landeleuten fagen milfen, daß unfre Rach. barn in Rufunft uns regiren werben, baf ber Ronig Die Berrichaft über und in Butunft mit vier andern gleichberechtigten Stimmen theilt, daß ber Ronig, ber bor zwei Monaten die Breufifche Berfaffung beichmor, nun eine neue beichmoren foll, nach melder ein Babener im Gurftenrath funfschn und im Staatenbaufe vier Breufen aufwiegt, daß es im Bundesftaate funf Millionen politifch privilegirter und fechschn Millionen Ginwohner zweiter Rlaffe giebt. und daß die letteren die Breufen find, und bas in einer Reit, mo Ihre Mandanten von dem Borurtheil beherricht find, daß die Unftrengungen, die grade Breufen gemacht bat, fich aus dem Elend ber Revolution aufguraffen und feinem minder mächtigen Nachbar eine materielle ober moralifche Stute gu werben, bem Preufischen Bolle besondere Univruche verlieben, zu einer Reit, wo das Brenkische Deer noch ftolg ift auf ben ihm botirten Dant's) berjenigen, welche ein Jahr, ehe fie ihn botirten, die Ausführung bes Steinichen Antrage 4) ale Bedingung ihres Eintritte in das Ministerium ftellten. 3d murbe ben Muth nicht haben. Berfuchen Gie es mit diefer Berfaffung und Gie werden finden, daß der Breufifche Beift einem edlen Roft gleicht, welches . . . 8)

Es ist mir eine schmerzliche Ersahrung, diesen Bersassungsentwurf von Preußen und nicht bloß von nominessen, sondern von wahren Preußen vertheidigt und einen Preußischen General.

<sup>&#</sup>x27;) (3) Mürttemberg, Baben, beibe hoheuzollern, (4) Sachien, fächfische herzogtshümer, Reuß, Anhalt, Cemvargburg, (5) hannover, Braunschweig, Olbenburg, Bolftein, Baufeläbte.

<sup>2)</sup> Am Rande findet fich folgender Sat, dem in dem Text ber Rede fein Blat anzuweisen ist: Der Abgeordnete für Erefeld giebt zu, die Wilfred ver Executive erforbere, daß das Schatsboetschapt einemals gezwungen werde, gegen seine ausgesprochenen Ueberzeugungen zu handeln, wenn er auch diese Würde im concreten Jall nicht boch genug ansichlägt, um das Uebel groß zu finden, wenn es in dem Bundesstaat bennoch vorfommt.

<sup>3)</sup> G. Reben I, 238, Anm. 1.

<sup>4)</sup> C. Reben I, 238, Anm. 2.

<sup>3)</sup> Ju ergängen nach Reben I, 239: ben gewohnten Reiter und herrn mit mutfiger Freube trägt, ben unberufenen Conntaghreiter aber mitjammt feiner ichwarg-roth-gobenen Jäumung auf ben Canb fest.

<sup>6)</sup> p. Rabowis.

als vorzugsweisen Träger besselsen zu sehn; es ist mir — wie es ungästigen meiner Landsleute sein würde — ein bemütstigendes Gestüll gewesen, Bertreter von Fürsten, die ich in ihrem Rechtstreise ehre, die ich aber nicht als meine Landesherren erkenne, in obrigseitlicher Eigenschaft mir gegenüber zu sehn und dann beim Eintritt in diesen Saal unsre Sitze mit jenen Farben geschmüdt zu sehn, welche niemals die Farben des Deutschen Reichs, seit zwei Jahren aber die der Nevolution waren, Farben, die in meiner Heimath außer den Demokraten nur der Soldat in schnerzlichem Gehorsam trägt. 1)

<sup>1)</sup> Bum letten Abfat f. Reben I, 238.

# IV.

# Shronik

vom 17. September 1894 bis 16. September 1895.

# 1894.

23. September: Mehr als 1700 Westpreußen, herren und Damen, in Barzin, um dem Fürsten Bismarck zu huldigen (h. N. 24. 9. 1894 No. 225 A.-A., B. N. N. 24. 9. 1894 No. 483 M.-A.).

Eingeleitet wurde die huldigung durch den gemeinschaftlichen Gefang der "Oftwacht":

Aus Dentichlands Oftmark ziehn wir her, Bom Weichselftrom und Baltenmeer, Aus deutscher Ried'rung grünen Au'n, Bo Ritterburgen niederschau'n.
Ob Slawensturm und wild umtost, Ob Slawensturm und wild umtost,
Wir halten tren und sest die Bacht im Ost.

Durch bentiche herzen zuckt es schnell Und Aller Augen leuchten hell: Jum Hauptmann, der mit Deichen stark Bewehrt' des Reiches serne Mark. Ob Stawenflurm uns wild umtoft zc.

Das schwarze Kreuz im weißen Feld Trägst Du — ein Ordensritterheld, Im Schild führst Du ein Oreiblatt traut, Hir undeutsch Golf ein Wegefrant! Db Slawensurm uns wild untoft ze.

Ein Eichbaum ragit Du stolz und stark, Bom Wipfel deutsch bis in das Mark, Dem Baterland zur Frend' und Zier: Deil — Fürst und Borbild — Bismarck, Dir! Ob Slawensturm uns wild umtost, Ob Slawensturm uns wild umtost, Wir halten tren und sest de Wacht im Ost! Darauf verlas der Borfigende des Comités, Berr v. Foursnier aus Roscielec folgende Abreffe:

### Durchlauchtigfter Fürft!

Mit unserem innigsten und ergebensten Danke für das hochgeneigte Gestatten unseres Kommens nahen wir Westpreußen uns, um unserem Herzen Genüge zu thun. Schon vor Jahrese frist sühlten wir und gedrungen, Ew. Durchlaucht unsere Berehrung persönlich darzubringen; der ungünstige Gesundheitszustand Ew. Durchlancht vereitelte leider unser Bordoben. Wir danken dem himmel, daß er und die Wöglichseit geschenkt hat, unseren herzenswunsch jeht ersüllt zu sehen, und sind stolz darauf, die erste preußische Krovinz gewofen zu seint, welche ihre Dussellugung dem größten Manne Deutschlands darzubringen das Verlangen hatte.

Uniere Bergen ichlagen feit langen Jahren in glübender Begeisterung und ftolger Bewunderung Em. Durchlaucht entgegen; wir bliden ju Ihnen auf als zu unferem Ideal, junachft ju bem Menichen, bem Manne mit feinem Bollen und Ronnen, beffen unbeugiame Billens. und Thatfraft einem jeden von uns eine Leuchte fein muß fur feinen eigenen beicheidenen Birtungefreis. 218 im Jahre 1815 bas fable Licht bes übermuthigen Rorfen erlofch, ba ging an Brenfens, au Deutschlands Simmel ber Stern auf, welcher bon ber Borfehung bagu außerfeben mar, bereinft ber Leitftern bes großen beutichen Baterlandes gu werden, der es gum Blide, gum Ruhme und gu ber fo lange erfehnten Ginigfeit führen follte! Und diefer Stern, bas ift unfer Bismard, um ben uns die Welt beneidet, der ein Menfchenalter hindurch mit genialer Rraft die Befchice des Baterlandes geleitet hat und ber jest leuchtend bafteht in rubiger Große und Rlarheit, geliebt und bewundert von Millionen Bergen. Durchlauchtigfter Gurft! Beftpreußen, burch bas deutsche Schwert bereinft ber Barbarei entriffen, bat nach hundertjährigen blutigen Rampfen aus Bermuftung, Schutt und ranchenden Trummerhaufen fich mubfam jum Dafein burchgerungen. Im Stiche gelaffen vom Reich, niedergeschlagen an bem dufteren Tage von Tannenberg, murde unfer ungludliches Cand die Beute feines wilden Rachbarn, es murbe ber Tummelplat und das Opfer blutiger Eroberungs, und Plünderungszüge, welche es gerftampften und ausjogen bis auf bas Dart. - Da erichien einer Sonne gleich, bon Gott gefandt, erwarmend und belebend, bas leuchtende und gefegnete Scepter ber Sobengollern! Albrecht von Brandenburg fettete den Often an die Geschicke feines haufes; der große Aurfürft, ber Schöpfer des preugischen Staates, brachte zuerft die beutsche Dacht gur Beltung. Bor allem aber mar es ber Benins des großen Friedrich, fein Beift

1894.

und feine Thatfraft, welche das Land retteten, daß es gleich einem Phonix aus ber Afche neu erftand. Aber diefe langen harten Rampfe hatten ein gabes und tapferes Bolf erzogen, bas herrlich fich bemahren follte. 218 bas Strafgericht Gottes ben forfifden Groberer auf den eifigen Feldern des Rordens traf, als die Trümmer feines fo ftolgen Beeres durch unfer ausgejogenes Land flohen, ba mar es unfer Bolf, das allen voran und im Berein mit der Schwesterproping aufstand, fich erhob. das ungegahlte Opfer brachte und ben Reind, den es bereits mit blutigen Ropfen aus feinen Beften geworfen, aus bem Lande feate.

Rest und stark ist jest die Wehr, welche die deutsche Oftmart ichutt, tren balt fie an ber Beichiel Bacht! Bas beutiche Tapferfeit errungen, mas deutsche Arbeit und deutscher Gleiß gegründet haben, das halten wir unverbrüchlich feft!

Aber auch die Friedensarbeit fordert Rampf und Tapferfeit heraus. Schwer leidet das edle Bewerbe, dem weitaus der größte Theil unferer Bevolkerung angehort, die Landwirthichaft. Rlimatiiche Ginfluffe, elementare Gewalten tragen mit dagu bei, dem Candwirth die Früchte feines Ringens gu verfümmern.

Mit um fo innigerem Dante erfüllte uns bas marme Jutereffe, das reiche Berftandnig und die Fürforge, welche Em. Durchlaucht ftets biefem fo wichtigen Gewerbe in gleicher Beife wie den übrigen Berufsfreifen entgegen gebracht haben.

Betragen von dem unbegrenzten und unerschütterlichen Bertrauen unferes unvergeflichen Belbenfaifers haben Em. Durchlaucht bas unfterbliche Berdienft, bas bentiche Baterland jo groß und machtvoll gestaltet gu haben, bas Bochgefühl ber Bufammengehörigkeit in eines jeden Deutschen Bruft nen gewecht und neu belebt, das Deutschthum an den Grengen, der Anmagung und Begehrlichfeit fremder Elemente gegenüber, machtig geftarft und gefördert zu haben.

Dem beißen Daute von Millionen Bergen für alles Große und Berrliche, mas Em. Durchlaucht für unfer ichones beutiches Baterland gethan, fugen wir unferen ichuldigen Tribut bingu. und diefer Dant wird fortleben, er wird fich vererben von Beichlecht zu Beschlecht, soweit die beutsche Runge flingt und soweit fie jemals flingen wird.

Der Fürft beantwortete die Ansprache mit folgender Rebe:

Meine herrn und Damen! Ich fühle mich hoch geehrt burch Ihre Begrugung und erfreut; boch geehrt, bag Gie bie Beite bes Begs, Die Unbilben bes Betters nicht gescheut haben, um mich heut hier zu begrüßen, ledig: lich angezogen burch bas Gefühl bes gegenseitigen Bohlwollens und ber beiberseitigen Liebe jum gemeinsamen Baterlande. (Bravo!) Keiner von Ihnen hat von mir etwas zu hoffen, zu fürchten ober zu erwarten, mas ihn irgendwie bagu treiben fonnte, mir die hohe Ehre gu erzeigen, die mir heut widerfahrt. - Es ift lediglich bas Gefühl ber gemeinsamen Liebe jum Baterlande, mas uns heut hier zusammenführt (Bravo!), und beshalb um fo erhebenber für mich, bag meine Berion gur Abreffe biefer Meugerung gemählt wirb. Es ift bas eine Muszeichnung, bie, fo viel ich weiß, noch teinem meiner Borganger und Collegen im preußischen Ministerium miberfahren ift, baß im Dienste ober fünf Jahre nach Ausscheiben aus bem Dienste ihm eine Anerkennung ber Art ju Theil murbe, wie fie mir von Ihnen ichon im vorigen Jahre zugebacht war und heut zu Theil wird, wie fie mir bor acht Tagen von unfern Bojener Landeleuten gu Theil murbe 1), und wie ich fie aus bem Beften und Guben bes beutschen Reiches fast ausnahmslos erfahren habe. Es ift für mich erhebend, zugleich auch etwas beichamend, baf meine Leiftungen eine jo bobe Anerkennung finden. 3ch habe nichts gethan als meine Schuldigkeit im Dienfte eines Berrn, bem ich gern biente und mit bem mich bas Gefühl gegenseitiger Treue verband.

Es sind acht Tage her, daß unfre Landsleute aus Posen mich an derselben Stelle hier besuchten, und wir haben seitbem Gelegenheit gehabt, in der deutschen und in der polnischen Presse mannigsache Neußerungen unfrer Feinde und unfrer Freunde über diesen Vorgang zu sesen. Im Ganzen kann ich wohl sagen — verzeihn Sie, wenn

<sup>1)</sup> Siehe B.-3. I 314 ff.

ich mich bedecke, meine Damen (Auftimmung), ich bin noch nicht gang fo gefund, wie ich gerne fein möchte, und wenn bie Berrn fich auch bededen wollten (Rufe: Rein! nein!), fo murbe ich mich berechtigter fuhlen - ift es mir eine Freude gemejen, ju febn, daß die meiften Neugerungen in ber beutiden Breffe auch felbit von folden Seiten, bei benen ich sonit nicht immer Boblwollen finde, boch in Diefer unfrer Begegnung von vor acht Tagen einen Musbruch nationaler Gefinnung erkannt haben, gegen ben bas Uebelwollen ber Barteiunterichiebe nicht Stand hielt, fonbern fie haben fich unbedingt bagu befannt. Die volnische Breffe natürlich nicht; fie brudte bei biefer Belegenheit in erfter Linie ihre Bermunderung aus, bag ich mich nicht ftarter ausgebrudt hatte beut bor acht Tagen (Beiterfeit), mit andern Borten: baß ich mich gegen bie Bestrebungen bes polnischen Junkerthums nicht gröber ausgesprochen habe (lebhafte Beiterfeit). Gie haben alio boch bas Befühl. baß bas zu ermarten gemejen mare. (Sehr gut!) Es ift bas ichlechte Gemiffen, mas aus ihnen fpricht. Gie maren auf eine icharfere Rritit noch gefaßt im Bewußtfein ihrer eignen Thaten, Die fie fürglich in Lemberg bethätigt und ausgeiprochen haben.

Die polnische Salachta - ich beidrante meine Rritit auf ben polnischen Abel - hat mit ber Socialbemofratie bas gemein, baß fie ihre letten Riele nicht offen barlegt. Aber es ift boch offenbar wieder ein Unterschied; Die Socialbemotratie verschweigt fie, weil fie fie felbit nicht tennt und nicht weiß, mas fie barüber fagen foll; die polnischen herrn wiffen es aber gang genau, konnen aber nicht bicht halten. (Seiterfeit.) Das flingt überall beraus: jest neuerdinge in Lemberg und sonft auch bei une in Bofen ichwebt ihnen immer vor die Biederherftellung ber alten polnischen Abelerepublit, in einer Ausbehnung vom Schwarzen bis zum Baltischen Meere, 33 Millionen, bas ift ihnen gang geläufig, und wenn es einftweilen auch nur fleine Anfange find von einem Bufferstagt, wie fie es nennen und mit beffen Eventualität fich manche beutiche

Bolenfreunde befreunden, alfo entweder ein polnisches Ronigreich ober eine Republit, wie die alte Bezeichnung lautet, bestehend aus bem heutigen Congregpolen mit Warschau als Hauptstadt und Lemberg als Zubehör. 3ch weiß zwar nicht, wie auch diese geringere und anfängliche Etappe für ein Grofpolen erreicht werben follte ohne einen vollständigen Rusammenbruch aller europäischen Berhaltniffe. 3ch will mich auch in bas "wie" nicht vertiefen, ebensowenig wie die Bolen fich barüber flar find, wie bies erreicht werden foll. Aber nehmen wir einmal an, daß es auch ohne große europäische Convulsionen möglich mare, ein vergrößertes Bergogthum Barichau, ein Königreich Bolen mit Barichau und Lemberg als Sauptstädten berauftellen - mas mare bann für und bie Folge bavon, ich will garnicht fagen für Deftreich? Es ware ein Bfahl im Fleische für Deftreich und vor allen Dingen ein Berberb unfrer neuen und, wie ich hoffe, bauernden Bundesgenoffenschaft mit Deftreich, wenn unter öftreichischer Megibe ein folches neues Congregpolen geschaffen werben follte. Die Schwierigteiten ber öftreichisch-unggrifchen Mongrchie würden in einem jolden Kalle bis gur Unmöglichkeit complicirt werden burch bie nie zu befriedigenden Unfprüche Diefer britten Dacht in ber Trias Ungarn, Cisleithaufen und Polen.

Aber ich spreche über eine Utopie, die ja ganz unerreichbar ist. Wie sollte man dazu kommen? Aber wenn
es erreichbar wäre selbst im Frieden, so wäre es sir uns
ein Ungläd. Für mıs ift meiner Ueberzeugung nach —
nud ich stehe seit vierzig Jahren in der großen europäischen
Politit — die russisch Nachbarichaft zwar oft undequem
und bedeuklich, aber doch noch lauge nicht in dem Maße,
wie es eine polnische sein würde. (Lebhaster Beisall.) Und wenn ich die Wahl zwiichen beiden habe, so ziehe ich
immer noch vor, mit dem Jaren in St. Petersdurg zu
verhandeln zu haben, als mit der Szlachta in Barichau.
Es liegt das ja nicht im Bereiche der Wahrscheinlichseit
und Wöglichkeiten, und ich spreche von phantastischen Con-

jecturen, aber die Polen rechnen damit, sprechen davon und glauben baran und werden barin zuweilen ermuthigt durch deutsche Gutmuthigkeit und beutsches Wohlwollen. (Gebr richtia!)

1894.

Das ift, was ich hauptfächlich betone, wogegen ich immer fampfe: gegen ben Reft von Glauben an bas polnische Junkerthum, der fich bei manchen deutschen Liberalen doch immer noch porfindet. Es ist immer ein Irrthum: ein Schubstaat gegen eine ruffische Invasion ift felbit bas starte Grofpolen von vor 1772 nie gewesen. Die ruffifchen Armeen marichirten nach Borndorf und Runer8borf nach ihrem Belieben quer burch Bolen hindurch, und Riemand hielt fie auf. Und die Frangofen, wie fie fich im Rriege mit Rugland befanden und auf den Rudaug geriethen, haben bei ihren polnischen Freunden burchaus fein Repli und feinen Salt gefunden: fie haben fich nicht aufhalten laffen. Die Bolen haben fich tapfer geschlagen in ben Jahren 30 und 31; aber bas mar eine geschulte polnische Armee unter Leitung bes Groffürften Conftantin, ber fich innerlich freute, wenn die von ihm vorzüglich einerercirte, rein polnifche Armee ben Ruffen gegenüber Siege gewann, und der fich die Sande barüber rieb, baß feine Polen dies thaten. (Bort! hort!) Ohne eine jolche, ein halbes Menichenalter bauernde Schulung, wie sie bie polnische Armee damals hatte — und sie war wirklich eine für bamals gute Truppe -, maren felbft bie Leiftungen von 1831 nicht möglich gewesen. Und sie waren boch nicht einmal nachhaltig; Die Bolen fonnten fich felbft in Diefer Rothlage unter einander nicht vertragen. Im Frieden, fo lange fie bem gebulbigen Deutschen gegenüberitehn, ba find fie ichon einig; aber fowie fie frei find, bas Terrain für fich allein haben, ba werben fie uneinig; fo murbe es auch fpäter fein.

Run, ich fpreche immer nicht in der Soffnung und in der unfruchtbaren Absicht, den polnischen Abel zu gewinnen und zu bekehren, sondern ich spreche nur in ber Soffnung, bei unfern beutichen Landsleuten ben letten

Reft von Bolensympathie, von Sympathie für Bolonifirung und für bas polnische Junterthum zu befampfen und ausgurotten und meine beutschen Landsleute zu bewegen, baf fie gegenüber diefen phantaftischen Beftrebungen und Sympathien fest zusammenhalten und fie fich auch nicht bis an ben Mantel tommen laffen (Beiterteit und Beifall), viel weniger bis ins Berg binein, wie es bei uns mitunter früher geschehn ift. (Lebhafte Zuftinmung.) Der beutsche Liberale hat immer für ben preußischen Abel, sobalb er ihm nicht bequem war, fofort die Bezeichnung "Junterthum" bereit gehabt: pon bem polnischen Abel, ber ja viel mehr Junter ift, ale ber preufische und beutsche es je in feinem Leben mar und fein tonnte, haben fie immer nur von "nationalen Bestrebungen" gesprochen, mahrend bie gangen polnischen Beftrebungen, gegen bie wir zu tampfen haben, reine Raftenbestrebungen find, für die Rafte bes Abels gegen bie andern. Wir fonnten ohne ben Mbel und Die Beiftlichkeit mit ber Maffe ber polnischen Bevolkerung volltommen im Frieden leben; fie murde fur bie Bohlthaten eines geordneten, gesehmäßig lebenben Staates, für Die Doglichkeit, auch gegenüber ben ftartften Dagnaten Recht zu finden, bantbar fein. Das fehn fie, und fie berlangen nicht mehr; fie find auch nicht offenfiv gegen bas Deutschthum. Difenfiv ift nur ber Abel, und bas Deutschthum hat fich bisher gegen biefe Angriffe immer befenfiv verhalten.

Wir sind immer besensiv gegenüber den Polen gewesen, und wenn wir einmal einen Borstoß gemacht haben, wie mit dem Ankaufsgeset, so haben wir sofort in unsern Reihen Leute gehabt, die ein schlechtes Gewissen hatten. Ob dieses Geset den Polen ein Aergerniß ist, daraufkommt es gar nicht an. Dieses Ankaufsgeset ist ein Bestreben gewesen, mit unsern unversöhnlichen Gegner dort, mit dem Abel, in einer freundlichen Weise aufzurämmen. (Große Heitefeit.) Es liegt nicht in unsere Sitte, zu consisieren oder zu verjagen oder ein Geset zu geben, wonach jeder polnische Gebelmann in bestimmter Zeit sein Gut vers

tausen muß; sondern wir geben ihnen den Preis ihres Gutes. Wir sind, wie ich glaube, etwas zu eilig in der Sache vorgegangen; daß der Fonds bewilligt wurde vom Landtage, war ja sehr erfreulich, aber man hatte zu viel Eile, ihn zu verwenden. Man wollte sosort schon am Donnerstag die Früchte von dem sehn, was am Montag gesäet worden war. Man hätte sich Zeit lassen sollen. Mit der Zeit, auf dem Bege der Rentengüter, sand es sich jawohl, daß man in Auhe eine, wenn nicht deutsche, so doch deutschtrene Bevölkerung allmählich herstellen konnte, nud ich glaube, man mußte zuerst das Haufen, dann den angekauften Besit das Nauptobject ankausen, dann den angekauften Besit des Abels in Händen behalten und sich dann Zeit lassen, ihn nach Umständen zu benuben. Aber Ueberhastung ist ia immer ein Unglück.

Run, meine Berren, ich habe vorhin bas Phantafiegebilbe eines polniichen Stagtes, wie er, glaube ich, nie entstehn wird, aber ein Phantasiegebilbe, mit bem boch manche unfrer Landsleute als Möglichkeit rechnen, ausgemalt. Wenn bas ber Fall mare, fo murben grabe Gie in Beftpreußen bas Sauptobiect ber Berfuchung für polnische Begehrlichkeit fein. Danzig ift für einen polnischen Staat mit Barichau ein noch bringenberes Bedürfniß als Boien. Boien, merben bie Bolen benten, läuft ihnen nicht meg, benn ba ift ein Ergbifchof (große Beiterkeit); aber Dangig ift die erfte Stadt, die ein Barichauer Staat an ber Geefufte haben mußte, und fie murben nicht eher Rube haben. Der Thatfache, bag Bestpreußen nie ursprünglich gu Bolen gehört hat, mahrend Boien bagu gehörte, fteht alio bas großere Bedürfnik eines polnifden Reiches nach Dangig gegenüber, und Gie wurden, wenn wir jemals Schiffbruch mit ben bisherigen europäischen Buftanben litten, in Dangig weit gefährbeter fein als in Bofen, obwohl ber Anspruch auf Danzig ein minderer ift. Bofen ift polnischer Befit gemesen, Bestpreußen ursprünglich nicht.

Auf bem rechten Ufer ber Weichfel wohnten die Preußen, gegen die Herzog Konrad von Majovien den deutschen Orden zu Hulfe rief, weil er sich ihrer nicht selbst erwehren tonnte, und der bentiche Orben hat das Land auf bem rechten Ufer ber Weichsel ben beibnischen Breugen abgewonnen und civilifirt und hat einen Orbensitaat gegründet. ber im 14. Jahrhundert von der Reumart bis nach Githland reichte und eine ber mächtigften und bor allen Dingen eins ber blühenbiten und civilifirteften Reiche bes bamaligen Europa war. 3ch brauche Ihnen die Geschichte Ihres Landes nicht zu erzählen, fie ift Ihnen nicht fremb. Auch auf bem linten Beichselufer mar tein polnischer Befit. Pommern reichte bis an die Beichsel; bas, mas man jest Bomerellen nennt, ftand unter einer Seitenlinie ber pommerichen Bergoge, an ber bie Bolen feinen Antheil hatten, und fiel, ale fie ausstarb mit Deftevin und Swantopolf, an die Erblinie von Waldemar, Markarafen von Brandenburg, ale Lehnsberrn gurud. Diefer tonnte fich nicht halten in ben Rämpfen, Die er bort hatte, und trat bas Land vertragsmäßig an ben beutichen Orben ab. Co ift ber Linksweichseltheil von Beftpreugen benn ichließlich an den beutschen Orden und mit Bestpreußen im Frieden pon Thorn an Polen gefommen. Auf Dieje Beije haben bie Bolen es erhalten.

Aber wenn man beut die polnischen Zeitungen lieft, jo geht baraus hervor, bag man in Bolen annimmt, es mare gang Breugen von Bolen bevoltert gemejen, und als ob Breußen zu Bolen gehört hätte und burch bas "mörberifche Schwert bes beutichen Orbens" bingeopfert und vernichtet worden ware. Umgefehrt, Breugen war ein Sort beutscher Cultur, Bestpreußen, namentlich am rechten Beichselufer, ein beutsches Land, und bie Bolen haben es bei ber Eroberung vermüftet, erobert theile burch Gelb: fie fauften ben aufrührerischen Golbnern die Burg Marienburg ab und erfturmten die Stadt Marienburg. Ein Beweis, wie anders die Bolen verfahren, als die Deutschen, geht baraus hervor, bag fie ben tapfern Bürgermeifter von Marienburg, er bief Blume. gefangen und auf's Schaffot gebracht und enthauptet haben. Gie vermufteten nachher bas öftliche Weichselufer in ihren

Rriegen mit Schweben, und auf biefen Branbftatten murben Nationalpolen, entlaffene Beercorps, Regimenter mit Offizieren und Mannichaften augesett. Daburch entitand ber Bolonismus in biefem uripringlich beutiden Lande, und bak er fo einbringen tonnte in bies urfpringlich beutsche Land. war ja nur bas Ergebnig ber Uneinigkeit innerhalb bes Orbenslaubes. Der Orben mar ein hinreichend mächtiges Gebilbe, um fich ber Bolen mitjammt Jagiello von Litthauen zu erwehren, wenn feine Ginfaffen und Unterthanen an ihm hielten. Es mar bamals ber Abfall ber Stabte und ber Ritterichaft unter Johann von Bonfen, Die zu ben Bolen übergingen, ein Abfall, ber vielleicht berechtigt mar burch bie Migregirung bes Orbens, furg es mar Bruch und Zwiespalt innerhalb biejes mächtigen bentichen Orben&= stagtes nothwendig, um ben Ginbruch ber Bolen an geftatten. Bolen hat bieje Lanber bamale burch Echmert, Bestechung und innern Aufruhr gewonnen, und es tann fich nicht beflagen, wenn es fie nachher burch bas Schwert wieder verloren hat. Wir besiten fie feit 1815 und werden fie hoffentlich in einigen Jahrhunderten immer noch befinen. (Beifall.)

1894

3ch habe baran immer geglanbt, aber meine Soffnung einer günftigen Entwicklung ber Cache fteht heute umfoviel fefter, wenn ich mir bie Neugerungen Er. Majeftat bes Raifers in Königeberg und Marienburg zum 17. Armeecorps und zu seinen Offizieren und gestern in Thorn vergegenwärtige. (Lebhafter Beifall.) - 3ch barf annehmen, bag, mas Geine Majestät gestern in Thorn gerebet hat, fich mit ber Schnelligfeit bes Telegraphen hinreichend verbreitet hat, um Ihnen nichts Renes zu fein. Gie miffen es Alle. (Rufe: Jamobl!) Alfo wenn wir nicht in ber Uneinigkeit bes beutschen Ordens vom 15. Sahrhundert, iondern in der Beichloffenbeit, Die Die beutiche Nation im Bunde mit ihren Fürsten und ihrem Raifer bilbet, bem Bolonismus gegennbertreten, fo tann eine ernfte Befahr für und nicht mehr vorliegen. Sie ift übermunden, fobald biefer Ginflang ber amtlichen und der nationalen lleberzenanna innerhalb der bentichen

Länder den Poten gegenüber constatirt ist. Dann wird die ganze Potengesahr auf ihr natürliches Berhältniß zurücksgesührt, das einer bedauerlichen, aber doch dem gesammten deutschen Reichstörper gegenüber schwachen Opposition, und einer Opposition, die nicht die Anssicht hat, in welcher Seine Majestät in Königsberg einer solchen Berechtigung zusprach, nämlich, daß sie vielleicht durch den Kaiser genehmigt und rehabilitirt werden könnte. So verstehe ich die Königsberger Kenserung des Kaisers, in der er sagt: "Eine Opposition ist nur berechtigt, in der der Kaiser an der Spise steht."

Run, viele Zeitungen halten bas für ein contradictio in adjecto, für eine Unmöglichkeit. Wir haben es boch erlebt, ich will nur die Beiten nennen : gnr Beit bes Benerale Nort und ber preußischen - Auflehnung, tann man wohl fagen, gegen Friedrich Wilhelm III., indem Die Stände fich conftituirten in Ronigeberg und baburch ben erften Unftog zu unfern Freiheitetriegen und zu unfrer großartigen Entwicklung von 1813 gaben, Die glorreiche Beit ber Broving Breugen, auf Die Gie anch in Ihrer Anrede an mich eben anspielten. Dieje Opposition, Die barin lag - es war mehr wie Dopolition, es war Aufstand -, war ja gang unmöglich, wenn man nicht innerlich ficher war, die königliche Buftimmung bagn gu haben und ben Rönig in die Lage gu bringen, bag er bieje, wie die Englander fagen, "tonigliche Opposition" gur amtlichen Auffassung machte, nach Brestan ging und bie Sache annahm. 3ch will nicht weiter gehn: wir haben es 48/49 wieber erlebt mit Friedrich Wilhelm IV., bag Dopositionen ftattfanben, bie fich bewißt maren, ben König entweder als ihren geheimen Oberen gn haben, ober boch überzeugt maren, bag fie ihn gewinnen würden als folden. Und fo fann auch meines Erachtens eine confervative Opposition bei uns unr bann ftattfinden, wenn fie immer getragen ift von ber hoffunng, ben Konig für ihre Cache an gewinnen. (Großer Beifall.) Go tann fie nur gemeint fein, und fo follten wir nicht blos bem Ronig gegenüber, fondern auch unsern Landssleuten gegenüber ums zur Regel machen, daß wir nicht mit bittern Reden in der Presse und im Parsament gegenseitig uns zu kränken suchen, sondern daß wir immer als lehtes Ziel im Auge haben, ums gegenseitig zu gewinnen, und daß wir nie den Gegner so verleben, daß jedes Band zwischen uns zerrissen ist.

1894

Dabei habe ich nur folche Gegner im Ginne, Die ben Staat und die Monarchie überhaupt wollen, also furz nach preußischen Begriffen tonigstreue Begner, von andern fpreche ich nicht, mit benen ift fein Bertrag, (Großer Beifall.) Db Se. Maieftat ber Ronia in bem bergerhebenben Aufruf gum Rampfe gegen die Barteien bes Umfturges auch bas polniiche Junterthum mitgemeint bat, bas laffe ich unentichieben, aber für und ift bie polnische Abelspartei eine Bartei bes Umiturges, benn fie erftrebt ben Umiturg bes Bestehenden. Bir tonnen unserfeits ben Ruftand, ber ben herrn porichwebt, nicht pertragen. Bir muffen auf Tob und Leben bagegen fampfen. Es wird babin nicht fommen. es wird zu feinem Ramvie tommen, jobald wir Dentiche unter und und mit unferm Raifer und ben beutichen Fürften einig bleiben. Es ift für und und bie Gefinnung, Die Gie bergeführt bat, ein bergerhebender Moment, in bem wir und ju fagen berechtigt find, bag Ge. Majeftat ber Raifer und Ronig fie theilt. Gott erhalte fie, Gott forbere fie. Gott gebe bem Raifer Rathe und Diener, Die bereit find und une biefe Bereitwilligfeit zeigen, im Ginne biefes faiferlichen Programme zu handeln. (Stürmischer Beifall.) In Diejem Sinne bitte ich Gie, mit mir einguftimmen in ein Soch auf Ge. Majeftat ben Raifer. Gott ichute 3bn! (Stürmische Sochrufe.)

Nachdem der Fürst geendet hatte und die stürmischen Hochruse verklungen waren, trat im Namen der Frauen Westpreußens Frau Geheinnath Gerlich vor die Fürstin und begrüßte sie mit solgender Ansprache:

Bestpreußens Frauen grüßen Dich, erhabne Fürstin, Die treu Du stets gestanden hast zu unserm Gelden, Auf den das Baterland mit Stolz und Ehrsurcht blickt. Du warft an feiner Geite, als in beifen Rampfen, Er, dienend feinem Bolf und Ronig, fich vergehrte, Du ftablteft ihm den Duth, Du gabit ihm Rraft, Wenn er allein einer Belt von Reinden fich ermehrte, Und ftille Bengin mareft Du bon feinem Gieg Und wie durch alle Lande fein Ruhm gum Gipfel ftieg. Best fteht 3hr da vereint, - verehrt, geliebt, bewundert, Bie eine machtige Gaule überragend das Jahrhundert. Go grußen wir Dich, Fürftin benticher Frauen, Die Du folch behres Borbild uns gegeben haft. Wie Du fo treu, fo wollen auch wir zu unfern Mannern, Beftpreugens Frau'n, im Rampf um unfer Boltsthum ftehn. Bir wollen in ihren Bergen bes Deutschthums beil'ge Flamme Stets nahren und erhalten, daß fie nie verlifcht, Und wollen Rraft und Duth in ihnen frets beleben, Benn Deutschlands Reinde uns mit bag und Reid umdrau'n. Dann fteben wir gufammen, das follft Du ficher glauben, Bir halten fest an Deinem Beifpiel und dem Bort: Weftpreugens Gohn' und Tochter fürchten ihren Gott, Conft aber Richts, gar Richts, auf Diefer weiten Belt. Beil, Fürftin, Dir, noch lange bleibe ims erhalten Dein Borbild, bas an dieje Stufen uns geführt. Mimm unfern Dant baffir, er fommt aus tiefem Bergen, Den Dant, ber Dir von allen Fran'n des Baterlands gebührt.

# Die Dirfdauer Damen überreichten folgende Adreffe:

# Durchlauchtigfte Fürftin!

Aus Dirschan am Weichselftrande, der Stadt der zwei Brücken, sind dentiche Franen nach Barzin geeitt, um ihrer Berehrung und Dankbarkeit sür das Durchlauchtiglie Fürstenwaar begeisterten Ausdruck zu geben. Franen und Jungfranen aus Dirschau wolken nicht zurückstehen, wenn es gilt, dentscher Treue und Größe zu huldigen. Wir Deutsche sürchlaucht Hurft Wiemand auf der Welt! so sprach einst Se. Durchlaucht Fürst Bismarck in denkwürdiger Stunde. Nach diesem Worte handeln wir Franen und erziehen in diesem Sinne in trauter Muttersprache unsere Sihne und Töchter, das heranwachsende Jungdeutschland zur Wacht an der Weichsel. Wit Gott für Kalser und Neich! Das warme Herz, das tiese Verständung für das hohe Streben des Gatten, die saufte, selbstolie Liebt, welche der schönste Schmuck des Weichs ist, der fromme, gläubige Sinn, der die bösen und auten Tage des Lebens überwindet,

1894.

bas vereinigt fich bei Em. Durchlaucht gum leuchtenden Beisviel für alle deutschen Frauen. Suldigend neigen fich die Dirichauer Frauen vor dem hohen Gurftenpaare, eingedent in Treue der beiligen Aufgabe, die den Frauen im Deutschen Reiche geftellt ift. - Bir bitten Em. Durchlandt, biefe Blumen aus unferen Sanden anzunehmen und gutigft gu berudfichtigen, daß diefe Borte nur bem natürlichen Gefühl einfacher Frauenbergen ents ipringen, hervorgerufen durch die innige Berehrung und Dantbarfeit fur Ge. Durchlaucht den Rürften Bismard und feine edle Gemahlin!

Dirichau, den 23. Ceptember 1894.

Die Uebergabe eines riefigen Hehrenfranges im Ramen ber Frauen begleitete Beheimer Legationsrath Berlich mit folgender Uniprache:

# Mein Gürft!

Benn die Bergen der Tochter Beftprengens hoch und warm ichlagen, dann durchbrechen ihre Gefühle jedes Programm und jede Schrante, fein Better halt fie gurud, und jo find fie trot aller Sinderniffe bierhergefommen, um Em. Durchlaucht ihre buldigung und berglichften Gegenswünsche gu Gugen gu Wir hoffen, daß es eine gunftige Borbedentung ift für die Erfüllung diefer Buniche, daß bente bas zweinnddreißigfte Inbilaum des Tages ift, an bem Em. Durchlancht Minifterprafident wurde. Diejer Tag muß als ein Geburtstag für Dentichland gelten (Bravo!). Um die Bahrheit ihrer Befühle zu zeigen, wollen die Damen allein jest ein Soch auf Em. Durchlaucht ansbringen, das fur die Bahrheit ihrer Gefühle Bengnif ablegen foll. (Begeistertes Soch der Damen.) Durchlaucht, es ift eine berechtigte Gigenthumlichfeit der Danner Beftpreugens, daß fie voll und gang unter dem, wie man fich jest bei uns ausdrudt, Beichen ber Damen fteben. In diefem Beichen werden wir befiegt. Die Damen hatten beichloffen, gu Em. Durchlaucht gu fommen - wir hatten gu gehorden, fic hierher gu bringen; ich weiß auch nicht, was ans uns geworden ware, wenn wir uns nicht gefügt hatten. 3ch weiß auch nicht, wie es mandem unferer Bofener Rachbarn bei feiner Beimtebr ergangen fein mag, der noch beute vor acht Tagen bier frohlich im Angeficht Em. Durchlaucht gestauden, die Gaftfreundschaft Bargins genoffen nud die begeifterten Unfprachen mit angehort bat, die bier an Em. Durchlandt gerichtet murben. 3ch fürchte für manchen, daß er gu Saufe empfangen worden ift and mit

einer begeifterten Aufprache, aber einer folchen, wie wir guten Chemanner - mit alleiniger Ausnahme natürlich Em. Durchlancht - fie leiber nur gu gut fennen unter bem Ramen einer hauslichen Barbinenpredigt. In diefer Begiehung find wir Beftprengen fluger gewesen als unfere Rachbarn. find die Friedfertigen, wir find die begeifterten Schiller Em. Durchlancht und haben die gefunde Bolitif, welche Em. Durchlaucht im großen Stil für die Confolidirung unferer inneren Buftande und Erhaltung bes Friedens befolgten, in bescheibenem Umfange meniaftens für unferen Sansbedarf eingerichtet. Aber. Durchlaucht, es mar nicht nur Egoismus, nicht nur Bolitif, daß wir unfere Franen mit uns brachten, wir wollten Em. Durchlaucht ehren, jo viel wir fonnten, und wir wollten Em. Durchlaucht bas Befte bringen von dem, mas unfere Proving hervorgebracht bat. Wir haben lange gejucht, aber wir haben nichts Befferes gefunden als unfere Damen, denen wir fo viel zu banten haben, fie haben uns gelehrt, bas leben fünftlerifch mit unferen Bergen aufzufaffen, und uns zugänglich gemacht für jede höhere Begeifterung. In unferer Jugend haben uns unfere Mütter gelehrt, uns gu erheben an unferen alten Belbengebichten. "Uns ift in alten Maeren Bunders vil gefait von Selden lobeberen, pon fühner Reden Streit", miere Frauen und Tochter haben uns das Berftandniß gegeben, daß mir felbft ein großes Belbengebicht mit erlebt haben. Wir haben einen lieben, großen Beldenfonig und Raifer gehabt, wie es nie einen großeren gegeben hat in aller Beichichte, und diefer Beldentonig hat Diener, Mannen und Gelfer gehabt, wie nie ein Konig treuere und großere gehabt hat in allen Beiten (Bravo!), und ber Gegen Gottes hat geruht auf dem, mas fie thaten. Und bas haben wir Mles mit eigenen Hugen gefehen, im hellen Lichte ber Sonne, die uns beicheint, und alle fommenden Beichlechter merden une darum beneiden, Beugen gemefen gu fein diefer großen Beit. Ift es da zu verwundern, daß wir herbeigeeilt find, um Die machtige Gaule gu ichauen, die noch aus diefer Beit bor uns fteht, daß unfere Damen gefommen find, um Ansbrud gu geben ber hohen Begeisterung, welche bie Erinnerung an biefe Beit in ihnen ftets lebendig erhalt? Ja, Durchlaucht, ich habe Em. Durchlaucht ein Geftanduiß gu machen: und Gie, gnabigfte Gürftin, muffen beute Onabe bor Recht ergeben laffen und jede Regung von Giferfucht unterbruden, wir Manner Beftpreugens thun heute baffelbe. 3ch weiß nicht, ob Fraulein v. Buttfamer bor nunmehr fast funfzig Jahren hinausgegangen ift in die Relder und Blumen gepiliidt hat und die Blatter berfelben ausgezupft hat und gefragt: Liebt er mich, liebt er mich nicht?

(Bravo!) 3ch weiß nicht Durchlaucht, ob Ihnen die Gurftin feither gestanden bat, daß fie bas gethan bat. Das aber mein ich: unfere Frauen find binausgegangen in die Fluren und die Balder, und fie haben Blumen gepfludt, bie ber Berbftwind noch gelaffen hat, und haben fie gu einem Rrang gewunden und ba hineingewunden den Gegen der Ernte und hineingewunden ihre Berehrung, ihre Liebe fur ihren Belden, und fie find bierher gefommen, ihn Em. Durchlaucht zu überreichen und Ihnen Damit zu fagen: Bir Franen Beftpreufens lieben unfern Gelben, den lobeberen, ben fühnen Reden - wir lieben unferen Fürsten Bismard - fie bitten mich, bas Em. Durchlaucht su fagen, meil fie felbit au ichuchtern bagu find - und burch meinen Mund ihre Liebeserflarung entgegen zu nehmen.

1894.

### Der Fürft antwortete:

Glauben Gie nicht, baf Gie in Beftpreußen bas Monopol ber Berrichaft über die Manner haben! Wir fügen und alle bereitwillig bem fauften 3och und ber flugen Leitung unfrer Frauen. Wir Pommern find auch io. 3ch bin beshalb fehr gludlich, bier die Bertreter ber "leitenden Macht" in fo großer Angahl zu fehn, und daß Sie nicht Wind und Wetter gescheut haben, mich zu begrußen, wird mir gewiß Blud bringen auf meine alten Tage. Auch für den mundervollen Krang bante ich berglichft - aber auffeten tann ich ihn nicht.

30. Centember. Telegramm an den Abgeordneten Sammacher: Dant für die Begrugung durch den Delegirtentag ber nationalliberalen Bartei Deutschlands:

Für die freundliche telegraphische Begrugung bitte ich Sie, meinen verbindlichften Dant entgegen zu nehmen und ben Betheiligten gegenüber auszusprechen. Ihr Brug veranlagt mich zum Rudblid auf die lange Beit, in ber ich mit Ihren Gefinnungsgenoffen gemeinfam am Ausbau bes Reiches habe arbeiten fonnen.

p. Bismard.

30. Geptember : Feier des Erntefestes in Bargin (Bommeriche Bolfgrundichau, S. N. 9. 10. 1894 No. 238 M.-A.)

Uniprache bes Fürften an die Gutsarbeiter :

Kinder, ich danke Euch für Eure treue Arbeit auch in diesem Jahr. Gott hat uns eine gute Ernte wachsen lassen; nur hat er sie uns wieder zu sehr begossen. Ihr habt bei der Arbeit viel vom Wetter zu leiden gehadt. Ich habe Euch dies Jahr nicht so vit auf dem Felde besucht, wie ich es in frühern Jahren that. Ich kann auch nicht mehr so viel gehn und reiten und din doch Gott dankbar, daß ich bei meinem hohen Alter uoch am Leben din, und ich kann Jeden von Euch wünschen, daß er ebenso alt wird wie ich jest bin, nämlich achzig Jahre, und daß er ebenso wenig zu seiden hat wie ich. Ich sich sie meinem achzigsten Jahr noch mit Euch zusammen ein Hoch auf den ködig außbringen kann!

5. October: Schreiben Chrysanders im Auftrag des Fürsten an herrn Adermann in Bendritten: Bitte um Aufichub einer beabsichtigten hulbigung der ofprengischen Conservativen:

Bargin, 5. October 1894.

Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich auf die gefällige Anfrage mitzutheilen, daß der Geinutheitszustand des Fürsten zur Zeit nicht glinftig genug ift, nm jest schon eine Wiederholung der Anfreengungen eines größeren Empfangs rathsam erscheinen zu lassen. Seine Durchlaucht läßt Euer Hochwohlgeboren und den betheiligten Herren für Ihre freundliche Absicht feinen verbindlichsten Dank sagen und Sie bitten, aus dem oben bezeichneten Grunde die Ausführung derselben noch etwas ausschieden zu wollen.

In vorzüglicher Sochachtung gang ergebenft

Chrhiander.

- 19. October: Berr Philipp v. Bismard-Aniephof, Reffe bes Gurften Bismard, fiirbt in Bernigerode am Bergichlag.
- 20. October: Schreiben des Fürsten Bismard an Oberbürgermeister Singer in Jena: Dank für die Uebersendung des Ehrenbürgerbriefs:

Bargin, 20. October 1894.

# Beehrter Berr Cberburgermeifter!

Der mir freundlichft überfandte Burgerbrief von Jena hat mich hoch erfreut durch die ehrenvollen Worte, welche er in einer außern Fassung barbietet, die ein glangendes Beugniß von der thuringischen Runft ablegt. Die Gabe meiner Benenfer Mitburger wird fur mich und meine Familie jeder Beit den hohen Werth eines Undentens an Die gaftliche Aufnahme haben, welche mir vor zwei Jahren in Jena zu Theil murbe. Den neuen Brunnen habe ich mit Intereffe und Dantbarteit im Bilbe gesehn und freue mich. daß herrn Brofessor Silbebrandte porzuglich gelungnes Relief, beffen Entwurf mir in Riffingen gezeigt murbe, baran Blat gefunden hat. Den Burgerbrief werbe ich meiner Sammlung bon Dentwürdigkeiten in Schonhausen beifugen, und er wird bort wie hier burch feine funftreiche Ausstattung bie Bewunderung der Beichauer ermeden. Guer Sochwohlgeboren bitte ich, für ben erneuten Ausdruck ber Anerkennung und bes warmen perjonlichen Bohlwollens meinen berglichften Dant entgegenzunehmen und ben Berru Mitgliedern ber städtischen Collegien und meinen Mitburgern aussprechen zu wollen.

v. Bismard.

- 26. October: Reichstangler Graf Caprivi reicht feine Entlaffung ein; ber Raifer genehmigt fein Gesuch.
- 29. October: Fürft Chlodwig zu hohenlohe Gdils lingsfürft wird jum Reichstangter und prengifden Minifterprafidenten ernannt.
- 15. November: Schreiben an den Borftand des Thurmbauvereins in Göttingen: Dant für die übersendeten Photographien vom Bismardthurm:

Ew. Hodywohlgeboren gefälliges Schreiben vom 13. und bie Photographie des Thurmes habe ich dankbar erhalten und daraus mit Freude ersehn, in wie kurzer Zeit der stattliche Bau geförbert worden ift. Sein Standort ist der beste, der in der Rähe der Stadt für einen Aussichtsthurm gewählt werden konnte, und wird sur jeden Naturfreund anziehend sein. Den Brocken konnte man zu meiner Zeit vom Hainberge aus nicht sehn. Ich bitte, meinen wiederholten Dank den herrn des Vorstands auszusprechen.

v. Bismard.

- 23. November: Lette Musfahrt der Fürftin Bismard.
- 27. November früh 51/4 Uhr: Tod der Fürstin Johanna v. Bismard.
- 28. November: Telegramm an den Senatsprafidenten Bersmann in hamburg: Dant für die Aeußerung der Theilnahme:
  - Ich bitte Sie, bem Senat meinen herzlichen Dank für bie in Ihrem Telegramm ausgesprochene warme Theilsnahme ausdrücken zu wollen.

Bismarc.

29. November: Einjargung und Beisetzung ber Fürstin Bismarck. (h. R. 30. 11. 1894 Ro. 283 M.R. B. A. R. 30. 11. 1894 Ro. 283 M.R. B. N. N. 30. 11. 1894 Ro. 606 M.R.) Nachdem die Oberclasse Barginer Schule die ersten beiben Strophen des Liedes "Bachet auf, ruft uns die Stimme" gesungen hatte, betrat Paftor Schumann aus Busson das zu haupten des Sarges errichtete Podium. Er verlas den 90. Pfalm und hielt dann an die Trauerversammlung im Anichluß au 1. Mos. 24, 56: "haltet mich nicht auf, denn der herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben. Lasset mich, daß ich zu meinem herrn ziehe" solgende Ansprache:

Aus grauer Borzeit klingen diese Worte herüber aus dem Munde Eliciers, des treuen Knechtes, den es nach seinem vollbrachten Auftrag mit aller Nacht heimzog zu seinem Herrn, allen treugemeinten Bitten zum Bleiben zu Trotz. Und möchten nicht auch hier, wo ein nun verwittweter Gatte den heimgang der treuen Lebensgesährtin, die mit ihm ganz ein herz und eine Seele geworden, beklagt, wo treuverbundene Kinder und Kindestinder die zärtlich sürsorgende Mutter und Großmutter beweinen, wo mitfühlend und mittrauernd eine anhängliche Gemeinde nud ein weiter Freundeskreis persönlich und im Geiste

um diesen Sarg sich schaart, möchten nicht auch hier Wünsche und Gedanken sich regen, welche die heimzegangene zurüchalten möchten an ihrer Stätte hienieden, und würde in solche Wünsche und Gedanken hinein nicht auch die Stimme der Entschlasenen, wenn sie noch laut werden könnte, wehrend rusen: haltet mich nicht auf, denn der herr hat Guade gegeben zu meiner Reise? Wie werden an diesen Sarge alle andern Gesühle verschlungen in den Dank sür Gottes reiche Guade, welche dieser Verengtungen und durch sie Vielen widersahren ist.

1894.

Müffen mir die Gnade Gottes preifen, die das leben ber Beimgegangenen bis in eine Sobe erhalten bat, welche bei ihrem durch Krantheit geschmächten Rörper fanm erhofft murbe, noch viel mehr banten wir für alles, mas durch Gottes Unade ihr Leben fo reich und fo gefegnet gemacht hat. Giebenundvierzig Sabre hat fie einen porbildlichen Cheftand führen burfen, in dem fie mit bem Daun ihrer Bahl, Berg und Berg vereint gufammen, immer inniger gufammenwuchs, in dem es ihr galt: Re langer, je lieber! in dem die alte Ruthlojung auch die ihrige ward: "Bo Du hingeheft, da will auch ich hingehen, wo Du bleibest, ba bleibe auch ich! Dein Bolf ift mein Bolf, und Dein Gott ift mein Gott!" Bie hat durch fie Bemahrung gefunden das Loblied der Spriiche von dem tugendfamen Beibe, das viel edler ift benn die foftlichften Berlen, ihres Mannes Berg barf fich auf fie verlaffen. Wie hat im Connenichein hauslichen Bludes ihr Gottes Gnadenfonne lange geleuchtet: Rinder und Rindestinder hat fie aufblüben feben; es ift ihr feines entriffen worden. Gin Quell reiner Freude, berechtigten Stolzes, hohen Bludes hat ihr Saus ihr ftets fein durfen. Auch über den engeren Breis ber Familie hat ihre theilnehmende Freundlichkeit, ihre natürliche Berglichkeit die Bergen bon nab und fern, boch und niedrig in ungeheuchelter Liebe und bantbarer Berehrung ihr entgegenschlagen laffen. Bohl mard's jedem in ibrer Rabe.

Selbstlos, anspruchslos für sich selbst und darum fürsorgend und ausopsernd für ihre Lieben, oft in einem Grade, daß ihre sorgende Treue sir Andere die eigene Schwachbeit nicht nur vergessen tieß, sondern auch überwand, ist sie bei ihren reichen Gaben des Gemüthes und des Geistes der auregende Mittelspunkt, das herz des hauses geworden, in dem nach Gottes Borschung Kräfte gesammelt, Plane geschmiedet, neue Luft geschöpft werden sollte zu Thaten, welche die Bohssahr und das heil des großen Batersandes begründeten und erhielten. Und wenn besonders in den letzten Jahren aus allen Ganen Deutsch-

sands Männer und Frauen and ihr huldigend nahren, ihr, die echt franenhaft für des Baterlandes Bohl und Wehe ein warmes derg hatte, ader nie einen beitimmenden Einsluß sir das öffentliche Leben zu gewinnen suchte — io huldigten sie nicht nur der Ebeldame von Geburt und Setlung, sie huldigten vornehmtich der Gebeldame von herz und Gemühn, dem Borbilde, der Berte deuticher Frauen, deren stilles Walten am hänslichen herd Segensspuren verbreitete, nicht nur für ihre Famille, sondern auch sür das Baterland. Und wie der vereinsamte Gatte, die Kinder, die Freunde in schnerzlicher Bewegung, so auch, ich glaube nicht zu fühn zu reden, bekennt unser Bolk daukersüllt an ihrem Sarge: Der herr hat Gnade gegeben zu ihrer Reise.

Freilich Gold muß gereinigt, ein Ebelftein geschliffen, ein Berg geläutert werben. Bottes Beisheit lagt auch draugen mit bem Connenichein Sturm und Better mechieln; ber große Meifter und Ergieher droben mijdt gn den Gaben geitlichen Bludes gnadenvoll die Schidungen der Trubfale und ber Leiden, um ein berg fich gang gu gewinnen und in fein Bild gu berflaren. Und wie hat diejes um im Sarge ftille Berg bang ichlagen muffen por Beforgniß und Angft in Tagen und Stunden, wo ce den Gatten, die Rinder in Befahr und Todesbraus mußte, in Tagen und Stunden, wo durch herbe Enttanichungen und Bitterfeiten es fich hindurchgufampfen hatte! Sat and in einem Gliede der Ihren, in der begeifterten Berchrung eines gangen Bolfes an ihrem Greifenalter bas Brophetenwort mahr werden dürfen: "Um ben Abend wird es Licht fein" duntle Schatten haben beionders ihre letten Monde umduftert. Sier in Bargin, ihrem geliebten Landfige mit ben foftlichen Balbern, ansgedehnten Gluren, reinen Liften batte fie wiederum Erholung ichopfen wollen, aber ach, einer Rranten lenchtet die erfehnte Bracht ber Ratur nur bon ferne. Geit Jahren bon ichwächlicher Gefundheit, wurde es gerade hier ichlimmer mit ihr. Schmerzen der Entbehrung qualten. Sier fvard ihr frober Muth gebeugt durch den Berluit der langjährigen treuen Bergensfreundin, der Freundin ihres Saufes,1) bier mard fie betrübt durch den Beimgang eines lieben Bermandten,2) hier mard das furge liche Bericheiben eines treuen Dieners's) ihr gu einer Beisfagung des eigenen Endes. In forperlichen Schmerzen, in feelischen Leiden hat fie es bier bentlich vorgefühlt, daß es Abend für fie

<sup>1)</sup> Fraulein v. Redom.

<sup>2)</sup> ihres Reffen, Philipp v. Bismard.

<sup>3)</sup> bes Brivatfefretars Bartholy.

werden wollte und ihr Lebenstag jum Untergeben fich neigte. Aber gerade in truben Tagen hat ihr bom Baterhaus ber ichon tief religioles Berg, das nicht nach bem Schein, fondern nach ber Rraft ber Frommigfeit trachtete, inbrunftiger beten gelernt, wie bei ihrem Abendmahlsgange por menigen Bochen: "Bleib bei uns, herr, bleib bei mir!" Rach ihres Saufes Bappen mar ber Dreieinige ibre Starte. Mus biefem Quell flof ibre unwandelbare Bute und ihre Gelbftaufopferung, ihre ruhrende Beduld und Ergebung in ben Schmerzen ber Rrantheit. Bie ihrer im Tobe turg vorangegangenen Freundin, barf auch ihr am Garge nachgerufen werden: das Lieben mar ihr Leben. D, mahrlich im Rudblid auf ihr Leben, welches fich balb burch Lieben, bald burch Leiden fo tief das Geprage bes gottlichen Deifters ber Liebe hat einbruden laffen, burfen mir betennen: ber berr hat Onade gegeben zu ihrer Reife, ihm fei Lob, Breis, Dant.

1894.

Und follten wir nicht auch weiterhin unfer Terteswort ihr in den Mund legen durfen, als ein Bort an ihren erichütterten Gatten, ihre ichmergerfüllten Rinder, ihre trauernden Freunde: "Laffet mich, daß ich zu meinem Berrn giebe." "Dantet, daß der heiße Tiegel ber Trubfal und ber Schmerzen gerbrochen ift, bantet, baf in Refu Blut und Bunden ich mich bemuthig betten darf, um zu finden Bergebung der Gunden, Leben und Geligfeit, bantet, daß mir gu Theil wird, wovon 3hr foeben gefungen habt in meinem Lieblingelieb: Run fomm. Du werthe Aron', Berr Jefu, Gottes Gohn: ich habe ben Lauf vollendet, den Glauben gehalten, und mas por menigen Rahren in geweihter Stunde gesprochen, ift mein Gebet: Berr Jeju, ich laffe Dich nicht. Du fegnest mich benn; brnin laffet mich, bag ich zu meinem herrn giebe: Sterben ift mein Beminn." Ach fo giebe babin im dunflen Todesthal, und der Berr fei dein Steden und Stab. Du Reichgesegnete und Sochbequadigte, Du Beifigeliebte und Tiefbeweinte. Schlummere in Frieden in Deiner Sargestammer dem großen Auferstehungsmorgen entgegen, mache auf, wenn die Stimme bes Cohnes Gottes in die Graber bringt, und getragen von ber vergebenden Liebe, welche nimmer aufhort, gehe ein zu Deines herrn ewiger Freude. Umen!

6. Dezember: Deffeutliche Dantfagung bes Burften Bismard (B. N. N. 8. 12. 1894 No. 621 Dt. N.).

Bargin, 6. Dezember 1894.

Mus Anlag des Todes meiner Frau ift mir und ben Meinigen aus Deutschland und bem Auslande eine fo 25

Bismard-Jahrbud II.

große Zahl von Kundgebungen warmen Beileids zugegangen, daß zu meinem Bedauern die mir verfügbaren Kräfte nicht ausreichen, den theilnehmenben Absendern zu lagen, wie sehr sie meinem Herzen wohlgethan haben. Ich bitte Alle, welche unsrer in diesen Tagen der Trauer freundlich gedacht, meinen und meiner Kinder herzelichen Dank entgegenzunehmen.

v. Bismard.

6. Dezember: Telegramm an die deutsch-conservative Fraction: Dant für die Begrugung aus dem neuen Reichstagsgebäude.

Ich danke der deutsch-conservativen Fraction verbindslichst für Ihre ehrenvolle Begrüßung aus dem neuen Reichshause.

v. Bismard.

8. Dezember: Schreiben an Oberbürgermeister Dr. Stübel in Dresben: Dant für die Mittheilung von dem Befchluß einer Bersammlung Dresbener Burger, dem Fürsten Bismard in Dresben ein Dentmal zu errichten.

Bargin, 8. Dezember.

## Beehrter Berr Oberburgermeifter!

Ew. Hochwohlgeboren haben mich durch die Mittheilung über die hohe Auszeichnung erfreut, welche die Residenzstadt mir erzeigen will, und nachdem Ew. Hochwohlgeboren Schreiben zusolge Seine Majestät der König die Gnade gehabt hat, die Ausführung des Plans zu genehmigen, bitte ich Sie, meinen Mitbürgern meinen herzlichen Dank auszuhrrechen. Aus Dresden und aus Sachsen haben mich in den letzten Jahren viele Zeichen laudsmannschaftlichen Wohlmollens als Beweise der Lebenskraft des Neichzgedankens besonders erfreut, und ich sühle mich hochzeicht durch den neuen Ausdend der Anerkennung, welchen Ew. Hochwohlgeboren als Bertreter der Hauptstadt mir erzeigen.

v. Bismard.

10. Dezember: Schreiben an den Oberburgermeifter von halberftadt: Dant fur die Krangipenbe beim Tode der Fürftin:

Bargin, ben 10. Dezember 1894.

# Beehrter Berr Dberburgermeifter!

Für die Worte des Beileids und die Blumenspende, mit welchen Ew. Hochwohlgeboren mich und das Andenken meiner Frau im Namen der Stadt hochgeehrt haben, bitte ich meinen herzlichen Dank entgegennehmen und meinen Mitbürgern aussprechen zu wollen.

v. Bismard.

11. Dezember: Schreiben an handelstammerfecretar Dr. Genfel in Leipzig: Dant für die Beileibsabreffe ber Leipziger Burgerichaft:

# Bargin, 11. Dezember 1894.

Die theilnahmsvolle Kundgebung meiner Leipziger Mitburger, deren Unterschriften Sw. Hochwohlgeboren mir übermittelten, hat mich durch die warmempfundnen Worte und die reiche Zahl der Unterschriften sehr wohlthuend berührt; ich bitte Sie, den Ausdruck meines herzlichen Dankes freundlich entgegenzunehmen und meinen Freunden zur Kenntniß zu bringen.

v. Bismard.

15. Dezember: Schreiben an ben Abgeordneten Blade: Dant für bie Krangipende ber nationalliberalen Reichstagsabgeordneten:

Bargin, 15. Dezember 1894.

Ew. Hochwohlgeboren und die an der Begrüßung vom 10. d. M. betheiligten Herrn haben mich durch den Ausdruck Ihrer Theilnahme und durch den schönen Kranz erfreut, und indem ich gern Ihres Besuchs in Friedrichs-ruh gedenke, bitte ich Sie, für Ihre wohlwollende Kundgebung meinen verbindlichsten Dank für Sich und für Ihre politischen Freunde entgegennehmen zu wollen.

v. Bismard.

- 21. Dezember Abends %411 Uhr: Fürst Bismard trifft, begeitet von seinem Sohne, Graf herbert, seiner Tochter, Grafin Ranhau, und Prosessor Schweninger in Friedrichsruh ein (h. N. 22. 12. 94 No. 302 M.-N.)
- 26. Dezember: Schreiben an den Borsitzenden des Bereins ehemaliger Sepblitz-Aurassiere zu Halberstadt: Dank für das Diplom der Ehrenmitgliedichaft (B. N. N. 6. 1. 1895 No. 9 M.-A.)

Friedricheruh, 26. Dezember 1894.

Ew. Hochwohlgeboren und die Herrn des Borstands bitte ich, für die freundliche Zusendung des mit ausgezeichneter Kunst gesertigten Dipsoms meinen verdindlichsten Dank entgegenzunehmen und den Herrn Kameraden zur Kenntniß zu bringen. Ich bedaure sehr, daß mein zur Zeit unbefriedigender Gesundheitszustand mir die Freude, Sie hier oder in Halberstadt zu begrüßen, für jest nicht ermöglicht.

v. Bismard.

# 1895.

- 11. Januar: Der ruffifche Botfchafter Graf Schuwalow mit feinem Schwiegerschin Botschaftssecretar Herrn v. Knorring in Friedrichsruh, um fich zu verabichieden.
- 13. Januar: Fürst v. hobenlohe in Begleitung seines Sohnes, bes Legationsrathes Prinzen Alexander, stattet dem Fürsten Bismarck in Friedrichsrub einen Besuch ab.
- 21. Februar: Magiftrat und Gemeindecollegium von Lindan beschießen einstimmig die Berleihung des Ehrenbürgerrechts an Fürft Bismard.

#### Bortlaut ber Urfunde:

# Magiftrat und Gemeinbebepollmächtigte

ber unmittelbaren baberifden Stadt Lindau im Bobenfee. wie einft unter ben freien Stabten bes beiligen romifden Reiches beutscher Ration im ichmabifchen Reichsfreife, fo jest im neuen Deutschen Reiche ber füblichft gelegenen Stadt,

haben in ihrer gemeinschaftlichen Situng bom 21. Februar 1895 mit Ginftimmigfeit beichloffen.

Gr. Durchlaucht bem Gurften Otto v. Bismard, Bergog bon Lauenburg.

bes neuen Deutschen Reiches erftem Rangler, jur Bezeugung ihrer marmften Gludwuniche an hochbeffen 80. Geburtstage

in freudigfter und dantbarfter Burdigung ber unfterblichen Berbienfte, welche er burch Rraft bes Denfens, burch unermubliche aufopferungsvolle Arbeit um die Aufrichtung, Festigung und Ausgestaltung bes Deutschen Reiches fich erworben,

bann in ber Erfahrung, bag bie von ihm errungene Ginigung, burch welche unfer beutiches Bolf gu Ehren und Unfeben wieder gefommen, nicht jum mindeften gerade ben außerften Gliedern und Gemeinden des Reiches ju Gute fomme,

endlich in ber Ueberzeugung, daß das Reich auf dem von ihm beichrittenen Wege zu ber Bobe gelangen werbe, welche bas unverrudbar feftgehaltene Biel feiner Begrunder mar, burch

# Berleihung bes Ehrenbürgerrechts

in die Bahl feiner Burger aufzunehmen und gum bleibenden Bebachtniß hieran den Blat am altehrwürdigen Rathhaufe, in beffen Mauern bor 400 Jahren des alten Reiches Stande getagt, mit bem Namen

# Bismard Blat

ju gieren und fo die Erinnerungen an bes Reiches Bieberherfteller in ber Infelftadt am Guf ber Alven bei Rind und Rindestind in Ehren zu erhalten. Sieruber ift diese Urfunde ausgefertigt.

# Stadtmagiftrat und Gemeindecollegium.

c. 22. Februar: Schreiben an Lehrer Eppelsheimer in Reuenhain bei Biesbaben: Dant für die Ernennung jum Chrenprafidenten des Gejangvereins "Apollo":

Ew. Wohlgeboren und allen Mitgliedern des "Apollo" banke ich verbindlich für die Ehre, die Sie mir durch die Ernennung jum Ehren-Präfibenten erwiesen haben. In angenehmer Erinnerung an den Taunus und meine Frankfurter Beziehungen zu dessen Wäldern nehme ich das Ehrenant gern au; ich rechne dabei aber darauf, daß der Verein meine persönliche Mitwirkung nachsichtig beurtheisen werde.

v. Bismard.

- 24. Februar: Eine Deputation von Leipziger Bürgern in Friedrichstuh (Dr. H. Boigt, Oberlehrer Geher, Mechtsanwalt Kretschmer, Steinmehmeister Schmölling), um die Ersaubniß zu einer größeren Hulbigung einzuhosen (Bericht in den L. N. N. 4. 3. 1895 No. 63, Geper, Eine Bismarcfacht 77 ff.)
- 27. Februar: Telegramm an Graf Gulenburg-Praffen: Danf für die Beglückwünichung des 19. oftpreußischen Provinziallandtags:

Em. Excelleng bitte ich meinen verbindlichsten Dant für die ehrenvolle Begrüßung entgegenzunehmen und ben herrn Ständen übermitteln zu wollen. p. Bismard.

- 1. Marg: Große Studentencommerfe zu Ehren des Fürsten Bismard in Berlin und Erlangen. (Bgl. Bippermann, Fürst Bismards 80. Geburtstag S. 52 ff.).
- 2. Marg: Telegramm an den Brafiden des Bismard.Commerfes der Berliner hochschulen:')

Für Ihre mir soeben zugehende telegraphische Begrüßung und für die hohe Ehre, welche mir durch die gestrige Feier erwiesen worden ist, sage ich Ihnen und allen Theilnehmern verbindlichsten Dank. v. Bismarck.

<sup>&</sup>quot;) Das Begrüßungstelegramm, am 2. März früß 11/2 Uhr in Berlin aufgegeben, traf früß 71/2 Uhr in Friedrichstuß an. Es lautete: "Die Studirenden der Kgl. Friedrich Wilhelms-Universität, der landwirtsschifchaftlichen und thierärztlichen Hochholduse, der Berg. und Kunstaldenie, in ihrer Mitte Se. Durchlaucht der Perr Neichstanzler Fürft zu Hohentohe-Schillungsfürst, sind zur Feier des Geburtstags Em. Durchlaucht in der Brauerei Friedrichshain vergammelt. In aufrichtiger Liebe und ewiger Dankbarteit senden die Studirenden ihrem heißegeliebten Fürsten Visikanzt die herzlichken Grüße. Gott schuler ihrem heißegeliebten Fürsten Visikanzt die herzlichken Grüße. Gott schuler ihrem heißestlichen Gürsten Visikanzt die herzlichken Jugend."

6. Marz: Großer Studentencommers zu Ehren bes Fürsten Bismard in Tübingen (Wippermann a. a. D. 59 ff.). — Schreiben an Bürgermeister Boricht in München: Dank für die Verleihung bes Ehrenbürgerrechts:

1895.

Em. Hochwohlgeboren gefälliges Schreiben vom 2. b. Mts. habe ich mit verbindlichstem Dank erhalten. Die Berleihung des Bürgerrechts der Haupt- und Residenzstadt München gereicht mir zur hohen Ehre, und ich werde mich sehr freuen, den Besuch der Herrn Bertreter der Stadt am 2. kommenden Monats zu empfangen.

v. Bismard.

7. März: Schreiben an das Prafidium des Landesfriegerverbands "Hassia" in Darmstadt: Dank für die Berleihung der Ehrenmitgliedschaft:

Das gefällige Schreiben vom 5. dieses Monats habe ich mit verbindlichstem Danke erhalten und werde mich durch die Berleihung der Mitgliedschaft des Landesverbandes "Hassisia" hoch geehrt sühlen.

Friedricheruh, 7. Marg 1895.

p. Bismard.

9. Marz: Schreiben an den Borfigenden des westpreußischen Provinziallandtags, herrn v. Graß: Dank für die Gludwunfchadreffe:

Friedricheruh, 9. Marg 1895.

Die ehrenvollen Worte, mit denen der Provinzials-Landtag meines bevorstehenden Geburtstages gedenkt, haben mich in dankbarer Erinnerung an den vorjährigen Besuch meiner westprenßischen Landsleute in Barzin besonders ers freut, und ich bitte Ew. Hochwohlgeboren, für die hohe Ehre, welche der Landtag mir erzeigt, den Ausdruck meines verbindlichsten Dankes entgegennehmen und den Herrn Deputirten übermitteln zu wollen.

10. Marg: Die "Gemeinde Gabelbach" auf dem Ridelhahn bei Imenau beichließt den Fürften Bismard jum Chrenichulgen

gu ernennen. Der "Gemeindevorsitende", Juftigrath Schwanit, theilt bem Fürsten die Ernennung in folgendem Schreiben mit:

## Durchlauchtigfter Bürft!

Soch oben auf Thuringens Bergen - auf dem claffifchen Boben, ben für alle Beiten ber Benius eines Goethe gemeibt hat - auf feinem "erhabenen Berg", dem Ridelhahn, bat fich eine fleine, eigenartige Gemeinde angefiedelt, beren von Boefie und Balbegraufden veridontes und verflartes Balten Em. Durchlaucht aus ben beigefügten Drudfachen erfeben wollen. Beit ihrer Grundung ift beftritten. Rach ber einen Lesart fällt fie in bas Rabr 1859, nach ber anderen, jedenfalls glaubhafteren. etwas weiter gurud - ins Jahr 933. Wir felbft behaupten mit voller Bestimmtheit und darum doch gewiß auch mit Rug und Recht, daß in eben diefem Jahre Raifer Beinrich I. ihr hober Begründer und bon ba ihr erfter Schulge gemejen fei. Ift's ba ein Bunder, wenn auch jest noch, fogar weit über ben Rreis ber Ortsnachbarn binaus, unfer Schulgenamt, wie bon einem mahren Glorienschein umfloffen, in einem hoben, jedes Magiftratsamt des Deutschen Reiches weit überragenden Ansehen ftebt?! Em. Durchlaucht bat unfere, von marmer Baterlands. liebe erfüllte Gemeinde alliährlich in telegraphischer und fonftiger Form den ichuldigen Tribut unbegrengter Berehrung und Dantbarteit dargebracht. Jest, beim Berannaben des 1. April, eines mabrhaft nationalen Gefttags, riiftet auch fie fich gleich fo vielen Schweftergemeinden des Reichs, dem Deutscheften der Deutschen, bem großen Giniger bes Baterlands, in einem, wenn auch nur beicheibenen, außeren Beichen eine Suldigung darzubringen, wie fie ber traditionellen Eigenart unferes Gemeinmefens entspricht. Und fo magen wir es benn, Em. Durchlaucht bas Bochfte und Bornehmite, mas wir überhaupt ju bringen bermogen, bas Ehren Schulgenamt unferer Bemeinde in aller Chrfurcht angubieten mit ber tiefempfundenen Berficherung, baf mir uns mahrhaft beglüdt fühlen murben, wenn der herzenswarmen Bitte, welche ich foeben auf Brund eines einmuthig gefaßten Bemeindebeichluffes auszusprechen unternommen habe, bon Em. Durchlaucht huldvoll Bebor geschenft murbe. Gobald die - beigerfehnte gunftige - Enticheidung uns jugefommen ift, werden wir nicht ermangeln, ein formliches Diplom nachfolgen zu laffen.

Mit den treuinnigsten Gemeinde Buniden für Em. Durchlaucht danerudes Bohlbefinden zeichne ich in größter Chrerbietung Em. Durchlaucht gehorsamster

w. Durchlaucht gehorjamiter Schwanit,

Buftigrath, Gemeindevorsitender auf Gabelbach.

20. 21....

13. Marg: Schreiben Bismard's an Justigrath Schwanity: Dank für Berleihung des "Ehrenschulzenamts" in der Gemeinde Gabelbach.

Em. Hochwohlgeboren gefälliges Schreiben habe ich mit verbindlichstem Danke erhalten. Ich fühle mich hochgeehrt durch die Verleihung des Amtes eines Ehrenschulgen Ihrer alten Gemeinde. Ich bedaure, daß ich selbiger nicht eben so förderlich sein kann, wie mein ruhmreicher Vorgänger aus unser großen Kaiserzeit, aber die Liebe zum Walbe theile ich mit ihm und mit Ihnen.

v. Bismard.

- 14. Marg: Die Berliner Stadtberordnetenversammlung lehnt den Untrag des Magiftrats, eine gemeinichaftliche Glüdwunschadreife an Fürst Bismard zu richten, ab.
- 15. Marg: Commers alter Burichenichafter gu Ehren bes Fürften Bismard in Munchen.
- 15. Marz: Das preußische herrenhaus beschließt auf Borichlag bes Biceprafibenten Frben. v. Manteuffel, bem Fürsten v. Bismarck burch ben Gesammtvorstant des herrenhauses seine Gludwünsche aussprechen zu laffen.

Umtlicher Bericht über die 4. Sitzung des Herrenhauses vom (5. März (895. 1)

#### Biceprafibent v. Danteuffel:

— In den nächsten Tagen haben wir den 80. Geburtstag unseres Mitgliedes, des Fürsten Bismard, zu seiern. Ich habe mit erlaubt, den Gesammtvorstand zu einer Sihung zu berusen, um mit ihm Bereindarungen zu treffen über Borschäsige, die wir biesem hoben hause zu machen hätten bezüglich der Feier des Geburtstags Er. Durchsauch bes Fürsten v. Viemard.

Der Gesammtvorstand hat sich bahin schlüffig gemacht, baß bas herrenhaus, welches die Spre hat, den Fürsten v. Bismard zu seinen Mitgliedern zu gählen, den 80. Geburtstag bieses Mannes nicht darf vorübergechen saffen, ohne ihm die allerherzlichsten Glückwünsche und Segenswünsche für diesen Tag zu unterbreiten.

Der Gefammtworstand war von bem Gebanten geleitet, bag wenn ber Mann, ber felbst von seinen Feinden als ber großte Staatsmann biefes Jahr-

<sup>1)</sup> Stenographische Berichte 19-20.

hunderts anerkannt wird, seinen 80. Geburtskag seiert, dann diejenige Körperschaft, der er als Mitglied augehört, in allererster Linie die Berpflichtung hat, ihm ibre Glüdwünsschaft derausbringen. (Bravol')

Deshalb macht Ihnen ber Gesammtvorstand durch mich den Borichlag, das hohe Haus wolle beschlieben, dem Fürsten v. Bismarck die Glüdwünsiche dieses hohen Dausses zu überdringen und zwar dadurch, daß der Gesammtvorstand fich an einem noch näher zu vereinbarenden Tage nach Friedrichstuh begiedt und dort ihm die Glüdwünsiche des Gerrensausses aushpricht. (Lebhastes Pravor)

Ich nehme an, daß die Herren mit diesem Borichlage Ihres Gesammtworstandes einverstanden sind (Justimmung), und werde mich softent mit Kriedrichsrub in Berbindung sehen und zu ersahren suchen, welcher Tag und welche Stunde am geeignetsten erscheint für den Empfang des Gesammtworstandes diese Haufes. Ich werde dann unverzüglich die Mittheilung den betressenden Gerren
und allen Mitgliedern dieses Jauses zugehn lassen und gleichzeitig selbstwerständlich unserm hochwerechten Präsibenten, der ja leider durch Krantheit verhindert ift, an den Sibungen setzt theil zu nehmen, hiervon Kenntniß geben.

#### p. Pfuel:

Meine herren, die Ovation, die wir dem Fürsten v. Bismard bringen wollen, indem der Gesamtworstand bes hohen Saufes ihm an seinem Geburtstage im Ramen des berrenhauses sein Gratulation darbringt, wird nur ein vorübergehende sein, aber wir können, meine herrn, auch ein dauerndes Andenten an diesen Tag und an das ganze Wirten des Fürsten v. Bismard auch in unserem Saufe und schassen, wenn wir, antuipfend an einen Vorschag, der schon im Jahre 1890 hier zur Sprache kam, hier in diesem Sauf eine Bufte aufftellen. (Lebhastes Verwot)

Weine herren, im Jahre 1890 war es mir, als dem ersten Redner, der damals das Wort ergriff, als wir nach dem Scheiden des Fürsten aus seinem Munt hier wieder zusammentraten, vergönut, dem Fürsten v. Bismard einen warmen patriotischen dautbaren Rachruf zu widmen. Dabei habe ich Folgendes gesagt:

Möchte es uns vergönnt sein, hier im Caale sein Bitb ober seine Buste zu besten als ein Borbild von Natrotismus, von Treue, von Arbeitsamteit, bas wurde uns ausmuntern, in gleicher Weise weiter hier in seinem Sinne fortzuarbeiten.

Meine herren, einen geeigneteren Moment als ben feines 80. Geburtstags fonnen wir nicht finden, um ihm zu seinen Lebzeiten noch hier in unserem Sipungssaal ein Bentanal aufzurichten; ich behalte mir vor, den nothwendigen Mutrag dazu bei unserer nächsten Zusammentunft zu fiellen, und bitte Sie dann, mich darin zu unterstützen. (Lebhaftes Bravo!)

16. Marg: Schreiben an ben Magistrat der Stadt Trebbin: Dant für die Berleihung bes Chrenburgerrechts:

Friedricheruh, den 16. Marg 1895.

Das gefällige Schreiben vom 8. d. Mts. habe ich erhalten. Ich fühle mich durch die Berleihung des Bürgerrechts von Trebbin hoch geehrt und bitte die städtischen Körperschaften, für diese Auszeichnung den Ausdruck meines verbindlichsten Dankes entgegenzunehmen.

v. Bismard.

17. März: Telegramm an Frhrn. v. Mittnacht: Gludwunich зит 70. Geburtetag:

Erlauben Sie, verehrter Freund, daß ich, furz bevor ich die siebenziger verlasse, Ihnen zum Gintritt in das achte Jahrzehnt von Herzen Glüd und Gesundheit wünsche.

Bismard.

18. März: Telegramm an hoftunstfarber Neunhöffer in Mergelstetten: Dank für die Begrüßung durch vier schwäbische Altersgenoffen:1)

3ch bante herzlich für zehnjährige Ausbauer, habe aber nicht ben Muth, mich auf neue zehn Jahre zu verpflichten. v. Rismarck.

3in Ramen ber vier noch lebenben Alteregenoffen

Softunftfarber Reunhöffer, Mergelftetten in Burttemberg.

<sup>1)</sup> Die Begrüßung erfolgte in einem Telegramm folgenden Wortlauts:

Durchlaucht Fürft Bismard!

Bor zehn Jahren erlaubten sich sieben Altersgenossen eines schwäbischen Dortes, ihrem berühmten Altersgenossen zum siebenzigsten Geburtstag ihre Glüdrwünsche zu übermitteln, und empfingen hierauf von Ew. Durchlaucht bie freudige Runde, duß sie den Austaulsch der Begrüßung wiederholen möchten, "wenn wir acht Achtziger sein werden". Dieser prophetische Wunsch insofern in Grudlung gegangen, daß immerhin noch vier von den hiesigen sieben sieder Altersgenossen beute mit bewegten und glüdlichem Serzen Ew. Durchlaucht ihre innigsten und ehrfurchtsvollsten Glüdrwünsche auch als Achtziger darbringen können, und werden sie bei der am 1. April hier stattfindenden Festersammlung patriotischer Einwohner auf das Hoch des geseierten Alltreichslanziers ihr Glas leeren.

18. Marg: Die Stadt Balle a. G. verleiht bem Gurften Bismard bas Chrenbfirgerrecht.

#### Wortlaut der Urfunde:

## Dem Fürften Bismard

verleiben wir in bankbarfter Unerfennung feiner unvergänglichen Berdienfte um die Ginigung bes beutiden Baterlandes bas

Chrenburgerrecht ber Stadt Salle a. G.

Salle, ben 18. Marg 1895.

Der Magiftrat.

Die Stadtverordneten. Dittenberger.

Staube.

19. Marg: Schreiben an Lehrer em. Lehmann in Brud bei Belgig: Dant für bas Schreiben vom 16. Marg mit Mittheilungen über Bismards Auftreten in einer Bahlverfammlung, die im Sommer 1848 in ber Schule gu Barnewit abgehalten murbe. (B. N. N. 28. 3. 1895 No. 160 N. A. S. N. 29. 3. 1895 No. 76 A.M.)

Friedricheruh, 19. Marg 1895.

Em. Bohlgeboren bante ich verbindlichst für Ihr freundliches Schreiben vom 6. b. Dte., bas mir ben von Ihnen geschilberten Borgang in ber Barnewiger Schule, an ben ich mich fehr wohl erinnere, aufs Reue ins Bebächtniß gerufen bat.

v. Bismard.

21. Marg: Schreiben Chrhfanders im Auftrag bes Gurften an den Befiter der ehemaligen Immich'ichen Restauration in Botsbam (Mammonftrafe 1):

Griedricheruh, ben 21. Marg 1895.

# Beehrter Berr!

Fürft Bismard beauftragt mich, Ihnen auf gefälliges Schreiben vom 20. b. Dits. ju ermibern, bag er im Jahre 1844 in bem Saufe Ihres Grofvaters in einem Bimmer bes eriten Stockes gewohnt und in bem Restaurant viele Gisbeine gegeffen bat.

3hr ergebener

Chrpfanber.

23. Marg: Schreiben an ben Oberburgermeifter bon Elberfeld, Beh. Regierungerath Jager: Dant für die Mittheilung von ber Ernennung Bismards jum Chrenburger ber Stadt Elberfeld:

# Friedricheruh, 23. Marg 1895.

Durch die Berleihung des Burgerrechts von Elberfeld. mit bem mich alte Erinnerungen an die erfte Nordbeutsche Reichstagswahl verbinden, fühle ich mich hoch geehrt und bitte Em. Bochwohlgeboren und die Stadt, für die Muszeichnung meinen verbindlichften Dant und meine berglichen Buniche fur bas fernere Gebeihen aller Elberfelber Gewerbe entgegenzunehmen. p. Bismard.

23. Marg: Das preußische Abgeordnetenhaus nimmt ben Antrag bes Abg. Achenbach, bem Fürften Bismard anläflich feines bevorftehenden 80. Geburtstages bic Bludwuniche bes Saufes ber Abgeordneten burch ben Brafidenten bargubringen, mit großer Dehrheit an; ber Reichstag lehnt mit 163 gegen 146 Stimmen einen gleichen Antrag des Brafidenten b. Levetom ab.

Auf die Runde von dem Beichluft bes Reichstags richtet Raifer Wilhelm II. folgendes Telegramm an Fürft Bismard:

> An Fürsten v. Bismard, Bergog Lauenburg Friedricherub.

Ew. Durchlaucht ansipreche Ausbrud tieffter Entruftung über eben gefaßten Beichluß Reichstags. Derfelbe fteht vollften Begenigt zu Gefühlen aller beutiden Fürften und Rölfer

Wilhelm.

Gurft Bismard erwidert :

Seiner Majeftat Raifer Ronige

Berlin.

Majeftat bitte ich ehrfurchtsvollen Ausbrud meiner Dankbarkeit für Allerhöchste Rundgebung entgegengunehmen, burch welche Majeftat jene mir noch unbefannte Unerfreulichkeit meiner alten politischen Gegner zum Anlaß einer erfreulichen Genugthuung für mich umwandeln.

## Amtliche Berichte.

48. Sitzung des Hauses der Abgeordneten, Sonnabend, den 23. März 1895. 1)

Antrag bes Abgeordneten Achenbach:

Das Saus wolle beschließen :

Der herr Prafibent wird beauftragt, bem Fürsten v. Bismard ans läglich seines beworstehenden Geburtöfestes die Glüdwünsche des Sauses der Abgeordneten darzubringen.

### Abgeordneter Dr. Freiherr v. Deereman:

Im Ramen meiner politischen Freunde gebe ich folgende Erflarung ab:

An der politischen Rundgebung gur allgemeinen Shrung und Anertennung bes frugeren Ministerprafibenten und Reichstangiers zu feinem Geburtstage theilzunehmen, find wir zu unserm Bebauern außer Stanbe.

Derfelbe ift bei ber mit bem Rechte vielfach nicht zu vereinbarenben und bie kirchlichen Berhältniffe fidrenben Richtung seiner Amtekhätigkeit insbesonbere ber katholischen Riche in Breußen und Deutschland in so schoere Beise und mit so schoere Birtung entgegengetreten, daß die herbeisgeschlichen großen Rachtheite jett noch in hohem Rache fühlbar und auch durch bie anerkennenswerthe Einlenkung in friedlichere Berhältniffe nicht hinreichend beseitigt worben sind.

Da wir eine nahere Erörterung über biefe Frage jur Zeit nicht für wunschenewerth erachten, werben wir an einer weiteren Befprechung, falls fie beliebt werben sollte, uns nicht betheiligen.

## Abgeordneter Graf ju Limburg . Stirum:

Meine Herten, von allen Seiten Deutschlands bereitet man sich vor, bem Fürsten Vismarck zur Bollendung des 80. Ledenstägtes Doationen und Glüdz-wünsche darzubringen in einer Weise, wie dies wohl noch nie stattgefunden hot. Die Geschichte wird es als einen schönen Zug in dem Charatter des deutschen Bolks dezeichnen, daß es dankdar gewesen ist für jo große Leistungen, wie sie der Fürst Vismarck zinter sich zur Apravo! bei den Nationalliberalen), daß das deutsche Boll dankdar dafür ist, daß er einen Jahrhunderte alten Wunsch nach des Erufigen Neichs erfüllt hat, daß er dem Deutschen im In- und Auslande sein Selbschenschliebenutziein wiedergegeben hat. (Lebhaftes Bravo! rechts und dei Rationalliberalen.)

<sup>1)</sup> Stenographifche Berichte 1539-1541.

Unter diesen Umstanden würde es befremden, wenn nicht bieses haus sich ben Rundgebnigen in erster Linie anschloffe. Denn, meine herren, in diesen Räumen hat Fürst Bismard unter heißen Rämpsen die Grundlage zu ber großen politischen Stellung getegt, die er inne hat. Durch biese politische Stellung hat er sich nachher erbitterte Feinde zu begeisterten Freunden, vertrauensvollen Anhangern gemacht. (Brave! rechts und bei den Nationalliberalen.) Er hat sich bie Stellung erworben, daß im Auslande sein Name mit Jochachtung und von den Deutschen mit Stolz genannt wurde.

Meine herren, da, meine ich, muß es uns mit Bedauern erfüllen, wenn unserm Antrage widersprochen wird, den Fürsten Bismard zur Bollendung des 80. Jahres amtlich zu beglüdwünschen.

Meine herren, die Auffaffung, die aus ben Borten des herrn Borredners hervorging, ist meiner Ansicht nach leine historische; benn ich meine, in einem Moment, wie dem jehigen, sollte man dasjenige hervorheben, was vereint, (Sehr richtig! und Bravo! rechts und bei den Rationalliberalen) und nicht dasjenige hervorheben, was trennt. (Erneutes Bravo! rechts und bei den Rationalliberalen.)

3d glaube auch, bie Geschichte wird nicht verzeichnen, bag ber Gurft Bismard bie Urfache von ben firchenpolitifden Birren und Conflicten gemefen ift, welche mir gehabt haben, fonbern bie Beschichte mirb fagen, bag biefe firchenpolitifchen Conflicte begrundet lagen in ben Berhaltniffen, wie fie in Deutsch: land nun einmal find (Biberfpruch im Centrum), in bem Bufammenleben ber beiben Confessionen und in bem nie genau gu befinirenben Grenggebiet gwischen Staat und Rirche. Und wenn man bas erwägt, bann muß man fagen, bag Fürft Bismard nur eine Situation aufgenommen bat, wie fie mar. Diefe Conflicte maren gefommen, ob Gurft Bismard ba mar ober nicht. (Wiberfpruch im Centrum; febr richtig! rechts.) Deine Berren, bas Gemeinschaftliche aber, welches wir alle mit einander haben, und pon bem ich meiß, bag es viele treue Ratholiten im Lanbe und, ich bin auch überzeugt, in biefem Saufe mit uns theilen, ift bie Freude an bem neugeschaffenen Deutschen Reich und bie Freude an ber Stellung, melde ben Deutschen im Auslande burch ihn geworben ift. Und barum, meine Berren, glaube ich, tonnen wir unbeforgt ben Antrag an: nehmen, ben wir geftellt haben, und ber leberzeugung fein, baß fich bem Blud: muniche, ben unfer herr Brafibent Ramens bes Saufes aussprechen mirb, viele Ratholifen, treue Gobne ibrer Rirche, anichliegen. (Brapo! rechts und bei ben Rationalliberalen.) Und, meine herren, ich muß auch bingufugen, mas bat fich benn in ben Dingen feit gebn Jahren fo veranbert, bag bie Berren gu einer fo veranberten Stellung tommen? Um 28. Marg 1885 fagte ber Prafibent biefes Saufes:

"Meine herren, der herr Prafibent des Staatsministeriums Fürst v. Bismard seiert in den nächten Tagen seinen 70. Geburtstag. Ich glaube, daß das haus es sich nicht wird verlagen wollen, auch seinerseits aus biesem besonderen Anlaß den Fürsten zu beglückwünschen und setze das Einverstandig darin voraus, daß solches durch den Prafibenten zu

geschehen haben wirb. Es erfolgt fein Biberfpruch, ich werbe bemgemäß verfahren." (Bort! hort! rechts und bei ben Rationalliberalen.)

Ja, meine Herren, bem gegenüber habe ich weiter garnichts hinzuzusigen. Ich habe ein Gefühl bes aufrichtigen Bedauerns (Sehr richtig! rechts und bein Nationalliberalen), daß die herren, mit denen wir troh allem, was sie gesagt haben, doch in den weientlichsten patriotischen Gefühlen und eins flühlen, in die Ovation für einen Mann, wie ihn Deutschland seit Jahrhunderten nicht gehabt hat (Lebhafte Aufre rechts und bei den Nationalliberalen: Noch niemals!) und lange nicht haben wird, nicht einstimmen. (Lebhaftes Bravo! rechts und bei den Nationalliberalen.)

## Abgeordneter Birchom:

Meine herren, die Mitglieder der freisinnigen Bolkspartei haben geglaubt, daß bei dieser Gelegenheit zu einer Discussion eigentlich fein Plat sei, und daß jede Fraction in sich selbs, in ihrem Schoofe, die Beschüffle berathen und fassen werde, welche hier zu Ausbrud tommen sollen. (Ause: Lauter!) — 3ch sage: wir haben nicht geglaubt, daß Sie bei dieser Gelegenheit eine Discussion über den Fürsten Bismard hervorrusen würden. (Ause: Wir auch nicht!) 3ch dien daher nicht beauftragt, in eine solche Discussion einzutreten, und habe auch personich seine besondere Beranlassung dag. Ich bin der Meinung, es wäre vielleicht natürlicher, daß wir bei einer anderen Gelegenheit diese allgemeinen Fragen auskragen, da sie eine unmittelbar pratissisch ebetutung nicht haben, und de beschand auch ich mich darauf, Ihnen die Ertlärung zu verlesen, welche die Mitglieder der freissinigen Bolkspartei vor Ihnen und vor dem Lande abgeben:

Es bebarf feiner Erinnerung baran, bag bie Abgeordneten ber freifinnigen Boltspartei, wie fruber bie ber beutichen Fortidrittepartei bie großen Berbienfte bes Gurften Bismard um bie Wieberaufrichtung bes Deutschen Reiches offen anerfannt haben. - Die Berhandlungen Diefes Saufes gaben Beugnig bavon. Wir wiederholen fur uns biefes Uns ertenntniß. Wenn wir tropbem (Lachen rechts) an ber Feier, welche man jest plant, nicht theilnehmen tonnen, barf Riemand barüber erftaunt fein (Lachen rechts und bei ben Rationalliberalen), bag eine Bartei, welche Jahrzehnte hindurch in principiellem Gegenfat ju ber inneren Bolitit bes Fürften Bismard geftanben bat, biefen Gegenfat nicht in einem Augenblide verschleiern barf, wo bie Bermirrung bes öffentlichen Beiftes, bie burch ibn hervorgerufen murbe (Lachen und Wiberfpruch rechts und bei ben Rationals liberalen; febr gut! lints), eine fast allgemeine geworben ift. Die Enthebung bes Gurften von ben bochften Staatsamtern mar eine Borbebingung für die Benefung bes Bolfsgeiftes. (Lachen und Wiberfpruch rechts und bei ben Rationalliberalen; febr gut! linte.) Die jegige Demonftration murbe nur pon Reuem permirrend einwirten. Die Mitglieber ber freis finnigen Bolfepartei merben beshalb gegen ben Antrag Achenbach ftimmen. (Lachen rechts und bei ben Rationalliberalen; Bravo! linfs.)

#### Abgeordneter Ridert:

Meine herren, ich beschränte mich auf die Ertlarung, daß meine naberen Freunde und ich fur ben Antrag ftimmen werben. (Lebhaftes Bravo! rechts und bei ben nationalliberalen.)

#### Abgeordneter Motty:

Meine herren, ich habe im Ramen meiner Landeleute folgende Ertlarung abquaeben:

Der gestellte Untrag ift eine hochpolitische Rundgebung, bestimmt, ber Begeifterung für bas politifche Birfen bes Gurften Bismard in Staat und Reich einen pragnanten Ausbrud ju geben. (Gehr richtig!) Un einer berartigen Rundgebung theilzunehmen, verbietet uns als einer politifchen Bartei bie Rudficht barauf, bag fich fomohl bas amtliche, als auch bas außeramtliche Wirfen bes erften Reichstanglere gu ben Rechten, welche wir auf nationalem und firchlichem Gebiete gu mahren haben, in ichroffen Gegensat geftellt und biefe naturlichen und verbrieften Rechte verlett bat. Bir find baber nicht in ber Lage, und ben herren Antragftellern anzuschließen und werben gegen ben gestellten Antrag stimmen. (Bravo! im Centrum.)

Bei ber nun folgenden Abstimmung murbe ber Antrag mit großer Debr: heit angenommen.

Brafibent v. Röller:

3d übernehme mit Freude ben Auftrag, ben mir bas Saus gegeben bat, und werbe am Montag ben Auftrag ausrichten. (Lebhaftes Bravo! Bewegung.)

## 68. Sigung des Reichstags, Sonnabend, den 23. Marg 1895.1)

## Brafibent v. Levesom:

Meine Berren, am bevorftebenben 1. April vollenbet ber frubere Reiches tangler Gurft Bismard fein achtzigftes Lebensjahr. Es ericheint mir geboten. bak ber Reichstag Ausbrud giebt feiner Theilnahme an biefem Tage, welcher ben letten unter ben berporragenben Begrunbern bes Deutschen Reiches ein menigen Sterblichen beichiebenes Alter erreichen lagt. Deshalb bitte ich um bie Ermächtigung, bem Fürften Bismard ben Geburtstagegludwunfc bes Reichstags ausbruden ju burfen. (Lebhafter Beifall.)

## Abgeordneter Graf Sompeid:

Meine Berren, in ber Boraussicht, bag ber Brafibent ben eben gehörten Borichlag bem Reichstage unterbreiten murbe, habe ich im Ramen meiner politifchen Freunde folgende Ertlarung abzugeben:

Die beantragte Begludmunichung bes Fürften Bismard feitens bes Reichstage gilt ber politischen Berfonlichteit, ift ein politischer Aft. Diefes um fo mehr, als icon feit Wochen einem besfallfigen Schritt bes Reichs-

<sup>1)</sup> Stenographifche Berichte 1671 - 1676.

tags bie Eigenschaft gang besonderer Ehrung bes Staatsmanns ale folden beigemeffen wird.

Das Centrum tann fich an einer unterfcieblofen Billigung ber Grundfabe, nach benen Fürft Bismard bie beutsche und preußische Politit geleitet
hat und heute noch zu beeinflussen bestrebt scheint, und zahlreicher ber
wichtigsten Anregungen und handlungen, in benen jene Grundfabe Ausbruck
fanden, nicht betheiligen.

Das Centrum könnte ebensowenig dem Berdacht einer solchen Billigung entgehen, wenn es den Borischag eines Reichstagsglücknuniches ohne allen Widerspruch ließe; denn Fürft Bismarch ist ein untheilbares Ganges. (Sehr richig! Lebhaste heiterkeit.) Die Rückschabe der hösstlichte ber hösstlichte, welche vor zehn Jahren obwalteten, fallen im Augenblick, da Fürst Bismarch nicht mehr im Amt ist, gänglich sort. (Seiterkeit und sehr richtigt) Richt minder können Ehrenbezeigungen, die activen Reichstagsmitgliedern erwiesen wurden, dier nicht in Betracht kommen.

Somit find wir, ju unserm Bedauern, außer Stande, einem Glüdwunsch von Seiten bes Reichstags juzustimmen. Wir verzichten jedoch auf die Aufgablung berjenigen Gründe, die und im Einzelnen unmöglich machen, in bei vielseitigen Rundgebungen einzustimmen, um nicht durch Streit um eine Bersonlichteit die ohnehin großen Schwierigkeiten ber allgemeinen Lage zu erboben.

Bu biefer unferer Erflarung habe ich nichts weiter hinzugufügen. (Lebhafter Beifall im Centrum und links.)

#### Abgeordneter v. Bennigfen:

Reine Herren, meinen politischen Freunden erscheint es als eine Chrenpsicht, dem Fürsten Bismarck, welchem Deutsschaft, aben 80. Geburtstage durch den herrn seine Rachtstellung in der Welt verdankt, aum 80. Geburtstage durch den herrn Präsidenten die Glüdwünsche des Reichstags auszubrücken. (Lebhaster Beissall.) Viele Taufende von Deutschen aller Berusstlassen und der verschiedensten politischen Anschaungen rüften sich jeht in der Deimath und in der Ferne, den 80. Gevurtstag des großen Staadsmannst in würdiger Weise zu seizen. Richt begreisen würde man es, und unverständlich würde es bleiben in unserem Baterland und außerhalb desselben, wenn der Deutsche Keichstag, welcher garnicht erstirten würde (Sehr gut!) ohne die erfolgreiche politische Thätigteit des Fürsten Vismarck, gewissernachen allein an diesem Tage unthätig und großend zur Seite stände.

Ich weiß wohl: für die großen und umfassen Ausgaben und für die Arbeit eines langen, auspofernden, im Dienste des Baterlaubs zugebrachten Lebens war neben anderen Sigenschaften des Geistes und Charatters auch ein überauß großes Naß von Willenstraft und Leidenschaft erforderlich. Diese Sigenschaften, die das Gelingen der großen nationalen Arbeit bedingten, waren allerdings vielfach auch Beranlassung zu scharfen Gegenschen und Kämpfen auf dem Gebiete der inneren Politit in Preußen und in Deutschlaub. Aber, meine Herter, ehner de wäre doch ein bedauerliches Zeichen für die Vertretung einer großen

Ration (Gehr richtig!), wenn fie in bem Moment einer fo feltenen Feier, bes achtzigften Geburtstages eines Mannes, welcher feit Jahren aus ber activen politischen Thatigfeit ausgeschieben, mit feiner ber Barteien in parlamentarifden Rampfen mehr begriffen ift, - wenn fie in einem folden Augenblid nicht un: befangen genug fein tonnte, Die Erinnerung an politifche Gegenfate und ichwere Rampfe gurudtreten gu laffen gegenüber ber gerechten biftorifchen Burbigung einer großen Berfonlichteit, welcher Jahrhunderte unferer beutichen Gefcichte menige Manner an bie Seite ju ftellen im Stanbe gemefen finb. (Lebhafter Beifall.)

#### Abgeordneter Richter:

Meine herren, Ramens ber freifinnigen Boltspartei und jugleich ber beutschen Bolispartei habe ich Folgendes ju ertlaren.

Die angeregte Begludwunfdung als einfache Befundung menichlicher Theilnahme für ben hochbejahrten Staatsmann aufzufaffen, verhindert uns icon bie Art, wie ein Theil ber Anhanger bes Fürften Bismard befliffen ift, bie Beburtstagefeier zu einem politifchen Sulbigungeatt für benfelben auszugeftalten und ju parteipolitifchen 3meden fur fich felbft auszunuten. (Gehr richtig!) Much wir vertennen burchaus nicht bie großen Berbienfte bes Gurften Bismard um bas beutiche Einigungewert (Zwischenrufe rechts.) - bie Unterbrechungen beftätigen bie ermähnte Absicht parteipolitischer Ausnugung - auch wir vertennen burchaus nicht bie großen Berbienfte bes Gurften Bismard um bas beutiche Einigungswert und bie auswärtige Bolitit unferes beutichen Baterlandes. Aber Die Berfonlichfeit bes Gurften Bismard tann und muß beanfpruchen, gang und ungetheilt beurtheilt ju merben. Fürft Bismard ift jugleich ber Trager eines Spftems ber inneren Bolitit, bas wir als bem Liberalismus und bem parlamentarifden Befen entgegengefett anfeben muffen und beshalb im Intereffe von Bolt und Baterland ju betampfen ftete für unfere patriotifche Bflicht er: achtet haben. (Lachen rechts. Gehr gut! linte.) Insbesonbere bat Gurft Bismard im letten Abichnitt feiner politischen Birtfamteit fene bie Bolteeinbeit gersebenben Intereffentampfe entgundet und geschurt, welche auf weite Rreife ber Bevolterung politisch bemoralifirend einwirten (Dh! oh! rechts; febr gut! linte. - Glode bes Brafibenten), bie Begenwart fcwer belaften und fur bie Butunft unferer nationalen Entwidlung mit Beforgniß erfullen. (Wiberfpruch rechts.)

Much nachbem ber amtlichen Thatigfeit bes Fürften Bismard ein Biel gefest worben ift, fucht berfelbe mit ber gangen Autorität feiner Berfon auf bie öffentliche Meinung einzumirten in einer Richtung, welche bie Ginlenfung ber inneren Bolitit in gefundere Bahnen verhindert ober erichmert. (Gehr richtig! lints. Biberfpruch rechts.) Bir bebauern baber, bem Erfuchen bes herrn Brafibenten feine Folge geben gu tonnen. (Lebhafter Beifall linte. Bifden rechte.)

## Abgeordneter Grhr. v. Manteuffel:

Meine herren, ich bitte Gie im Ramen meiner politifden Freunde, bem Buniche bes herrn Prafibenten Folge ju geben. 3ch meine, bas beutiche Bolt wurde es nicht verfteben (Bewegung linte. Gehr richtig! rechts), wenn ber Deutsche Reichstag an bem Tage, an welchem Fürft Bismard fein achtgigftes Lebensjahr vollenbet, unter ben Gratulanten in Friedrichseuch fehlen sollte. (Beisfall rechts.)

Meine herren, ber Deutsche Reichstag verbantt fein Entfteben boch im mefentlichen bem Fürften Bismard. (Bewegung links.) Diefem Bater bes Deutschen Reichstags will bas Rind seine Ovation, feine Gratulation versagen?! - Rein, meine herren, bas halte ich fur unbentbar. (Beifall rechts.) Deine herren, ich will bier nicht eingehen auf bie Ausführungen bes herrn Abgeordneten Richter bezüglich ber politischen Stellung bes Fürften Bismard, auch nicht auf bie Recriminationen, Die Berr Graf Sompeich uns verlefen bat, nur eins mochte ich bierbei bemerten; beibe Berren haben barin übereingeftimmt, bag bie Berfonlichfeit bes Fürften Bismard fich nicht theilen laffe. Run, meine herren, ben Berfuch, ibn gu theilen, haben Gie gar nicht gewagt, und gerabe bas fpricht für bie Groke biefer Berfonlichfeit (Brapo! rechts. Wiberfpruch linte), bag Gie nicht baran benten, biefe machtige Berfonlichfeit ju theilen. Und ich meine, biefer großen Berfon gegenüber muffen bie Meinlichen Bebenten, bie Gie vielleicht haben tonnen megen biefer ober jener Thatigfeit, Die er in feinem politifchen Birten gegen Sie gerichtet hat, wie er biefe ober jene politifche Partei beleibigt hat, pollftanbig gurudtreten (Bravo! rechts). Und, meine Berren, melde Confequeng gegen bas 3abr 1885, als Gurft Bismard 70 3ahr alt murbe! Da find bie Glud: muniche, bie ber Brafibent, bamals herr v. Bebell, Ihnen vorfclug, ohne ben geringften Einmand von Ihnen bewilligt worben. Und mas hat fich in ben gehn Jahren ju Ungunften bes Fürften Bismard veranbert? 3ch bachte boch, gerabe bie Berren pom Centrum mußten ber Meinung fein, bag in ben gebn Sabren vieles geschehen ift, mas bas Berhaltnig swifden ben anbern Barteien und bem Centrum. verbeffert hat. Und baran gebührt bem Fürften Bismard bas mefentlichfte Berbienft. Rur ein fo machtiger Dann wie Furft Bismard, nur ein Staatsmann von ber Große bes Fürften Bismard tonnte bie Wege geben, bie er gegangen. ift, ohne fich felbft etwas ju vergeben; bas follten Gie bebenten, und beshalb follten Sie mit uns nach Friedricheruh tommen und bem Fürften Bismard Ihre Bludwuniche barbringen. (Lebhaftes Bravo! rechts, Bifchen linte.)

#### Abgeordneter Ginger:

Im Auftrage meiner Freunde habe ich die Ertlärung abzugeben, daß wir dem Borichlage bes herrn Prafibenten nicht zuftimmen. Wir haben teine Berantaffung, und an einer Rundgebung zu Seren des Fürsten Bismard zu ber theiligen.

Die durch den Falfen Bismard jum ausschließtigen Bortheil der bei fitenden Klaffe verfolgte Boll- und Steuerpolitit hat ichwere Schädigungen über das deutige Boll gebracht und in ihren unheitwollen Wirtungen der Arbeiterklaffe die nothwendigften Lebensmittel vertheuert. (Lebhafte Rufe: Ach! ach! rechts. Lebhafte Juftimmung lints.) Fürst Bismard hat sete nur die Politit der Schonderinteressen und der nationalen und internationalen Gegenschießisselbetrieben; er bat seine Gegener, insbesondere die sollabemortatische Bartei, biszur Aechtung mit Ausnahmegesehen versolgt und vergewaltigt. (Große Unruhe rechts. Lebhatte Zustimmung links.) Er bestigt daher keinen Anhpruch auf ben Dant und die Mnerkennung (Lebhaste Unterbrechungen rechts) des gerade von ihm so oft mit Hohn behandelten Reichstags. (Lebhaster Beisal links. Große Unruhe rechts.) Als Bertreter der flärksten politischen Partei Deutschlands (Lebhaste Heitell lehnen wir den Borschlag des Herren Präsidenten ab. Ich habe die Vitte an den Präsidenten shinzugsfügen, über seinen Borschlag den Berschluß des Haufschlassen geschlichen Partschlassen fichtlich der Freine Worfchlag den Berschluß des Haufschlassen flagt in der keinen Borschlasse den Presidus des Hauftschlassen flagt in der keinen Borschlassen der Schaften Leiter und der Kanten der Kan

## Mbgeorbneter Ridert:

Meine herren, gestatten Sie mir nur eine lurge Ertlärung. Meine politischen Freunde und ich sind nadezu einmütigig damit einverstanden, daß der Reichstag die von dem herrn Bräsibenten erwünsichte Ermächtigung ertheilt. (Lebhaster Beifall rechts und bei den Nationalliberalen.)

## Abgeordneter Fürft Radgimill:

Meine herren, im Namen meiner Fraction habe ich Ihnen folgende Erlfärung adhugeben: Wir erbliden in bem Borfchlage des herrn Präftbenten eine eminent politische Kundgebung, bestimmt, ber Begeisterung sir das politische Wirten des Fürsten Vismard in Staat und Reich einen prägnanten Ausbruck zu geben. (Sehr gut!) In einer berartigen Kundgebung theilgunehmen, verbietet uns, als einer politischen Partei, die Rückstanzlers zu den, daß einer politischen Partei, die Rückstanzlers zu den Rechten, welche wir auf kirchlichem und nationalem Gebiete zu wahren haben, nur zu oft in schroffen Gegensch gestellt und biese natürlichen und verbrieften Rechte verleht hat. Wir sehen uns hierdunch behindert, an der beabsichtigen Rundgebung theilzunehmen. (Bravot!)

## Abgeordneter v. Rarborff:

Meine Herren, ich glaube, ben Wiberspruch, ben ber herr Abgeordnete Singer Ramens der sozialbemofratischen Vartei erhoben hat, wird der Fürft Vössenschungen. (Sehr gut! rechts. Heiteriei links.) Wenn der Hriggeordnete Singer und der Herr Abgeordnete Richter den Bersuch nachen, das Botum des Reichstags in dieser Angelegenheit auf das Riveau des Botums der Berliner Stadtwerordneten heradyudrücken (Lebhaster Beissal tegtis; ach! ach! links), so finde ich das ja außerordentlich ertlärlich. Aber ich kann nicht anders, als das sagen: Wenn dieses Botum von der Majorität des Deutschen Reichstags so abgegeben wird, wie es die Herren Abgeordneten Singer, Richter und Graf hompesch hier beantragt haben, so sage ich mir, daß gegenüber unferem gesammten deutschen Baterlande, und nicht blos gegenüber unserem gesammten deutschen Baterlande, indern gegenüber ganz Europa (Sehr wahr! rechts), und nicht blos gegenüber ganz Europa, sondern gegenüber ber ganzen Welt (Sehr richtig! rechts; ach! links), und nicht blos gegenüber den Baterlande, desen richtig! rechts; ach! links) und nicht blos gegenüber der ganzen Welt (Sehr richtig! rechts; ach! links) und nicht blos gegenüber der Baterlande Baterlande, links und sicht blos gegenüber der ganzen Welt Gehr richtig! rechts; ach! links) und nicht blos gegenüber der ganzen Welt Gehr macht, sondern für alle Jahrhunderte der Jutunft (Lebhaste Zustimmung

rechts; Unruhe lints), ber Reichstag fich unsterblich lächerlich macht. (Stilrmische Brave) rechts. Große Unruhe lints. Andauernde Bewegung. Glode Des Bräftbenten.)

#### Abgeordneter Grhr. v. Sobenberg:

Im Namen meiner politischen Freunde aus Hannover bitte ich ben Herrn Präsibenten, bei seiner Beglüdwinschung bes Fürsten Bismarck uns ausdrücklich von den Gratulanten auszunehmen (Hört!) Es würde einem Hannover anner schlecht anstehen, an der Ehrung eines Mannes theiszunehmen, welcher unter Misachtung und schwerer Berlehung des Rechtes beutscher Fürsten und Bölterfähmen Hannover zu einer preußsichen Proving machte. (Jurus rechts.)

#### Abgeordneter Graf gu Inn: und Anpphaufen.

Meine herren, ich habe das Gesühl, daß die Morte, welche mein vereirter Landsmann eben gesprochen hat, nicht auf alle hannoveraner passen. (Beisall rechts und bei dem Nationalliberaten.) 3ch sie mer Berson habe das Gesühl, daß ich hier sie auf Grund des Art. 29 der Neichsversassung, und auf Grund des lich jer bin ich gemählt als Bertreter einer Nation. Als solcher habe ich nach meiner Ueberzeugung die Berpflichtung, eine Ehrung für einen Mann mit ausgusprechen, der nach meiner Ueberzeugung das Berdienst hat, daß er uns überhaupt die Wöglichteit gewährte, in diesem Reichstag zu siehen. (Justimmung.) 3ch stimme also basur. (Lebhaster Beisall rechts und bei den Nationalsieberalen.)

## Abgeordneter Liebermann von Sonnenberg:

3ch habe im Namen meiner politischen Freunde die Erklärung abzugeben, baß wir freudigen herzenst unsere Zustimmung zu der Absicht bes herrn Prafisbenten ertheilen, dem Fürsten Bismard zu seinem achtzigsten Gedurtstage die Glückwünsiche des Reichstags zu überbringen.

Wir halten biefen Glüdwunsch für eine einsache Pflicht ber Dantbarteit, bie alle Deutschen ohne Unterschied des Glaubens und ber politischen Meinung bem großen Vaumerster des Reichs schulben, und sind fest devon überzeugt, daß eine Unterlassung jener Pflicht das Vertrauen und Ausehn des Reichstags im deutschen Volle schwer schädigen und den Spott des Ausstandes heraussordern würde. Soweit die Erstärunge! Menn Seitens der großen Parteien nicht der Begründung der Erstärungen, die von den Herren aus der Ritte und von der linten Seite abgegeben wurden, widersprochen wird, so darf ich das als Bertreter einer sleinen Partei nicht sür mich der einer kleinen Partei nicht sür mich beschwers in Anspruch nehmen. Ich meine aber, der Hunor der Wettgeschichte wird es einmal sügen, daß, wenn der Kame der, der Tumor der Wettgeschichte wird es einmal sügen, daß, wenn der Kame der Fürsten Kismarck noch die ganze Wett erfüllt, man die Herren, die heute gegen ihn demonstriren, nur deshalb noch mit Kamen kennt, weil man sagen wird: Ach das waren die sonderdaren Leutschen, die dem großen Deutschen einst die Ehrung an seinem achtzigsten Geburtstage verfagen wollten. (Lebhaste Zustimmung rechts und bei den Kationalliberalen.)

#### Brafibent:

Da gegen meinen Borschlag Miderspruch erhoben ist, muß die Meinung der Rehrseit bes hauses durch Abstimmung sestgestellt werden und zwar durch eine Abstimmung, die nach zwei mir vorliegenden Anträgen eine namentliche sein wird. (Bravo!)

Der Ramensaufruf ergab folgenbe Abstimmung:

Für bie Begludwunschung bes Fürften Bismard ftimmten bie Abgeorb: neten: Abt, Graf v. Arnim, Baffermann, Bauermeifter, Baumbach, Baperlein, v. Benba, v. Bennigfen, Graf v. Bernftorff (Lauenburg), Graf v. Bismard: Connhaufen, Dr. Blanfenhorn, Dr. Boehme, Dr. Bottder, Bobs, Bols, Brunings, Brund, Dr. v. Buchta, Frhr. v. Bubbenbrod, Graf v. Carmer, Bring ju Carolath: Schonaid, v. Colmar, Dr. v. Cunn, v. Dallwit, v. Dewit, Graf v. Donhoff: Friedrichftein, Graf zu Dohna-Schlodien, Drester, v. Dziembowsti-Bomft, Engels, Dr. Enneccerus, Febberfen, Fint, Dr. Forfter (Reuftettin), Frant (Baben), Dr. v. Frege, Freje, Dr. Friedberg, Fürft ju Fürftenberg, Bamp, Baulte, v. Berlach, Dr. Boert, Grafe, v. b. Gröben-Arenftein, Grhr. v. Gultlingen, Gunther, Baron v. Buftebt-Labladen, Saate, Dr. Sahn, Dr. Sammacher, Frbr. v. Sammerftein, Dr. Saffe, Sauffe:Dahlen, v. Berber, Silgenborff, Silpert, Sifche, Sofmann (Dillenburg), Erbpring ju Sobenlobe : Debringen, v. Solleuffer, Graf v. Sol: ftein, bolt, bofang, bupeben, Jacobstotter, Jebfen, Jorns, Graf v. Ranit: Bobangen, v. Rarborff, v. Rleift-Retom, Rlemm (Mublhaufen), Graf ju Innund Anyphaufen, Kopp, Kramer, Dr. Kropatiched, Kruger, Krupp, Dr. Krufe, Frbr. v. Langen, Langerfelbt, v. Leipziger, Leufchuer, Dr. v. Levetow, Lieber (Reißen), Liebermann von Connenberg, Graf gu Limburg. Stirum, v. Loefewit, Lorenzen, Lüttich, Lut, Maager, Frbr. p. Malban: Molsom, Frbr. p. Manteuffel, Dr. v. Marquarbfen, Ment, Merbach, Meper (Dangig), Dr. Meper (Salle), Graf v. Mirbach, Möller (Dortmunb), Munch Gerber, Raud, v. Rormann, Graf v. Driola, Dr. Dlann, Dr. Bagide, Dr. Badnide, Bauli, Dr. Biefdel, Blade, p. Bloet, v. Bobbielsti, v. Buttfamer. Blauth, Rettich, Ridert, Rimpau, Roefide, Graf v. Roon, Rothbarth, Rother, Sachfe, v. Salifd, Frbr. Saurma v. b. Jeltid, Schall, Scherre, Braf v. Schlieffen:Schlieffenberg, v. Schoning, Schulge benne, Schwerdtfeger, Graf v. Schwerin. Lowis, Siegle, v. Sperber, v. Stein, Stephann (Torgau), Steppuhn, Stroh, Balter, Bamhoff, Beber (Seibelberg), v. Berbed: Schorbus, Berner, Biefite, Bill, v. Binterfelbt Rentin, Bimmermann.

Gegen die Beglüdwünichung stimmten die Abgeordneten: Aichbichler, Ander, Pring v. Arenberg, v. Arnsmaldbi-Addme, Baron v. Arnsmaldbi-Arden-bostel, Auer, Dr. Bachem, Bachmeir, Dr. Barth, Bebel, Bender, Graf v. Bernichtsfrießen, Dr. Boch (Aachen), Boch (Gotha), Bohm, Brandenburg, Braun, Broesmann, Brühne, Buddeberg, Bued, Bumiller, Frhr. v. Buol-Berenberg, Gegielsti, Golbus, Conrad, v. Gyartinsti, Graf v. d. Deden (Ringelseim), Deuringer, Dieden, Diet, Ed, Guler, Fischer, Förster (Reuß), Frant (Autibor), Frihen (Nees), Frohme, Fuchs, Fusangel. Eraf v. Galen, Galler, Gerisch, Geper, v. Grandsky, Grillenberger, Gröber (Bürttenberg), Jaag, Harm, Lati-

mann (Glat), Frhr. p. Seereman, Berbert, Dr. Bermes, Beffe, Dr. Site, Frbr. v. Sobenberg, Sofmann (Chemnit), Graf v. Sompeich, Subrich, Sug, Sumann, Dr. v. Jagbzewsti, Rauffmann, v. Rehler, Rlees, Rlofe, Dr. v. Romierowsti, Rrebs, Dr. Arapminsti, Rubidi, Rubn, Graf Amiledi, p. Lama, Dr. Langerbans, Legien, Lehner, Lengmann, Leonbard, Lerger, Letocha, Dr. Lieber (Montabaur), Liebinecht, Dr. Lingens, Lübers, Dr. Marcour, Maper (Landshut), Meifter, Retger (Samburg), Retner (Reuftabt), Möller (Balbenburg), Molfenbuhr, Mooren, Morit, Dr. Müller (Cagan), Mundel, Rabbyl, Redermann, Goes von Dienbufen, Baper, Besold, Bflüger (Baben), Bingen, p. Janta:Bolcupneft, Fürft Rabsimill, p. Reibnis, Reichert, Reinbl, Reiftbaus, Richter, Dr. Rintelen, Ritter (Merfeburg), Roeren, Dr. Rubolphi, Dr. Rzepnitowsti, Dr. Schaebler, Schippel, Schmid (Immenftabt), Schmidt (Berlin), Schmidt (Elberfelb), Schmidt (Frant: furt), Schmibt (Sachfen), Schmibt (Barburg), Schmieber, Dr. Schneiber, Dr. Schoenlant, Schopf, Schuler, Schulbe (Ronigeberg), Schmarze, Geifert, Singer, v. Glasti, Spahn, Speifer, Steininger, Dr. Stephan (Beuthen), Stolle, v. Strom: bed, Strgoda, Sanula, Timmerman, Trager, Tugauer, Ulrich, Bogtherr, v. Bolls mar, Frhr. v. Bangenheim, Battenborff, Beber (Bapern), Beig, Bellftein, Benbers, Bengert, Bengel, Bilbegger, be Bitt, Bigloperger, Bolny, Dr. v. Bolfglegier (Gilgenburg), p. Bolfglegier (Coonfelb), Burm, Bott, Rubeil, 1)

Rach erfolgter Ausgählung theilte ber Prafibent v. Levehow bas Refultat in folgenden Worten mit:

Das Refultat der Abstimmung, an welcher 309 Mitglieder des Haufes theilgenommen haben, ist folgendes: Mit Ja haben gestimmt 146, mit Rein 163. Es ist demnach mein Antrag abgelehnt, und diese Resultat veranlaßt mich, das Prässdim des Hauses diederzulegen.

(Stürmifder Beifall und Sanbeflatichen rechts und bei ben Rationalliberalen.)

Der 1. Viceprastibent Frhr. v. Buole Berenberg übernimmt ben Borsity: Meine Herren, ich bitte um Ruhe. Ich werde auf die Erflätung des Herrn v. Levethow, die ich sehaure, am Schluß der Situng gelegentlich der Frage ber Tagesordnung für die nächste Situng zurücktommen. Mir treten in die Tagesordnung ein.

#### Abgeordneter v. Bennigfen (gur Gefchaftsorbnung):

Meine Herren, mein politischer Freund, ber zweite Biceptässbert Dr. Bürtlin, ist jur Zeit nicht in Berlin anwesend, er tann sich also nicht barüber erlitären, wie er sich gegenüber dem Belchus des Hauses und gegenüber dem Rücktritt des herrn Präsidenten verhalten will. Wir werden mit ihm in Berbindung treten und eine Entscheidung von ihm wird, wie ich annehme, binnen türzester Frist aus der Schweiz erfolgen. Das kann ich aber schon zur Zeit in Uebereinstimmung mit der Aussalung meiner politischen Reunde sagen, daß ich

<sup>1)</sup> Begen Krantheit fehlten in biefer Sigung: 19, infolge Beurlaubung: 11, entschulbigt: 8, unenticulbigt: 38, im Gangen: 76 Abgeorbnete.

nicht den geringsten Zweifel daran habe, daß er dem Beispiel des Hern Präsidenten v. Levehow folgen wird. (Lebhaftes Bravo bei den Nationalliberalen und rechts.)

Abgeordneter Richter (gur Geschäftsordnung):

Ich will auf diese ungewöhnlichen Erklärungen, die für den Augenblick gar leine praktische Bedeutung haben können (Widerspruch rechts), nur erwidern, daß ich das Bertrauen habe, daß das Präsibium des Reichstags auch ohne die beiben herren die Geschäfte in ordnungsmäßiger Weise ju führen im Stande sein wird. (Bravo! links und aus der Mitte.)!

25. März: 248 Mitglieber bes preußischen Abgeordnetenhauses, 60 Mitglieber bes herrenhauses und 110 Mitglieber bes Deutschen Reichstags zur Beglichwünschung bes Fürsten Bismarck in Friedrichsruh (h. N. 25. 3. 1895 No. 72 N.A., B. N. N. 26. 3. 1895 No. 155 M.A., P. N. Q. 26. 3. 1895 No. 85).

## 1. Anfprache bes Gurften gu Stolberg, Brafibenten bes herrenhaufes.

Das preußische herrenhaus, welches es als eine große Ehre betrachtet, Ew. Durchlaucht zum Mitglied zu zällen, hat seinen hier erschienen Gesammtvorstand beauftragt, Ew. Durchlaucht zu bem bevorstehenden bedeutsamen Erinnerungstage auf das Allerherzlichte zu beglückwünschen, und zahlreiche Mitglieder haben sich bieser Abordung freiwillig aus einem herzensbedürfnis angeichlossen.

Bir sind tiefdurchdrungen von Gefühlen des Dankes, des warmen Dankes, der Ew. Durchlaucht gebührt für das, mas Sie für unser Königthum, für unsern Staat, für unser ganges Bolt gethan haben; des Dankes für die unermestichen Berdienste, die Sie in langjähriger schwerer Arbeit mit unvergleichslicher Staatskunft, mit weisem Rath, mit hoher Unerschrodensheit sich um Krone und Baterland erworben haben. Es ist mit eine ganz besondere Ehre und Freude, diesen Gesinnungen aufrichtigiter Theilundme und unaustöschlicher Dankbarkeit hier Ausdend geben zu dürsen und zugleich die treuesten Wünschedes Herrenhauses sir Ihr ferueres Wohlergehen hinzusügen zu dürsen. Gott segne Ew. Durchlaucht und erhalte uns noch lange Ihr toitbares Leben!

<sup>&#</sup>x27;) Der ablehnende Beschluß des Reichstags rief im ganzen Reiche die größte Entrüstung hervor, wurde aber auch von vielen Parteigenossen der Filhere der Opposition verurteilt. Seibsi in fatholissen Areisen sehste es nicht an mißbilligenden Rundgebungen gegen die Haltung des Centrums. Die Ovation selbst gewann durch den Beschluß des Reichstags die breiteste Unterlage, da die Gesammtheit des Bolls gutzumachen sich verpflichtet fühlte, was die Keriklipolissen fach verpflichtet fühlte, was die Keriklipolissen der Belchemmtschlichem Berteit des Reichstags gesundigt patte.

## 2. Aufprache bes herrn v. Röller, Brafibenten bes Abgeordnetenhaufes.

Em. Durchlaucht bin ich beauftragt, vom Saufe ber 216geordneten ju bero achtzigftem Geburtstage einen berglichen Gludwunich zu überbringen und babei ber Soffnung Ausbrud ju geben, baf bie geiftige und forperliche Frifche, Die Ihnen fo lange Sabre beschieden mar, auch im neunten Decennium anhalten moge. Im Saufe der Abgeordneten lebt fort und wird immer fortleben die frobe Erinnerung an die Beihilfe, Die basfelbe ber weifen Bolitif Em. Durchlaucht in vericiebenen Bhafen unfrer ftaatlichen Entwicklung leiften burfte, und emig unbergeffen wird bleiben, mas Gie, Berr Gurft, für unfer preufifches und beutsches Baterland in den letten dreifig Jahren gethan Dloge Giv. Durchlaucht ein beiteres und friedliches Alter beichieben fein, in bem Gie ausruhen von Ihrem thatenreichen Leben; wenn aber ber Tag einmal follte trube merben wollen, bann mogen Gie Ihren Sonnenschein finden in bem Bewuftfein, daß die Liebe und die Dantbarfeit und die Berehrung bes beutiden Bolfes immerbar mit Ihnen ift. Bir munichen Em. Durchlancht beil und Gegen.

## 3. Uniprache bes herrn v. Levetow. 1)

Leider ohne officiellen Auftrag (Beiterfeit) aber mit befto marmerem Bergen find etwa hundert Abgeordnete bes Deutschen Reichstags hier ericbienen, Em. Durchlaucht ihre Gludwuniche bargubringen. Die Bieberfehr bes 1. April bat bas beutiche Bolf und auch ben Dentiden Reichstag lebhaft erinnert an Alles, mas das Baterland Em, Durchlaucht verdanft. gange Belt weiß, und fein Gegner fann es lengnen, und mein ichwacher Mund fann es nicht unternehmen gn ichilbern, mas Die Geschichte mit goldenen unguslöschlichen Buchftaben in ihr Buch verzeichnet hat. In wenig Tagen vollenden Em. Durchlaucht bas achtzigfte Lebensjahr, und burch bas gange beutiche Land weht wie ein Sturmwind der begeifterte Ruf der Treue, Dantbarfeit und Ergebenheit fur den erften deutschen, großen Reichstangler, und mo irgend Bietat, Danfbarfeit und Freude am nationalen Bewuftfein noch nicht erlofchen find, ba merben fie diefen Tag feiern. Ginen auten Theil bes bentichen Bolfes vertreten wir, und beshalb ift es unfer Recht und unfere Bflicht. Em. Durchlaucht auszudrücken, baf, mas Gie fur bas Baterland gethan, nimmer vergeffen wird, fo lange es Deutsche giebt

<sup>1)</sup> Der erbetene authentische Bortlaut ift leiber nicht eingegangen, ich gebe baher ben in ben "S. R." veröffentlichten Text.

in Stadt und Land, und daß wir es unsern Aindern und Aindesfindern verkinden und lehren werden. Gott hat Ew. Durchlaucht gesegnet. Er walte über Ihnen auch an Ihrem Lebensabend und segne serner, was der treueste und größte Diener bes großen Kaisers für Deutschland gethan hat.

1895.

Darnach entledigte fich der Redner noch eines, wie er betonte, "officiellen Auftrags", indem er folgende Abresse Busschuffes des Brandenburgischen Provinzial-Landinges zur Verlesung brachte.

Berlin, ben 25. Darg 1895.

Em. Durchlaucht

bie ehrerbietigsten und herzlichsten Glück- und Segenswünsche barzubringen zu bem Rage ber Bollenbung bes achtzigsten Lebensjahres, hat ber Brandenburgsische Brovinziallandtag burch einstimmigen Beschluß vom 23. Februar b. J. uns beauftraat.

In ben Herzen ber Marter, bie schwer zugänglich, aber treu und beständig find, ertischt nimmer die Dantbarteit und Bewunderung für unsern großen Landsmann, den ersten Reichstanzler, auf den scho vor sast einem halben Ighrhundert die Augen sich lentten, der — ein rechter Basall seines Landsesberrn — die echte märtische Gesinnung in schweren Kämpsen erprobte und dabei Gott, aber sonst Riemand sürchtete, bessen Abandescheft, Muth und eiserne Thattrast die weltgeschichtliche Ausgabe der Brandendurgischen Sobenzollern durch Wiederaussischung des Deutschen Reichse aufrichtung des Deutschen Reichse an oberster Etelle zu erfüllen halsen.

In unverbrüchlicher Anhanglichfeit und höchfter Berehrung

Em. Durchlaucht

gehorfamfte

Der Brandenburgifche Provinzialausschuß. Graf v. Bilamowit, Both, Borfibenber. Etellvertreter bes Borfibenben.

Borfițenber. Freiherr v. Manteuffel, Borfițenber bes Brovinziallandtages.

v. Leveşow, Lanbesbirector.

# Der Fürst erwiderte:

Erlauben die Herrn, daß ich in einigen Worten meinen Dant für die mir erwiesene Ehre ausspreche. Es ift für mich eine hohe Auszeichnung, weit über meine perjönlichen Leiftungen und Berdienste (lebhafter Widerspruch), daß ich eine so vornehme Gesellschaft, wie sie der Sachsenwald noch nicht beisammen gesehn hat, hier zu meiner Begrüßung vereinigt finde. Ich würde einigermaßen beschämt sein durch das Uebermaß der Anerkennung, wenn

ich mir nicht sagte, daß diese Anerkennung nicht meiner Person gilt (Ja!), sondern der Sache, der Arbeit, an der ich mitgeholsen habe, den politischen Ergebnissen, die wir in Folge dieser Arbeit erreicht und gewonnen haben. Es ist ein Zeugniß, was Sie ablegen für die Zufriedenheit unser großen parlamentarischen Körperichaften mit dem, was in den schweren Kämpsen der lehten Jahrzehnte erreicht und gewonnen worden ist, unvollkommen immerhin, aber doch das Beste, was wir haben konnten. (Lebhafter Beisall.)

Ich theile, und das tröstet mich über das Gewicht der Anerkennung, die mir zu Theil wird, ich theile sie mit meinen verstorbenen Mitarbeitern, ich theile sie mit vielen Andern — ich komme gleich darauf — vor Allem mit meinem (lange Pause) hochselsgen, mit meinem alten Herrn, dem Kaiser Wilhelm. (Lebhaster, anhaltender Beifall.) Was hätte ich ohne ihn und ohne sein Kriegssser überhaupt leisten können? Ich wäre in demselben Sumpfesteden geblieben, wie alle frühern nationalen Bestrebungen, die an dem Mißgriff litten, daß sie die starke reale Potenz, die das deutsche Fürstenthum, die deutschen Dynastien, an ihrer Spize die preußische, boten, ignorirten und glaubten, sie tönnten über sie zur Tagesordnung übergehn, — in der besten Absicht, in den Jahren nach 48. Das war ein Arrthum.

Unfre Dynastien sind Gott sei Dank noch stark in ihren Wurzeln, jede in ihrem Lande (Beisall), und vor allen Dingen die große Militairmacht, über die der König von Preußen unbedingt versügt, in den Dienst des nationalen Gedankens zu stellen, das war mein Bestreben, sobald ich als Gesandter in Franksurt erkannt hatte, wie die politische Situation bei und in Deutschland war. Wir danken dem alten Kaiser und seinen Bundesgenossen dem mehr, als irgend ein Minister und Kanzler je hätte leisten können. Wenn deren Unterschrift unter den Bundesverträgen nicht vorhanden wäre, so existirten sie nicht. Wenn

bes Königs Mobilmachungsbefehl 1866 und 1870 nicht erfolgt mare, mas mare bann geworben? Und bie Dynaftien find ig pon und im Laufe ber Geschichte ohne Absicht in porübergehenden Bhasen sehr viel ichwerer verlett worden. als irgend eine varlamentarische Fraction es je hat werden tonnen in unfern friedlichen Zeiten (Beiterteit, Buftimmung). Bir haben mit ben Baiern und Sachien ichmer gefochten und, fobald gemeinschaftliche Roth für Reich und Bolt tam, haben wir ihren Beiftand mit ber größten Energie gehabt. (Lebhafte Buftimmung.) Die Fractionsftreitigkeiten aber gehn tiefer. Da fagt Jemand: "Der beutsche Rangler hat por 30 Jahren erklärt, ich imponirte ihm nicht." (Beiterfeit.) Run bas genügt ihm, um pom Reiche abzufallen. "Er hat por amangia Sahren erflart, wir maren Reichefeinde", alfo - Berbalinjurien. (Beiterfeit.) Bir haben mit unfern Bunbesgenoffen bie ichwerften Realinjurien, mit Ranonenichuffen, gewechielt. (Gehr mahr!) Nichtsbeftoweniger haben fie, sobalb ber nationale Bebante in ben Borbergrund trat, uns die Bruderhand gereicht und find mit uns gegangen. (Lebhafter, anhaltender Beifall.)

Deshalb kann ich sagen, daß die Bundesgenossen und ihre Regirungen und Dynastien doch besser Leute sind als die Fractionen. Bei den Fractionen steht jede politische Berstimmung, jede Rivalität, jeder lautere oder unsautere Bettbewerb (Heiterkeit) mit andern Fractionen siber dem nationalen Interesse. Bei unsern Fürstengeschlechtern steht das nationale Interesse im Vorbergrund; man hat sich geschlagen, daß die Hunde das Blut leckten, und man reicht sich die Hand und geht zusammen gegen den Landesseind. Das ist die Haltung unsere Tynastien im Vergleich zu der unser Fractionen. Möchten sie davon lernen. Aber so lange wir ans diese nationale Gesimnung unser urdeutschen Fürstengeschlechter rechnen können, ist mir nicht bange, daß wir Herr einer jeden Verwirrung werden, die durch den Fractionssamps in unserm Innern angerichtet werden

<sup>1)</sup> Bgl. Briefmechfel Gerlach:Bismard G. 261 3. 4 v. o.

könnte. Ich möchte, daß der nationale Gedanke ebenso, wie er in den Dynastien sest begründet ist, auch in den Landtagen der einzelnen Bundesstaaten stärker zum Ausbruck käme. (Zustimmung.)

Wir können in Deutschland in ber That nicht wie zwei geschieden Reiche existiren, wie Schweben und Norwegen, die unter einer Oynastie zusammenseben. Bir Preußen, wir Baiern, wir Sachsen, wir sind Deutschland, wir bilben es, und wir mussen unsern Landtagen dafür interessiren, welche Politik in unserm Gesammtreich getrieben wirb. (Beisall.)

Wir bürsen das ja nicht ignoriren. Wir müssen unsern auswärtigen Minister controliren über die Haltung, die er im Bundesrathe beobachtet (Beisall), über die Reichspolitik, die er treibt, und der ganze nationale Gedante wird sich ganz anders beleben, wenn es gelingt, den Localpatriotismus für die Betheiligung an der nationalen Entwicklung so zu interessiren, daß wir auch im preußischen Landtage über die deutsche Politik debattiren, über die Frage debattiren, "wie soll der Auswärtige Minister im Bundesrathe instruirt werden, sind wir damit einverstanden?"

Das Alles schiebt sich ja bei der Budgetfrage und den Gehaltsdiscussionen mit Leichtigkeit darunter. (Heiterkeit.) Ich freue mich, wenn die Neichspolitik in den Landtagen — und das sage ich nicht blos für Preußen, ich sage dassische für Sachsen, Baiern u. i. w. — kritisirt wird. Das ist ein Beweis dafür, daß man sich für sie interessirt, daß man mit ihr lebt, daß man von ihr etwas erwartet oder befürchtet, daß man bereit ist, mit ihr zu gehn.

Dieses Interesse ist bisher nicht in solchem Mage erlebt worden, wie ich es gewünscht hätte, unter dem Drucke einer eigenthümlichen Fiction von zwei verschiedenen Regirungen, die neben einander laufen. Die deutsche und die preußische Regirung, die deutsche und die heatriche und die preußische

beutsche und die sächsische Regirung — sie sind garnicht von einander zu trennen und getrennt zu betrachten. Der sächsische Bertreter muß doch immer unter dem Gesichtspunkt der sächsischen Interessen dem Reichstage und dem Bundesrathe gegenüber instruirt sein; und so geht es mit dem preußischen, mit dem bairischen. Und umgekehrt: kein bairischer oder sächsischer oder preußischer Minister kann sich seinem Landtage gegenüber lössagen von seiner Beziehung zum Deutschen Reich. (Zustimmung.)

Diese untrenubare Verbindung beider Interessen, bas Einheitliche, mas im ursprünglichen Berfaffungsentwurf beabsichtigt mar, ist gang geschwunden durch die theoretischbureaufratische Fiction, als ob zwei Regirungen neben einander liefen. Gine Reicheregirung ohne Stupe und ohne Begiehungen zu ben Barticular = Regirungen, fteht vollständig in der Luft, hat gar feine Doglichfeit fich gu bethätigen, wenigstens verfassungemäßig nicht. tann es ja eine Reit lang geschehen, aber in ber Berfassung ift ein Grund und Boben bafür nicht vorhanden, und beshalb (Baufe) - meine Berrn, ich hatte Ihnen noch viel zu fagen, noch febr viel (Seiterkeit), wenn ich gefund genug mare. 3ch bin ein matter alter Dann (lebhafter Wiberspruch) und bin Ihnen bantbar, bag Gie mir fo lange Aufmertfamteit geschenkt haben, und bankbarer noch für die hohe Ehre, Die Gie mir bier erzeigen. 3ch bedaure, baf ich nicht im Stande bin, mit Ihnen in parlamentarifcher Begiehung zu arbeiten. (Burufe: Wir noch mehr!) Aber ich bin bagu nicht gefund genug, um die Unfechtungen einer Berliner Erifteng (lebhafte Seiterkeit) bauernb ertragen gu tonnen (Beiterfeit), nach vielen Seiten bin. 3ch bin alt und beguem geworden und wünsche mein Leben in ben Räumen zu beschließen, die ich jeht bewohne.

Aber meine Gebauten sind mit Ihnen, noch lebhafter vielleicht, als für einen Mann in meinem Alter schicklich ist. (Lebhaster Widerspruch.) Aber ich kann auf altgewohnte Gedanken eben nicht plöglich verzichten, weil ich alt geworden und frank bin. Sie verlassen mich nicht, und ich kann den Empfindungen, die mich beseeken, nicht besser Ausdruck geben, als indem ich Sie bitte, am Reichsgedanken kestzuck geben, als indem ich Sie bitte, am Reichsgedanken kestzuck geden, daß ein keichsbürger sind, daß Ihr König auch Kaiser ist und Ehrenpslichten dem Reiche und den Bundesgenossen gegenüber hat, und daß Sie ihm helsen, nicht blos kurbrandenburgische oder auch königlich preußische, sondern kaiserlich deutsche Politik zu treiben. (Lebhaster Beisall.) Und in diesem Sinne bitte ich Sie, mit mir ein Hoch aus E. Majestät den Kaiser auszubringen. Se. Majestät der Kaiser und König lebe hoch! hoch! und abermals hoch!

Stürmifcher Beifall folgte den letten Borten des Fürsten. Nachdem fich der Jubel gelegt hatte, wurde ein breisaches hoch auf ben Fürsten ausgebracht, der alsbaun noch einmal bas Wort ergriff:

Ja, meine Herren, ich danke Ihnen für die Ehre, die Sie mir erwiesen haben, nochmals und zum dritten Male. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie Alle dei mir bewirthen könnte. (Heiterkeit.) Aber ich habe den Bau hier so in Gebrauch nehmen müssen, wie ich ihn vorgefunden habe, und ich habe nie geglaubt, daß ich hier die an mein Lebensende wohnen würde, und da habe ich mich immer zu alt gesühlt, um hier noch Bauten vorzunehmen. Ich fann nich auch nicht damit trösten: Rann ist in der kleinsten Hütte, für ein glücklich liebend Laar (große Heiterkeit.) denn für vierhundert einander liebende Landskente reicht der Rann doch nicht. (Erneute stürmische Seiterkeit.)

26. Marg: Raifer Bilhelm II. in Begleitung bes Kronpringen') gur Begludwunfchung bes Fürften Bismard

<sup>1)</sup> Im Gefolge bes Kaifers befanden fich Oberhofmarichall Graf zu Eulenburg, ber Chef des Geh. Militär-Cabinets v. Hafner, ber Commandant des Raifert. Sauptquartiers v. Bleffen, Admiral Knorr, Admiral Senden-Vibran, der Kriegsminister Bronfact v. Schellenbort, der Chef des Geh. Civil-Cabinets v. Lucanus, die Flügeladjutanten; den Kronpriuzen begleitete sein militärischer Frier. V. gruder. — Auch General Graf Walderse wohnte dem militärischen Schauspiele bei.

in Friedrichsruh. Der Raifer führte eine Schwadron bes Muraffier Regiments v. Sendlit (Magdeburgifches Ro. 7) Trompetercorps und Standarte, eine Compagnie des 2. Sanfeatischen Infanterieregiments Do. 76 mit der Regimentsmufit, ben Gpielleuten und ber Sahne, eine Schwadron des Sannoverichen Sufarenregiments Ro. 15 mit Trompetercorps und Standarte und eine Batterie des Solfteinischen Feldartillerieregiments Ro. 24 gu feche Geidugen bom Kreugungspunft ber Chausseen Aumühle-Schwarzenbet und Friedricheruh-Berleberg nach dem an den Bart auftofenden freien Blat und befahl dafelbft die Barabeaufstellung in einem nach Rorben gu geöffneten Biered. Der burch ben Flügelabjutanten Grafen Moltte herbeigeholte Gurft murbe bon ben Truppen mit prafentirtem Bewehr und flingendem Spiel empfangen: nachdem er den Raifer begrugt hatte, fuhr er an der Geite des Rronpringen, begleitet bom Raifer, ber neben bem Bagen ritt, die Front der Truppen ab. Darauf überreichte ihm der Raifer als Ehrengabe Ramens ber Armee einen goldenen, mit Edelfteinen und dem in Onhr geschnittenen Bilde des Raifers verzierten Ehren. pallasch mit folgender Ansprache (H. R. 26. 3. 1895 No. 73 A.A.; 27. 3. 1895 No. 74 M.A.; B. N. R. 26. 3. 1895 No. 156, 27. 3. 1895 No. 157 und 158);

## Ew. Durchlaucht!

Unfer ganges Baterland ruftet gur Reier Ihres Geburtstages. Der heutige Tag gehört der Urmee; diefelbe ift zuerft berufen, ihren Rameraden und alten Officier gu feiern, beffen Birffamteit es vorbehalten mar, ihr die Dlöglichfeit gu gemahren, die gewaltigen Thaten auszuführen, die in der Aronung des wiedererstandenen Baterlandes ihren Cohn fanden. Priegerschaar, die bier versammelt ift, ift das Sombol bes gangen Beeres, vor Allem jenes Regiment, welches die Ehre hat, Em. Durchlaucht feinen Chef zu nennen, jenes Gelbzeichen ein Denkmal des brandenburgischen und preußischen Ruhmes, aus der Beit des großen Rurfürften herüberftammend, geweiht durch Blut von Mars la Tour. Durchlaucht wollen im Beifte hinter biefer Schaar ben gefammten tampfgerufteten Beerbann aller germanischen Stämme feben, die den beutigen Tag mitfeiern. Im Anblid diefer Schaar tomme 3th nun, Deine Babe Em. Durchlaucht ju überreichen. 3ch fonnte fein befferes Beichent finden, als das Schwert, Dieje vornehmite Baffe ber Germanen, das Symbol jenes Inftruments, welches Durchlaucht mit Meinem hochseligen Grofpater haben fcmieden, fcarfen und auch führen helfen, bas Symbol jener gewaltigen Baugeit, beren

97

Kitt Blut und Eisen war, dasjenige Mittel, welches nie versagt und in der hand von Königen und Fürsten, wenn es noth thut, auch nach Innen dem Baterlande den Zusammenhalt bewahren wird, der es einst nach außen hin zur Einigkeit gesührt. Wollen Durchlaucht in den hier eingravirten Zeichen des Wappens von Elsaf-Lothringen und des eigenen erkennen und sühlen die ganze Geschichte, die vor 25 Jahren ihren Abschluß sand. Wir aber, Kameraden, rusen: Ew. Durchlaucht Fürst Wismarck, Herzog von Lauenburg hurrah!

## Gurft Bismard antwortete:

Ew. Majestät wollen gestatten, Ihnen meinen unterthänigsten Dank zu Füßen zu legen. Meine militärische Stellung Ew. Majestät gegenüber gestattet mir nicht, Ew. Majestät meine Gefühle weiter auszusprechen. Ich banke Ew. Majestät.

Nach dem Borbeimarsch der Truppen begab sich Fürst Bismarck zu Wagen nach dem Schlosse und empfing dort den Kaiser, der die Schwadron der Bismarck-Kürafsiere vor das Schloß geführt hatte. Die Standarte wurde in das Schloß gebracht, vor dem Kürassiere Ehrenposten bezogen. Bei Tasel hielt der Kaiser solgende Ansprache:

Der achtziafte Beburtstag Em. Durchlaucht fällt in bas 25. Jahr bes Beftebens unferes Reiches. Die Gludwuniche Meines Beeres, geweiht burch die Erinnerung an die gewaltigen Rampfe, tonnte 3ch Ihnen foeben im Angeficht der Truppen ansiprechen. Richt an ben groken Staatsmann, fondern an ben Officier richten fich bente Deine beigen Bunfche. Und ba find brei Epriiche, die fur ben beutigen Tag von besonderer Bebentung Mir ericheinen. Bum Erften Em. Durchlaucht Confirmationespruch: "Bas 3hr thut, thut 3hr bem Berrn und nicht ben Menichen" weift bin auf bas unericbitterliche Gottvertrauen. mit bem Em. Durchlancht Ihre gewaltige Arbeit ausgeführt, und welches auch unfer beer niemals verleugnet hat. zweite Spruch: "Dennoch" mar ber Ausspruch jenes tapferen Grafen Dansfeld, als er fich ffihn, das Schwert in ftablbemahrter Sauft, dem übermächtigen Reind gegenifberftellte. Em. Durchlaucht haben benfelben bes Defteren mahr gemacht, zumal in jener Beit ichmerwiegender Entichluffe fur Deinen Sochfeligen herrn Grofpater, als Gie ihn mit ftolgem Simmeis auf Gein

Dificiercorps an Gein Bortepee erinnerten. Den britten Spruch: "Spectemur agendo" ichrieb Dein englisches Dragoner-Regiment in ftolgem Gelbitbewuftfein auf feine Standarte, nachdem es, des Feindes Biered niederreitend, feine Feldzeichen erobert hatte. Diefes fann als Antwort gelten auf Alles, mas Em. Durchlaucht Reinde und Reider fagen ober thun konnen. die wir mit Freude Em. Durchlaucht als Rameraden und Standesgenoffen bewundernd feiern, in bewegtem Danke gegen Gott, der Gie unter unferem glorreichen alten Raifer fo Berrliches vollbringen ließ, ftimmen ein in ben Ruf, ben alle Deutschen bon der ichneebededten Alpe bis zu den Scharen bes Belt, mo die Brandung bonnernd toft, aus glubendem Bergen ausrufen: Geine Durchlaucht ber Fürft v. Bismard, Bergog von Lauenburg, lebe boch! Surrah, hurrah, burrah!1)

1895.

## Gurft Bismard ermiderte:

Erlauben Em. Majestat, bag ich meinen Dant in wenig Borten gu Fugen lege. Em. Majeftat haben appellirt an die Gigenichaft bes preugischen Officiers, und ich fann in Anknupfung baran nur bestätigen, mas ich schon vor gehn Sahren bei ber Begrugung ber Generale in Berlin aussprach: Das Befte in mir und in meiner Lebensbethätigung ift immer ber preugische Officier gemesen. Bare ich ber nicht gewesen, ich weiß nicht, ob ich gang in biefelben richtigen Bahnen verfallen mare. Landwehrofficier bes 9. Regimente ift für mich ber Begmeifer gemesen, ber mich anno 48 pon Squie aus in die richtigen Bahnen geworfen bat, b. h. in die Bahnen ber Unbanglichkeit an unfer regirendes Saus, im Sinblid auf andere Länder, die biefen Bortheil eines regirenden Saufes überhaupt nicht besaßen. Rurg und aut, ich bin über 48 binmeggefommen mit einer intensiveren Anhanglichkeit an bas Königliche Saus, als ich vielleicht in meiner agrarischen Unmiffenheit por 48 auch nur gebacht hatte: begeistert und hingebend.

<sup>1)</sup> Der Toaft murbe pon 21 Salutiduffen begleitet. - Bei Tifd überreichte ber Raifer bem Gurften Bismard ein Betichaft vom Schreibtifc Raifer Bilbelme I. aus Lapislaguli gum Gefchent.

Ich bin in der Richtung geblieben, so lange meine Thätigkeit beansprucht wurde, und darin wurde ich überzeugt, daß außerhalb der dynastischen Anhänglichkeit in Deutschland überhaupt kein Heil ist. Wir brauchen blos auf Frankreich zu sehen; seitdem die Dynastie weg ist, wo soll der Sammelpnutt hertommen, sür den zum Kalliement geblasen wird? Das ist immer streitig. Halten wir sest, was wir haben. Wir haben in Deutschland nicht ein einheitliches Kaiserthum, aber unsere Fürsten, und regirende Herren, die uns angestammt sind und an denen schon die römischen Schrististeller die Anhänglichkeit der Germanen in einer Weise gerühnt haben, die wir heute kaum mehr verstehen. Ich brauche darauf für die belesenn Gerren nicht näher einzugesen.

Aber in biesem Sinne barf ich Sie bitten, im Sinne ber germanischen Anhänglichkeit an den Stammeöfürsten, mit mir auf das Wohl unfres gnädigen Herrn auzustoßen. Seine Majestät der Kaiser und König sebe hoch! — Eswar immer ein sestes Band. 1)

27. Marz, Bormittag 10 Uhr: Die Standarte der Bismarck-Kürafsiere wird abgeholt. — Pring Deinrich mit seinem Sohn Bring Baldemar, begleitet vom Capitan zur See Frhrn. v. Sedendorff, trifft unerwartet zur Beglüchwünschung des Fürsten Bismarck ein, bald nachher der Großherzog von Baden, begleitet von einem Abjutanten, einem Cabinetsrath und dem babischen Gefandten am Berliner hofe v. Jagemann.

27. Marg: Reichstanzler und Ministerprafibent Fürst gu hohen sche begleitet von feinem Sohne Pring Alexander und bem Chef ber Reichstanzlei Geh. Ober-Reglerungs-Rath Frhrn. v. Bilmowsti, überbringt bem Fürsten Bismarct die Glüdswünsche des Bundesraths und bes preußischen Staatsministeriums in solgenden Schreiben:

<sup>1)</sup> Der Raifer ernannte Professor Schweninger jum Ges. Mebicinalrath und verließ Chrysander ben Aronenorben 4. Cl.; auch bem Leibbiener Binnow, bem Leibtuficher Batichte und bem Förster Schwarztopf wurden Auszeichnungen. gu Theil.

(1.)

Ew. Durchlaucht Eintritt in das neunte Jahrzehnt eines mit unvergleichlicher Singebung dem Dienste des Baterlandes gewöhneten Lebens giebt dem Bundesrath einen willsommenen Anlaß zum erneuten Ausbruck seiner aufrichtigen Berehrung und seiner worm empfundenen Wansche.

Richt vergeffen hat es ber Bundesrath, baß er mahrend zweier Decennien unter bem Borfit Cw. Durchlaucht an bem Ausbau bes neu erstandenen Reiches hat mitwirten ibnnen, nicht vergessen, daß die von ihm im Auftrage seiner hohen Nachtgeber verfolgte Bolitit burch Cw. Durchlaucht weise Leitung Ziel und Richtung empfangen hat.

Und wenn bant biefer Bolitit ber Bund ber Fürsten und Freien Städte bes Reiches gefestigt basteht gegenüber ben zersehnben Elementen, welche nicht mübe werden in bem Bersuche, die schöpferische That einer großen Zeit zu zerstieren, so weiß sich ber Bundebrath eins mit allen vaterländisch gefinnten Gliedern ber Ration in ber Ueberzeugung, daß Ew. Durchlaucht weitschauenber Bild es gewesen ist, ber ben sicheren Grund zu foldem Erfolge gelegt hat.

Auf bem von Em. Durchlaucht vorgezeichneten Wege wird ber Bundesrath fortsabren, des Reiches Ausbau zu fördern, und damit einen Theil des Dantes abzutragen, welcher der wahrhaft staatsmännischen Arbeit des Ersten Kanzlers gebührt.

Möge ber Segen, welcher sichtlich auf biefer Arbeit ruht, jum heile bes Baterlandes sortwirten, möge Gottes Gnade geben, daß Ew. Durchlaucht noch lange Jahre bem Raifer und bem Reiche erhalten bleiben, und möge es Ihnen beschieben sein, neben ber Befriedigung über Ihre Schöpfung reiche Freube an beren Entwidlung zu erleben!

Berlin, ben 1. April 1895.

Der Bunbesrath. (Unterfchriften.)

Sr. Durchlaucht, bem Fürsten v. Bismard, herzog von Lauenburg.

(2.)

Em. Durchlaucht ift es burch Gottes Gnabe beschieben, am 1. April b. 3. bas achtzigfte Lebensjahr zu vollenben.

Mit ben Ihrigen wird bas Baterland biesen seltenen Festtag in bankbarer Gesinnung begeben, eingebent ber unvergänglichen Berdienste, welche Ew. Durchlaucht in langjähriger unermüdlicher und reich gesegneter Thätigleit um Preußens und bes Deutschen Reiches Ruhm und Größe sich erworben haben. Mit ben Segenswünschen, welche Ew. Durchlaucht zu diesem sestlichen Tage von Er. Majestät dem Kaifer und Könige, unserem erhabenen Herrn, zugesen, verbindet auch das Staats-Ministerium die seinigen im dantbaren Rudblid auf die langen Jahre, mährend deren Ew. Durchsaucht feine Berathungen zum heise des Baterlandes mit Weisheit und Keligsteit geleitet haben.

Moge ber Allmächtige Em. Durchlaucht noch lange Jahre in voller Kraft bes Körpers und Frische bes Geistes bem Baterlande erhalten und Ihnen einen ungekrübten Lebensabend, verschönt durch die Liebe und Berehrung Ihrer Mitbürger bereiten!

Berlin, ben 1. April 1895.

Das Staats : Minifterium. (Unterfchriften.)

An Se. Durchlaucht, ben Fürften v. Bismard, Serzog von Lauenburg.

28. Marg: Telegranum an den Prafidenten der Bürgerichaft von hamburg, Sigmund hinrichsen: Dant für die Glidwunichadresse der Bürgerichaft vom 27. Marg. 1) (h. N. 28. 3. 1895 Ro. 75 N.M.)

Durch die freundnachbarliche Begrüßung der Bürgerichaft fühle ich mich hochgechrt und bitte meine Herrn Mitburger, meinen wärmsten Dank entgegen zu nehmen.

v. Bismard.

29. März: Das herrenhaus beichlieft auf Untrag des herrn v. Pfuel einstimmig, eine Marmorbuste des Fürsten Bismarc im Sigungssaale aufzustellen.

29. März: Eine Deputation bes Bereins Berliner Gafthofsbesitzer überreicht dem Fürsten Bismard eine Majolifavase mit dem Bildniß der verstorbenen Fürstin.

29. Marz: Telegramm an das Prafibium des anhaltischen gandtags: Dant für die "ehrenvolle Begrugung". — Schreiben

Der Prafibent ber Burgerichaft. Sigmund hinrichfen.

<sup>1)</sup> Die Bludwunichbepeiche ber Burgerichaft lautete:

Em. Durchlaucht, bem Schöpfer bes Deutschen Reiches, unserem großen Chrendurger, sender in Dantbarteit und Berehrung die hamburgische Burgerichaft auf Grund eines in heutiger Sihung einstimmig gefasten Beschulfes ehrerbietige und bergliche Gludwinsche zum achziglährigen Geburtetag.

Bismards an den Bundesrath (1) und an den Präsidenten des preußischen Staatsministeriums (2) (H. N. 4. 4. 1895 Ro. 81 N.-A.):

(1.)

Unter alsen Begrüßungen und Andzeichnungen, die mir zu meinem bevorstehenden Geburtstage zu Theil geworden sind, sege ich hervorragenden Werth auf die Aundzedung der Herte Bertreter der durchlauchtigsten Reichzenossen im Bundesrathe. In dankdarem Rückblick auf die Zeit gemeinsauer Arbeit mit den meisten Herter unterzeichnern der Urkunde, ditte ich den hohen Bundesrath, meinen gehorsamsten Dank für die mir erwiesene Ehre entgegen zu nehmen, und zweisse nicht, daß das deutsche Bolt in diesem höchsten Seinet des Teutschen Reichse sieb die hießer den für alse Deutschen maßgedenden Ausdruckber nationalen Zusammengehörigteit und der Baterlandssiebe fünden wird.

v. Bismarc.

(2.)

Ew. Durchlaucht habe ich bereits, als ich den Borzug hatte, Sie hier zu sehn, meinen verbindlichsten Dank für den Glückvunsch des Staatsministeriums ausgesprochen, den Hochbieselben mir die Ehre erzeigten, persöulich zu überdringen. Ich freue mich, in Ew. Durchlaucht einen mir von Alters her durch nationale Mitarbeit befreundeten Staatsmann an der Spige der prenßischen Regirung zu sehn, und verbinde mit dem Danke die aufrichtigsten Bünsche für das Gelingen der Ausgaben, die die Zeit für unfre Regirung bringt. Die Ausgaben sind schwierig, aber das sind alle gewesen, die der preußischen Regirung seit einem halben Jahrhundert obgelegen; doch sind sie mit Gottes Hülfe unter der Leitung unfrer Könige in einer Weise gelöst worden, daß zie heute im Rückblick geringer erscheinen, als zur Zeit, wo sie bevortkanden.

p. Bismard.

29. Märg: Telegramm Bismards an Ministerprafibent Erispi: Dant für bie Begludwunschung.1)

En vous souhaitant bonne chance je vous prie, cher ami, d'agréer mes remercîments de cœur pour les aimables et bienveillantes paroles que Votre Excellence a bien voulu m'adresser.

v. Bismarck.

30. März: Telegramme Bismarck an die verw. Großherzogin Marie von Medlenburg, an Prinz und Prinzessin Wilselm von Baden, an Prinzessin Wathilde von Schwarzburg: Dank sür die telegraphischen Beglückwünschungen. (Noch nicht veröffentlicht.) — Schreiben Bismarcks an den Geh. Ober-Regierungs-Nath Gamp: Dank sir die Begründung einer "Bismarck Stiftung" zu Gunsten von Beamten der Ministerien der auswärtigen Angelegenheiten und sür Pandel und Gewerbe. (H. N. 2. 4. 1895 No. 79 M.-A.)

Ew. hochwohlgeboren banke ich verbindlichft für die freundliche Aufmerksamkeit, die Sie mir durch Begründung einer Stiftung zu meinem Andenken erweisen wollen. Der wohlthätige Zweck der Stiftung findet meinen vollen Beifall.

v. Bismard.

31. Marg: Eine Deputation bes Rofener S.-C. gur Ueberreichung einer Abreffe bei Filrst Bismard.

#### Bortlaut der Abreffe:

Ihrem lieben alten herrn, bem Fürften Bismard, Deutschlands größtem, gewaltigen Sohne,

ber allezeit, wie in den goldenen Tagen alademischer Freiheit, gerüstet mit der Kraft der Personlicheit, tührsten Authes, sest und erer und von der eintrat, die das heilige Band des Baetrandes umschlingt, bringen die Gorge studenten sämmtlicher beutscher hochschusen zum 80. Geburtstage aus innerstem Herzen die freundlichsten Glückwünsische das. In Sw. Durchlaucht ersehen sie dehte Bookhepte Borbild wahrhafter Mannesehre, es wird ihnen leuchten von Geschlecht zu Geschlecht.

Em. Durchlaucht in unmandelbarer Treue ergebener Rofener S.-C.-Berband.

<sup>1)</sup> Veuillez agréer mes félicitations pour votre glorieux anniversaire. Vous avez donné à votre patrie la conscience de son unité, et par cette unité vous avez assuré la paix à l'Europe.

Crispi.

31. März: Telegramme Bismarcks an König Oscar von Schweden-Norwegen, König Karl von Rumänien, Pringregent Luitpold, Friedrich Fürft zu Waldeck und Kyrmont, Herzog Ernst von Altenburg und Fürft Seinrich XXIV. Reuß-Köstrit (Ernstvnun): Dank für die telegraphischen Beglückwünschungen. (Noch nicht verössentlicht.) — Depesche Bismarcks an Oberbürgermeister Zelle in Berlin: Dank für die Mittheilung der Abresse des Berliner Magistrats. (B. N. N. 5. 4. 1895 No. 175 N.-N.)

Berbinblichsten Dant für die freundliche Mittheilung, burch die ich mich hoch geehrt fühle.

v. Bismard.

#### Bortlaut der Abreffe:

### Durchlauchtigfter Gurft!

Wie immer die Serzen sich an der Größe und Kraft des Deutschen Reiches Zerfreuen, ruft der 1. April 1895 die Erinnerung an die Thaten Ew. Durchlaucht mächtig wach.

Bas in Generationen von den reinsten und edelsten Batersandsfreunden geträumt, ersehnt, erstrebt ward — Ew. Durchsaucht, berufen und getragen von dem Bertrauen des hochberzigsten Herrschers, konnten es jur Bahrheit machen.

In unauslöschlicher Dantbarteit gebentt bas lebende Geschlecht ber Deutschen ber Müßen und Sorgen, die jenen Träumen die Erfüllung brachten. Und bie Geschichte wird bir alle Zeiten aufbewahren, wie En. Durchlaucht mit weit ausschauendem Blid, mit rastloser nie ermattender Thattraft, mit tuhnem Mutte und erfundungsreichem Schafffinn die Früchte der Großthaten unseres Bolles in Wassen jeden verstanden und dann den in schweren Kämpfen errungenen Frieden bewahrt haben.

Unferer Stadt aber, welcher diese Thaten die ehrenvolle Stellung der Sauptstadt des Deutschen Reiches bereitet haben, gereicht es zur besonderen Genugthuung, daß Ew. Durchsaucht Lebensgang vielsach mit ihr eng verknüpft ist, daß Sie glüdliche Erinnerungen der Kindheit und der Jünglingsjahre an unsere Mautern fnüpsen, daß Sie Ihre weltbestimmenden Thaten in Berlin vollbracht oder doch vordereitet und vollendet haben, daß Sie als unser Ehrenbürger unserem blügerlichen Gemeinwesen dauernd angekören.

Möge ber Allmächtige Gott Em. Durchlaucht immerbar fegnend vergelten, mas Gie an unserem beutiden Bolle gethan haben,

Em. Durchlaucht ehrerbietig ergebenfter

Magiftrat hiefiger Koniglicher haupt: und Refibeng. Stadt Belle.

Berlin, ben 30. Mary 1895.

1. April: Rationale Feier Des 80. Weburtstages bei den Dentichen des In= und Austandes. Der Rurft empfing nach einer von der Boft- und Telegraphenverwaltung veranftalteten Rablung in ber Reit bom 25. Marg bis 2. April rund 450 000 Boftfarten, gewöhnliche Briefe und Drudfachen, 979 gewöhnliche Badete, 265 Berth- und Ginfchreibepadete1); außerbem gingen in berfelben Beit 9815 Telegramme mit 329 367 Worten ein, mahrend 1660 Telegramme mit 123 893 Worten in Friedricheruh aufgegeben Bur Bemaltigung bes Berfehre mar die Rahl der Boftund Telegraphenbeamten erheblich verftarft worden, und um die Telegramme zu befördern, hatte die Telegraphenverwaltung fünf unmittelbare telegraphische Berbindungen mit Samburg und vier ummittelbare Berbindungen mit Berlin gur Berfügung geftellt. Telegraphifche ober briefliche Gludwiniche trafen ein von allen regierenden Gurften Deutschlands mit alleiniger Ausnahme des Fürften Beinrich XXII. von Reng. Greig, von einer größeren Angabl Bringen und Bringeffinnen fürftlicher Baufer, auferbem bon ber Raiferin Friedrich, ber Raiferin Mugufte Bictoria, bem Raifer von Defterreich, ber Ronigin von England. dem Bringen Albert Edward von Bales, ben Ronigen bon Stalien, Schweden-Rorwegen und Rumanien, dem Gultan Abdul Samid, bem Groffürften Bladimir, ber Aronpringeffin Bictoria von Schmeben-Norwegen, bem Bergog von Mumale 2c. Ginige Diefer Bludmuniche find befannt geworden, mir laffen fie bier folgen:

## 1. Telegramm bes Raifers Bilhelm II.

(1. April.)

Ew. Durchlaucht möchte 3ch, wie am 26. an ber Spige ber Bertretung Meiner Armee, heute nochmals tiefbewegt ben Dant Reines haufes sowie ben Dant ber beutichen Nation für alles bas aussprechen, was Sie in jegensvoller Arbeit für das Baterland gethan haben. Gott jegne und beglüde ben Lebensabend bes Mannes, welcher immerbar ber Stolz des beutichen Boltes bleiben mith.

3hr bantbarer

Wilhelm I. R.

<sup>&#</sup>x27;) Das im Berlag von Edhoff in Charlottenburg erschienene Berzeichniß ber bem Fürsten gespenbeten Sprengeschente zählt 1109 Aummern: es enthält bie Lifte der Schrenbürgerbriefe, Schrenbiplome, Glüdwunschabressen, der Schrenbigen geschenke, der kunftgewetblichen Gegenstände und Handarbeiten, der Khotographien und Bildwerke, der Bücher und Mustalien ze. Die vergänglichen Gaben, an Blumen, Eswaaren und Getränken, Aabat und Sigarren ze. sind dem Berzeichniß nicht eingefügt; die Jahl solcher Sendungen belief sich auf über taussend.

## 2. Telegramm ber Raiferin Augufte Bictoria.

(1. April.)

Spreche Ihnen meine herzlichsten Gludwunfche jum heutigen Tage aus. Auguste Bictoria,

Raiferin und Königin.

3. Telegramm bes Pringregenten Quitpolb. (31. Marg.)

3ch bitte Ew. Durchlaucht, meine wärmsten Glude und Segenswünsche zu Ihrem 80. Geburtstag freundlich entgegenzunehmen.

# 4. Telegramm bes Konigs Wilhelm von Bürttemberg. (1. April.)

Ich tann mir nicht versagen, auch auf diesem Wege Ew. Durchlaucht meine wärmsten und aufrichtigften Glüdwünsche zu senden, treu eingedent aller unauslöschlichen, der Geschichte eingegradenen Thaten Ew. Durchlaucht für das geeinte Baterland, wie des besonderen Wohlwolkens, dessen ich mich in allen Lagen zu erfreuen hatte. Röge Ihnen Gott noch eine lange Reihe froher und gelunder Jahre bescheiden.

# Telegramm bes Großherzogs Friedrich von Baden. (1. April.)

Die Großberzogin und ich bringen Ihnen treue Segenswünsche beim Eintritt in ein neues Lebenshaft, einen wichtigen Lebensabschnitt, von bem wir boffen, baß noch lange Jahre in Gesundheit und Kraft nachfolgen mögen. Rochmals ) rufe ich Ihnen zu — so Gott will auf Wiederichen!

Friedrich, Großbergog von Baben.

6. Telegramm bes Großherzogs Carl Alexander von Sachfen: Beimar.

### (1. April.)

Obgleich meine herzlichsten Wünsche bem heutigen Tage schriftlich längte vorauseilten, so ist es doch meinem Derzen Bedürsniß, in den heutigen Judel mit einzustimmen, während alle Fahnen wehen und die gange Bevölkerung in Dantbarteit und Berekrung Ihnen huldigt. Gott lasse sie beides durch das Bewustfein recht genießen, das Beke gewollt, das Rögliche geseisset un haben. Gottes Segen sei auf Ihnen und Ihrem Wert. Er wird nicht ausbleiben, wenn das Baterland beides in aller Wahrkeit will und thut.

Carl Mleranber.

<sup>1)</sup> Bie beim Abichieb am 27. Darg 1895.

# 7. Telegramm bes Großherzogs Peter von Olbenburg.

Em. Durchlaucht fpreche ich meine herzlichften Glüdwuniche beim Beginn bes neuen Lebensjahrzehnts aus; Gott gebe Ihnen feste Gesundheit und einen ungetrübten Lebensabend.

# 8. Telegramm bes herzoge Ernft von Sachfen:Altenburg.

Indem ich Em. Durchlaucht die herzlichsten Gludwunsche ju Ihrem Geburtefeste darbringe, gebe ich mit allen Altenburgern, die treu ju Ihnen stehen, der Hossinung Raum, daß Gott der Berr Sie uns noch lange erhalten möge.

## 9. Telegramm bes Raifere Frang Joseph.

### (1. April.)

Mit herzlichster Theilnahme beglüdwuniche ich Ew. Durchlaucht zu Ihrem 80. Geburtstage und zu ber hohen Genugthuung, zu welcher Ihnen biefe ehrenreiche Feier gereichen muß. Möge die Erfüllung meiner heutigen Buniche für Ihr ungetrübtes Bohl sich auf Jahre übertragen. Franz Joseph.

## 10. Telegramm bes Königs humbert von Stalien. (27. Mars.)

Je présente de grand cœur mes félicitations à Votre Altesse à l'occasion de la quatre-vingtième année de Sa vie glorieuse, et je forme des vœux ardents, afin que Dieu vous conserve longuement à Sa Majesté l'empereur, à l'Allemagne et à mon amitié.

Humbert.

# 11. Telegramm bes Königs Decar von Schweben: Rorwegen. (31. März.)

Iche Ew. Durchlaucht meine aufrichtigften und herzlichsten Glüdwinsche, daß es Ihnen vergönnt worden ift, noch träftig und gefund ein schoes Alter zu erleben. Un das große Wert, die Entstehung des Deutschen Reichs, wird Ihr Name für alle Zeiten geknüpft sein.

## 12. Telegramm bes Bringen Albert Edward von Bales.

#### (1. April.)

Den zahlreichen Gratulationen, welche Ew. Durchlaucht bei Bollenbung bes 80. Jahres zugehen werden, füge ich auch meine aufrichtigten Glückwünsche, hinzu, in der hoffnung, daß Sie den heutigen Tag noch recht oft feiern mögen. Albert Shmard

### \*\*\*\*

## 13. Telegramm bes Sultans Abbul Samib.

A l'occasion du quatre-vingtième anniversaire de la naissance de Votre Altesse dont j'apprécie au plus haut degré le dévouement à la dynastie impériale et particulièrement à la personne de Sa Majesté l'empereur, mon auguste et sincère ami, je m'empresse de Lui faire parvenir mes félicitations et mes vœux pour la continuation de sa précieuse existence en même temps que je me plais à Lui exprimer mes remerclments pour les sentiments de sympathie qu'Elle temoigne à l'égard de mon empire.

Abdul Hamid.

#### 14. Telegramm bes Gultans von Bangibar.

#### (1. April.)

Please accept my sincere felicitation for your highness birthday.

Sultan Zanzibar.

## 15. Telegramm Ctambulom's.

#### (1. April.)

Ich bitte Sie, unter ben gahllosen Glude und Segenswünsigen an Ihrem Sojährigen Geburtstage auch bie meinigen anzunehmen als die eines Berehrers und Bemunderers, der mit Ausmertsanteit und Begeisterung sich in das Etubium bes Lebens und der Thaten des größten Staatsmannes unseres Jahrhunderts zum Ruhm seines Aaterlandes vertieft und sie versolgt hat. Die Arbeit, die Sie auf das Bohf, die Größe und die Enigung Ihres theuren Baterlandes verwendet, die Berdienste, die Sie sie nich auf der Erreichung dieser ziele erworben haben, sind auf den leuchtendien Tasselh der dertucken Geschächte. Sie sind einer der seinen Arbeiter der Geschichte, die Berdienst, das Beispiel und zur Lehre dienen. Sie sind einer der setzten Arbeiter der Geschichte, die das Glüd gehabt haben, das Wert verwirtlicht und festgegründet zu sehen, dem Sie Ihres ganzen gewirt gaben. In die ber der Beschichte, der Beschichte Gett, Ihr Leben zur Freude und zum Stolze Ihres ganzen geeinten Baterlandes noch lange zu erhalten.

Stambulow.

- 1. April: Bon ben telegraphischen Antworten bes Fürsten auf bie ihm auf telegraphischem Wege zugegangenen Gludwünsche find bisher befannt geworben:
  - 1. Telegramm an Raifer Bilhelm II.

## (1. April.)

Ew. Majestät lege ich meinen allerunterthänigsten Dank für Allerhöchstbero huldvolle Glüdwüniche zu meinem Geburtstage in tiefster Chriurcht zu Füßen.

## 2. Telegramm an Raifer Frang Joseph.

### (1. April.)

Ew. Majestät bitte ich, für Höchstbero gnäbige Glückwunsche zu meinem Geburtstage meinen unterthänigsten Dank entgegennehmen zu wollen.

3. Telegramm an Staatsjecretär v. Stephan. 1)
(1. April.)

Berbinblichften Dant für freundliche Begrugung eines alten Mitarbeiters.

4. Telegramm an Dr. Goldmann in Darmftabt.

## (1. April.)

Ew. Excellenz bitte ich, für die guten Wünsche und die Worte wohlthuender Anerkennung, die mir von einer so hochwürdigen und sympathischen Seite, wie es das Großherz. hessische Sberconsistorium ift, besonders werthvoll gewesen sind, den Ausdruck meiner verbindlichsten Dankbarkeit entgegenzunehmen.

v. Dismata.

1. April: Das Ehrenburgerrecht verliehen bem Fürften Bismard nachfolgende Städte und Gemeinden bes Deutschen Reichs:

| Moorf     | Nue           | Bernftabt         |
|-----------|---------------|-------------------|
| Altena    | Nuerbach      | Bismart (Altmart) |
| Altenberg |               | Blomberg          |
| Altenburg | Bacharach     | Bonn              |
| Altona    | Baden         | Borna             |
| Andernach | Bärenftein    | Brand             |
| Annaberg  | Barmen        | Branbis           |
| Annweiler | Barntrup      | Braunfels         |
| Arenborn  | Bauten        | Braunschweig      |
| Arendfee  | Bayreuth      | Bruchfal          |
| Arneburg  | Berggießhübel | Buchholz          |
| Arnftabt  | Bergneuftabt  | Burg              |
| Arolfen   | Bergjabern    | Burgftäbt         |

<sup>1)</sup> Er hatte im Namen von 150 000 Reichspoft- und Telegraphenbeamten bem Fürsten als bem Begrünber ber beutschen Reichspost Glüdwünsche übersandt.

431

Burguffeln Buricheib Calbe a. DR. Calben Callenberg Carlsborf Cloebe Coburg Colbis Crefeld Crimmitfchau Cronenberg Deibesheim Deifel Deffau Detmolb Dinglaten Dippolbismalbe Döbeln Dobna Düren Dürtheim Duffelborf Cberichüs. Ebentoben Chrenfriebereborf. Chrften Eibenftod' Elberfelb Elmshorn Elfterberg Elitra Elterlein (Ems Ernftthal Erfen Kaltenftein Frankenbera Frankenthal Frauenstein Freibera Freiburg i. Br. Friedrichsborf

Friebrichefelb Frohburg Fürftenmalb Garbelegen Geifing Geithain Gera Geringsmalbe Germerebeim

Gerresheim Gemiffenruh Geper Giefelmerber Glasbütte Glauchau St. Goar Gottleuba Gottebüren Gottetreu Gräfrath Griemelsheim Grimma Groitfc Großenhain Grünhain Grünftabt Gummersbach Günzburg Sainichen Salle a. G. Saueba Sartenftein Sartha Savelberg Deibelberg Seifebed Serford Silben Söchft a. Di. Dof Sobenfirchen Sobenftein Dohnftein

Solzhaufen Sombreffen Somburg (Bfala) Sorn Sornbach Südesmagen Sümme

Imenau Melbura St. Johann a. b. G. Johanngeorgenftabt Röhftabt

Rall Ramens Rarisrube Raufbeuren Relae Rempten Rettwia Rirchberg (Rgr. Cachf.) Rirchberg (Rheinpr.) Rirn Rigingen Roblens Robren Rönigebrüd Rönigftein Ronftana Areumach

Lage Pahr Lamerben Lambrecht Landau Langenbera Langenthal Lauenbura Lauenftein Laufiat Lautereden Leichlingen

Rufel

Raunhof

Leisnia Lemao Lengefelb Lengenfelb Lennep Lichtenftein Liebftabt Limbach Linbau Lippoldeberg Löbau Lobenftein (Reuf) Lommatich Löfinis Lübenscheib Ludwigshafen Lungenau Lüttringhaufen Malftatt:Burbach Mannbeim Marburg Marienberg Marienborf Martneufirchen Marfranftäbt Meerane Deiberich a. Rh. Meimbreffen Meißen Memmingen Mergia a. b. Caar Mettmann Mittweida Mölln Moers Mügeln Mühltroff Dilfbeim a. Rb. Mutheim a. b. Ruhr München Munchen-Gladbach Münftereifel

Mutichen

Mylan

Rerchau Retichtau Reuburg a. D. Reumünfter Reufalza Reuftabt (Gachfen) Reuftadt (Solftein) Reuftäbtel Reumieb Riebermeifer Rördlingen Roffen Dberbaufen Obermeifer Dbermofchel Dbermefel Obermiefenthal Dbenfirchen Debelsbeim Deberan Dagersheim Delanis Drion Dichat Dftheim Otterberg Ottmeiler Baufa Begau Benia Bforabeim Birmafens Birna Plauen Bolsin Bulenis Rabenau Rabeberg Radeburg Rabevormwalb Regensburg Regis

Reichenbach
Remagen
Remisserio
Rhepbt
Riefa
Rochlit
Ronsborf
Roswein
Rostod
Röttod
Rütfa
Ruhrort
Sachja
Salyusten
Salywebel
Sanyba
Schadaten

Salzwebel Schachten Schanbau Scheibenberg Schellenberg Schlame Schlettau Schneeberg Schoneberg Schöned Schwalenberg Schwarzenberg Schweinfurt Schwerin (Medlenb.) Schwetingen Gebnis Siebenlehn Gielen Simmern Sobernbeim Colingen Speier Stammen Stenbal Stollberg i. E. Stolpen Strebla Stromberg

Tangermunbe

| Taucha          | Bernamahlshaufen | Witten      |  |
|-----------------|------------------|-------------|--|
| Tharandt        | Wachenheim       | Wolfftein   |  |
| Thum            | Walb             | Wolfenftein |  |
| Trarbach        | Walbenburg       | Wülfrath    |  |
| Trebbin         | Waldheim         | Wurgen      |  |
| Trebsen         | Wehlen           | Xanten      |  |
| Treuen          | Beißenberg .tant |             |  |
| Trier           | Werben           | Bittau      |  |
| Ubenhausen      | Werbau           | Böblis      |  |
|                 | Wermelsfirchen   | Boffen      |  |
| llim            | Wefel            | Sichopau    |  |
| Unterwiesenthal | Weftuffeln       | 3meibrüden. |  |
| Uerdingen       | Wetlar           | Bwenfau     |  |
| Baate           | Wilbenfels       | Bwergen     |  |
| Bederhagen      | Bilhelmshaven    | Swidau      |  |
| Belbert         | Wilsbruff        | Zwönit. 1)  |  |

1. April: Bu ihrem Chrenmitgliede machten ben Fürften Bismard nachfolgende Rorpericaften und Bereine:

Der Allgemeine Deutsche Sprachverein in Berlin.

Der Befang-Berein "Apollo" ju Reuenhain im Taunus.

Die Rupferichmiede-Innung gu Berlin.

Die Schlächter-Innung gu Berlin.

Der beutiche Rleifder:Berband.

Die Ral. preußische Mabemie gemeinnütiger Wiffenschaften in Erfurt.

Der Berein jum Coupe ber Bogelwelt in Merfeburg.

Der Central : Berein fur bie Bebung ber beutichen Flug. und Ranal : Schifffahrt.

Der Bund ber Berliner Grundbefiger:Bereine.

Der Berein beuticher Gifenhüttenleute in Duffelborf.

Die Rriegertamerabicaft Saffia in Darmftabt.

Der Rriegerverband Seffen-Raffau in Frantfurt a. DR.

Das Uniformirte Beteranen, und Candmehr Corps in Frankfurt a. D.

Der Rriegerverein in Gronau in Beftfalen.

Der Samburger Rrieger:Berbanb.

Der Ral. Cachi, Militar: Invaliben Berein in Dresben.

Der Marine:Berein in Riel.

Der Rrieger-Berein Det in Reinidenborf.

Der Krieger-Berein in Bab Bilbungen.

Der beutiche Rrieger: Berein in Denver (Colorabo).

Der Berein ehemaliger Rameraben bes 2. Armeecorps gu Stettin.

Der Baterlanbifche Berein in Leipzig.

<sup>&#</sup>x27;) Ju biesen 342 Stäbten murben noch 54 thuringische Stäbte zu rechnen sein, beren Beseinmutehrenbürgerbrief bis jeht (26. August) noch nicht in Friebrichbruch eingegangen ift; ihre Ramen siehe im Rachtrag.

Der Schuten:Berein in Gubenburg.

Die Fechtverbindung "Deutsche Rlinge" in Wien.

Der Gefellige Berein ber Dorr & Reinhardt'ichen Lebermerte in Borms a. Rh.

Der Bertmeifter:Begirte: Berein in 3midau.

Der Allbeutiche Berband ju Berlin.

Der Rrieger Berein ju Des.

Der Berein Berliner Runftler gu Berlin.

Der Deutsche Runftler:Berein in Rom.

Die Engere Bereinigung im Kreis : Berein Leipzig bes Berbandes beutscher Sandlungsgehilfen zu Leipzig.

Der Berein ehemaliger Rameraben bes 2. Armeecorpe ju Stettin,

Der Ronigl. Gachf. Rriegerverein ju Fallenftein i. Bogtl.

Der Batriotifche Rrieger-Berein "Fürft Bismard" Berlin.

Der Babiide Militar-Bereins Berband ju Greiburg i. B.

Der Berband ber Militar:Bereine bes fübmeftlichen Solftein.

Der Berein gebienter Jager und Schuben gu Gffen.

Der Deutsche Manner-Gefang Berein gu Rem Dort,

Der Deutsche Rriegerbund "Begirt Schlesmig" ju Glensburg.

Der Ronigl. Gachf. Militar:Bereine Bund ju Dreeben.

Die Bereinigung ber Reserve: und Landwehr:Dfficiere bes Bezirts I zu Darmftabt.

Der Deutsche Rrieger-Berein in Chicago.

Die Deutsche Section bes Rational-Berbanbes "Rothes Rreug" ju Milmaufee.

Der Berein ehemaliger Artilleriften gu Roln.

Die Rrieger:Ramerabicaft Raiferslautern.

Der Berleburger Schnupf: Berein.

Der Rrieger:Berein Mulhaufen,

Der Regelclub ju Altgereborf in Sachfen.

Der Garbe:Berein gu Roln.

1. April: Morgenmusik in Friedrichsruh von den Musikcapellen des hauseatischen Insanterie-Regiments Nr. 76, des
thuringischen Infanterie-Regiments Nr. 31, des 24. ArtillerieRegiments, des 9. Pionier-Bataillons, des 4. Garde-InfanterieRegiments, dem Trompetercorps des Bandsbecker husaren-Regiments. — Um 12 Uhr Empfang der herren Senator Dr. Bersmann aus hamburg und Senator Pauli aus Bremen zur Entgegennahme der Glückwünsche der hausestate und der großen auf
Beschluß des hamburger Senats geprägten Denkmünge.

herr Dr. Bersmann überreichte dem Fürsten mit furger Unsprache folgendes Schreiben bes Senats:

Em. Durchlaucht

feben heute von ber Sobe bes achtigiabrigen Alters gurud auf ein Leben voll von Arbeit und Muhen, von Sorgen und Kampfen, aber auch voll von Erfolgen, wie sie ihres Eleichen nicht finden in der Welt Geschichten.

Lebhafter als sonst leuchtet beshalb an bem heutigen Tage in der Seele bes beutschen Bolles die Erinnerung an Deutschlands große Zeit von Reuem auf; unwöberstehlich richten sich Bilide auf den Einzigen aus den Reichen der Helben ber Jelden jener Tage, der nach Berlauf eines Bierteljahrhunderts noch unter den Lebenden weilt, und die Freunde des Baterlandes sind erfüllt von einem einzigen, übermäcktigen, Alles andere in den hintergrund brangenden Gefühle.

Es ist das Gesühl unauslöschlicher Dantbarkeit eines Bostes, welches weiß und welches niemals vergessen tann, daß seine Einigung und damit seine Erhebung aus politischem Berfall zu ehrenvoller Machtsellung in dem neuerstandenen Reiche die Eebensaussade von Ew. Durchlaucht gebilde hat.

Der unterzeichnete Senat darf in seinem Ramen wie im Ramen der gesammten hamburgischen Bürgerschaft zu dem seitenen Feste die herzlichsten Gilde wünsisch eines daren geste Patrioten und Staatsmanne, sondern zugleich dem bewährten Freunde unserer Stadt darbringen. Geleitet von dem Wunsche biesem schöden Berhältnis einen sichtbaren Ausdrud zu verleihen und das Andenten na dasselbe, sowie an die ersehende Feier des heutigen Tages auch unsern Rachsommen zu erhalten, hat deshalb der Senat von Künstlerhand eine Medaille herstellen lassen, wiede, indem sie die Abachte Ew. Durglaucht allegorisch darktellt, eine Wahnung für unsere sieden Stadt von Kunstlerhand eine wich, das durch Eintracht Gewonnene niemals durch Jovietracht wieder zu gefährden.

Wir bitten Em. Durchlaucht, bas Driginal bieser Medaille, welche bemnächst ausgeprägt und vervielfältigt werben wird, als ein Zeichen ber unwandels baren Ergebenheit und Berehrung, welche Hamburgs Senat und Bürgerichaft Ew. Durchsaucht für alle Zeiten bewahren werben, geneigtest entgegennehmen zu wollen.

Der Senat der freien und hansestadt hamburg. Der Prafibent des Senats: geg. Dr. Lehmann.

## Der Fürst erwiderte:

Ich danke herzlich dafür und bitte, meinen Dank dem benachbarten Senat zu übermitteln. Wir haben ja so viele Beziehungen, und ich danke noch persönlich, daß Sie in der Zeit, als die Verhältnisse sich gestaltet haben, als Vertreter von Hamburg mitgewirtt haben, die jegigen beziredigenden Zustände herzustellen. Ich freue mich deshalb, Herr Bürgermeister, jedes Jahr, wenn Ihr Name aus der Wahl der Nachdarstadt hervorgest. Ich bitte, den hohen Kommittenten des hohen Senats meinen ehrerbietigsten Dank aussprechen zu wollen. Ich komme in neuerer Zeit selten nach Hamburg. Es liegt das an meinem Körper.

Daran schloß sich ber Empfang ber herren Landrath v. Dolega Rozierowsti als Bertreter bes Kreifes bergogthum vom Bonin, Graf Schimmelmann aus Ahrensburg, Lorendern v. Bonin, Graf Schimmelmann aus Ahrensburg, Dberbürgermeister Rauch aus Wandsbeck, ferner militärischer Beputationen der Greisbwalder Jäger und des halberstädter Ritrassier-Regiments.

um 1 Uhr Empfang der Bertreter der Lehrkörper der Universitäten des Deutschen Reichs. 1) Rach wenigen einleitenden Worten verlas der Führer der Deputation, Professor Pfleiderer, Rettor der Universität Berlin, folgende Adresse:

### Durchlauchtigfter Gurft!

Ein großer Freubentag leuchtet bem beutichen Bolle: mit Dantesgruß und Segenswunfch brangt es fich um ben gewaltigen Mann, in welchem es ben Schöpfer seiner ftaatlichen Ginheit und ben Schimmer bes Friebens, ben Juhrer und Lehrer seines öffentlichen Lebens und ben treuen Mahrer seiner hochften Guter vereirt,

In biesem Jubel erheben auch wir, die Lehrer der deutschen Universitäten, um 6m. Durchsaucht, dem Chrendoctor beeier Haulikken, gum 80. Geburtstage unsere Dulbigung darzubringen und der Hoffnung Ausdruck zu geben, daß es unserem Bolke vergdnut sein möge, Sie noch lange in freudiger Rüftigkeit mit der unbezwinglichen Jugendtraft Ihres Geises und Wilkens unter und weiten und wirken zu sehen als die geschichtliche Bertörperung unseres nationalen Bewuftseins.

Zu banken und zu rühmen haben wir an diesem Tage besondern Grund. Im Rahmen des geeinigten Tatersandes hat die Atbeitsgemeinischeft unserer Hochsselbeulen in lebhafterem Austausch und innigerer Wechselwirkung sich entsalten bürken; und biesem Bunde sinden Ew. Durchlaucht selbst ein neues Giede ein,

<sup>&#</sup>x27;) Die Deputation bestand aus den Herren Professor Dr. Deto Pfleiberer-Bertin, Professor Anfelderer Bertin, Professor Beit Meyer-Brestau, Professor Dr. Zahn-Erlangen, Professor Dr. Nobert Webersheim: Freiburg, Conssissoria von Professor Dr. Bahre-Flower, Professor Svanch Koschwid-Keicken, Professor Svanch Koschwid-Keicken, Professor Dr. Bendis-Gelder, Professor Dr. Wintelmann: Jena, Professor Schitzer-Kiel, Professor Fleicksmann-Königsberg, Professor Dr. Biechsserberg, Professor Dr. Biechsserberg, Professor Dr. Bechsserberg, Professor Dr. Bechsserberg, Brofessor Dr. Bechsserberg, Brofessor Dr. Bechsserberg, Brofessor Dr. Bechsserberg, Brofessor Dr. Brechsserberg, Brofessor Dr. Brechsserberg, Brofessor Dr. Brechserberg, Brofessor Dr. Brechserberg, Brofessor Dr. Brechserberg, Brofessor Dr. Benger-Lübingen, Professor Art Febr. v. Etnegel-Brattin Krausschaft, Brofessor Dr. Bernserberg, Brofessor Dr. Bernserberg, Brofessor Dr. Bernserberg, Brofessor Dr. Lepssor Dr. Bantoner, Brofessor Dr. Lepssor Dr. Lep

indem Sie mit Rath und That dafür einstanden, daß die alte, vom Ringen der Bölfer umwogte Aufturstätte, wolche dem Deutschimm gurückgewonnen war, unter den Auftpisien des großen Kalsers von Reuem zu einer Seimflätte deutsche Wissenstellung der Bereich der staatlichen Dinge hat die machtvolle Eigenart Ihrer Persönlichfeit dem ganzen deutschen Gedantenleben unvertilgdare Eindrück eingeprägt. Als einem Meister der deutschen Sprache in Wort und Schrift gedügtr Ihnen ein Ehrenzlag auch in unserer literarischen Geschichte. Das leuchtende Borbild Ihrer Thaten hat unseren Bolte den Sinn für geschichtliche Wirtlichseit geschäft; die Klarzeit und Weite Bolte den Ihn für geschichtliche Wirtlichseit geschäft; de Klarzeit und Weite Bolte Ihnstellung der Verlagen unserer Lebensauffassung bereichert, der hohe Ernst, womit Sie das deutsche Bolt vor den Geschoren des Erfolges zu bewahren strebten, hat die leberzeugung beseht, daß die tiessen klauben fließen.

Durchlauchtigster Fürst! Auf ben beutschen Universitäten ist bereinst, auch in schweren Zeiten, das Zdeal des deutschen Staates gehegt und gepstegt worden; nun, da Sie verwirklicht haben, was da geahst und ersehnt wurde, fällt benselben Universitäten die Aufgade zu, diesen idealen Gedanten unserer nationalen Einheit rein und unentweißt durch den Kannef der Meinungen und der Interessen in den Lersche zu gesch zu gehoft der Kannen der Weinungen und der Interessen in den Kentelben in den Herschen Pflicht vereint und heute die bewundernde Liebe zu Ew. Durchsaucht; möge denn auch dem ganzen deutschen Bolse dieser Tag zum dauernden Segen werden, auf daß es über Roth und Etreit des Tages hinaus geeint in der Begeisterung für seinen großen Kanzler erstarte und wachse zu steter Treue für Kaiser und Beich! Das walte Gott!

Die Bertreter ber Lehrforper ber Universitäten bes Deutschen Reiches.

## Der Gurft antwortete:

Ich bin tief bewegt von der hohen Ehre, die Sie mir erzeigen, daß die Spihen der beutschen Wissenschaft in Gestalt der Leiter der Universitäten mich in corpore mit ihrem Besuche beehren, um mich zu begrüßen an dem Tage, den die Natur zur Abrechnung über meine Vergangenheit mir geschenkt hat. Ich sühle, daß ich dabei der Empfänger einer Anerkennung bin, die natürlich nicht meiner Person gesten kann, sondern dem Werke, an dem ich gearbeitet habe, und das ich zu schaffen versucht habe, also allen meinen Mitarbeitern und dem glücklich gewonnenen Resultat. Es ist zu sich gerebend und zugleich beschämend die zu einem gewissen krade, daß diese starte Vewegung, die ganz

Deutschland in ber bentigen Beit ergreift, fich an meinen Namen knuvit, aber ich betrachte babei meinen Namen nicht als die Sauptfache, fondern als ein Relbaeichrei. unter bem die nationalgesinnten Reichefreunde fich geeinigt haben, fich zu fammeln; Die Berdienste, Die ich für unfre nationalen Beftrebungen babe, theile ich mit Bielen. bor allen Dingen, wie ich bas vor wenig Tagen ichon gejagt habe, mit den beutschen Fürften, mit ihren Regirungen, mit ber gangen Boltstraft fo, wie fie bie brei Rriege burchgefochten bat, Die gur Berftellung unfrer Ginheit, wie ich glaube, nicht zu vermeiben maren. Der banische Rrieg murbe und gebracht als Giuleitung, ber öftreichische mar nothig zu einer Scheidung, gur Berbeiführung eines Gottesurtheils über einen taufendiährigen Streit amiichen ben periciebnen mit einander fampienben beutschen Stämmen, und ber frangofische mar vorauszusehn, iobald wir den öftreichischen geführt hatten ohne Ein-3ch habe nie baran gezweifelt, mijchung Fraufreichs. bağ wir ihn führen müßten, von Nifolsburg ab. - Die meisten Leute waren 1871 der Meinung, baß feine fünf Jahre bis zur Erneuerung bes Rriege verrinnen murben; es ift - wenn ich auf irgend etwas ftolg bin. fo ift es bies - gelungen, ben Frieden feit ben 25 Jahren gu erhalten, und es ift feine Aussicht, bag er in furger Beit geftort werbe, mabrend man es gehn Sabre lang theile gefürchtet, theils gehofft bat. Dag mir, ich fann nicht fagen der ungetheilte, aber doch ein fo bobes Dafe von Beifall meiner Landsleute ju Theil wird, rührt nament= lich baber, daß weder mein alter Berr noch feine Rathgeber fich burch bie Erfolge, Die Gott und verlieben bat, haben weiterführen laffen, als ein Bedurfniß für die deutsche Entwicklung war. Man ift natürlich bantbar für ben Frieden; allegeit ift ber Deutsche ad utrumque paratus: ben Frieden zu erhalten, wenn es fein tann, zu fechten, wenn es fein muß, aber ein Glud ift bas Lettre für Riemanben.

Die Zustimmung, deren ich mich, ich glaube bei ber Majorität der selbständigen Deutschen — ich unterscheide genau

zwischen selbständigen und unselbständigen - erfreue, ift ja teine Ginftimmigteit. Aber die feste und flare Aussprache für die nationale Gefinnung bewirkt doch eine Scheidung, Die an und für fich immer bagu nütlich ift, bag man feine Freunde und Feinde ertennt und bag wie auf bem Dlastenball die Demastirung eintritt. 3ch wurde feine Freunde haben, wenn ich nicht auch Feinde hätte; man fann nicht beibes zugleich, talt und warm, fein, und ans Rampf befteht bas Leben in ber gangen Ratur, in ber Schöpfung; bei ben Pflanzen — als Forstmann erlebe ich bas in meinen Culturen -, burch bie Injecten zu ben Bogeln, von ben Raubvögeln bis zu ben Menichen aufwärts: Rampf ift überall, ohne Rampf fein Leben, und wollen wir weiter= leben, fo muffen wir auch auf weitre Rampfe gefaßt fein.

Unfre Begner, ich möchte fagen, die Begner bes Reichs - die herrn find ja fehr gereigt gewesen, wenn ich fie Reichsfeinde genannt habe, fie find ja theoretisch nicht Reichsfeinde: jeder von ihnen tann fich irgend ein Reich benten, mit bem er fich befreunden wurde und in bem er gern leben und gern herrichen würde vor allen Dingen, aber grabe bas Reich, wie es eriftirt, bas wollen fie nicht; fie muffen boch felbit jagen, bag fie wieder entzweischlagen, was muhjam erreicht worden ift, bag man einstweilen noch fein zweites Eremplar auftreiben tann. 3ch halte alfo ben Protest gegen ben Namen Reicheseind nicht berechtigt, bas tann ich fagen, nachbem ich fünfundzwanzig Jahre gegen Diefe Fractionen im Reicheintereffe habe fechten muffen. Aber ich gebe gern zu, daß er nicht theoretisch, sondern nur in Unwendung ad hoc zu nehmen ift, fie lieben biefes Reich nicht. Die tatholische Rirche tennt ein Reich, in bem fie eine hervorragende Stellung einnehmen murbe, mas fie 3ch habe mit bem Bifchof wohl acceptiren würbe. Retteler anno 1870 in bem Sinne zu verhandeln gehabt. Die Socialbemotratie murbe einem Reiche nicht abgeneigt fein, in bem die geschickteften Redner und Agitatoren eine herrschende Stellung nicht blos im Staate, fonbern auch in ber Familie und im Saufe einnahmen; die Bolen

murben fich mit einem Reiche befreunden tonnen, bas auf bas Beichselgebiet verzichtet und Bojen und Danzig berausgiebt; also Reichsfeinde theoretisch und absolut principiell find bie Beren nicht, aber bas Reich, wie mir es haben, pafit ihnen nicht. 3ch befinde mich nun am Abichluffe und ichon nach bem Abichluffe bes langen Rampfes mit ihnen. und ba ift mir bei bem Abichluß, ben mir bas Wohlwollen meiner Freunde verschönert, boch auch ber Bedanke troftlich. baß bie Beaner offenbar fein Siegesgefühl haben. nachdem ich fünf Jahre außer Dienit bin, sonft murben fie nicht mit dieser giftigen verleumderischen Berbiffenheit beut noch gegen mich tampfen; wenn fie mich für einen Befiegten hielten in unferm frühern breifigiahrigen Rampfe. bann wurden fie nachfichtiger fein. Go ungrofimuthig ift Niemand, bag er einen geschlagnen Feind noch in bem Maße verfolgt und verleumdet, wie es mir heutzutage in focial= bemofratischen und Centrumeblättern toto die geschieht. Dieser fortbauernde Rorn ift mir also eine befriedigende Quittung, daß die herrn Giegesbewußtsein nicht haben (Beiterfeit), und ich glaube auch nicht an ihren Gieg.

Ich bedaure, daß der Reich stag darauf verzichtet hat, einen zweiten Präsibenten aus den Socialdemostraten zu nehmen. Er würde dadurch die Hern der Nothwendigkeit näher gerückt haben, sich zu demaskiren und niber das Ziel, dem sie zustreben, gelegentlich etwas mehr Mustunft zu geben und in dem Sinne zu handeln. Daß die Socialden:okraten keine Neigung haben, auf dergleichen einzugehn, das zeigt doch, daß sie selst au die Möglichkeit ihres desinitiven Ersolges noch nicht glauben, sonst würden sie bereitwillig dieses Hüssmittel übernehmen; aber sie fürchten, daß ein Woment kommt, wo sie sagen nicht, wer sie in ihren Zielen und Zweden genau erkannt hat, wer sie in ihren Zielen und Zweden genau erkannt hat, der hat keine Wöglichkeit nicht, mit ihnen zu gehn.

Ich möchte nun enupfehlen, diesen ganzen Kampf nicht zu tragisch zu nehmen, es geht auf und ab damit. Es wird auch unter Umftanden mit ichwerem Blutvergießen gefochten, mir haben viel ichwerere Rampfe mit unfern heutigen Bundesgenoffen gehabt, als wir je im Inlande 3m Inlande beichränkt es fich boch auf gehabt haben. ein homerifches gegenseitiges Schimpfen (Beiterkeit) und auf gegenseitiges Insultiren. Es wird nicht einmal ber Berfuch gemacht, ben Gegner zu gewinnen, fonbern man fucht nur ibn zu franten: bas ift beutzutage ber Sauptinhalt unfres parlamentarifchen und publiciftischen Streites, bag man fagen tann: "Dem habe ich es gut geben." Bas für Birtung es macht, ift gleichgültig. nehme beshalb die Cache nicht jo ernithaft. Wir haben ia bier in Deutschland boch feit ber Reformation und auch ichon ein paar hundert Jahre vorher die Rampfe gehabt, beren Wiederhall noch heute vernehmlich wird. Wir haben in ben Städteverfassungen bie Rampfe ber Beichlechter und Runfte gehabt, wir haben bie Bauernfriege gehabt; basfelbe findet fich ja noch wieder in ben focialbemofratischen Beitrebungen. Wir baben feit ber Reformation die confeifionellen Rampfe gehabt, die Religionstämpfe des breifigjährigen Rrieges, wir haben nachher ben fiebenjährigen Rrieg gehabt als Anglogon, mas both auch beinghe ein confessioneller Rampf mar, und wir haben uns doch wieder Bufammengefunden, und Gott wird uns auch in ber Bufunft wieder zusammenführen. 3ch möchte nur nicht, daß irgend Jemand, ber richtigen Rampfeszorn in fich fühlt, auf unfrer Geite fich burch ein faliches Friedensbedurfniß und burch bie Corge, er fonnte Schaben anrichten, wenn er ben Degen gieht, abhalten läßt, ihn ruhig zu giehn und zu fechten. Wir haben und immer befämpft und geschlagen in Deutschland, fei es rhetorisch, fei es friegerisch, und es wurde gemiffermaßen ein dead lock, ein tobter Moment eintreten, wenn wir ploblich Alle einig würden (Seiterfeit), wenn wir feine Fractionen hatten, wenn wir Alles, wie ber Cantor vorfingt, nachjängen, und bas murbe und Deutschen boch fehr ichwer ankommen. (Beiterkeit.) - - Unier herrgott ift boch ein einsichtigerer Regent, als irbiiche

Fürsten sein können, und es giebt unter uns viele Leute, die mit dem Regimente der Borschung innersich, wenn sie frei reden sollen, auch nicht vollständig zufrieden sind. Ich bemühe mich, es zu sein, und das Gebet im "Bater unser": "Dein Wille geschehe", ist mir immer maßgebend. Ich gebe mir Mühe, ihn zu verstehn, aber verstehn thue ich ihn nicht immer. — Wir wollen auch den Willen der Regirung immer gern verstehn: selbst wo sie keinen hat, suchen wir einen und schieden wir einen und schieden wir einen und schieden wir einen unter. (Seiterkeit.) Die Leute sind auch in der Regel nicht so böse, wie die Gegner meinen. (Heiterkeit.)

Und so, meine Herrn, möchte ich meinen Dank für 3hre Begrüßung wiederholen und Sie bitten, mit mir der weitern Entwicklung mit volker Gemüthsruhe entgegenzusiehn. Man wird mit 80 Jahren fühler, wie man mit 40 Jahren gewesen ist, ader im Ganzen bleibe ich doch in der Uederzeugung, unser Gott läßt keinen Deutschen zu Grunde gehn, am alkerwenigsten Deutschland, und in dieser Uederzeugung danke ich Ihnen. Ich hosse, die herrn unter Ihnen, die der Gottesgelehrtheit angehören, werden mit dafür sorgen, daß der himmel uns günstig bleiben möge. (heiterkeit.)

Der Fürst ließ sich darauf die einzelnen herren vorstellen und wendete sich dann den inzwischen eingetroffenen Abgefandten von Somveränen zu. Die Glickwünsche des Sultans überbrachte der in Bertin beglaubigte tirktische Botischafter Ahmed Tewfit Pascha;') Oberst v. Walther, Oberhofmarschall Graf Bisthum von Ectikat, Oberst Frbr. v. Walthan überreichten Handschreiben und bes Großherzogs von Merklenburg-Schwerin. Sämmtliche Anweiende wurden zum Früststüt geladen, bei dem Prosessor Pfeide ver die Gesendheit des Fürsten in einem Gegesteren Trinkspruch ausbrachte, den der Fürst mit einem Tank für die ihm zu Theil gewordene Ehrung erwiderte; er gab dem Bunsche Ausdruck, es möge

<sup>1)</sup> Der in ben Hanburger Nachrichten überlieferte Text ber Erwiberung be Fürsten Bismard an Temfil Bascha ift nicht authentisch; ber genaue Wortlaut ließ sich nicht mehr ermitteln.

der deutschen Biffenschaft die ihr nothige Freiheit und Unabhängigfeit erhalten bleiben.

Mittlerweile hatten ungefähr 5250 Studenten aller 21 deutigen Universitäten, der technischen Hochschulen Nachen, Vraunschweig, Charlottenburg, Darmstadt, Dresden, Hannover, Nartsruhe, des Friedrichs Wilhelms Justinität und der Bergafademie Freiberg mit den Fahnen der vertretenen Hochschulen am Jusse der Terrasse Ausstellung genommen. Nach Beeudigung des Frühlstäds trat der Fürst auf die Terrasse, wo das Ehrengeichen der deutschen Studentenschaft, ein mächtiger Aredenzitisch, aufgestellt war, und wurde mit brausenden Hurrahs und Schlägerklieren empfangen. Nachdem sich der Studenten, bestehend aus den herren Bruch, Goette, Busch und Prande die Terrasse, und stud. theol. Bruch hielt an den Fürsten solgende Ansprache:

## Durchlauchtigfter Gurft!

Un diefem gludlichen Tage, ba braufender Geftesinbel Alldeutschland bom Gels gum Deer erfüllt, ift es der gesammten deutschen Studentenschaft ein Bergensbedürfniß und eine beilige nationale Bflicht. Em. Durchlaucht in ehrerbietiger Sulbigung die innigften Gludwuniche darzubringen. In der begeifterten Theilnahme unferer tiefbewegten Bergen findet die Liebe ber afademifchen Jugend gu Dentichlands größtem Cohne, ihre unauslofchliche Dantbarfeit und glubende Berehrung fur ben genialen Schöpfer und Belbentangler unferes fraftvoll geeinten Reiches nur einen matten Biederhall. Aber wir freuen uns aufrichtig der hoben Ehre, im Auftrage der Studenten aller beutiden Socidulen beute an Ein. Durchlaucht die Bitte richten ju durfen, dieje Chrengabe als ein Beichen unferer banterfüllten Befinnung und ein Unterpfand nie erfaltender Treue und bingebung entgegennehmen gu wollen. Unfere Empfindungen an Diefem festlichen Bedenftage haben wir mit unferen Commilitonen in diefer Abreife niedergelegt, die zu verlefen Em. Durchlaucht mir huldvollft geftatten wollen.

Bu Em. Durchlaucht 80. Geburtstage bringt in einmuthiger Liebe und Begeifterung bie beutiche Studentenichaft innigen Gludmunich bar.

Dantbaren Bergens feiern wir heute ben Chrentag bes Mannes, ber unfer Baterland aus langer Zerriffenheit herrlich emporführte gur lichten Sobe eines ftolgen machtgebietenben Reiches.

Bas im Schlachtenbonner unter ben siegreichen Jahnen unserer Bater gur Frucht reifte — uns, bem werbenben Geschlechte, fiel es als muhelose Ernte in ben Schooh. Aber wir geloben es: tapferen Sinnes festhalten, unermublich weiterbauen wird die deutsche alabemische Jugend an dem Werte, dem Ew. Durchlaucht die raftlose hingebende Arbeit eines reichen Lebens weihten.

Mit biefem unverbrüchlichen Gelübbe verbinden wir heute unfern herzlichen Wunsch:

Glud und reichen Segen schenke Gott ber Allmächtige Em. Durch- laucht heute und immerbar!

Cuch aber, Commilitonen, fordere ich auf, mit mir einzustimmen in den Ruf: Se. Durchlaucht Fürst Bismarck lebe boch!

### Burft Bismard antwortete:

Meine Berrn! 3ch habe joeben and bem Munde Ihrer Lehrer, ber Dirigenten unfrer Sochichulen, eine Unerkennung über meine Vergangenheit erhalten, die für mich bom höchsten Werth ift. Mus Ihrer Begrugung entnehme ich die Bufage für die Bufunft, die für Jemand in meinem Alter einen vielleicht noch höhern Berth hat als bas Beburfniß ber Anertennung. Gie werben bie Befinnungen, Die Gie heute burch Ihre Anwesenheit hier an ben Tag legen, wenigstens Biele von Ihnen, bis gur Mitte bes nachsten Jahrhunderte zu bethätigen in der Lage fein, mahrend ich feit lange gur Unthätigkeit verurtheilt bin, ber Borgeit angehöre. Und bas ift mir ein Troft; benn ber Dentiche ift nicht fo organifirt, bag er bas, wofür er fich in ber Jugend begeiftert hatte, in fpatern Jahren vollftändig fallen läßt. Gie werden in 40 und 60 Jahren vielleicht nicht gang bie Unfichten haben, Die Gie heute haben, aber bas Camentorn, was die Regirungszeit bes Raifers Wilhelm I. in Ihre jungen Bergen gelegt hat, wird boch immer auch bann feine Früchte tragen, und Ihre Muffassungsweise, wie fich auch inzwischen unfre ftaatliche Einrichtung gestalten mag, wird immer eine beutschnationale bleiben, auch wenn Gie alt werben, weil fie es beute ift. Man giebt bie Bflege bes Nationalgefühls im eignen Innern nicht muthwillig auf, man verliert es auch nicht, auch wenn man auswandert. 3ch habe ja die Beifpiele, baß Sunderttaufende von Dentichen beut aus Amerifa.

aus dem Caplande, aus Auftralien mit derfelben Begeisterung an dem alten Baterlande hängen, die sie zum großen Theil in den Kampf dafür geführt hat.

Wir haben unfre nationale Unabhängigfeit in ichweren Rriegen erfämpfen muffen. Die Borbereitung, ber Brolog bazu, war ber holfteinische Rrieg. Wir mußten ben Rrieg mit Deftreich führen, um und auseinanbergufeten, fein Bericht tonnte und ein Separationsertenntnig geben, wir mußten fechten. Daß, nachbem wir bei Cabowa geffegt hatten. und ber frangofifche Rrieg bevor ftanb, bas tonnte für Niemand zweifelhaft fein, ber mit ber Lage Europas vertraut mar. Es empfahl fich nur, ihn nicht zu fruh zu führen, bevor wir die Früchte unfrer nordbeutichen Ginigung einigermaßen unter Dach gebracht hatten. Nachbem wir ihn geführt hatten, mar bei und überall bas Berebe, in fünf Jahren murben mir ben nachften Rrieg gu führen haben. Es mar bas ja zu fürchten: aber ich habe es feit= bem als meine Aufgabe betrachtet, ihn zu verhindern. Wir Deutsche hatten feinen Grund mehr, Rrieg gu führen; mas wir brauchten, hatten wir; barüber hinaus zu fechten, aus Eroberungsbedürfniß, für die Unnerion von Ländern, beren wir zu unfrer Benngthung nicht bedurften, ift mir als eine Ruchlosigfeit erschienen, ich möchte fagen: als eine bonavartiftische Ruchloffafeit, als eine ausländische, bie nicht in unferm germanischen Gerechtigfeitsgefühl liegt.

Ich bin also, nachdem wir in unserm Hause uns so ausgebaut und ausgebehnt hatten, wie wir es zu bedürsen glaubten, immer ein Mann des Friedens gewesen und habe selbst kleine Opfer nicht gelcheut; der Mächtige kann unter Umständen nachgiebig sein. Weder die Carolinen noch Samoa, so viel Werth ich auf coloniale Entwicklung sonst lege, waren den Krieg werth, den wir dafür hätten führen tönnen. Kriegerischen Auhm bedursten wir nicht, Ansehn auch nicht. Das ist eben der Vorzug des germanischen Charakters unter allen übrigen, daß er seine Befriedigung in der eignen Anerkennung des eignen Werthes

findet und fein Bedürfnig nach Preftige, Berrichaft und Borrecht hat, daß er fich felbft genng ift. Darauf habe ich gehalten, und es ift in ber Bolitit viel leichter, fich gu fagen, mas man vermeiben, als fich zu fagen, mas man thun muß. Gemiffe Grundfage ber Ehrlichfeit und ber Tapferfeit untersagen uns ja Manches zu thun, wie beim Manover gemiffe Felber gur Betretung verboten find. Aber etwas gang Undres ift die Entichliegung barüber, was geichehn foll, und barüber fann Riemand eine fichre Borausficht haben. Denn die Bolitit ift eine Aufgabe, mit ber eigentlich nur bie Schifffahrt in unbefannten Meeren eine Aehnlichkeit hat. Man weiß nicht, wie bas Better, wie bie Strömungen fein werben, welche Sturme man erlebt. In ber Bolitit tommt noch bagu, bag man wesentlich von ben Entschließungen Andrer mit abhängig ift, auf die man gerechnet hat, und die nachher nicht eintreffen, baß man nie vollkommen felbitanbig banbeln tann. Und wenn die Freunde, auf deren Unterftubung man angewiesen ift, ihre Ansicht andern, wofür man nicht gutfagen tann, jo ift ber gange Blan mifflungen. Alfo politive Unternehmungen in der Bolitif find außerordentlich ichwer. und wenn fie gelingen, fo foll man Gott bauten, bag er feinen Segen bagu gegeben bat, und nicht berummäteln an Rleinigkeiten, die diesem und jenem fehlen, sondern die Situation acceptiren, fo wie Bott fie macht. Denn ber Menich tann ben Strom ber Beit nicht schaffen und nicht lenten, er fann nur barauf binfahren und fteuern, mit mehr ober weniger Erfahrung und Beichid. tann Schiffbruch leiden und ftranden und auch zu auten Safen fommen.

Wenn wir nun zu guten Hösen gekommen sind, wie ich aus dem, ich kaun nicht sagen allgemeinen, aber doch siberwiegenden Urtheil meiner Landskeute entuchme — denn deren Befriedigung ist doch Alles, was wir zu erstreben haben — so wollen wir zufrieden sein und pflegen und erhalten, was wir gewonnen haben in Kaiser und Reich, so wie es ist, nicht so, wie es Einzelne wünschen

könnten, mit andern Einrichtungen, mit etwas mehr Juthat von dem, was Jedem grade am nächsten am Herzen liegt, sowost in consessioneller wie in socialer Beziehung, sondern wir wollen sorgsältig sesthalten, was wir haben, auch in der Sorge, das wieder zu verlieren, wenn wir es nicht zu schäßen wissen. Deutschland ist ein mächtiges Reich gewesen unter den Karolingern, den Sachsen und den Hohenstausen; und wie es einmal diese Stellung verlor, so sind sind, sechschundert Jahre vergangen, ehe es sozilagen wieder auf die Beine kam. Die politischen Entwicklungen gehn so langsam wie die geologischen. Die Schichten legen sich übereinander und erzeugen neue Bänte und neue Gebirge.

Aber ich möchte vor allen Dingen die jungen herrn bitten: geben Gie fich bem beutichen Bedürfnig ber Rritit nicht allzufehr bin, acceptiren Gie, mas uns Gott gegeben bat und mas mir mubiam unter bem bedrohenden - Augriff tann ich nicht fagen - aber Gewehranschlag bes übrigen Europa ind Trodine gebracht haben. Es war nicht fo gang leicht. Baren wir por ben europäischen Seniorenconvent por 906= ichluß unfrer frangofischen Angelegenheiten citirt morben. wir waren lange nicht fo gut weggetommen, wie es geichehn ift, und meine Aufgabe ift es gemejen, Dies nach Möglichkeit zu verhindern. Dag babei nicht Alles erreicht werben tounte, mas Jeber munichte, ift naturlich, und ich ipreche bavon nur, um die Rachficht Derer in Anspruch au nehmen, die gang berechtigt find, mehr zu erwarten, vielleicht auch mehr zu erstreben; aber nur nicht zu fruh und nur nicht zu raich. Salten wir vor allen Dingen gunächst feft, mas mir haben.

Ber die meisten Opfer für die Herstellung des Deutsichen Reichs gebracht hat, sind offenbar die deutschen Fürsten, der König von Preußen nicht ausgeschlossen, und mein alter Herr hat lange gezögert, ehe er seine Unabhängigkeit bereitwillig ausgab an das Reich. Also seien wir Denen dankbar, die für das Reich Opfer

gebracht haben, die den Dynastien schwer sallen mußten nach der ganzen tausendsährigen deutschen Geschichte; seien wir dann auch der Wissenichaft und ihren Pslegern dankbar, daß sie auf ihrem Gerd das Feuer der deutschen Einheit Jahrhunderte lang erhalten haben, bis die Zeit kam, da ihm wieder Brandstoff zugeführt wurde und es höher aufslammte und uns eine befriedigende Leuchte und Wärme gewährte.

Alfo ich möchte por allen Dingen - Gie merben mir fagen, ich bin ein alter Confervativer - mich babin qufaurmenfaffen: Salten wir, mas mir haben, bor allen Dingen, ehe wir Reues versuchen. Fürchten wir uns auch nicht vor benjenigen, die und bas nicht gonnen, mas mir haben. Es find Rampfe in Deutschland ia immer gemefen. Und die heutigen Fractionsspaltungen find ja boch nur die Nachwehen ber alten beutschen Rampfe in ben Städten amifchen ben Beichlechtern und ben Rünften, in ben Bauernfriegen amifchen ben Besitenben und ben Richtbesitenben, in ben Religionefriegen, im breifigjährigen Rriege. biefe tiefgehenden, ich mochte fagen, geologischen Spaltungen im beutschen Boben laffen fich nicht vertilgen mit einem Schlage; und wir muffen mit unfern Gegnern boch auch Nachficht haben, wenn auch nicht barauf verzichten, unfrerfeite au fechten. Das Leben ift Rampf in ber gangen Schöpfung, und ohne innre Rämpfe tommen wir gulett beim Chinesenthum an und versteinern. Dhne Rampf fein Leben. Rur muß man in allen Rampfen, fobalb bie nationale Frage auftaucht, boch immer einen Sammelpuntt haben, und bas ift fur und bas Reich, nicht wie es vielleicht gemünicht werben fonnte, fonbern wie es befteht, bas Reich und fein Raifer, ber ber Bertreter bafür ift. Und beshalb bitte ich Gie, mit mir einzuftimmen auf bas Bohl von Raifer und Reich; und mogen Gie Unno 1950, jo viele von Ihnen bann noch leben, mit voller Rufriedenheit ben Toaft bann abermals mit ausbringen: "Raifer und Reich, fie leben hoch!"

1895 Mun fang die jugendliche Schaar nach ber Melodie pon Rorners Schwertlied bas Breisgebicht von B. Schmieden:

Sord, Sturmesflügel raufden, Die beutiden Giden laufden. Blinfenber Schlager Rlang Mifcht fich bem Chorgefang. Surrah! Surrah! Surrah!

Beut gilt nicht Spiel noch Schergen, Seut flopfen Mannerbergen. Beil'ge Begeifterung Gint une jur Sulbigung. Surrab! Surrab! Surrab!

Der Thron und Reich umfriebet Das Raiferichmert gefdmiebet, Stolg trug bas Reichspanier, Bismard, mir jauchien Dir! Surrah! Surrah! Surrah!

Du Belb vom Stamm ber Gichen, Du Ritter ohne Gleichen -Dein Saupt, fo bochbetagt. Db bem Jahrhundert ragt! Surrah! Surrah! Surrah!

Der Gefang anderer ftubentischer Lieber ichlof fich an, und nur langfam vollzog fich ber Abmarich ber Studenten, benen ber Fürft von der Terraffe berab Blumen gumarf. 1)

1. April Abends: Fadeljug der Samburger Burger (etwa 5000 Fadeltrager). Berr Rechtsanwalt Dr. Gemler begrüßte ben Gürften mit folgender Unfprache:

## Em. Durchlaucht!

Bir hamburger danten Em. Durchlaucht bafur, daß Em. Durchlaucht auch in diefem Jahre unfern Fadelgug haben entgegennehmen wollen, in diefem Jahre, wo gang Deutschland gludwünichend Em. Durchlaucht umbraugt,

Bir banten und wir find ftolg barauf, bag Em. Durch. laucht une wieder wie feit Sahren Diefen Abend gegeben haben in dem Bewuftfein, daß wir feit dem erften Tage, wo Em. Durchlaucht bier geweilt haben, und mo es noch einsamer mar in Friedrichsruh, es als eine beilige Bilicht erfannt haben, Em. Durchlaucht zu beweisen, daß es eine nationale Dantbarfeit giebt und daß die nachfte große beutsche Stadt fich beffen bewußt ift.

Em. Durchlaucht bankt ferner ber große politifche Berein, der bon jeher an der Spite diefer jahrlichen Suldigung geftanden hat. In einer Beit, wo feine 5000 Mitglieder unthatig am Rande des politischen Beitftromes fteben mußten, bis die Bildmaffer einer fiberichaumenden Gocialdemofratie auch

<sup>1)</sup> Dan pal, bie Schrift: Die Sulbigungefahrt ber beutiden Stubenten gum Fürften Bismard. Berlin (3. Beder) 1895.

in unjerer Stadt verrausigt ober eingedämmt sein werben, hat biefer Fackelgug ein fraftig Band geschlungen um viele deutsche Manner von Jahr zu Jahr. Denn dies ist nicht ein Fackelgug wie tausend aubere, sondern er wird Ew. Durchlaucht gebracht, Ew. Durchlaucht, die den Einheitsgedanken, des Deutschen Reiches Größe und herrlichkelt, furz, alles nationale Empfinden des Einzelnen in sich verkörperen. — Aber eben weil der Gedanke aus Batersand uns heilig ist und ein Theil unseres edessten Empfindens — darum heilig anch unsere hoffnung, daß Ew. Durchlancht noch lange vor Augen uns weilen mögen, und als ein Theil von uns selbst aus innerstem herzen klingt unfer Wunsch

Lang lebe Em. Durchlaucht! Se. Durchlaucht Fürft Bismard allewege! Eins, zwei, drei hurrah!

## Girft Bismard antwortete:

Meine Serrn Rachbarn von Samburg! Ihre Begrußung zu meinem Geburtstag ift nachgerabe für mich zu einer Gewohnheit geworben, auf die zu verzichten mir ichwer werden murbe. 3ch habe in meinem Beftreben gur Belebung unfres Nationalgefühls, zur Berftellung ber nationalen Einheit manchen ungerechten Zweifel gehabt und manches irrthümliche Bertrauen gehegt, aber baran habe ich niemals gezweifelt, daß ber alte hanseatische Beift, ber por Jahrhunderten bereits bas beutsche Ansehn weit über Land und See pertreten und tapfer pertreten hat und weit über die Rrafte, Die bentzutage die hanseatischen Stadte aufbringen können, vertreten hat, - bag ber mich auf die Dauer nicht im Stiche laffen wurde bei biefen Beftrebungen, fobald fie Ausficht auf befriedigenden Abichlug hatten, baran habe ich nie gezweifelt. Es haben ja Irrungen und Migverständniffe, Rampfe, wie fie unter und Deutschen üblich find, fobald wir gemeinsame Entschließungen zu faffen haben, stattgefunden, aber seitdem Samburg seinen Anschluß an das Deutsche Reich beichloffen bat, da giebt es feine feftere und fichrere Stute unfres nationalen Empfindens als ben alten hanseatischen Unternehmungsgeift ber Samburger. und ich hoffe, daß er die Bahnen, die er heutzutage betreten hat, weiter versolgen und weiter ausdehnen wird in einem Umfange, wie wir ihn früher nicht gekannt haben. Es ist boch allezeit unfre erste Handelsstadt Hamburg, und sie hat sich früher selbständig erhalten — weit in entfernten Meeren — in einer Weise, die für ein so wenig triegsstartes Gemeinwesen alle Anerkennung und Bewunderung verdient. Jeht aber, wo die gesammte deutsche Macht hinter Hamburg steht, darf ich der Hossinung Raum geben, daß das weitre Gebeisen und die weitre Entwicklung Ihrer Stadt auf kein Hinderniß mehr stoßen wird und daß wir nicht nöthig haben, ihr irgend welche Grenzen zu ziehn.

Ihre Mitburger unterhalten noch heutzutage - und ich nehme Bremen nicht aus - mehr, als ihrer Bevölkerungs= aahl arithmetijch zufallen wurde, freundliche Begiehungen gu Allem, mas über Gee ift. Gie fagen bier in Sambura von ihren Angehörigen einfach, er ift "brüben"; er tommt aber wieder und bleibt Deutscher und wird wieder Sam-Und ber alte hauseatische Unternehmungsgeist, burger. biefes Ueber=Gee-gehn ift bas Element, welches unfre Begiehungen zu ben Welttheilen jenfeits bes Atlantischen Meeres unterhalt und mehr als irgend eine staatliche und amtliche Bertretung es fonnte. Wenn alle Samburger und Bremer, bie beutzutage in Gubamerita leben, beimtehren wollten, jo wurde ich bas für viel verhangniftvoller halten, ale wenn alle amtlichen Bertreter bes Deutschen Reiches in jenen Belttheilen verichwänden. (Lebhafter Beifall, Seiterfeit.)

Ich halte den überseeischen Hamburger Kausmann für einen ungleich zwerlässigern, bequemern und geschicktern Vertreter nicht blos nach unten, sondern auch oft nach oben, als — ich will keinen harten Ausdruck gedrauchen — die anttlichen Vertreter. Denselben Gedanken habe ich immer schon mit Bezug auf unsre afrikauischen Beziehnugen gehabt. Ich habe gehofft, daß sich dort eine kaufmännische Regirung ausditben würde — nun ich will nicht auf den Irrweg der Kritik dessen, was geschieht oder geschofn ist, kommen —, aber ich hoffe sicher, wir werden auch in Afrika noch einmal

zu einem Suftem tommen wie basjenige, bas England in Oftindien fo groß gemacht hat. Da herricht und regirt nur der Raufmann, ber beffer weiß, als bas am Acten= schrant und hinter bem Actentisch möglich ift, was unsern Beziehungen zu ben überseeischen Stämmen frommt. Und in biefem Ginne und in ber hoffnung, die ich hier ausgesprochen, bitte ich Sie, mit mir einzustimmen in ein Soch auf Ihre von mir hochgeschätte und geliebte Baterftabt, ber ich leiber feit Jahr und Tag habe fernbleiben muffen wegen forperlicher Sinfälligkeit. (Biberfpruch.) Die Rrantbeit, die mich por 11/. Jahren in Riffingen befiel, hat mir einen ichweren Schlag gegeben, und die Bereinsamung meines Saufes feitbem hat ihn verschärft. Aber tropbem bitte ich Sie voller hoffnung und mit freudigem Blid in bie Butunft mit mir einzustimmen auf bas Wohl unfrer Sansestädte und in specie meiner Nachbarftadt Samburg: Die Sanfeaten, fie leben boch!

Der Fürst ließ darauf den Fadelzug an sich vorüberziehen, am Buße der Terrasse stehend. Bu den letten Fadelträgern sprach er noch von der Treppe aus:

Ich sage Ihnen herzlich Dank, meine Herrn, und gute Nacht. Ich bin verbraucht. Ich bin zu alt, um länger aufzubleiben.

2. April: Schreiben an den Senat von hamburg: Dank für Glüdwunich und Denkmunge:

Der hohe Senat hat mich durch die freundlichen Glüdwünsche zu meinem Geburtstage hoch geehrt und erfreut. Ich bitte Hochbenselben, dafür und für das wohlwollende Zeichen der Anerkennung, welches mir durch die Prägung einer Münze zu meinem Andenken zu Theil geworden ist, den verdindlichsten Ausdruck meiner Dankbarkeit entgegenzunehmen.

v. Bismarck.

2. April Mittags 12 Uhr: Eine Deputation ber Stadt München (Burgermeister Boricht, Commerzienrath haense und Rath Inflore iderreicht bem Fürsten ben Ehrenburgerbrief. (h. R. 3. 4. 1895 Ro. 80 A.-A. M. R. R. 3. 4. 1895 Ro. 155 M.-BL.)

## 1895. Uniprache bes Bürgermeiftere Boricht:

Sochgebietender Fürft! Em. Durchlaucht!

Suddeutschlands Metropole hat uns hierher gefandt, um Em. Durchlaucht gu bem Gintritte in bas neunte Decennium eines in gigantischer Arbeit und trenester Bflichterfüllung verbrachten, mit den gewaltigften Erfolgen gefronten Lebens Dant und Gludwnnich bargubringen; Dant, unaussprechlichen Dant einer ant beutichen Stadt fur die unfterblichen Berbienfte, Die der weit blidende Staatsmann fich um die Ginigung unferes heifigeliebten beutichen Baterlandes und beffen Erhebung gum Range einer weltgebietenden Grogmacht errungen hat, Dant, tiefgefühlten Dant, als Ungehörige Baperns für die achtung= gebietende Stellung, Die Em. Durchlaucht unferm theuren Beimathlande im Bunde ber beutschen Staaten ftets gewahrt haben, fur ben fichern Schnt, beffen es fich unter ben ftarten Fittigen bes bentichen Mars erfrent, Dant, berglichen Dant anch als Burger Munchens fur die marme Sympathie, Die Em. Durchlaucht unfrer lieben Stadt, insbesondere durch Ihren Befuch in deren Saufe, vor drei Jahren bezeigten. Im Befühle Diefes Danfes widmet München Em. Durchlaucht als Ingebinde jum 80. Geburtofefte bas Befte, mas es bieten, bie bochfte Ehre, die es erweifen fann: bas Chrenburgerrecht, und freudig ftimmt feine Burgerichaft ein in ben Gegensruf. der wie Donnerhall in diefen Tagen durch die beutichen Lande brauft, und von Schlesmig Dolftein meerumfclungen binaufbringt bis zu den tropigen Geldwanden unfrer beimifchen Bergesriefen: Gott ichlite Em. Durchlaucht und erhalte uns noch recht. recht viele Jahre den geiftesgewaltigen Belben, der das vielhundertjährige Gehnen bes deutschen Bolfes nach Biederfehr einft vergangener Dacht und Broge erfüllen half. Gott fegne Em. Durchlandt, wie er durch Gie Deutschland, Deutschland über Alles gejegnet bat!

Bortlant ber Urfunde:

Gr. Durchlaucht bem Gurften Otto v. Bismard,

bem geiftesgewaltigen Ditbegrunder bes Deutschen Reichs,

ber bas vielhunbertjährige Gehnen bes beutichen Bolfes nach einem machtigen geeinten Baterlande erfüllen balf, verleibt jum 80. Geburtofefte als Musbrud ihres Dantes Baperne Sauptftabt

bas Chrenburgerrecht.

München, 1. April 1895.

Magiftrat.

Collegium

ber Gemeinbebevollmächtigten.

Gurft Bismard beantwortete bie Unfprache mit folgender Rebe:

Meine Herrn, ich bin Ihnen von Herzen dankbar, daß eine so angesehne Stimme, wie die der Hauptstadt des mächtigen Bayernlandes sich den Abressen, den Anerkennungen zugesellt, die ich am gestrigen und am heutigen Tage ersahren habe, und ich frene mich noch des Empfangs in München vor drei Jahren, der schon ein Borspiel zu der heutigen Auszeichnung war. Ich freue mich, mit der Stadt wieder in nähere Berührung zu kommen und auf diese Beise sage da, wirklich Münchner Bürger bin, und als solcher mein Spatendräu mit mehr baurischem Bewusktsein und Genuft trinke.

Es ift ja eine gludliche Fügung von Gott gemefen, bak alle beutichen Staaten mitgefochten haben in bem franzöfiichen Kriege: wenn bas anders gefommen mare, wenn Bagern gum Beifpiel neutral geblieben mare und bie übrigen, ber nordbeutiche Bund, allein gefochten hatte, fo maren bie gegenseitigen Begiehungen, Die zwischen und und Subbeutichland entstanden, boch nie jo berglich geworben. wie fie jest im Sinblid auf die Ramerabichaft von Worth. Seban und Baris in ber gegenwärtigen Generation, namentlich bei allen benen, die Solbat maren, porhanden find und hoffentlich fich vererben, namentlich da auch die Frauen und Mütter ber aufünftigen Generation zu bem Gefühle und ber lleberzeugung burchgebrungen find, daß man gut banrifch und boch gut beutich fein tann. 3ch habe ja mit meinen engern Landsleuten, ben Breugen, Diefelben Schwierigfeiten burchzufämpfen gehabt, Die in particularistischer Liebe zur Tradition, zu den eingelebten Formen mir bereitet wurden, ehe man fich baran gewöhnte. Man hat fich ichneller eingelebt, als ich zu hoffen magte, und es ift boch jest nur eine partielle Opposition gegen bas vorhandne Reich, bas nicht allen Bunichen gerecht werben tann und viel Stoff gur Rritif bietet. Aber mir haben fein andres. Und wenn wir diejes entzweischlagen, ob man bann andern Tages ein neues machen fann, bas ift mir fehr unwahrscheinlich, aber fo lange ber Beift erhalten bleibt, ber in biejen Tagen, ich mochte fagen: wie ein marmer mobithuenber Sturmmind über bas Land hingegangen ift, zu meinen Gunften und unverdient von mir, fo lange ift mir nicht bange: Wir bleiben gufammen, besonders wenn man uns von außen angreifen würde. Die Deutschen find boch wie bas Chepaar in bem Moliereichen Stude, ich glaube es heißt Le medecin malgre lui - wir find immer mit einander im Rampfe wie bas Chevaar, bas mit einander unverträglich ift, aber fobald fich ein Dritter einmischt, wird die Cache fo, daß er froh ift, wenn er mit heiler haut bavon tommt. Und fo ift es bei uns Deutschen auch gewesen; Die frangofische Brovocation mar eine von Gott gejandte Bohlthat, Die und einig machte. Der Sieg, ber uns verliehen worden ift, und bag er gemeinschaftlich erfochten worben ift, und bag Reber fagen taun, ich mar auch babei, und mit bem Blute meiner Landeleute ift bas Reich auch gefittet worben, ift eine Babe Bottes. Bott erhalte es fo!

Beim Frühstud, zu dem die Abordnung gesaden wurde, brachte Fürst Bismard auf den Pringregenten Luitpold und die Stadt München ein Soch aus.

- 3. April: Der bulgarifche Minifter Stoilow überbringt bem Fürsten Bismard ein hanbschreiben des Fürsten Ferdinand von Bulgarien.
- 4. April: Schreiben an Generallieutenant 3. D. Abel in München (M. A. 3. 25. 4. 1895 Ro. 114 M.-A.):

Ew. Excellenz haben die Güte gehabt, an erster Stelle bie Abresse zu unterzeichnen, in der die herrn inactiven Generale der deutschen Armee mir ihre Glüdwünsiche zu meinem Geburtstag dargebracht haben. Ich erlaube mir deshalb Ihre freundliche Bermittlung mit der ergebensten Bitte in Anspruch zu nehmen, daß Ew. Excellenz ben herrn Unterzeichnern, die ich nicht nur als Kameraden, sondern nach ihrer militärischen Bergangenheit als wesent-

ı

liche Mitabeiter an unserm nationalen Werke begrüßen darf, für diese mich in so hohem Grade ehrende und ersreuende Kundgebung meinen herzlichen Dank aussprechen wollen.

v. Bismard.

### Die Abreffe lautet:

## Durchlauchtigfter Fürft!

Eingeben! ber hohen Berdienste, die Ew. Durchlaucht bei der Biederaufrichtung bes Deutschen Reiches all treubewährter Rathgeber unseres großen, unvergestlichen Raifers Wilhelm sich erworden haben, bringen die unterzeichneten inactiven Generale der beutschen Armee Ihnen, dem hochverehrten Generalobersten, ibre tiesempfundenen lamerabschilichen Glüdwünsche zum 80. Geburtstage.

Ew. Durchlaucht find in ernsten Zeiten der Fels gewesen, auf welchen Kaiser und Reich gedaut haben, als nach langem Ringen und blutigem Kampse Deutschlands Einheit sich begründete; in höchsten Ehren haben Deutschlands Kaiser, Fürsten und Boll ihrem Danke dosser Ausdeut gegeben. Auch wir sprechen am heutigen Tage die gemeinsame Bersicherung aus, daß unsere Berehrung und Dankbarteit für Ew. Durchlaucht erst mit unserem letzten Athemaguse verlössen wird. Wir thun dies mit um so wärmeren Gefühlen, als es der erste Geburtstag ist, den Seie ohne die getreue, jeht nach Gottes Willen verklärte Zebensgeschin begeben.

Möge Gott Ew. Durchlaucht in Enaden beschühen, und Deutschland sich noch lange Jahre seines Altreichstanzlers erfreuen! Das ist der Wunsch, der unser aller Herzen bewegt und in welchem wir verharren

#### Em. Durchlaucht

treugehorsamfte (Unterschriften).

5. Upril: Schreiben Bismards an Oberbürgermeister Zelle, Berlin (h. R. 6. 4. 1895 Ro. 83 U.-A., B. R. R. 6. 4. 1895 Ro. 177 A.-A.): Dank für die Glüdwunschadresse bes Magistrats:

Ew. Hochwohlgeboren sage ich für die warme und ehrenvolle Begrüßung, die ich in so glänzender Ausstatung durch Ihre freundliche Vermittlung zu meinem Geburtstage erhalten habe, meinen verbindlichsten Dank und bitte, den Kusdruck besselben den Herrn vom Magistrat übermitteln zu wollen.

Der Glückwunsch bes Magistrats ber Resibenzstadt hat mich um so wohlthuender berührt, als mich an Berlin und seine Bevölkerung alle Erinnerungen meiner Jugend und meiner amtlichen Thätigkeit knupfen und Berlin für mich mehr als meine Geburtsstätte eine heimath geworden ist, in der ich die meisten und wichtigsten Jahre meines vergangnen Lebens zugebracht habe.

Ich freue mich, unter den wohlwollenden Begrüßungen, die mir von allen Wohnplähen deutscher Landsleute zugehn, insbesondre die unsrer Haupt- und Residenzstadt zu erhalten.

v. Bismard.

8. April: Gegen 700 Lehrer der höheren Lehranftalten Preußens in Friedrichsruh behnis Ueberreichung einer Glüdwunsch-Abresse. (d. R. 9. 4. 1895 Ro. 85 M.-A.)

Unfprache bes Directors Projeffore Dr. Jager aus Roln:

Im Namen der hier versammelten Lehrer der preußischen höheren Schulen, im Namen vieler Taufende von Berufsgeuossen aus allen Gauen Deutschlands, im Namen endlich der heraureisenden Jugend, deren ungezählte Massen einmitthig hinter uns stehen, bitte ich um die Erlanbnig, an Ew. Durchsaucht

einige Worte gu richten.

Nachdem an Em. Durchlaucht in den letten Tagen fo vielfach begeifterte Rundgebungen gerichtet worden find, würde es auffällig ericheinen, wenn die Lehrer der höheren Lehranftalten fehlten. Em. Durchlaucht wurden freilich wenig entbehren bei tem allgemeinen, überwältigenden Buruf aus allen Bauen unferes Landes, aber wir und die Jugend, die wir bertreten, die wurden fur ibr leben etwas entbehren, wenn fie nicht auch unter benen maren, die por Ihrem Angefichte ibre Bludwuniche niederlegen durfen, und aus vollem Bergen banten wir Em. Durchlaucht, bag Gie une geftattet haben, perfonlich unfere Bünfche bargubringen. Alle Areije unferer Ration, an ber Spite unfer faiferlicher und foniglicher Berr, bas beer, die Staatsmanner und Diplomaten, der Sandel, die Induftrie, die Landwirthichaft, ungegablte Stadte und Corporationen, die Universitäten, fie alle suchen beute Em. Durchlaucht in einem befonderen Sinne den Ihrigen gu neunen. Em. Durchlaucht muffen es fich wohl gefallen laffen, daß auch wir Lehrer ein wenig den Unfpruch erheben, Gie den Unferen zu nennen, und wenn in unferem 3bealftaate etwas der Urt möglich mare, murben mir Gie bitten, bas Ehrenburgerrecht in unferer Bemein. ichaft zu übernehmen. 3ch rede nicht von den Lehren, den gewaltigen und großen, die Ihr Leben und Ihre unsterblichen Thaten miferer Nation gegeben haben und aus denen sie hossenlich Weisheit schöpfen wird. Aber anch in den letzten Tagen noch haben Ew. Durchsaucht sich als Lehrer unserer Nation bewährt und bewiesen, indem Sie allen, die das Glisch hatten, Ihren nahe zu treten, Worte tiessten Lebensgehaltes in die Seele gesprochen haben, und indem Sie allen diesen Kreisen und dadurch unserer Nation das Vertrauen in die Jukunst unseres Volkes gestärkt haben, jeues Vertrauen in die Jukunst unseres Volkes, das die schönste Krast unseres Verlies bildet. Wir haben die Empfindungen, die uns an diesen Tage Ew. Durchslandt gegenüber erfüllen, niederzulegen uns ertaubt in einer Abresse, die ich bitte, Ew. Durchslandt vorlesen zu dürsen:

## Durchlauchtigfter Fürft!

Bei ben gabllofen Rundgebungen ber Dantbarteit, welche bie Ration Em. Durchlaucht heute barbringt, wollen und fonnen auch wir, Die Lehrer ber paterlandifden hoberen Schulen, nicht gurudbleiben. Bir miffen es und find ftolg barauf, bag Gie bie Aufgabe, welche wir Lehrer in bem burch Gottes Gulfe wiederaufgerichteten Deutschen Reiche ju erfüllen haben, in ihrer vollen Bebeutung murbigen: Gie baben es burch jene bochbergige Stiftung pom Sabre 1885 ausgesprochen, in ber wir bantbar eine besondere Ehrung unferes Stanbes erbliden burften. Indeg viel mehr, unendlich viel mehr haben wir Ihnen, Durchlauchtiafter Gurft, ju banten, und laffen Gie es une beute por aller Welt aussprechen: Die unfterblichen Thaten, beren beute alle Rreife wieder mit befonberer Lebhaftigleit gebenten, haben, wie fie bas Gefammtleben bes beutichen Bolles perjungten, fo inebefonbere unferm Amte eine neue Rraft und bobere Beibe gegeben. Schmerglich haben es bie alteren unter uns gu fühlen gehabt, baß fie bei ber Erziehung ber Jugend, bei ber Borführung ber Gefchichte bes Alterthums und bes eignen Bolles fich nicht fruben tonnten auf ein ungebrochenes und volles Empfinden nationaler Ginheit und Bufammengehörigfeit bag mir ihr ergahlen mußten von taufenbfachem Saber ber beutichen Stamme, Gurften und Staaten, pon unbefriedigter Gebnfucht und ftete vergeblichen Un: läufen, mo es fich barum banbelte, aus bem großen Culturvolle ber Deutschen eine Ration in politifchem Ginne gu ichaffen - ergablen mußten, wie biefes große Culturvolt trot ber Großthaten hervorragenber Sobengollernfürften mehr als einmal eine Beute frember Chriucht und Anmagung murbe, und wie felbft bem glorreichen Rampfe um bie Unabhangigfeit in ben Jahren 1813 bis 1815 ein langes Ermatten und ein, fo ichien es, ewig hoffnungelofes Ringen um jenes bochfte But ber Rationen, ju leben und ju athmen fraft eigenen Rechts, folgte. Seil und unferer Jugend, und Beil Ihnen, Durchlauchtigfter Furft, baß in bem größten beutichen Staate in Ihnen ber Staatsmann fich fanb, ber, erft nur pon menigen begriffen und pon vielen verfannt, fubn und groß fein Leben und feinen Ramen bei ber Rachwelt baran magte, ben nothwendigen,

furchtbar ichmeren, aber allein jum Biele führenden Schritt zu thun, ber und Deutschen wiederum ein Baterland gab.

Wir verweilen nicht bei dem Bilde des wunderbaren Zusammenwirfens edesster Kräfte, das in der großen Krisis der Jahre 1863—66 und dann in einem alles versöhnenden gerechten Kampse die Ration ihrem neuen Leben ents gegenschirte. Die Seldengestalten der Männer, die mit Ihnen diese Große volldrachten, unseres unvergestlichen Kaisers Bilhelm und seiner großen Deerssührer, verbinden sich heute wie immer mit der Ihrigen: — Eines aber glauben wir, die mir die Jugend es versieht und selbst die Jugend es versieht und selbst die Jüngsten es ahnen, daß sie und die fernsten Geschscheter in dem Ramen Bis mard ein vatersändisches Besitztum und ein Beispiel haben, wie ein deutscher Kann, der nach Ihrem Bort Gott allein und sonst nichts auf der Belt fürchtet, seinem König und seinem Lande und der großen Ration, in deren Leben der Einzelne zugleich verschwindet und doch sich selbst erft recht findet, in guten und bösen Tagen als Batriot seine Pflichten leisten soll.

So find Sie dem deutschen Bolle der große Lehrer echt nationalen benkens und Handelns gewesen und werden es in aller Jutunft bleiben. Richt allen ift die Kraft geniasen Tentens und Schaffens verließen, aber ehrlich, muthig und opferfreudig seinem König und seinem Lande zu dienen, das ist seinem unter und verfagt. In diesem Geifte wollen wir die Zugend erzieben, die das Baterland, das jeht alle seine Söhne in einem unzertrennlichen Bunde umschieft, und anvertraut, und mit diesem Gelödniß auf den Lippen dürfen auch wir heute vor Sie treten und Ihnen, Durchlauchtigster Fürst, vor allem aber unferm Baterlande und seiner Jugend Glüd wünschen, daß Gottes Inade Ihr segenreiches Leben die hierher in seiner ganzen wunderbaren Frische erhalten hat. Ihm sei es auch fernerbin in Demuth befohlen!

Bir bitten Em. Durchlaucht, eine Beibetafel als ein beideibenes Beiden unferer unbegrengten Berehrung und Dantbarteit hulbvoll entgegengunehmen.

Fürft Bismard antwortete in folgender Rede:

Meine Herrn! Ich banke Ihnen zunächst herzlich für bie Abresse, die ich soeben gehört habe, und wende mich dann an unfre Commissionen — aber ich bitte Sie, sich zu beseden, ich bin selbst alt und kahl genug, um zu wissen, was das heut heißt, im bloßen Nopse!

Meine Herrn! Die Ehre, die Sie mir erweisen, bilbet einen Bruchtheil der mannigsaltigen Auszeichnungen, die mir heutzutage aus allen deutschen Landen und darüber hinaus zu Theil werden, und zwar mir als dem Erben meiner Mitarbeiter von der Zeit Kaiser Wisselms I. Ich stehe mit denen gewissermaßen in dem Berhältniß eines Tontine Bertrags: der Ruhm der Absterbenden erbt auf die Uederlebenden zusammen (Ruse: Rein! eigner Ruhm!), und so fällt auch mir, der ich entweder jünger zur Arbeit gekommen bin oder langlebiger geschaffen din, ein Antheil an der Gesammtheit des Ruhmes meiner Mitarbeiter mit in das Eredit hinein. Wenn ich das nicht so auslegen könnte, so würde es überwältigend und demüthigend auf mich wirken wie eine Uederschäßung. Ich habe als Einzelner meine Schuldigkeit in meinem Dienste gethan als meines Königs Mitarbeiter, und Gottes Segen hat es gedeisen safien.

Aber ich muß auch Ihres Untheils an Diefem Segen noch gebenten. Gie fprachen in ber eben verlesenen Abreffe von ber Dantbarteit, Die ber Lehrerstand mir gegenüber empfinde. Deine Berrn, bas Gefühl ift ein gegenseitiges. Das ift für mich sum Durchbruch gefommen in ber Beit meiner politischen Arbeit. Sätte ich nicht bie Borarbeit bes höbern Lehrerstandes in unfrer Ration vorgefunden, fo glaube ich nicht, baß mein Wert ober bas Wert, an bem ich mitgearbeitet habe, in bem Dage gelnigen fein murbe. Ihnen hat die Bflege ber Imponderabilien obgelegen, ohne beren Borhandenfein in ber gebilbeten Minorität unfres Bolfes die Erfolge, Die wir gehabt haben, nicht möglich gewesen fein wurben. Die Liebe jum Baterlande, bas Berftanbniß für politische Situationen - für biefe und anbre Gigenichaften werben bie Reime gelegt in bem Stabium bes Menichenlebens, welches Ihrer Bflege vorzugeweise aubeimfällt. Unfre Erziehung gehört bis jum vierzehnten Jahre ber Bolfsichule ober bis zum neunzehnten ber höhern Schule, nachher ber Universität, bem Leben und ben Franen. Das burchichnittliche Alter, bis zu bem bie Jugend Ihrer Pflege und Erziehung unterliegt, ichließt mit bem neunzehnten, zwanzigften Jahre bes Abiturienten in ber Regel ab, mandmal fpater, mandmal früher. Aber ber Charafter bes jungen Mannes legt fich grabe in biefer

Beit fest. Es ist nicht sehr oft der Fall, daß er auf der Universität oder später eine Modification erleidet, wenigstens nicht in der Liebe zum Baterlande, die ihm auf der höhern Schule eingeprägt worden ist.

Die Erfolge der nationalen Entwicklung eines jeden Landes beruhn hauptsächlich auf der Minorität der Gebildeten, die das Laud enthält. (Bravo!) Ich habe bei irgend einer neuerlichen Gelegenheit einmal gesagt: Eine Berstimmung der abhängigen Massen dann eine acute Krankheit hervorrusen, sür die wir Heilungsmittel haben; eine Berstimmung der gebildeten Minorität rust eine chronische Krankheit hervor, deren Diagnose schwer sit und deren Heilung langwierig. (Bravo!) Und deshalb lege ich das Hauptgewicht auf die Erzsehung und die Gessinnung der gebildeten Classen in jedem Lande.

Bir fonnen bei und - von den dynastischen Berfonlichkeiten febe ich gang ab, aber die Leitung ber Geschicke eines Landes ruht überall thatsächlich und unmittelbar in ben Sanden ber gebilbeten Claffen - wir fonnen bei uns in Deutschland, junachit in ben regirenden Rreifen, unter ben Beamten, feine Leute verwenden, Die nicht burch Ihre Sande, möchte ich jagen, gegangen find; wir tonnen fein Barlament haben, beffen führende Leute nicht ber gebilbeten Minderheit der Bevölkerung angehören. Dieselben fonnen über die Führung von Maffen ohne eignes Urtheil unter Umftanden gum Theil bestimmen, aber die Ergiehung bes Urwählers liegt nicht in ihrer Sand. Auch im Barlamente gehören die Leiter ben gebildeten Claffen au; im Beere mare unfer ganger Officierstand ohne unfre miffenichaftliche - mir fällt fein beffrer Ausbrud augenblidlich ein - ohne unfre Bildung überhaupt gar nicht möglich. Unfer Officiercorps, einschließlich bes Unterofficiercorps, mas fich nach ihm bilbet, ift eine unnachahmliche Schöpfung für alle übrigen Rationen. Gie machen es uns barin nicht gleich (Lebhafter Beifall), und bas ift bas Product unfrer gesammten höbern Schulbildung, nicht ber Boltsichulbildung, fondern ber Bildung und Erziehung ber höher stehenden Classen, die fich bort vertreten finden. Unfre induftriellen Leiter tennen die Bolltommenheit unfrer Induftrie, die gulest babin führt, bag es in ber gangen englischen Sandelswelt beutzutage als eine Empfehlung gilt, wenn auf einer Baare fteht: made in Germany. (Lebhaftes Bravo!) Huch bas ift eine Wirfung besjenigen Bilbungeftabiums, wie die hobern Schulen es liefern. Unfre Raufleute über Gee, Die unfre besten Bioniere find (Bravo!), würden ebenfalls ohne die deutsche Schulbildung bas nicht leiften; ich fpreche nicht von unfern colonialen Beziehungen, fondern von den mir als Samburger Rachbar nächftstehenden Beziehungen zu Amerika. Die wirtsame Erhaltung ber Wechselwirtung zwischen Befammtamerita, Nord und Gud, und Europa beruht hauptfächlich auf unferm gebildeten Raufmanneftande, und ber würde nicht gebildet fein ohne unfre höhern Schulen.

3ch fonnte in Diefer Darlegung ber politischen Wirfung ber Imponderabilien, die auf uniern höbern Schulen in bas Gemuth bes beutiden Junglings gepflanzt merben. vielleicht noch weiter gehn, aber ich will es lieber an einem Beispiele aus bem Muslande erortern. Alls ich in Berfailles in Quartier lag, habe ich gelegentlich die Schulhefte ber Cohne meiner Sauswirthin durchgesehn (Beiterfeit), und da bin ich gang erstaunt gewesen über die un= geheuerliche geschichtliche Lüge, die in allen fraugofischen höhern Schulen cultivirt wird, von Ludwig XIV. ab bis auf die heutige Beit. Bas hat bas fur Folgen? Daß ber innge Fraugoje von Saus ans ein faliches Bild über Die Bedeutung feiner eignen Ration, über beren Berechtigung gur Macht befommt, und bag er mit einem Sochmuth in Die Belt tritt, von bem bas beutiche Eprichwort faat, bak er vor dem Fall fommt. (Lebhaftes Bravo!) Dem gegenüber befleißigt fich unfre bobere Schulleitung, soviel ich weiß, der Wahrheit und pfleat unter andern Gigenichaften, mit beneu Gott die beutiche Nation ausgestattet hat, die ber Beicheibenheit (Lebhaftes Bravo!), was ich für in

hohem Mage wichtig und nüplich halte. Die Gelbftüberichabung tobtet ben Erfolg im Reim (Bravo!), und von ber halten wir une fern; die Bahrheit wird bei une gelehrt. vielleicht unter perichiedner Beleuchtung, aber boch ieber von feinem Standpunkte beftrebt fich, feinen Schülern bie Wahrheit beizubringen, und ich habe es auch im politischen Leben ftets für nüblich gehalten, mahr zu bleiben (Lebhaftes Bravo!), um ben Muth zu behalten. 3ch habe dadurch manche Feinde erworben und manches Wort geiprochen, mas zu ben übelwollenbften Deutungen Anlag geben taun; im Bangen: bas Besammtrefultat ift für mich doch ein nach menichlicher Unvollkommenheit in hohem Mage befriedigendes. (Lebhaftes Bravo!) 3ch habe ja auch recht viele Gegner, aber bas Bohlwollen ber Majorität ber unabhangigen und gebilbeten Leute barf ich. glaube ich, für mich in Anspruch nehmen. (Bravo!) Es wird bas vielleicht nicht immer die Majorität der Urmählerziffer beden (Beiterfeit), aber es ift boch für mich bas entscheibenbe Brincip auf die Dauer und für die Dauer ber Ginrichtungen, die wir und gegeben haben. Und beshalb, wenn ich am Ende meiner Laufbahn ftehe, jo ift es mir ein beruhigen= bes Befühl, bag bie Sonne, bie mir untergeht, mir ein ichones Abendroth zeigt. 218 Landwirth bin ich gewohnt. bas Abendroth als einen Bropheten von gutem Better für ben morgenden Tag anzusehn, und jo wünsche ich Ihnen allen, meine Berrn, für die Tage, die fommen, autes Better.

Sie sind zum großen Theile in ihrer socialen und materiellen Stellung mit Recht unzufrieden. (Auftimmung.) Es existirt ein Missverhältniß zwischen der Bedeutung, die, wie ich vorher zu schildern mir erlaubt habe, der höhere Lehrerstand für unfre nationale Zuftunft hat, und zwischen bessen bisheriger Würdigung. (Sehr richtig!) Die Gewalt, die in dem Einslusse der Schule, der höhern Schule, auf die gebildeten Classen Cassen, die Wichtigkeit der gebildeten Classen für das Gedeihen einer Nation wird heutzutage erheblich unterschäpt, und ich hosse, daß darin allmählich

sich auch eine Aenderung zum Bessern andahnen wird. Ich meinerseits halte sie für nothwendig, wenn wir die Ersolge, die wir mit Hüsse der Fürsten, der Armee errungen haben, auf die Dauer beseitigen und dauerchaft machen wollen. Es ist schon eine erhebliche Wirkung des Einssen der Gebildeten, daß die Frauen gewonnen worden sind im Großen und Ganzen für unsre nationale Entwicklung. Das war früher nicht. Wenn ich sünfzig Jahre zurückdenke, da kümmerten sie sich wenig darum (Heiterkeit), aber heutzutage halten sie ihre Kinder an, daß sie vor allen Dingen daran denken, daß sie Deutsche sind. (Lebhastes Bravo!) lund dieser Sane, der in das Gebiet des EwigsBeiblichen gefallen ist, liegt tieser und dauert länger als unsre Männerstreitgkeiten, und der wird uns auch einmal herauserisen, wenn es schlimm wird.

Meine Herrn, im Sinne meiner Betrachtungen, die ich mir erlaubte, Ihnen vorzutragen, bitte ich Sie, ohne Rücksicht auf ben darin liegenden Egoismus, mit mir einzustimmen in ein Hoch auf ben beutschen Lehrerstand. Er lebe hoch!

Ich könnte Ihnen noch viel sagen, aber ich kann so lange nicht stehn.

Mein Herz ist noch voll für Gie, aber ich muß mich bescheiben. (Ruse: Dank, Dank!)

9. April: 36 Schüler bes Ghmnafiums zu Jever bringen unter Fifhrung ihrer Lehrer (Rossenhaften, Dr. Schmidt, Dr. Schauenburg, Dr. Rnigge, Dr. Ries, Künnemann) bem Fürsten Bismarc eine Dulbigung dar. (h. N. 9. 4. 1895 No. 85 A.-A.)

herr Koffenhafchen begrußte den Fürften mit folgender Anfprache:

Ew. Durchlaucht wollen gnäbigft gestatten, daß ich ganz besonders im Namen meiner Schüler meinen innigsten, tiefgefühltesten Dant sage dafür, daß wir heute die Ehre haben, hier empfangen zu werden und für die Gnade, die Ew. Durchlaucht uns schon erwiesen haben durch das Geschent der für Zever so bedeutsamen Eiche.

Unserer Liebe und Dantbarteit und unseren heißesten Buffchen für Seine Durchsaucht ben Fürsten wollen wir daburch Ausbruck geben, daß wir rusen: Seine Durchsaucht ber Fürt tebe boch!

## Gürft Bismard ermiberte:

3ch dante Ihnen von Bergen für Ihre freundliche Begrüßung - aber ich bitte, feten Gie bie Gute auf, es ift fühles Wetter: die jungen herrn auch, obichon fie noch alle aut haare haben. Meine Begiehungen gum Jeperlande haben fich auf ber Bafis des Riebiges entwickelt. Es ift ein Bugvogel, ber tommt und geht; aber ich hoffe, meine perfonlichen Begiehungen jum Jeverlande werben bauernder sein als ein Zugvogel, und ich freue mich, die jungen Leute Dieses berühmten alten friesischen Ruftenstrichs hier bor mir zu fehn, in ber Ueberzeugung, bag auch in Ihnen bas Befühl für die friefische Beimath und besonders für bas weite Gesammtvaterland feite Burgeln geichlagen und behalten haben wird, und wenn die jungften unter Ihnen einmal fo alt fein werden, wie ich heut bin, daß Sie auch bann noch nicht blos Jeverlander, fondern treue Bürger bes Deutschen Reiches und Mitglieder ber beutschen Ration im thatigen Ginne bes Bortes fein merben und entweder, wie es die Natur Ihres Landes barbietet, als Landwirthe, ober im Staatsbienfte, ober gur Gee bas beutiche Gefühl und die beutiche Flagge hochhalten werden.

Ich danke Ihnen verbindlichst für den freundlichen Besuch und habe mich gefreut, die Zeverschen Gesichter einmal von Angesicht zu sehen, nachdem wir dieder immer nur in Correspondenz gestanden und ich die übliche Eiersendung dankbar empfangen habe. Das ist wohl schon seit anderthalb Jahrzehnten, daß unste Berbindung existitet.

Nachdem Se. Durchlaucht die Damen und die Lehrer eingeladen hatte, am Frühftud theilzunehmen, fuhr der Fürst, zu den Schülern gewendet, fort:

Ich habe leiber nicht Plat für alle, aber wenn die jungen Herrn helfen wollen, die Wasse von Kuchen zu versbiemard-Jahrbuch II.

tilgen, die ich zum Geburtstage gekriegt habe und von der ich schier erdrückt werde, dann bin ich Ihnen sehr dankbar.

Ja, meine jungen Herrn, ich wünsche Ihnen Allen Glück im Leben, soweit der Wensch es überhaupt haben kann. Sie müssen sich nicht zwiel davon versprechen. Wenn man zurückblickt auf ein langes Leben, was Gott gesegnet hat, so sind doch die Tage, wo man sich recht wohl gesühlt hat, selten, besonderers wenn man sehr abhängig ist von der Gesundheit, in der der Mensch sich besindet. Daher schonen Sie den Körper und pstegen Sie ihn — den Herrn, die Medicin studiren wollen, brauche ich das nicht besonders zu empsehsen — dann werden Sie auch am Leben Freude haben. Der Geist läßt sich vom Körper einmal nicht lostrennen auf dieser Erde.

Run, ich wünsche Ihnen Allen Gottes Glud und Segen für bie Zukunft.

10. April: Eine Deputation ber Deutschen aus Obeffa 1) überreicht bem Fürften folgende Abreffe:

Geiner Durchsaucht bem Fürsten v. Bismarck bie Deutschen in Obeffa jum 1. April 1895.

Ew. Durchlaucht bliden heute auf ein Leben zurüd, bas zwar voll Müße und Arbeit, aber auch föstlich durch seine unvergleichlichen Ersolge gewesen ist. Feierlich begeht bas beutsche Bolt ben Tag, an bem ihm vor 80 Jahren ber Urtheber seiner staatlichen Einigung geschentt ward, und über die Grenzen bes Baterlandes siuthet die seitliche Bewegung hinaus — soweit die deutsche Junge klingt und wadere deutsche Gerzen schlagen.

Auch uns, die unterzeichneten Deutschen Dbeffas, brangt es, Ew. Durch lauch, bem wir nicht nur die Wiederherftellung bes Deutschen Reiches und ber Raiferwurde an erster Stelle verbanten, sondern in dem wir zugleich das beste Borbito echter beutscher Mannlichteit verehren, unsere Empfindungen und Gud-wunsche bei biesen freudigen Anlag in herzlicher Beise lundpugeben.

In solcher Absicht haben wir zum bleibenden Andenken an den heutigen Tag dem hier bestehenden deutschen hülfsverein eine Spende überwiesen, welche unter dem Namen: "Bismard-Stiftung" zur Erziehung oder Aussteuer hülfs-

<sup>1)</sup> Sie bestand aus ben Gerren Dr. Krabbes, Premier-Lieutenant a. D. A. Cornelius und B. Liebmann.

bedürftiger Baisen ber hiefigen Reichsangehörigen abgesondert verwaltet und, wie wir hoffen, nach und nach vermehrt werden wird.

Die Sammlung für biefen Zwed hat bis jest 3000 Rubel ergeben. — Geruhen Em. Durchlaucht biefe Widmung gnadig aufgunehmen als ein Zeichen tieffter Ehrerbietung und aufrichtiger Dantbarteit, in welcher Gefinnung wir begeiftert in ben von bem geliebten Baterlande so mächtig herübertönenben Ruf einstimmen:

heil bem Fürsten Bismard! Deil! Deutschland, Deutschland über alles in ber Belt!

## Untwort des Fürften Bismard:

Meine Berrn! Mir ift Ihre Begrugung besonders werthvoll in Erinnerung an die Begiehungen, die ich Jahre lang zu ben Deutschen in Rufland gepflegt habe. 3ch bin Borfibenber ber beutiden Gefellichaft in St. Betereburg gewesen, die fie 1) dort etablirt haben, ich bin noch immer in Correspondeng geblieben mit ben Berrn, und ich habe an ber Spite ber Deutschen in St. Betersburg mit ihnen enge freundichaftliche Beziehungen gehabt. Familienbeziehungen auch, und ich freue mich immer, wenn, wie bies in Rugland boch geschieht, die Deutschen im Auslande gufammenhalten und ich febe, wie fie im Baugen profperiren. Dazu gehört mit, bag Gie mit ben Inftitutionen ber ruffischen Regirung nicht in Opposition und Friction treten, fondern bag Gie fich immer erinnern, bag Gie im Muslande und unter ber Berrichaft bes ruffifchen Raifers leben; bas ift mir politisch auch immer erwünscht gewesen und bient bazu, Die auten Begiehungen gwischen Rufland und bem Deutschen Reiche zu cultiviren, ba wir gar teinen Grund haben, uns mit den Ruffen zu ganten. Wir wollen nichts von ihnen, wir haben Bolen genug und die Ruffen auch, fie konnen weder Ronigsberg noch Bofen brauchen. Alfo mir find in ber für Grofmachte munichenswerthen Lage, daß wir einander nicht zu beneiden haben und daß feiner von Beiden etwas besitt, mas dem Nachbar begehrenswerth erscheint, ein seltner Fall in der Bolitik.

Much außerdem ift fein Grund zur nationalen Antipathie; ber Ruffe macht sich wohl zuweilen barüber luftig

<sup>1)</sup> Die Deutschen in Betersburg.

ober ärgert fich mitunter barüber, daß ber Deutsche mehr arbeitet, wie er. Aber Streitarund besteht nicht. Solche Berhältniffe muß man pflegen, und ich möchte aus meiner politischen Erinnerung Die Bitte an Gie richten: Bflegen Sie die politische Freundschaft, die uns und auch ber rufffichen Regirung ein Bedürfniß ift. Bir haben Gegner genug im Mustande und im Inlande, um nicht für geboten su halten, baß wir feine muthwilligen Gegner auffuchen. 3m Jahre 1848, gur Beit ber Margrevolution, ba beftanb ber allgemeine Ruf in Berlin barin: "Nur pormarts gegen Rufland!" ale ob bies ber Zwed bes gangen Aufftands gemefen mare. Bas bamit erreicht werben follte. Rufland anzugreifen, bas weiß ich nicht. Rufland ift jebenfalls ein beffrer Rachbar, als mancher andre; jedenfalls ift mit Rufland als Rachbar leichter zu leben, als es mit Bolen fein wurde. Alfo bleiben Gie gut beutich, aber ichabigen Gie bie ruffifche Freundichaft nicht.

Daran ichlog fich auf ber Terrasse bie Uebergabe eines Mobells bes Schnelldampfers "Pringregent Luitpold" burch eine Deputation bes "Nordbeutschen Llopd".

Die Uebergabe geschah mit folgender Ausprache bes Consuls-

Em. Durchlaucht haben bem Norbbeutichen Llond buldvollft gestattet, bas Dobell eines feiner neuesten und größten Reichepoftdampfer, bes "Bring-Regent Quitpold" ehrerbietigft überreichen zu burfen. Wir thun bas heute mit unferen innigften Blud- und Segensmunichen ju Em. Durchlaucht 80. Beburtstage und in dautbarer Erinnerung baran, daß Em. Durchlaucht im Jahre 1885, ju Rut und Frommen von Deutschlands Induftrie. Sandel und Schifffahrt, Die Reichspoftbampfer-Linien ins Leben gerufen haben. Insbesondere aber gedenten mir babei ber großen Beit, in welcher Em. Durchlaucht das Deutsche Reich neu aufgebant und Deutschlands Rame und Deutschlands Flagge bis in die entfernteften Deere gu hochftem Unfeben gebracht haben. Stolzer weht feitbem die Rationalflagge von den Schiffen des Nordbeutschen Llond, benn es ift die Flagge des geeinigten großen Deutschlands. Dit unauslöfchlicher Dantbarteit bliden wir empor gu Em. Durchlaucht! Dloge es Gott gefallen, Em. Durchlaucht noch lange in gleicher Frifche wie bisber, bem deutschen Bolle zu erhalten. Mit diesem Bunsche lassen Sie uns einstimmen in den Ruf: hoch lebe Seine Durchlaucht Fürst Bismarch!

## Gurft Bismard ermiberte:

Meine Berrn, ich banke Ihnen berglich fur Ihre ehrenvolle Begrufung, und wenn ich an bas Daf ber Ehre gurudbente, Die mir bamit erwiesen wird, fo erinnere ich mich, daß ichon vor 600 Jahren die Bremer Flagge in ben Rreugzügen als eine Sauptitute bes Deutichen Raifers und bes Deutschen Reiches eine Rolle fpielte. Ihnen, Die Sie Die Geichichte Ihrer Bateritadt tennen, wird ber Rame bes Bremer Rhebers Balbot, ber fpater Grunder eines rheinischen Grafengeschlechts geworben ift, nicht unbefannt fein. Damals trugen die Bremer Sandelsichiffe ihre Flagge bis ins Mittelmeer und zu ber inriichen Rufte und murben Die eigentlichen Stifter bes Dentschen Orbens, ber nachher eine große und mächtige Bemeinschaft geworden ift. Diefer nationale Beift in unfern Ruftenlandern, Die Gie "be Baterfant" nennen, ift nachher ungetheilt erhalten ge= blieben und durch teine bynaftischen Irrungen vom gemeinfamen Intereffe abgeleitet worden, er ift immer ein nationaler geblieben. Ihre reichoftabtische und republikanische Berfaffung bat Gie vom Barticularismus freier gehalten als es im Binnenlande, von Preugen bis Baben gerechnet, ber Fall gewesen ift.

Die Uneinigkeit der Dentschen beruht nicht, wie man gewöhnlich meint, auf der Stammesverschiedenheit. Man kann nicht sagen, daß die Bayern und Sachsen sich nicht vertragen, wenn sie bei einander sind, sondern es sind die dynastischen Berschiedenheiten, welche Grenzen geschaffen haben, die das Gebiet gleicher Stammesgenossen gerchaffen sichneiden, wie zwischen den plattdeutschen Altmärkern und den plattdeutschen Lüneburgern, wie zwischen den Bettiner Zundschaften im alten Thüringen, wie in den Hohenzollernsichen Gebieten und wie dort in Schwaben die Beispiese am ichärsten sind, wo der Schwaben den Schwaben sich

abschangte als Reichsritter in Reichsbörfern und Reichsftabten. Und so war es auch in Bestsalen.

Man muß alfo nicht die Stammesverschiedenheit anflagen, es ift die Berichiebenheit ber Berricher gemejen. Die Fürften vertrugen fich nicht unter einander, und fo wurden die Unterthanen nach der Farbe der Uniformen, die fie trugen, veranlagt, auf einander zu ichiegen. Dag dies beseitigt worden ift, danten wir ben regirenden Autoritaten, die auf bas traurige Privilegium verzichtet haben, ihre beutschen Unterthanen gegen einander fechten zu laffen, und ba find die hauseatischen Regirungen besonders nütlich und wirtsam gewesen; fie haben Conderintereffen gehabt, aber fie haben ichlieflich boch bas Befühl, einem großen beutichen Bolfe anzugehören, ftets behalten, weil fie bie beutsche Flagge gur Gee beinahe allein vertreten haben. Diefes Privilegium der Sanfeaten ift ein Brivilegium, von bem man fagen tann: noblesse oblige, und fie haben daher in ihrem Bernfe, die beutsche Flagge gur Gee gu führen, fich frühzeitig gewöhnt, beutsch zu fühlen und beutsch zu benten. Der alte Ruhm ber Sanja, wie er fich in ben baulichen Reften vertorpert - ber Stahlhof in London wird Ihnen noch in Erinnerung fein - und die hanscatische Berrichaft in ben nordischen Ronigreichen: fie ift zu Brunde gegangen, und die Flamme, die ihr Birten hervorrief, hat lange geruht unter ber Miche, und jest ichlägt fie ins Baterland, und jest ift es nicht mehr die Ehre von Bremen ober Hamburg und Lübeck, sondern die Ehre der gangen deutichen Nation, die an ihren Schiffen und ihrer Flagge hangt.

Und in diesem Sinne, in Dankbarkeit für das Interesse, welches unfre nationale Politik bei den Kanscaten gesimden hat, kann ich den Toast wiederhoten, den ich neulich auf meine Hamburger Nachbarn ausgebracht habe, ein Hoch auf die deutschen Hanseltäder. Sie leben hoch, und Gott möge sie schützen und ihre Schiffsahrt sequen! Hoch!

15. April: Eine Deputation, gebildet ans Bertretern aller beutichen Gaue von Steiermart, und eine Abordnung ber öfterreichifchen Studentenichaft (im Ganzen etwa 70 Perfonen, herren und Damen) zur Begriftung bes Fürften Bismarck in Friedrichsruh (H. N. 16. 4. 1895 No. 89 A.A., B. N. N. 16. 4. 1895 No. 189 A.A.)

1. Ansprache bes Dr. med. Richard v. Planner, Ritter v. Plann, Ramens ber Steiermarter:

#### Em. Durchlaucht!

"Den Pfad, ben sich bie Liebe bahnt, fann fein Markitein verbauen", sagt ein ichones Dichterwort, und jum Beweise beffen sind wir Hunderte von Meilen weit aus ber grünen Seieremart im herzen Desterreichs hieher gekonmen, dieser Liebe, der innigen Liebe und Verehrung für Ew. Durchsancht anlässlich bes jüngst verstoffenen 80. Geburtstages Ausdruck zu verleihen.

Denn junige Liebe und Berehrung ift es, die uns fur ben Dann erfüllt, der ja nicht nur dem deutschen Bolfe eine Beimftatte geichaffen, fondern auch bem beutiden Beifte bas machtige Befühl feiner Gigenart gegeben hat - bem als bem helbenhaften Guhrer feines Bolfes, der beffen Roth in allen Fragen perftebt und fie ju bannen weiß, nicht nur unfer Berftand ben ichuldigen Tribut der Bewunderung gollt, fondern dem fich auch jedes Berg öffnen muß, das fur die Große unferer Ration empfänglich ift; innige Liebe und Berehrung ift es, die wir für den Mann empfinden, welcher uns als die Berforperung des idealen dentiden Beiftes ericheint, der in Em. Durchlaucht die uns liebwerthefte Ericheinung eines echten beutiden Mannes mit dem Mannesitolg auf der Stirn und der Menichenliebe im Bergen angenommen bat, - die wir fur ben Dann empfinden muffen, welcher die beften und edelften Gigenichaften der Nation, Treue, Ginfachheit, Gittlichfeit und Araft in berrlicher Beife in fich pereiniat.

Diese Eigenschaften sind es auch, die dank dem herrlichen Borbilde wir deutschen Steiermärker und, ich kaun wohl sagen, der beste Theil unserer Stammesgenossen in Desterreich zu den seinen zu machen bestrebt ist. In deutscher Treue hängen wir an unserem herrscherhause in gnten und bösen Tagen und bestrachten und als die treuesten und verläßlichsen Stügen des Habsburg'schen Thrones; in deutscher Treue hängen wir an unserem Desterreich, in dem, wie es durch deutsche Macht gegründet wurde, der deutsche Beleis, die deutsche Bildung und Gestung unserer Borjahren ein blühendes Culturleben geschaffen haben; in deutscher Treue hängen wir aber auch an unserer

Nation, an dem großen deutschen Bolle, für deffen Sicherheit und Ehre unsere Borfahren gar oft ihr heldenblut vergoffen haben, an dem Bolle, mit dem wir durch ungählbare Faben, mit dem wir durch eine mehr als tausendjährige gemeinsame Geichichte verbunden sind.

Treu wie die himmelstürmenben firngefrönten Berge unseres schönen Landes, seit wie das Eisen in ihren Abern halten wir an jener gestigen Busammengehörigfeit mit unseren Stammesgenossen im Deutschen Reiche seit, welche Ew. Durchsaucht durch die Schaffung des deutsch-österreichischen Bündnisses in einer unseren Empfindungen so sehr entsprechenen Beise zum Ausdruck brachten, und unsere Gefühle, mit denen wir hieher gezogen sind, glaube ich nicht besser der der unseres baterländischen Dichters, der da sagt:

Db unter uns viel Meilen weit der Schienenstrang erslungen, Db über mancher Grenze Pfahl sich unser Jug geschwungen, Wir sind doch in der Heinath noch, im Baterhaus geblieben, Wo Einer Mutter Kinder Eins im Hoffen, Dulden, Lieben.

Eins im Lieben mit unferen Stammesgenoffen im Reiche, find wir hieber gefommen und bitten Ew. Durchlaucht, unfere Gabe als beicheibenes Zeichen unferer großen Verehrung freundlich aufnehmen zu wollen, Eins im hoffen mit denselben bringen wir unfere Bilinche dar: Mögen Ew. Durchlaucht bem beutichen Bolte noch viele Jahre erhalten bleiben. Ge. Durchlaucht, Fürft Bismarch, er lebe hoch!

Darauf überreichten bem Fürsten Burgermeister Fürst aus Rindberg und Gemeinderath Baftian aus Grag einen toftbaren Reich.

2. Uniprache bes cand. med. Leberer aus Grag Ramens ber beutichen Studentenichaft von Grag:

Dem Triebe unseres herzens solgend, das in glühender Liebe und Verehrung Em. Durchlaucht entgegenschlägt, sind wir Studenten der südlichsten deutschen hochschle, der Alma mater Graecensis, hierher gekommen, um Em. Durchlaucht zu bitten, daß Sie das Gelöbniß unverbrüchlicher nationaler Treue von begeisterten Lippen entgegennehmen wollen. Dieser Augenblick ist sir uns unvergänglich und unvergestlich, — so lange wir leben. Gott erhalte Em. Durchlaucht noch lange, lange Jahre! Hurrah!

3. Ansprache bes cand. med. Josef Schon Namens ber Biener Studenten-Berbindungen :

## Durchlauchtigfter Fürft!

Tief burchbrungen von Gefühlen ber Dantbarfeit und Beretrung bringt die beutiche Studentenschaft Desterreichs Em. Durchlancht jur Feier bes 80. Geburtstages begeisterten herzens ihre hulbigung bar.

Bas Ew. Durchlaucht mit fühner Kraft und weifer Runft für das dentiche Bolf gethan, das fieht in unvergänglicher Schrift auf ben Blättern der Gefchichte, es steht in leuchtenderen Bügen im Herzen eines jeden Deutschen eingeschrieben. Treu bewahrt als heiligstes Erbiheil seht die Erinnerung daran in uns fort als Duelle der Begeisterung und Sporn zu fühner That, als Troft und Stüge in drangvoller Zeit.

Wenn auf vielgefährdetem, aber ehrenvollem Boften, an der Grenzwacht bentichen Landes, denticher Cultur, Kampfesfrende und Siegeshoffinung unfere Herzen schwellt, so danken wir es dem Manne, der die schlummernde Helbenfraft der Ahnen im ganzen deutschen Bosse wiedererweckte, der uns sehrte, nur Gott zu fürchten, aber sonst zu fürchten, aber jonft nichts auf der Welt.

So bringt ber glüßende Wunsch, der an diesem Tage auf Millionen deutscher Lippen schwedt, auch and uns nnierem Derzen zum Himmel empor: Möge es ein glütiges Geschick dem deutschen Bolke beicheiben, noch lange dem Neubegründer von Deutschlands Größe den schwidigen Zoll dankbarer Verehrung abstatten zu dürsen, noch lange seiner rathenden und warnenden Stimme lauschen und sogen zu können!

Rachdem hierauf die Abresse ber beutsch österreichischen Studenten überreicht worden war, betrat Fran Eth Stärf als Bertreterin der steirischen Frauen die Terrasse und bot dem Fürsten einen aus haidefrant und Edelweiß gemischten Strauß mit solgender Anprache dar:

# Em. Durchlaucht!

Ich fühle mich unanssprechlich geehrt, daß es mir als Bertreterin ber beutichen Frauen von Steiermart gegönnt ift, unserere wahren tiefen Berechung für Ew. Durchlaucht Ausbend ju geben und damit zu beweisen, daß auch in unsern herzen nationales Gefühl lebt und nationale Dautbarkeit für Alldeutschands größten Sohn. Gestatten mir unn Ew. Durchlaucht, Ihnen als sichtbares Zeichen unserer unwandelbaren treuen Ber-

ehrung diefen ichlichten Blumenstrauß aus unserer grünen Mark zu überreichen, mit dem aufrichtigen, innigen Bunsche, ein gütiges, gnädiges Geschick möge Ew. Durchsaucht noch viele Jahre in ungetrübter Araft Jhres Geistes und Körpers erhalten zum heile des Deutschen Reiches, zum heile des gesammten germanischen Bolkes, zum heile sit und Alle!

Fürft Bismard autwortete auf biefe Unfprachen mit folgender Rede :

"Meine Berrn! Ich bante Ihnen fur Ihren Befuch, für Ihr Bierberkommen zu biefem Amed und in biefer Reit und febe in Diesem Straufe, gemischt aus ben Blumen ber Ebene, bem Saibefraut, und ber Alpen, ein Sminbol unfrer Aufammengehörigkeit. Man kann wohl fagen, Die Farben fleiben fich gegenseitig, und fie paffen gufgumen. (Rufe: Beil!) Unter allen Auszeichnungen, Die mir an meinem 80. Diegenfeste ermiefen worden find, ichate ich biefe gang besonders wegen ihrer geschichtlichen Bedeutung; ich schäte fie um fo bober, als Ihr Besuch fich auschließt an eine hulbreiche Begrugung, mit ber Ge. Majeftat ber Raifer, Ihr Landesherr, mich beehrt hat. Darin und in Ihrem Besuch vergegenwärtigt fich mir die Erinnerung an bie Reit - ich glaube, es war por 16 Jahren - als ich von Gaftein über Ling nach Wien fuhr, nur durch beutsches Land und beutsche Bevolkerung, als ich in Wien ankam - aber, meine Berrn, wollen Gie nicht auffeten, es ift ein rauber Wind hier im Norden - wo ich mit einer Berglichkeit empfangen murbe, die mich befeftigte in bem Bebanten, bag wir irgent einen Erfat fur bie alten Begiehungen ber Bundesgenoffenschaft, die uns verbunden hatte. herstellen müßten trop aller Sinderniffe, die fich bagegen aufthürmten.

Unfre Zusammengehörigkeit ist ja, wie der erste Heder bemerkte, älter wie ein Jahrtausend und reicht bis in die Sagenzeit zurück, aber auch die weitergehenden Consequenzen, das Bündnis, welches wir vor 16 Jahren in Wien abschlossen, der Dreibund, reicht in seinen Ursprüngen doch saft auf dieselbe Zeit zurück. Die alte deutsche Kaiserherrichaft des heiligen Römischen

Reiches erftrecte fich ja von der Nordiee bis nach Apulien. und theoretisch gehörte gang Italien bagu - thatsächlich nicht immer - und die Rämpfe in dieser großen Gemeinschaft blieben und nicht erspart. Es ift eine eigenthümliche Fügung bes Schichjals und ber göttlichen Borfehung, baß biefes große gewaltige Gebiet von gang Centraleuropa, mas ich eben bezeichnete, fich, nachbem es burch Schickfalsfügungen und viele Rampfe getreunt und gerriffen mar. boch ichlieflich heut zu Tage wieder ansammengefunden Unfer Dreibund bedt ungefähr bie alte anspruchevolle Raiferberrichaft ber Rachfolger Rarls bes Großen nach Aussonderung von Gallien, bem beutigen Frankreich: baß in biefer Berbindung ein Beweis von imponderabeln Berbanden und Begiehungen biefer gangen großen Landermaffe gegeben ift, ift meine llebergeugung. 3ch muß es ben Beichichtelehrern überlaffen, fie zu vertreten, wenn fie fie mit mir theilen. 3ch glanbe, wir werben bauernd gufammengehören, und zusammenbleiben fonnen mit mehr Daner. als wir früher in Frieden mit einander gelebt haben.

Wenn wir gurudbliden auf die innre Beschichte biefer großen Landermaffe, welche bas alte angeblich beilige Römische Reich (Beiterkeit) in sich vereinigte, jo finden wir boch fein Jahrhundert ohne die ichwerften Rampfe ber Reichsangehörigen unter einander. Aber wir muffen uns badurch nicht entmuthigen laffen, benn diefelbe Ericheimung fehlt in feinem ber andern europäischen Länder, auch in benjenigen nicht, die durch eine von Saus aus einheitliche Nationalität anf innern Frieden viel mehr angewiesen waren wie biefes Mofait von Busammensebung, mas bas alte Deutsche Reich mar. - Geben Gie nach England, wie es im Mittelalter pon Burgerfriegen erfüllt mar. Gie haben im porigen Jahrhundert mit ber Schlacht von Enlloden ein Ende gefunden, und ber innre Frieden ift boch im beutigen England auch noch nicht porhanden. Sehen Sie nach Frantreich: eine icharf und leibenschaftlich entwickelte, einheitliche Nationalität; wir haben die letten Bürgerfriege noch felbft vor 25 Jahren vor Baris mit anfebn tonnen: Gott gebe, bag es bie letten feien. Gebn Sie nach Spanien: eine itolge, einheitliche Nationalität: Die innern Rriege boren nicht auf. Auch Italien ift bavon nicht frei gewesen. Ich will bie Beispiele nicht weiter ausbehnen, ich will nur baraus beduciren, bag wir Deutsche boch barum nicht an unfrer einheitlichen Bufunft verzweifeln muffen, weil wir uns mitunter im Laufe ber letten Jahrhunderte viel mit einander gerauft haben. (Groke Beiterfeit.) 3ch hoffe, es wird in Butunft nicht wieder porfommen. (Rufe: Rein!) 3ch hoffe, wir haben eine Form gefunden, in der wir nebeneinander leben konnen und die in bewufter Beife - wenigstens von den leitenben Brincipien tann ich bas fagen - nicht gerbrochen. nicht geschädigt und nicht beschränkt wird; bagu gehört vor allem unfre Einigfeit mit bem öftreichisch-unggrifchen Reiche (Bravo!), auf die wir geschichtlich angewiesen find feit langen Beiten. Wir konnen wohl einmal in Born gerathen und vom Leber gieben, aber wir fommen immer wieber gufammen. weil wir auf einander angewiesen find, und namentlich fo. wie bas heutige europäische Staatsgebilbe ift, tonnen wir gar nicht, ohne einander Treue und Freundschaft zu halten, in eine rubige Rufunft Europas bliden.

Der einzelne Staat in Europa wird immer ber Möglichkeit einer Coglition ausgesett fein. Gin Bundniß von bem Gewicht, wie es ber heutige Dreibund repräsentirt, tann immer von sich fagen mit bem alten schottischen Spruch: "Nemo me impune lacessit" und wird im Staube fein, fich zu wehren. Wenn man alfo bas Bedürfniß hat, um Unlehnung fich umgufehn, io liegt für und boch die Anlehnung an Deftreich-Ungarn näher, wie irgend eine andre. Auch auf die an Italien find wir burch bie Geschichte angewiesen. Bir haben in beiben Ländern burch bas lingeschick ber gemeinfamen Raiferlichen Regirung gelitten, indem wir gerfallen find in nicht eriftengfähige Größen unter einander. Bir mußten und wieder zusammenfinden, wir haben eingesehn, baß bas zu unferm Seile nothwendig ift.

Die Bafis biefes Dreibundes, ber ben Frieden Europas erhalt, ift ja unfre Beziehung und unfre Intimitat gum öftreichisch-ungarischen Raiserstagt. Und ba habe ich ichon früher an unfre Stammesgenoffen in Deftreich bas Berlangen gerichtet, Diese Einheit, Diese Freundschaft zwischen beiben großen und hiftorifch mit einander eingelebten Rachbarreichen gu pflegen nach ihren Rraften. Je ftarter ber Ginfluß ber Deutschen in Destreich sein wird, besto fichrer werben die Begiehungen bes Deutschen Reiches gu Deftreich fein (Rufe: Bravo! Beil!), und beshalb Sie, Die Deutschen Deftreiche, fonnen es nicht über 3hr Bemiffen und 3hr Gefühl bringen, ju treiben jum Rampfe gegen bas beutiche Weftreich, und ich hoffe, Gie werben es auch zum Theil über Ihre Gefühle vermogen, ben Frieden zwiichen bem alten Deitreich und bem beutichen Beftreich baburch zu pflegen, bag Gie fich in möglichft engen und einflugreichen Begiehungen gu Ihrer urfprünglich bentichen Dynaftie halten. Die Dynaftie ift ichlieflich boch fur bie auswärtigen Beziehungen eines jeden Reiches, fo lange fie überhaupt besteht - und daß fie lange und dauernd befteht, wird Ihrer aller Bunich fein - aber fo lange fie besteht, ift fie boch ber einflugreichste Factor in ber Bahl ber auswärtigen Beziehungen. Alfo meine Berrn, Gie tonnen 3hr Wohlwollen für 3hre Stammesgenoffen im beutschen Beftreich nicht wirtsamer bethätigen, als indem Sie Ihre Begiehungen gur eignen Dynaftie pflegen, und mehr bon ber Seite bes Bemuths wie bon ber bes Berstandes und der juriftischen Argumente pflegen und beurtheilen.

Ich habe in Sr. Majestät Ihrem Kaiser, mit dem ich seit 1852 in directen geschäftlichen Beziehungen gestanden habe, wo ich zuerst preußischer Gesandter in Wien eine Zeit lang war, immer doch ein beutsches Herz und die Spuren der deutschen Abstammung gesunden. Man kann ja in Destreich sich nicht einer Rationalität, namentlich wenn man Ungarn mit einrechnet, ausschließlich widmen. Die Borsehung muß den Kamps der Nationalitäten gewollt

haben, fonft mare es ja für ihre Ureinrichtung leicht gemeien, in ber gangen Welt ober meniaftens in Europa eine einzige Nationalität zu ichaffen. Wenn nun beren viele nebeneinander wohnen, einander befämpfend und mideriprechend, einander von Saufe aus nicht liebend, wo erft Die Liebe und bas Wohlwollen, Die Dulbung will ich lieber jagen, mit ber leberlegung tommen muß, wenn bie Rationalitäten fo burch einander geschoben werben burch ben Lauf ber Geschichte, wie es in Deutsch-Deftreich, in Ungarn, bei und in uniern Ditprovingen Boien und Beftpreufen ber Fall ift, fo muß man, wenn man überhaupt über bie Jutentionen ber göttlichen Borfebung nachbeufen will, boch barin baffelbe Brincip erfennen, mas fich in ber gangen Ratur bethätigt: Dhne Rampf fein Leben. Man foll mit einander fampfen, aber wenn man unter bemielben Landesberen lebt, foll man mit Boblwollen fampien und fachlich. und nicht ben Rampf in Formen führen, Die feinen andern Rwed und feine andre Wirtung haben, ale ben Gegner ju franten, ju argern, ju reigen. Ihn zu versohnen, wird nicht immer möglich fein, aber ich glaube, wir konnten im Deutschen Reich sowohl wie auch in Deftreich - Ungarn Die Rämpfe mit etwas mehr perfonlichem, ich will nur fagen driftlichem Bohlwollen führen. Aber außer bem Chriftenthum eriftirt boch noch bas Band ber Angehörigkeit gu bemfelben Staatsgebilbe, mas jur Rachficht in ber Beurtheilung, auch in ber Beurtheilung ber feinbseligen Acte bes frembnationalen Mitburgers bewegt. 3ch will bamit - ich weiß nicht, ob mit geschickten Worten ober nicht ich will damit für Ihre undeutschen Rachbarn eine gemisse Beriohnlichkeit, eine Rachlicht empfehlen. 3ch barf es als Deutscher ja nicht behaupten, daß die Rachsicht in Dieser Conftellation ein Beichen ber Ueberlegenheit ift, aber ich mochte, Gie hatten bas Gefühl, bag Gie als bie hiftorifch berechtigte Nationalität boch auch ben minber berechtigten Rivalen etwas mehr mit ber Rachficht bes höhern Gelbitbewußtseine beurtheilen. 3ch glaube, wir Germanen find von Gott von Saufe aus ftarfer - ich will fagen mannlicher ausgestattet (Beiterfeit), und Gott hat ben Dualismus in allen Ericheinungen ber Schöpfung zwischen mannlich und weiblich bargeftellt, und jo auch in ben europäischen Wenn ber Germane allein bleibt, ohne Berhältniffen. flavische und teltische Beimischung, bann wird es ein Moncheflofter (Große Beiterkeit), und fie ganten fich unter ein= ander. Wenn er in die Bermischung tommt, bann wird er ichlieklich boch, wenn er Gebuld und bie Ausbauer bat. bas leitende Element, wie es ber Mann in ber Ghe fein foll. (Beiterfeit.) 3ch will feinen Glaven bamit franten, aber fie haben viele ber weiblichen Borguge, fie haben bie Bragie, Die Rlugheit, Die Schlaubeit, Die Beschicklichkeit (Auftimmung, Beiterfeit), und die deutschen Glieber ericheinen neben ben flavischen oft plump und ungeschickt, aber bas ichwerere Bewicht liegt auf unfrer Seite, und beshalb möchte ich Ihnen fagen: verfahren Gie mit Ihren flavischen Rivalen auch im bestigften Born und in ber fcmvierigften Lage immer mit bem Gefühl, mit bem innerlichen, tief innerlichen, nicht ausgesprochenen Gefühl, daß Sie boch eigentlich ber Ueberlegene find und auf die Dauer bleiben werben.

Es tann nicht anders fein (Buftimmung), namentlich in Deftreich. Das gange heutige Deftreich beruht auf einer beutschen Beamtenschaft, auf einer beutschen Beeresbilbung, und es wird auch taum anders fein konnen - nur möchte ich bringend empfehlen: pflegen Gie Ihre Begiehungen gur Dynaftie in höherem Mage, ale es mitunter in ber Bergangenheit geschehn ift. 3ch habe bas in unfern reichsbeutichen Verhältniffen tennen gelernt feit 30 Jahren, bon welchem gewaltigen Gewicht in ber Bestimmung bes Landes auch heutzutage noch die angestammte Dynastie ift, und Gie haben eine angestammte Dynastie, Die feit - Die fürzeste Beit gerechnet - über vier Jahrhunderten über Sie regirt und manchen Rummer und manchen Zwift mit Ihnen gehabt hat - aber man lebt fich boch ein, auch in ber Familie, in ber nicht immer Frieden ift, und in biefem Sinne bitte ich Sie, mit mir einzuftimmen in ein Soch auf Ihren erhabnen Landesherrn, meinen gnädigen Herrn, den Kaiser Franz Joseph (lebhaste Hoch- und Heilruse) und auf den deutschen Sinn, der sich in Ihrer Begrüßung hier ausspricht, auf die Hossinung, die ich daran knüpse, daß daß Band, was zwischen dem deutschen Westreich und Destreich durch Sie grade geknüpst wird, ein unzerreißbares sein wird. In diesem Sinne trinke ich auf das Wohl Sr. Majestät des Kaisers von Destreich und Königs von Ungarn! (Stürmische Hochruse.)

Der Gurft ergriff ben Botal mit ben Borten:

Und in steirischem Bein — aber aus triege ich ihn nicht. (Große Heiterkeit.)

Rach einem fraftigen Buge fagte ber Fürft:

Thut mir leid, benn er ift gut! (Erneute Beiterfeit.)

Bon feinem Rundgange auf den Balton gurudgefehrt, fprach ber Fürft:

Meine Herrn, ich trinke Ihnen nochmals zu, vorhin auf Ihren Landesherrn, jeht auf Ihr Land, auf das grüne Steiermark und auf das Destreicher-Land an der schönen Donau überhaupt — beibe leben hoch! (Hochrufe.)

Ich würde gern länger unter Ihnen bleiben, aber ich habe gewisse Muskeln im Leibe, die ansangen, mir zu versagen; ich nung irgendwo sieen.

Un demjelben Tage übergaben Gemeindevorsteher Schmod und Beifiger Beifimüller aus Schöneberg bei Berlin folgende Abreife:

Durchlauchtigfter Fürft!

Em. Durchlaucht heutiger Geburtstag wird von jedem echten Deutschen, von allen beutschen Batrioten gefeiert.

Ein hoher Festtag ist er auch für uns, die Einwohner bes Ortes Schoneberg am Westen Berlins, der wenige Tausend Seelen gabite, als die giorreiche und güdliche Nera Bismard begann, heute 54 000 gabt, bessen, wie wir meinen, mit dem Berlins ebenblirtiger Ausschwung gleich jenem die Folge allein ber von Ew. Durchlaucht geseiteten Politif gewesen ist.

In Ausführung eines Gemeinbebeschluffes bringen wir ehrerbietigft und von Dant erfüllt für Em. Durchlaucht burch treue Baterlandsliebe, burch weiten,

flaren Blid, burch niemals mantenben Duth, burch rafchen und boch ftete ficheren Entichlug und eine fefte band bem beutichen Baterlande geleiftete Dienfte unfere Geburtstagemuniche bar. Gott ber himmlifche Bater molle Em. Durchlaucht feanen und bem beutiden Bolte feinen Alt-Reicholangler mit bem emig unfterblichen Ramen

1895

#### Bismard

in guter forperlicher Befundheit und geiftiger Frifche noch lange erhalten! Der Berr wolle nach einem rubmpollen Wirten, reich an Erfolgen wie felten ein Leben, Em. Durchlaucht einen freundlichen und glüdlichen Lebensabend beicheeren, bem Baterlande aber allegeit Danner, murbig und geeignet, Em Durchlaucht Lebensmert fortsufeken.

Der Gemeindevorfteber und Die Schoffen gu Schoneberg bei Berlin.

(namen.)

17. April: Gine Deputation ber Stadt Darmftadt 1) überreicht dem Fürften Bismard eine Gludwunschadreffe. (b. R. 17. 4. 1895 No. 90 H.M. 18. 4. 1895 No. 91 D.M.

### Uniprache bes Oberburgermeifters Mornemeg:

# Durchlauchtigfter Fürft!

Benn die Stadt Darmftadt es magt, Em. Durchlaucht gu Sochftihrem 80. Geburtefeite ihre Bludwuniche und Dantfagung durch Abgefandte perfonlich übermitteln gu laffen, fo gefchieht bies als Musbrud bes bie Darmitabter Bepolferung, ebeufo mie ben gangen Beften Deutschlands erfüllenden Bewuftfeins, daß Em. Durchlaucht glorreiches Birfen nicht nur in feinen Erfolgen, fondern auch in feinen Begen die deutschen Lande am Rhein gang besonders ju unauslofchlichem Dante verpflichtet hat. Unfagbar theuer mare Deutschlands Ginheit und Dachtstellung für uns errungen gemejen, wenn wir, fei es auch nur für Tage ober Bochen, unfere Stadte und Dorfer ben frangofifchen Seeren hatten preisgeben muffen. Em. Durchlaucht Arbeit mar es in erfter Linie, welche unferem in Gott rubenden Raifer Bilbelm I. und feinen militarifchen Berathern die offenfibe Defenfibe jenfeits ber beutschen Grengpfahle ermöglicht und uns bamit befondere Opfer erfpart hat, welche feine Rriegsentichabigung gu erfeten bermocht hatte.

Die Bermaltung ber Stadt Darmftadt hat es verfucht, gegenwärtige Abreife, welche wir die Ehre haben Em. Durch-

<sup>1)</sup> Gie beftand aus ben herren Dberburgermeifter Mornemeg, Beigeord: neter Röhler, Stadtverordneter Tiefenbach, Stadtverordneter Rablert und Stadt: perordneter Bolfstehl.

laucht zu überreichen, zum Interpreten ihrer Gefinnungen zu machen. Ew. Durchlaucht bitte ich, die Berlesung mir gnädig gestatten zu wollen.

Die Stadt Darmftabt, welche ben Fürsten Bismard mit Stol3 ihren Ehrenbürger nennen barf, bringt Gw. Durchlaucht jum 80. Geburtstage ihre allerberglichten Glüdwünfche bar.

Ein hohes Geichick hat Ew. Durchlaucht nicht nur zu einem Heros ber beutschen Action gehoben, bessen Name die ganze Wett erfüllt, es hat Ew. Durchlaucht auch beschieden, ein seltenes Lebensalter zu erreichen und als ber Letzte von bem hehren Dreigestinn, welches uns als Sinnbild ber stolzen Zeit ber Gründung des Reiches gilt, bem beutschen Bolt zu verbleiben,

Menn Ew. Durchlaucht die Geschiede des Reichs auch nicht mehr senten, so werben wir doch stells in unserm Fürsten Bismard ben Hort beutscher Brobe, beutschen Ruhmes, beutscher Ehre und beutschen Mejens sehen, und wir werden nicht mübe werden, immer auf's Reue zu beweisen, daß die Dankbarteit für die Großthaten Ew. Durchlaucht in unseren herzen nie verlössen wieb.

Doge fold,' hoher Beift in ungebeugter Kraft noch lange uns erhalten bleiben.

Durch die Bilber der Stadt Darmstadt und ihrer Umgebung, mit denen wir an dem hohen Jubeltage nahen, möge Ew. Durchlaucht an unsere Stadt und an vergangene Tage des Aufenthalts baselbst freundlichst erinnert werden.

Darmftabt, am 1. April 1895.

Großbergogliche Burgermeifterei,

Ramens ber Stabtverorbneten.

(Namen.)

(Ramen.)

# Antwort bes Fürften Bismard:

Meine Herrn! Ich banke Ihnen herzlich für Ihre freundliche Begrüßung. Ich habe für Darmstadt, ich möchte es heut beinahe Zugenberinnerungen nennen, aus der Zeit, wo ich in Franksurt war. Ich kam bahin, wie ich 36 Jahre, glaube ich, alt war. Es ift im Verhältniß zum 80. Jahr doch eine Jugend, und ich habe Ihre hübsiche Gegend, Ihre Balber, die Leichtigkeit des Berkehrs und des Reisens lieben gelernt. Ich habe die Straßen in Darmstadt gekannt, ich hatte in dem preußischen Gesandten dort einen intimen Schus- und Jugendfreund, herrn von Canit, der sich nachher mit dem Minister Dalwigk nicht vertragen konnte und beshalb wegging.

3ch freue mich, daß Gie Ihrerseits ein Anerfenntnig bafur haben, bag burch bie großen Greigniffe unter Raifer Bilhelm I. ein Borland fur Gie gewonnen ift, namentlich für Rheinheffen, baf Gie nicht mehr birect fo erponirt liegen. Das mar meiner lleberzeugung nach bas Sauptbedurfnig. Die Elfaffer irren fich immer in ber Ansicht, bak mir aus unerwiderter Liebe zu ihnen fie hatten haben wollen. Wir brauchten bas Glacis bor und und bie weitre Entfernung ber frangofischen Einbruchsstationen. Wir mußten bas haben, wenn wir nicht unter bemielben Druck bleiben wollten, wie wir es Jahrhunderte hindurch gewesen find, baf bie Ede von Beigenburg bis nach Stuttgart und Darmftadt bin brobte. Best find wir mit einander getraut zu einer tatholischen Che, Die nicht zu icheiben ift (Große Beiterkeit) in Dieser Belt, und mir werben hoffentlich mit einander ausbauern, langer, als einer von und es erlebt, und fest aufammenhalten.

Ich habe sehr angenehme Erinnerungen an Ihre Stadt und auch an den alten Großherzog Ludwig, den großen Dicken; er war ein siebenswürdiger Herr und namentlich auf der Jagd; da habe ich ihn am meisten gesehn, auf dem Kranichstein; da war er am behaglichsten. Ein bischen mehr Feierlichkeit, als wir bei uns gewöhnt waren, war immer am Darmstädter Hose, aber es war ein liebenswürdiger, wohlbenkender Herr.

Ja, meine herrn, ich bante Ihnen für Ihre freundliche Begrüßung und für die wunderschöne Gabe.

Der Fürft befah die Bilber und fagte bann:

Auf bem Kranichstein habe ich den einzigen weißen Hirsch in meinem Leben geschossen, einen weißen Rothhirsch; das war ein sehr stattlicher Wildpark.

Bei dem Bilde von Ginfiedel bemerfte ber Gurft:

Das wird da sein, wo wir die bagrischen Semmeln mit Burst darin frühstückten, auf der Jagd. Der Großherzog hatte eine wunderliche Borliebe im Essen; wenn Schwarzwilb angeschossen war, ba ließ er noch von bem Schweiß auffangen und das rasch zu einer Blutwurft verarbeiten. Mir war es nicht ganz willfommen.

Bei Borlegung eines weiteren Bilbes aus der Stadt außerte ber Fürft:

Wenn ich nicht irre, wohnte hier — ach so, da täusche ich mich boch über die Lage des Plațes, ich dachte, da wäre v. Canip gewesen.

# Das Bild bes Rathhaufes betrachtend :

Der Thurm ist mir vollständig in der Erinnerung. Ach, ich wollte, ich wäre noch einmal so gesund, wie danals. Es ist eine sehr hübsche sinnige Gabe, diese alten Erinnerungen. — In besonders angenehmer Erinnerung habe ich die vorzüglichen Neitwege um Darmstadt. Ich war damals ein passonierter Reiter und ritt viel mit meinem Jugendfreunde Herr v. Caush zusammen.

Darauf nahm ber Fürst das Geschent der deutschen Runftlerschaft (eine von Badere modellirte Statue der Pallas Athene) entgegen, die im Namen der Runftgenoffen Professor v. Stieler') mit folgenden Borten überreichte:

Richt mit vielen Worten, aber von ganzem vollen deutschen Derzen, im Namen von 3000 Klinfilern Deutschlands überbringe ich die innigsten Glide und Segenswünsche. Gott erhalte Sie! Gott fegne Sie, Durchsaucht!

# Fürft Bismard antwortete:

Meine herrn, ich banke Ihnen herzlich für Ihre Begrüßung und für Ihre Gabe. Die Münchner Kunst ist für mich eine wirksame Mitarbeiterin in ber beutschen Einigung gewesen. Die Kunst und die Wissenschaft, die Universitäten und die Kunstwerkstätten, die sind immer beutsch geblieben,

<sup>1)</sup> Außer ihm gehörten gur Deputation herr Alb. Bauer und Bilbhauer Babere.

von Wien bis Amfterbam - ich will Amfterbam nicht nennen, die Sollander konnten es mir übel nehmen -(Beiterfeit), fagen wir von Wien bis Cleve. Das wird und auch immer zusammenhalten. Wir fonnen nach nufern Bilbungeverhältniffen gar nicht aus einander fallen; nach unfrer gangen Geschichte, nach unfrer Dichtkunft, nach unfrer Runft überhaupt wird fich immer ber Deutsche wieber gum Deutschen finden. Go wird es - unter einem Berricher will ich nicht fagen - aber unter einer Regirung bleiben. wird grade die Runft und die Biffenschaft auch bas Terrain fein, in bem die Burgeln am festesten ichlagen, baf fie nicht wieder lobreifen. Deshalb bante ich Ihnen vom politischen Standpunkte aus, baß Sie nicht blos eine banrifche, jondern eine beutsche Runft pflegen. Ich habe vorgestern öftreichische Bertreter bier gehabt, mas bindet und an bie? Es ift Runft und Biffenichaft. ftehn wir nicht in einer Einheit zusammen, aber es wird boch immer ichwer fein, die öftreichischen Lefer von "Ballenftein" beisvielsmeise zu überzeugen, ban ber Dichter biefer rein öftreichischen Tragodie nicht ihnen ebenso wohl gehörte, wie ben Reichsbeutschen. Und jo tann ich nur wiederholen: Die geiftigen Elemente, bie halten uns gusammen, auch wenn und bie forperlichen Jahrhunderte lang getrennt haben. Salten Gie feft baran! -

Ich kann nicht länger stehn, meine Herrn, die achtzig Jahre sahren mir in die Beine. Darf ich bitten, daß Sie mitkommen zum Frühstück.

Rach dem Frühstlicf, zu dem die Abgeordneten aus Darmftadt und die Bertreter der Alimsterichaft zugezogen wurden, nahm Fürst Bismarck die huldigung der deutschen Innungen entgegen, die durch etwa 4500 Mitglieder von 25 Berbanden!) vertreten waren.

<sup>1)</sup> Bertreten waren folgende Innungs Berbande: Fleischer, Tischler, Sachsificher Innungs Berband, Schneiber, Tapezierer, Schuhmacher, Stellmacher, Steinleber, Baugewerfe, Farber, Schwiede, Bottoper, Schlosser, Bader, Glaser, Sattler, Schornsteinsger, Buchbinder, Riempner, Dachbeder, Berrudenmacher und Friseure, Drechster, Rorbmacher, Maler, Nürschner.

1. Ansprache bes Obermeisters ber Berliner Schornsteinfeger. Innung, Borsibenben bes Centralausichusses ber vereinigten Innungsverbande, Schornsteinsegermeisters Kaster aus Berlin:

# Durchlauchtigfter Fürft!

Ein heiliges Betteifern hat die verschiedenen Stämme der deutschen Nation erfaßt, Ew. Durchsaucht aus Beranlassung Böchstero 80. Geburtstages die besten Glude und Segenstwinste ju iberbringen. Alles Beh und ben Druck der Zeit legten die verschiedenen Berufsstände in die Huldigung für Ew. Durchsaucht hinein, den großen Mann, der und Deutschlands Einigkeit bewirft, durch beissen Plick und Bort die dem Einfeitsgedanken abholden Sonderbestrebungen in ihr verdientes Richts gurucksinken.

Auch der corporirte deutsche handwerkerstand fühlt sich gedrängt, Ew. Durchlaucht zu huldigen und zugleich die nummehr endliche und alle handwerker ausnahmslos umfassende gleichmäßige und gemeinsame deutsche Innungs. Organisation öffentlich zum Ansdruck zu bringen.

Ein. Durchlaucht daufen wir insbesondere dafür, daß höchsteielben gestatteten, das heutige Fest zu begeben und die herzlichsten Glückwüniche von Mund zu Mund der hier versammelten Bertreter der dentschen Innungsverbande und Innungsausschüssigu verlautbaren.

Dieselben haben wir und erlaubt in einer Geburtstags-Abresse niederzulegen, welche wir 15 Deputirte des corporirten Handwerts zu überreichen beordert worden sind. Als ernannter Sprecher der Deputation bitte ich Ew. Durchlaucht, den Bortlaut derselben verleien zu blirfen.

Sr. Durchlaucht bem Fürsten v. Bismard zum 80. Geburtstage in Chrfurcht gewidmet.

Durchlauchtigster Fürst! Enabigster Fürst und herr!

Millionen und Abermillionen beutscher Herzen auf dem gesammten Erdentund schagen Ew. Durchlaucht am heutigen Tage jubesch und dankend entgegen, um der vielen Großthaten willen, vermöge welcher die deutschen Bollsstämme zu einer einheitlichen Ration zusammengeführt worden sind. Höchtieselben lehrten das Ausland überall den deutschen Namen mit Achtung nennen, sein gemeinsames Baterland mit Liebe zu umfangen und mit Stofz ihm anzugehören. Sw. Durchlaucht vor Allen vermochten weiland Kaiser Misselm I. die deutsche Kaiserwürde mit erneutem Glanz wieder herzustellen! Unverwelllicher Lorbeer umflicht sür solche Ruhmesthaten Höchsieron Kamen und Haus.

Jum Bohle des deutschen handwerterstandes insbesondere ist durch Ew. Durchlaucht Eingreifen das Geleh vom 18. Juli 1881 erlassen vorden, auf Grund dessen die Ginrichtung von Innungen und das Jusammentreten der Jadgenossen ib Jusammentreten der Jadgenossen ib. Die Bertreter dieser das gange Deutsche keich zu ermöglichen gewesen ist. Die Bertreter dieser Berbände unterlassen es nicht, im Ramen des corporiten handwerts Ew. Durchsauch bierfür einmittig ihren Dant ausgusprechen und zugleich die Bersicherung daran zu knüpsen, daß sie allezeit mit ihren Angehörigen in Treue zu Kaifer und Reich stechen werden.

1895.

Moge ber Allmächtige Em. Durchlaucht noch viele Jahre in ungeschwächter Kraft und Ruftigfeit jum Seile bes beutichen Baterlanbes erhalten.

Mit biefem Buniche verharren mir

Em. Durchlaucht in Chrfurcht

treu Gehorsamfte.

3m Auftrage ber nachbenannten beutschen Innungeverbande: (Folgen bie Ramen ber 25 Berbande.)

Der Borftand bes Central-Ausschuffes vereinigter Innungeverbanbe Deutschlands.

23. Fafter, Borfigenber. 3. S. Reper, Borfigenber:Stellvertreter.

2. Ausprache des Altmeisters der Berliner Schlächter-Junung Derrn Belfert:

# Durchlauchtigfter Fürft!

Bor gebn Jahren batte ich die Ehre, Durchlaucht gum 70. Geburtstag die Gludwünsche ber Berliner Schlächter Junung bargubringen. Unfere bamals ausgedrückten Buniche haben fich durch Gottes Buade theilweis erfüllt; heute haben wir wiederum die Ehre, Em. Durchlaucht jum 80. Lebensjahre unfere Bludmuniche ehrerbietigft bargubringen. Moge ber Allgutige Durchlaucht in feinen Schut nehmen und noch lange Rabre in geiftiger wie forperlicher Rraft erhalten und uns das Glud beschieden fein, Em. Durchlaucht jum 90. Geburtstag wie heute begriffen au fonnen, dagu moge Bott feinen Gegen geben. Durchlauchtigfter Fürft, ju banten habe ich ferner, bag Durchlaucht bie Chrenmitgliedichaft ber Berliner Schlächter-Innung gnadigft angenommen. 218 Altmeifter ber Innung habe ich die ehrenvolle Bflicht, Em. Durchlaucht den Chren-Deifterbrief ehrerbietigft gu überreichen mit bem Bunfche, es moge unfer Jungmeifter uns viele Jahre als Ehrenmitglied erhalten bleiben. Das malte Gott! Und nun, Collegen des deutschen Sandwerfs, fordere ich Gie auf, ein breifaches bonnernbes boch auf unfern MIt-Reichstangler Gurft v. Bismard auszubringen und mit mir begeistert in den Ruf einzustimmen: Seine Durchlaucht, Fürst v. Bismard, lebe hoch!

Die Abreffe der Berliner Schlächterinnung hat folgenden Bortlaut:

Gr. Durchlaucht bem Fürften v. Bismard,

dem Begründer des Deutschen Reichs, dem Förderer deutschen Handwerks und Innungswesens,

beehrt fich die Schlächterinnung ber taiferlichen und föniglichen haupt- und Residensftadt Berlin als Zeichen unwandelbarer Dantbarteit und Berehrung jum 80. Geburtstage die Sprenmitgliedschaft zu verleihen. Zur Bekundung bessen ist biefer Ehrenmeisterbrief ausgefertigt.

Berlin, ben 1. April 1895.

Der Borftand ber Shlächterinnung: (Folgen bie Unterfchriften.)

3. Nach gemeinsamem Gefang ber "Bacht am Rhein" hielt Anpfersichmiedemeister Franz Best, als Bertreter der Anpferschmiede-Junung zu Berlin, folgende Ansprache:

Durchlauchtigfter Fürft!

Em. Durchlaucht baufen wir Aupferschmiebe des Regierungsbezirfs Botsdam zu Berlin, daß wir noch mit besonderem Anliegen vor Em. Durchlaucht furz zu Borte fommen dürfen.

Bir Aupferschmiede fteben ja in einem ohnehin wortkargen Berufe.

Jenes Dichterwort: "Benn gute Reden sie begleiten, dann slieft die Arbeit munter fort" gilt sit unsere Arbeit nur wenig. Denn bei unserer Arbeit übertönt saste alles Reden der hammer mit seiner Sprache. Um heutigen Festrage aber lassen wir unseren eigenen hammer ruhen. Seute sollen auch bei uns die guten Reden zu Chren sommen. In gutgemeinter Rede wollen wir aus trenem herzen einen andern, fürwahr so viele Stimmen weithin ibertönenden hammer feiern!

In diesem Sinne bitte ich bager überreichen zu bürfen die Borise unserer Aupferichniede-Innung, in welcher auch wir von Berg zu Bergen gerebet haben möchten, indem wir dieselbe hierdurch Ew. Durchsaucht weisen.

#### Durchlauchtigfter Fürft!

Em. Durchlaucht Geburt fiel in ein großes Siegesjahr, und Em. Durchlaucht langer Lebensgang hat ein großer Siegesgang werben follen. "Durch Rampf jum Sieg!" Diese Signatur bes Jahres 1815, Ihres Geburtsjahres, ist auch die Signatur Ihres ganzen Lebens geworben. Im Jahre 1815 ward bas Joch ber Fremdhertschaft zerbrochen. So war Großes erreicht. Aber damit vieses Große nicht gefährbet bleibe, war noch Größeres zu wollbringen. Jürwahr, wir schauen auf zu jenen Belden von 1816. Dennoch sehlte der Helder von 1816. Dennoch sehlte der Holder der "Martell" einer neuen Zeit geworben wäre, nur, daß er — schon geboren war! Unserer deutschen Ration hat ihr zweiter Martell in Ew. Durchlaucht erstehen sollen! Wir Schmiede psiegen begeistert Ew. Durchlaucht als den Schmied unserer deutschen Einheit zu begrüßen. Sollte es daher nicht gerade uns wohl anstehen, eingebent jenes Carl Martell, bessen aus der Vergangenheit herüberglänzenden Namen Jedermann kennt, unserem urdeutschen, altmärkischen Fürsten v. Bismard für unsere Reuzeit und Jutunft zuzususbeln als unseres Deutschen Reiches "Otto Wartell"? Möchten Ew. Durchlaucht mit biesem Beinamen sich benennen lassen gerade von uns, die wir mit dem Hammer vertraut sind.

1895.

Richt an einem Tage ift bas einstige Rom erbaut, nicht mit einem hammerschlage ift, wie es einst bem ersten Martell vergönnt war, Ihr Wert gethan gewesen.

Bir Rupferichmiede ichauen vielmehr in Em. Durchlaucht Werkftätte hinein, ftolz mahrnehmend, wie unsere Arbeit Em. Durchlaucht Arbeit ähnlich fei.

Bir muffen bekanntlich taufenbfach banmern; fo erforbert's unfer Detall.

Wir muffen hammernb treiben und gestalten, wir muffen lothen und nieten, wir muffen zusammenschrauben, um ein Ganzes zu schafze, So haben wir mehrere Jahrzehnte hindurch in einem noch höheren Sinne Ew. Durchlaucht schaffen sehen! Ihr Krin, vom Geist gestählt, hat nicht geruht! Ale kein Feind von außen mehr verunstalten durfte, haben Ew. Durchlaucht unsere Germania gewisserniaßen in Rupfer zu treiben und zu gestalten gewuht. Auch am Löthen und Nieten haben Ew. Durchlaucht es fürwahr nimmer fehlen lassen.

Em. Durchlaucht hatten, wo die Augen fast Aller erst nur noch Bruchftude schauten, bereits bas Getrennte zu einem Gangen zusammenzubringen gewußt.

So barf mohl gerade unfer Blid aus unferer Werffiatte in die Wertftätte Ew. Durchlaucht hinüberschweisen, dieweil auch wir zulest dem großen Ganzen, nämtlich unserem deutschen Baterlande, Kaiser und Reich, mit unserem hammern und Treiben, Löthen und Rieten und Schrauben dienen möchten.

Einstimmig haben wir beichloffen, Em. Durchlaucht gum

Chrenmitgliede der Rupferschmiede, Innung des Regierungsbezirts Potsdam zu Berlin

zu ernennen. Indem dies aus Anlaß des 80. Geburtstages Ew. Durchlaucht am 1. April geschieht, erlauben wir uns, dies mit dem Ruse zu begleiten: Se. Durchlaucht ber Fürst v. Bismard. Schönhausen, ber Otto Martell bes Deutschen Reiches, herzog zu Lauenburg, General Dberft, Chrenmitglied unserer Aupferschmiebe-Junung, sebe hoch!

In tieffter Chrfurcht

Der Borftand ber Rupferichmiebeinnung bes Regierungsbezirts Botsbam ju Berlin.

Berlin, am 1. April 1895.

# Gurft Bismard erwiderte:

Deine Berrn! 3ch habe in ben letten Wochen viele chrenvolle Begrungen erfahren, aber feine, Die fo mie Die Ihrige Die Berichmelaung ber beutichen Intereffen und Stände vergegenwärtigt: Die gesammten Gewerte, Die gefammten Gewerbe. 3ch bin ja urfprünglich auch ein Gewerbtreibender, ein Landwirth (Bravo!), und es war die Landwirthichaft vielleicht in unfern germanischen Gauen bas erfte Gemerbe; aber fie tonnte, fobalb die Gulfetraft ber Frau und bes Mannes für Weben und Stellmachern nicht mehr ausreichte, doch ohne andre Gewerbe nicht bestehn. Bir brauchten zuerft in unfrer urdeutschen Landwirthichaft boch ben Schmied, ber in jedem Dorfe mobut. "Es ift ja fein Dörflein fo flein, ein Sammerichmied muß brinnen fein." (Bravo.) Der Stellmacher ift ebenjo unentbehrlich, wie ber Schuhmacher und ber Schneiber, jobald die Frau die Befleidungofrage am Rorper und am Jug nicht mehr beberrichen fann, fo ift ja boch in jeder Dorfgemeinde bas Sandwert in Geftalt von Schuhmacher, Schneiber, Bagenbauer, Stellmacher, Schmied gang unentbehrlich. Landwirthe gehören also mit allen übrigen Gewerben ungertrennlich gusammen, und die übrigen Gewerbe werden umjomehr Beichäftigung haben, jemehr ber Landwirth im Stande fein wird, gefteigerten Unfpruchen entgegengutommen und fie zu befriedigen. (Bravo! Gehr richtig!) Mio ich bin ber Meinung, wir alle producirenden Stande. wir gehören zusammen, absolut zusammen, und wir muffen und durch die Nichts als Confumenten in unferm Rufammenhang nicht ftoren laffen. Wir haben barin ja manche Gegner, die und die Bflege erschweren.

Rehmen wir das Sandwert. Ich bin unfrer Bewerbsgesetgebung näbergetreten mit Absichten, bei beren Berwirklichung ich ermubet bin an bem Widerstande bes Reichstags. (Gehr richtig!) Es mar, was wir ba verfuchten, ftets ein Bild ber Echternacher Proceifion: amei Schritte vorwärts, einen Schritt gurud. (Gehr richtig! Bravo!) 3ch bin ermübet in bem parlamentarischen Canbe, in den Bestrebungen, die ich hatte, auch selbst in der Richtung ber Gesegebung, die ich nur, mit einem Borte, mit dem Borte Rlebegefet bezeichnen will. (Beiterfeit.) - Gie miffen Alle, welches Gebiet barunter verstanden ift. (Rufe: 3a!) Da find meine erften Beftrebungen abgelehut worden; ich hatte nicht den Gedaufen, daß der fiebzehnjährige Arbeiter bezahlen follte, einzahlen follte für Ergebniffe, die er mit 70 Jahren etwa erwarten fonnte. (Bravo! Gehr richtig!) Diefer psychologische Irrthum ist mir nicht passirt, sondern ich hatte bas Beftreben, daß bem muben Arbeiter etwas Beifres und Sichreres ale bie Armenpflege, die locale Armenpflege, gewährt werden follte (Lebhaftes Bravo!), bag er wie jeder Solbat auch im Civilleben feine fichre Staatspenfion haben follte (Bieber= holtes Bravo!), makig, gering meinethalben, aber boch fo. bag ibn die Schwiegermutter bes Sohnes nicht aus bem Saufe brangt (Seiterfeit), daß er feinen Buichuß bat. (Gehr aut!) Diejes Beftreben murbe mir abgelehut in ber eriten Berhandlung bes Reichstags über diejes Berjorgungs= gefet, und ich muß fagen, bag ich bamit eigentlich die Luft an ber Sache verlor und ihr ferner getreten bin, benn ich glaubte nicht an die Möglichkeit, ben achtzehnjährigen Arbeiter ju überzeugen, daß er für fein fiebzigftes Jahr einzugablen nothig hatte; er wußte nicht, ob er jo lange lebte, und hatte auch in feinem jugendlichen Alter eine beffre Bermendung für die Einzahlung. (Große Beiterfeit.) 3ch halte es für eine ungeschickte Sache in ber Ausführung, fur bie Ausführung bin ich aber nicht verantwortlich; ich habe bie Anregung ber 3bee übernommen, aber es war für mich unmöglich, bas in allen fünfundzwanzig beutschen Staaten in ber Ausführung zu überwachen, und da ist es denn schließlich doch den Tendenzen der Reichstagsmajorität anheimgefallen und geschehn, daß die Sache heutzutage nicht io günftig und nühlich wirkt, wie der Kaiser Wilhelm bei der ersten Anregung der Sache gehosst hat. Die Gesegebung kann ja darin Modissationen und Erleichterungen schassen, sie kann namentlich die Aleberei abschafsen, die die ungläcklichste Ersindung ist, woraus man kommen konnte. Bo soll man alle die Klebemarken deponiren (Justimmung), und wie soll der Arbeiter, der in Sturm und Regen wochenlang unter freiem Himmel liegt, seine Klebemarken ausschehen? Das ist ja gar nicht möglich. Das sind Einrichtungen, die vom grünen Tische ausgingen, für die ich jede Berantwortlichkeit abschne. (Vravo.!)

Eine Besserung darin herbeizussühren, das ist meines Erachtens Ansgade der Associationen, wie ich die Keime davon, glaube ich, mir gegenüber sehe, die sich als Genossenschaften organisiren, die ihrerseits die Gesetzgebung richtigstellen, aus Grund diese Richtigstellung Forderungen stellen (Bravo!) und anch ihre Abgeordneten in dem Sinne durchbringen. Das Jusammenhalten, die Genossenschaften, die Associationen, das ist es, worauf ich in höherem Maße gerechnet habe, die freiwilligen Associationen. Wir können Zwangsinnungen heutzutage nicht mehr in die Wirtlichkeit bringen, aber die Annungen so auszustatten, daß sie auziehend werden, daß jeder Gewerdsgenosse einsehet; ich stehe mich besser, wenn ich der Innung angehöre, und daß sie eine freiwillige Werbetraft aussiben, das würde ich politisch für außervordentlich nütslich halten.

Ich habe früher geglaubt, daß man unfre Wahlgesetzgebung in Preußen sowohl wie im Reiche auf dergleichen Berufsgenossenossenischaften begründen könnte, daß jede Berufsgenossenischaft ihrerseits das Recht hat, sich durch jelbfzständige Abgeordnete vertreten zu lassen. Ich habe dafür kein Verständniß gefunden, und ich habe, so lange ich Minister war, zu viel Kännpse nach außen, nach oben hin

gehabt, um mich bem zu widmen, und zu wenig Anklang im Reichstage. Erinnern Gie fich ber Zeit, wo unter bem Regimente Bindhorft mir ein Gulfsarbeiter mit 20 000 Mart abgelehnt murbe, lediglich weil ich ihn beantragte und ich ihn brauchte. Gind biefe Beiten nicht wiedergefommen, haben wir nicht wieder biefelbe Dehrheit im Reichstage (Leiber!), Die fich aus Gegnern bes urfprunglichen Reichsgebankens zusammensett? 3ch fürchte es; ein Begenmittel bagegen liegt nur in ber Ermannung ber Bevollerung, ber Bahlerichaften, bag fie fich zusammenthun, daß fie Dragnisationen bilben: bagu find bie Innungen. bie Berufsgenoffenichaften bie gegebenen Grundlagen. Wenn Sie barin zusammenhalten, fo werden Gie nicht fehr rafch, nicht von heut auf morgen eine Menderung in ber Bertretung ermirten, aber es ift boch, glaube ich, bas Gingige, was Ihnen zu erstreben übrig bleibt: also ber enge Rufammenichluß unter einander, die Bilbung ber Benoffenichaften und bas Eintreten "Giner für Alle und Alle für Einen" innerhalb ber Innungen und innerhalb ber Befammtheit unfrer erwerbenden Rlaffen, daß wir uns gegen= über den reinen Theoretikern, die nichts thun als Reben halten und abstimmen, daß wir uns benen gegenüber wehren (Lebhaftes Bravo!) für unfre Erwerbsfähigkeit, baß wir icheiben zwischen praftischen Leuten und Rednern, und daß die praftischen Leute, die wirklichen Erwerber, von der Landwirthschaft bis zu jedem feinsten Gewerbe binauf, wie fie fich allmählich angesett haben an die Urgewerbe, daß wir ba gufammenhalten, Die Erwerbenden, und uns wehren gegen die Drohnen (Sehr gut, Bravo!), die nicht Sonig sammeln, - ich will nicht fagen, in ber brutalen Art, wie Die Bienen es thun (Beiterfeit, Bravo!), aber boch, bag wir uns von ihnen nicht führen laffen, von ben Drohnen.

Und deshalb bitte ich Sie, meine Herrn, mir zuzuftimmen, wenn ich sage: Alle erwerbenden Stände leben hoch, der Rährstand in der weitesten Ausdehnung — der Wehrstand wird sich schon selbst erhalten, er ist schwer bewassnet, er tann sich vertheidigen (Heiterkeit) — aber der Rährstand

vor allen Dingen, er lebe hoch! (Lang andauernde Hochruse.) Alses, was unser Nationalvermögen vermehrt und psiegt, das ist eben der Nährstand, die Gewerbe in der weitesten Ausdehnung, von der Landwirthschaft als Urgewerbe abgesehn. Aber auch schon in den Zeiten von Tacitus, din ich überzeugt, haben wir Innungen und Handwerker im deutschen Lande gehabt, denn die Deutschen gingen bekleidet und beschuht, wenn sie den Könnern gegenübertraten; sie dauten Korn, hatten Müller, gewiß, denn sie aßen Brod, asso sie hatten auch die Müllerzunst schon unter sich. Aun, mögen sie alt oder jung sein, die Jünste, Gott seque sie

Bon einem Gang durch bie Menge auf die Terraffe gurudgekehrt, ergriff ber Fürft ein Glas und fprach:

Meine Herrn! Ich bringe Ihnen noch ein Glas mit bem Bunsche: Gott segne alle ehrliche Nahrung im beutschen Lanbe; alle Gewerke, sie leben hoch!

Als der Fürst das Glas geleert hatte, verweilte er noch kurze Zeit auf der Terrasse und besichtigte u. A. einen großen Kranz, den Potsdamer Gärtner dort hatten aufstellen lassen und der mit den Farben aller Bundesstaaten verziert war. Dann verabschiedete er sich mit den Worten:

Berzeihn Sie, wenn ich mich zurückziehe; ich bin matt und alt; ich würde mich gern noch weiter mit Ihnen unterhalten, aber die Natur versagt sich mir!

(Rufe: Auf Biederfehn!)

19. April: Eine Deputation der Stadt Stuttgart überreicht dem Fürsten Bismard eine Glückwunschadresse. (H. N. 20. 4. 1895 No. 93 M.A.; Schwäb. Werkur 20. 4. 1895.)

Ansprache des Oberburgermeifters Rumelin:

#### Durchlaucht!

Bohl ift es in erfter Linie ber thatengewaltige Gründer bes Deutschen Reichs, bem bas gesammte Schwabenland und vor Allem die haupt- und Residengitabt besselben, Stuttgart,

19. 9[nrif.

die Gie, Durchlaucht, als erften Ehrenbürger gu den ihrigen gablt, ben Boll ber marmiten Berehrung ichuldet. Gines aber hat außerdem das Berg jedes Schwaben 3hnen geöffnet: daß der Giniger des Deutschen Reiches zugleich der Bort und Wahrer ber bundesitaatlichen Entwidlung bes Deutschen Reiches geworden und geblieben ift. Em. Durchlaucht haben, davon ausgehend, daß es berfelbe Boben ift, in welchem ein fraftiges Stammesbemuftiein ebenfo mie ein lebendiges nationalgefühl murgelt und feine Rahrung empfängt, ftets mahrend Ihrer Thatiafeit ale erfter Rangler bes Reiches bagn beigetragen, baft fich die deutschen Einzelstaaten als felbithatige und lebendige Blieber bes Reiches fühlen und entwideln tonnten. Es gereichte uns daber ju hoher Befriedigung, daß anch wir in Stuttgart am 1. April ein ftabtifches Reft feiern durften, wie mohl nie eines in Stuttgarts Mauern vorber gefeiert murbe. Daffelbe war bon Bertretern aller Stande und Berufe befucht und murbe durch die Anmesenheit Geiner Maieftat unferes Ronigs gefrönt.

Ehe ich nun die Glüdwunich-Adresse, welche einem eintimmigen Beschlusse der Bürgertichen Gollegien Stuttgarts entframmt, Ew. Durchlaucht überreiche, gestatten Sie mir den herzlichen Bunich auszusprechen, daß das neunte Jahrzehnt Jhres Lebens zu einem segenstreichen werde für das Deutsche Reich, das Sie uns geschaffen, sür Ew. Durchlaucht selbst und für Ihre gesammte Familie.

# Bürgerausichuß-Domann Commerzienrath Ernft Rubn:

Gestatten Em. Durchlaucht, daß ich anichließend an die Borte meines herrn Borredners, Ihnen die ehrerbitigsten Griffe und aufrichtigsten Glädwünsche sowohl von meinen Collegen als auch von Taufenden trener Schwabenherzen übermittele, die nie vergessen werden, was Ew. Durchlaucht für die Einheit, Größe und Macht unseres Deutschen Baterlandes gethan haben.

#### Bortlant ber Abreffe:

Die bürgerlichen Collegien der Haupt- und Restdenzstadt Stuttgart bringen ihrem berühntesten Chrenbürger Sr. Durchsaucht dem Jürsten Otto v. Vissmard Herzog von Lauenburg, dem großen Staatsmann, dem es beschieden war, in vorderfer Linie sür die Einigung des deutschen Baterlandes thatengewaltig ein- gutreten und an des Reiches Ausbau und Festlegung erfolgreich mitzuarbeiten,

jum 80. Geburtefeste bewegten herzens bie innigften Glud: und Segens- wunfche bar.

Stuttgart, ben 1. April 1895.

3m Ramen ber burgerlichen Collegien.

Dberbürgermeifter

Bürger-Ausschuß: Dbmann Ruhn.

Rümelin.

Antwort bes Gurften Bismard:

3ch bante Ihnen, meine Berrn, bag Gie aus fo weiter Ferne hergetommen find, um mir die Buniche meiner Mitbürger zu überbringen. Ich habe im Anschluß an die Worte bes herrn Oberburgermeisters und in Bestätigung berfelben zu erwidern, daß ich ftete ein Begner aller unitarifchen Tenbengen gemesen bin, wie fie im Schooke bes Reichstags in ber Form von Antragen auf Schaffung von Reichsministerien zu Tage getreten find, Antragen, burch welche die Inftitution des Bundesrathe einfach negirt worden ware. 3ch habe die berechtigten Eigenthümlichkeiten ber Stämme bes beutichen Baterlande ftete voll anerkannt, und mein Beftreben war ftets barauf gerichtet, die in ber Reichsverfassung garantirte bundesstaatliche Entwicklung zu ftarten. Huch bin ich ber Ansicht, bag es unbedingt nothwendig fei, daß die Landtage an der Thatigfeit der Bunbesraths= Bevollmächtigten Rritit üben und fie für ihre Abstimmung verantwortlich machen, ohne bag bamit gefagt werben foll. baß bie Landtage birect befugt maren, in Die Reichspolitit beschliegend einzugreifen, ebenfo wenig wie bie Stabte in bie Thätigkeit ber Landtage (einzugreifen befugt find).

Im Kriege von 1870/71 war es mir eine besondre Freude zu sehn, wie die württembergischen Truppen sowohl bei Sedan wie vor Paris mit kalter Ruhe im Feuer Stand gehalten haben, mit einer Kaltblütigkeit, die man sonst nicht geneigt war, zu ben charakteristischen Eigenschaften der die Reichssturmsahne tragenden Schwaben zu zählen.

Es hat mir besonders wohlgethan, von Ihnen gu boren, daß Seine Majestät Konig Wilhelm von Burttem-

berg mich durch Seine Theilnahme an Ihrer städtischen Feier geehrt hat, und Ihnen, meine Herrn, danke ich für die an mich gerichteten liebenswürdigen Worte.

19. April: Gerr Professor Dr. Bufchtiel aus Chemnit (Sachsen) überreicht bem Fürsten Bismard folgende Suldigungsadresse bes Sächfischen Ghmnafiallehrer-Bereins:

Sr. Durchlaucht bem Fürsten Bismard,

dem Begründer der deutschen Einheit, dem Wahrer der Ehre und Würde des Reichs, dem Borbilde seines Boltes im Arbeiten und im Kämpfen, dem Förderer aller idealen Bestrebungen, dem Freunde des Gymnassums und Gönner des Gymnassaches.

nd Gönner des Gymnafiallehrerftandes, widmet aum achtziasten Geburtstage

ble innigften Gladwinfige in Dantbarteit, Berehrung und Liebe ber Sachfifche Gymnafiallehrer. Berein.

# Fürst Bismard erwiderte:

3ch bante Ihnen herglich für Ihre freundliche Begrußung, und ich nehme dieselbe um fo lieber entgegen, als fie auf meiner Seite auf Begenseitigkeit trifft. Benn man, wie ich, ein halbes Jahrhundert Politik treibt, fo wird man unwillfürlich, wenn man Deutscher ift, bas Bedürfniß haben, über die Quellen nachzudenten, aus benen die politischen Ereignisse ihren Weg nehmen. Für Deutschland fann es ja niemals zweifelhaft fein, bag bas, mas uns zusammenhält, nicht die äußerliche polizeiliche Einrichtung ift, sondern ber beutsche Beift, Die beutsche Bilbung, Die unaufhaltsame und unabiverrbare Gemeinschaft, die fich amischen allen beutschen Ländern ausgebildet hat in der Biffenschaft, in ber Runft, in ber Dichtung. Der eigent= liche Trager für alles bas ift nicht ber Universitätsprofessor. fondern der Lehrer der heranwachsenden Jugend, der höhere Lehrerftand.

Bismard-Jahrbud II.

Mls mir feinerzeit die Mittel, aus benen ich die Schonhaufer Stiftung errichtet habe, gur Berfügung geftellt murben, habe ich mich gefragt, wie foll ich biefe Million anmenden? 3ch bin zu bem Ergebnift gelangt, daß ber höbere Lehrer, ber Lehrer ber gebilbeten Stanbe, für die patriotifche Erziehung ber heranwachsenden Generationen der wichtigfte Factor jei. Man hat ja häufig bem Militarismus, ben wir cultiviren, in Diefer Sinficht eine große Bedeutung beigelegt. und nicht mit Unrecht. Aber mir murben bas Dfficiercorps. bas wir haben, und bas Unterpfficiercorps, bas ein Graebniß beffelben ift, nicht befißen ohne ben imponderablen Rufat berer, die von den Gunnafien tommen. Das ift die Ueberzeugung, die fich in mir als Nieberschlag meines Nachbentens gebilbet bat bamale, ale ich bie Stiftung gemacht habe. Bas ich Ihnen fonft noch fagen fonnte, bas habe ich neulich Ihren preußischen Collegen gegenüber ichon ausgesprochen, ich murbe mich also nur mieberholen.

20. April: Die Vorstände des Verbandes der deutschen Baugewerksderuißgenossenschaften und des Innungsverbandes deutscher Baugewerksmeister zur Ueberreichung einer Ehrengade (eines 1 m hohen, vom Architekten Zehiche in Verlin entworsenen gothischen, aus Eichenholz in reicher Schulbarbeit hergestellten Thurmes, der das Bismarcksche Wappen neben denen des Herzogthums Schleswigsbolstein und Eschervolthringens trägt) in Friedrichskuh. (Bausgewerksztg. 27. Jhrg. (1895) Ro. 34. B. N. N. 27. 4. 1895 Ro. 208 M.M.

# Ansprache des Baumeifters Felisch:

Bir, die berufenen Bertreter der beutschen Bangewerks. Berufsgenoffenschaften und des deutschen Baugewerbes, naben und Ew. Durchlaucht mit Frende und Stolz im herzen bar-

<sup>1)</sup> Die Deputation bestand aus solgendem neun herren: Baumeister Feilich-Bertin, Borsisender beider Berbande, Steinmehmeister Schlid-hamburg, Borsisender der Jamburgischen Baugewerfe-Berussgenossensssenschaft, Nathe-Jimmermeister v. Alpe- Arcessau, Borsisender der Schlie in Valueserster Berussenschaft, Baumeister Steinberdoff, Baugewerfts-Berussenschaft, Baumeister Steinberdoffenschaft, Maurer- und Jimmermeister Bussicher-Scherswade, Ratiss-Jimmermeister Schweiberger, Naths-Jimmermeister Bohne-Bertin.

über, daß uns diefer Tag vergonnt ift, an welchem wir den Erbauer und Begründer bes Deutiden Reiches von Ungeficht gu Angeficht feben und ibm unfere innigfte Berehrung und Bludwuniche barbringen tonnen. Wir durfen uns mit Recht als Die Bertreter bes beutschen Bangemerbes bezeichnen, benn ber Berband der Baugemerfsberufsgenoffenichaften gahlt etwa 200000 Banarbeitgeber mit mehr als einer Million Arbeitern, und ber Innungeverband umfaßt 300 bentiche Bau-Innungen. - Bollen uns Em. Durchlaucht einen Bergleich geftatten: Wir find Die Erbauer bes bentichen Saufes, der Stätte, an welcher unfere Rinder erzogen werden und germanische Baterlandeliebe, beuticher Sochfinn, Liebe ju Raifer und Reich und nicht gulest Liebe gu unferem Bismard aufwachfen. Aber Em. Durchlaucht find ber Baumeifter bes Deutschen Reiches, des Reiches, nach beffen Einigung mehr denn taufend Jahre unfere Borfahren gerungen, gefungen, um das fie gelitten, geftritten und in Sunderten von Schlachten geblutet haben. Und ba geschah es unter ber glorreichen Regierung Raifer Bilhelms I., daß Gott Em. Durchlaucht zum gewaltigen Ruftzeng für unfer beutsches Bolf auserfor. Da erfüllte fich ber Traum unierer Bater und unferer eigenen Jugend: Bir murden ein einiges Deutschland. Geitdem wird der deutsche Rame wieder mit Ehren genannt, und nun tonnen die beutichen Bauleute ihre Gutten in Frieden bauen! Daß mir dies tonnen, danten mir Em. Durchlaucht und merden es nimmer vergeffen. Geftatten daber Em. Durchlaucht jum Andenken an diefe uns unvergefliche Stunde die lleberreichung eines inmbolischen Bauwerts, welches von Rünftler= hand entworfen und bon deutschen Runfthandwerfern gefertigt ift.

1895.

Darauf verlas Rathszimmermeifter Schwager folgende Adreffe:

#### Em. Durchlaucht!

Bu bem Tage, an welchem alle beutiden Bergen ihrem Bismard, Deutichlande größtem Staatemanne und Burger, entgegenichlagen, bringen auch mir, Die berufenen Bertreter bes beutschen Baugemerbes, Em. Durchlaucht unfere tieffte Berehrung bar. Em. Durchlaucht mar es nach Gottes Unabe beschieben, unter ber ruhmreichen Guhrung Raifer Wilhelms I. bas Reich neu aufzurichten und für alle Beiten feft ju fugen, fodaß es mieder Freude und Stolg geworben ift, ein Deutscher gu beißen. In treuer Friedensarbeit haben Em. Durchlaucht bas Reich gefestigt und bem beutiden Erwerbsleben neue Bahnen gefichert; mir fegnen beshalb ben Tag, ber por 80 Jahren unferem Bolt feinen Bismard gab, und nicht minder ben beutigen Tag, welcher uns pergonnt, bem Baumeifter bes

Reiches zu banten, beffen Bert seinen Schöpfer für alle Zeiten mit unauslöschlichen Schriftzügen in bas Buch ber Geschichte eingetragen hat.

Gott fegne, Gott erhalte unfern Bismard!

Berlin, 1. April 1895.

Der Berband ber beutiden Baugewerte:Berufe:Genoffenicaften. (Ramen.)

Der Innungeverband Deutscher Baugewertemeifter. (Ramen.)

Die Ansprache bes Fürsten Bismard ift nicht wörtlich über- liefert; ihr Juhalt war etwa folgender:

Unter allen Ehrungen, die ihm in fo reichem Dage gu Theil geworben maren, habe ihn feine mehr erfreut als die gegenwärtige, welche bon einem fo großen Berbande und bon der Bertretung bes deutschen Baugemerbes ausgehe, melches mit ber Candwirthichaft bas vornehmite im Reiche fei. Er fei ber Baumeifter des Reiches genannt worden, aber er muffe boch in aller Bescheibenheit betonen, daß er nur Mithelfer gemejen und daß er diefe Idee nach taufendjährigen geschichtlichen Motiven zusammengetragen habe, wie auch die heutige Baufunft fich an bie großen Berfe des Mittelalters anlehne. Uebrigens mochte er den heutigen Baumeiftern den Rath geben, nicht den Frangofen nachzugehn und bei ben Bauten etwas meniger auf Decoration ber Faffabe, auf Ornament und Stud ju geben, bagegen mehr auf die Behaglichfeit und Wohnlichfeit der Innenraume Berth gu legen. Bor allem feien bequeme Treppen mit guten und foliden Sandgriffen nothig, worauf man fich im Alter ftuten fonne; auch wir wurden alt werden und dann feine Rathichlage noch mehr murdigen lernen. Die Dienftgebaude, in welchen er gelebt, hatten viel zu munichen übrig gelaffen. Alle feien mehr auf Reprafentation als auf behagliches Bohnen eingerichtet gemefen, und doch entfielen auch bei ihm von 365 Tagen im Jahr wenigftens 320 auf die Familie. Bir mochten uns fein beicheidenes Beim ansehen. Außen mare es fo einfach burgerlich wie nur möglich, und als er fich hier "etablirt" habe, fei nur hier und ba angebaut worden, mas nothig gemejen, aber im Junern habe er fein Beim ohne Brunt, aber doch behaglich eingerichtet, und er habe bier die ichonften Jahre feines Lebens zugebracht, bis ihm feine Frau nach Gottes Rathichluß genommen morden fei.

bier hielt ber Fürft langere Zeit inne und ichlof bann mit bem Bunfc, bie beutschen Baugewerks Berufsgenoffenschaften mit ihren.

humanen Beftrebungen und bas beutiche Baugewerbe möchten blüben und gedeiben und die großen wirthichaftlichen und politifchen Schwierigfeiten, benen fie jest unterworfen feien, überminden: dagu aber gebore feftes Bufammenhalten und Einiafeit.

21. April: Empfang einer Deputation ber alten Berren ber Deutiden Burichenichaft1) gur Entgegennahme einer Gludwunich. abreije. (S. N. 22, 4, 1895 No. 94 21.21.)

### Unfprache des Brof. Dr. Gifcher:

Bir naben Em. Durchlaucht, um die ehrerbietigften, aus treuen Bergen fommenden Glückwüniche von 9000 alten Berren ber Deutschen Burichenschaft bargubringen. Die Gludwünsche der activen Burichenichaft haben Em. Durchlaucht gerubt, gufammen mit benen ber übrigen bentiden Studentenichaft entgegenginehmen. Wir Alten find ftolg auf ben bervorragenden Untheil, welchen die active Burichenichaft an ber Beranftgltung und Durchführung biefer Onldigung gehabt bat. Bir glauben barin einen Erfolg unferer Bestrebungen feben gu burfen, Die barauf gerichtet find, alle Rrafte ber Deutschen Burichenichaft jum Dienfte fur Raifer und Reich, gur Erhaltung und Befestigung des in ichmeren Rampfen Errnngenen bergugngieben. in uns das nationale Bewußtsein gu ftarten, das Berftandniß für nationale Bflichten und Aufgaben zu vertiefen, die Rabigfeit, für folche Opfer gu bringen, weiter gu entwideln und bamit gur Dampfung unferes unfeligen Barteibabers beigutragen. Bir alten Burichenschafter find bemüht, in unferer afademischen Jugend ben Beift jener Manner und Junglinge mieber anfleben gn machen, welche aus bem Rampfe gur Befreiung bes Baterlandes pon fremder Anechtichaft beimfebrend in bemielben Sabre Die Deutsche Burichenschaft stifteten, in welchem bem beutichen Bolle Em. Durchlaucht geboren murben. Möchten wir uns and in diefer Sinficht als Em. Durchlaucht, unferes großen nationalen Erziehers, bantbare Schuler ermeifen.

<sup>1)</sup> Die Abordnung beftand aus folgenden Berfonen : Drbentlicher Brofeffor ber Geographie, 3. 3. Rector ber Univerfitat Marburg, Dr. Theobalb Gifcher, Medicinalrath Dr. Mub: Munchen, Brofeffor Dr. Braumuller:Berlin, Baftor Thun, Divifionepfarrer in Rienftedten a. E., Beh. Dedicinalrath Dr. Birch: birfcfelb, Leipzig, Dr. med. Riebel-Berlin, Brofeffor Dr. Bichmann, Oberlehrer am Lyceum ju Det, Brofeffor Steinmenber, Gymnafial: Dberlehrer, Dangig.

#### Wortlaut ber Abreffe:

Durchlauchtigfter Fürft! Gnäbigfter Fürft und herr!

Mit Millionen bantbarer Deutscher naben wir Em. Durchlaucht an bem Tage, an bem por 80 Jahren bem beutichen Bolte einer feiner größten Gohne geboren marb, im Ramen ber alten Berren ber Deutschen Burichenschaft Beugniß abjulegen von ihren Gefühlen ber innigften Liebe, Berehrung, Dantbarteit für bas, mas Deutschland feinem Altreichstangler verbantt, um ihre beißen Bunfche für bie Gegenwart und Rufunft bargubringen. Em. Durchlaucht haben mabrend einer langen, an Erfolgen beifpiellos reichen politischen Thatigfeit unbeirrt von bem Saffe ober bem Mangel an Ginficht bei ben Begnern bas eine Biel verfolgt, die beutichen Stamme und Staaten politifch ju einigen, und haben, getragen von bem Bertrauen unferes erften Raifers, mit Silfe ber glangenben Waffenthaten unferer großen Beerführer und tapferen Rrieger bas Deutsche Reich wieder aufgerichtet und bamit endlich, wenn auch auf andere Weife, auf anderen Begen und mit anderen Mitteln bas 3beal permirflicht, welches guerft bie Deutsche Burichenichaft unserem Bolte por Mugen gerudt und trop aller Berfolgungen lebenbig erhalten batte. Der von allen Baterlanbofreunden bitter empfundenen politischen Donmacht und bem Dangel an Unseben unferes boch feit Jahrhunderten burch bie bochften Leiftungen auf allen Gebieten menschlicher Gefittung ausgezeichneten Bolfes, bem felbft ber fleinfte Rachbar Sohn gu fprechen magen burfte, haben Em. Durchlaucht ein Enbe gemacht. Die Wiebergewinnung in ben Beiten ber inneren Berriffenbeit perlorener Grenglande, Die Erwerbung überfeeischer Schutgebiete, bas weltumfpannende Aufblühen unferes Sandels und unferer Schifffahrt, ber raich gewachiene Bohlftand find bie fichtbaren Beichen ber burch Em. Durchlaucht geschaffenen Dachtftellung bes Deutschen Reiches. Die einft in ber engeren Belt bes Mittelalters, fo feben mir beute wieber ben beutschen Mar mit machtigem Flügelichlage babinrauschen, unseren fernen Boltes genoffen jum Schut, unferen Freunden gur Freude, unferen Feinden gum Trut! Go ichauen wir voll aufrichtigfter Bewunderung, voll felfenfeften Bertrauens, voll ftolgen Dantes auf Em. Durchlaucht, als ben größten Staatsmann, ben unfer Baterland je befeffen hat, ale ben Staateleuter, beffen ebenfo fuhne wie weise Blane von ben herrlichften Erfolgen gefront worben find, und bitten gehorfamft, Em. Durchlaucht wollen biefen Ausbrud unferer ehrerbietigften Blud: muniche bulbvoll entgegennehmen.

Gott fegne Ew. Durchlaucht auch fernerhin und vergönne und, Ew. Durchlaucht noch lange in Kraft und Geifteöfrische für Kaifer und Reich, das Ibeal ber Deutschen Burschenschaft, als treuen und erfahrenen Berather wirten zu feben.

Marburg, am 1. April 1895.

Im Namen und Auftrage der alten Herren der Deutschen Burschaft der Borsissende des geschäftsführenden Ausschuffes der Bereinigung Alter Burschenschafter: Professor Dr. Th. Fischer.

21. 2[prif.

#### Antwort des Gurften Bismard:

Meine Herrn! Ich bin sehr bankbar, daß Sie von Ihren verschiednen Wohnorten, an die Sie aus der Universität das Leben gesührt hat, sich zusammengesunden haben, um mich zu begrüßen und mir damit das Zeugniß auszustellen, daß wir an demielben Ziele gearbeitet haben, Sie dasür versolgt, ich dasür belohnt. Es liegt der gauze Unterschied nur in den Witteln, nicht in den Zielen; Republikaner sind die ersten Burschenschafter kaum gewesen, vielleicht Imperialisten, sie waren kaiserlich national, und einzelne Auswüchse hat das ja immer. Die gebildete Beswisterung Dentschlands bewahrte den burschenschaftlichen Bestrebungen selbst nach der Erwordung von Kotzebue und nach den amtlichen Versogungen noch immer ihre Sympathie, nicht so lebhaft, nicht so unabhängig, nicht mit densselben Mitteln wie später und wie heut.

Bon ben Mitteln, Die ber Burichenichaft gur Berfügung ftanden, um ihre Biele zu verwirklichen, murbe irrthumlich angenommen, Die fofortige Inswertsebung fonnte ben Alob. unter bem wir lebten - das Gebirge, will ich lieber jagen, unter bem mir lebten - irgendwie ruhren und er-Das ift im Grunde boch auch vierzig Jahre iväter — joviel war es ja ungefähr, nein, nicht gans im Frankfurter Barlament auch wieder zu Tage gekommen. Die Redner von Frankfurt vergriffen fich in den Mitteln, mit benen die Sache gemacht werben tonnte, b. h. mit benen bas nationale Biel, welches ber Dehrheit ber Gebilbeten als erreichenswerth porichwebte, wenn nicht fofort, jo boch in furger Beit erreicht werben fonnte. mandten fich an bie Denker: fie glaubten mit Reben und öffentlicher Meinung ließe sich Alles machen und beitätigten bas alte Sprichwort: "Leicht bei einander mobnen die Gebanten, boch hart im Raume ftoken fich die Sachen!" Bas fich hart ftieg, war die Militairmacht, die fürftliche Macht.

3ch bin bei ber erften Berührung mit ber Burichen= ichaft, wie ich gur Universität fam, von bem Borurtheil ber Corpsburichen im Allgemeinen geleitet gewesen. Außerbem war es Bufall, bag ich grabe mit Burichenichaftern in Berührung tam, Die ben gesellichaftlichen Schliff nicht hatten, ben ich von Berlin her gewohnt mar, und baber tam meine Abneigung, obichon ich ichon bamals nationalbeutschen Glauben hatte und an die beutsche Ginheit glaubte, und die Wette einging, baß fie in zwanzig Jahren geschaffen fein murbe - es mar anno 1832 - mas nicht gang gutraf; aber es widerstrebte mir doch bas persönliche Da= terial, möchte ich fagen, ber bamaligen Burichenschaft. Gehr viel trug dazu auch die alterthümliche Tradition der Mensur bei : fie ichlugen fich bamals nicht, die Burichenschafter, jest thun fie es. Es ift bas auch nicht nothig; ich bente heutzutage ruhiger über biefe Dinge, aber bie Meußerlich= feiten find es, glaube ich, vorzugeweise gemesen, die mich, wie ich mit fiebzehn Jahren nach Göttingen tam, bavor behütet haben, mit Dambach und ber Untersuchungs-Commission in nabere Begiehung zu tommen. gang zu ber politischen Situation ober vielmehr bie Rührer, die ich bagu finden tonnte, miffielen mir perfonlich. 3ch war von ben Berliner Gumnafien mit nationaler Gefinnung, ja ich muß fogar fagen, mit ziemlich republi= fanischer abgegangen - Friedrich = Bilhelms = Comnafium und Graues Mofter - ohne bag irgend eine Absichtlich= feit im Unterrichteplan babin zugespitt mar, aber in uns jungen Leuten wirfte ber gange Strom, ben mir aufnahmen. bahin, baf wir für Sarmobius und Aristogiton eine gemiffe Sympathie übrig behielten und es ichmer verftandlich fanben, warum so viele Leute einem gehorchten, wenn er ihren Bünschen und ihrer Geschmackerichtung als Berrscher nicht entiprach.

Ich bin erst als Beamter, als Diplomat zum Nachbeufen über die Mittel gekommen, zum Nachdenken wohl früher, aber zum ersolgreichen Nachdenken, womit man dem beutschen Ziele näher treten könnte, und da ist mir in der

Frankfurter Zeit einleuchtend gewesen: wenn die prenfische Urmee nicht für die Sache in Thatigfeit gejest werben tann, fo fchlägt fie nicht burch. Das war bas ftartite Element, mas mir hatten, und die Armee geht natürlich mit ihrem Ronige. 3ch mußte alfo ben Ronig von Breugen für die Sache gewinnen; fo lange ich ben nicht hatte als Mitftreiter, ich will ben Standpunft ber Buridenichaft einnehmen, fo ftanden bie Mittel nicht im Berhaltnif gum Awed. Das aber ift allmählich und mit Borficht gelungen. Dhne ben alten Berrn und feine eigenthumliche Ratur, feine Festigkeit und Buverläffigkeit, feine Offenheit und Chrlichfeit hatte Minister fein tonnen, mer wollte, er hatte nie die Riele erreicht, an benen wir und beut befinden. 3ch will nicht jagen, dan fie ideal find, aber wir find boch in ben Zuftand gefommen, fie unfern 3bealen naber zu bringen, ein nationales Leben ju führen, mas bes Lebens werth ift. Und soweit find wir both beutzutage, bas zeigt mir an meinem Lebensabend bieje weitverbreitete Gnmpathie, die fich mir zu erkennen giebt, und die doch natür= lich ber Sache gilt, ber ich gebient habe, und bem alten Raifer, bem ich gebient habe, ober boch bem Ergebnig unfrer gemeinschaftlichen Politif, und mir macht es eine hohe Frende, Die Berrn im reifern Alter bier zu jehn und mit Ihnen gurudgubliden auf Die Irrwege, Die wir, ber Einzelne und die Gesammtheit, gegangen find, und auf bas Rusammenfinden boch ichlieflich in einem Birthebaufe, wo es einstweilen wohnlich ift. Wir muffen es erhalten und Die Bohnlichkeit pflegen.

Der Gurft lud barauf die anmesenden alten Berren ber Burichenschaft ein, dem Empfang ber Unhalter beigumohnen, und verabichiedete fich vorläufig von ihnen mit den Borten des alten Burichenichaftsliedes M. v. Bingers:

Wir hatten gebaut ein stattliches Sans - nun wollen wir forgen, daß es feststeht!

Danach begab fich Gurft Bismard ju Bagen nach ber jenfeits ber Bahn gelegenen Anhohe, um die dort von den Anhalter Berehrern 1) errichtete Bronzegruppe "ber siegende hirich" entgegenzunehmen. Die Uebergabe geschah durch solgende Ansprache des Oberbergraths Lehmer (Anhalt. Staats-Anz. 24. 4. 1895 No. 95):

Ew. Durchlaucht bittet die Abordnung Ihrer Berehrer im Serzogthum Anhalt jum 80. Geburtstage die aufrichtigsten und herzlichten Elück und Sezgenswünsche darbringen und als ein sichtbares Zeichen dantbarer Berehrung die durch anhaltlische Kunst geschaffene hirschgenepe übergeben zu dürsen. Die langjährige segenseiche Thätigkeit Ew. Durchlaucht galt unentwegt nur dem einen edlen ziele der Einigung nud Größe Deutschands. Manchen Kanups gegen innere Widersacher und äußere Feinde hat es gekosiet, um dieses Ziel endlich zu erreichen.

Die Devise "durch Kampf zum Sieg" ist Ew. Durchsaucht anhaltischen Berehrern bei der Bahl der Ehrengabe maßgebend gewesen. Der Kampf ist zu Ende, der Sieg verbleibt, und so möge als Bahrzeichen dessen diesen hiesen firsche mit stolz erhobenem haupte ein Plat im Sachsenwalde vergönnt sein.

So feljeujest aber wie der Granit des alten harzes, auf dem bie Gruppe sid erhebt, jo unerschütterlich und unwaudelbar ist und bleibt der Anhaltiner Trene und Daufgefühl gegen Ew. Durchlaucht.

Die Uebergabe des Chrenburgerbriefes von Deffau begleitete Dberburgermeifter Dr. Funt mit folgender Unfprache:

Em. Durchlaucht bitte ich ben Chrenbürgerbrief unserere Stadt augunehmen. Die Einwohnerschaft hat sich seit 1866 saft verdreisacht. Aus der fillen Resdoug ist eine nicht unausehnliche Industriestadt geworden. Es hat dies geschehen können, weil das Deutsche Reich entstand, weil alle die Schranken gesallen sind, welche die frühere kleinstaatliche Gesetzgebung der Entwicklung der Kräfte entgegenstellte. Darum bitten wir den

<sup>&#</sup>x27;) Die überreichende Ceputation bestand aus den herren Dberbergrath Zehmer aus Dessau, Oberdürgermeister Just-Dessau, Kreisdirector Dr. Huhn-Dessau, Graddrath Rölling-Zerbit, Geh. Regierungsrath Mümelin, Freiherr von der Busche-Lobe aus Cösib, Burgermeister Schulz: Kothen, Dr. Heper-Dessau, Oberdürgermeister Huhnelde Zerbit, Kreisdirector Britispassaus in Wilkeider-Vernburg, Oberdürgermeister Huhnelde Zerbit, Kreisdirector verlagsrath Weisder-Kernburg, Commerzienrath Wessel-Bernburg, Kreisdirector v. Krossigl-Vernburg, Director Vardemwerper-Dessaus, Camberordnetenvorstelber Geh. Regierungs- und Obersschusschlieben der Verlag von der Verlag von Dessaus von der Verlag von der Verlag von Dessaus von der Verlag von der V

Schöpfer ber bentichen Reichsverfaffung, und gu gestatten, unfere Dankesichnitd abgutragen, und ben Ehrenburgerbrief unferer Stadt huldvollft entgegen gu nehmen.

Der Chrenburgerbrief hat folgenden Bortlant:

Der Magiftrat ber Stadt Deffau befundet biermit, baf

Er. Durchlaucht bem Fürsten Otto v. Bismard in bantbarer Anerfennung ber hoben Berdienste um unser gesammtes Baterland fraft einftimmigen Beschließ bes Gemeinderathes bas Gbrenburgerrecht ber Stadt Dessau

nach § 55 ber Gemeindeordnung verliehen worden ift. Unter ber Stadt Infiegel und Unterschrift. Dessau, ben 2. März 1895.

Deljau, ben 2. Marg 1895. Der Magiftrat ber Ctabt Deffau. Funt.

## Gurft Bismard ermiderte:

Meine Berrn! 3ch bante Ihnen. Deffau ift mir nicht fremb, namentlich in ber Erinnerung an ben frühern Bang ber Gifenbahn von Berlin über die Bergogliche Brude, wie heißt fie boch? (Roglan!) und wie in Cothen noch eine Spielbant eriftirte, die burchfette, bag bie Buge eine Stunde warteten und die Leute ihr Gelb verloren. Der bamalige Bahnhofeinspector hieß Vierthaler (Buruf: ber blane Lieutenant genannt), die Rheinländer nannten ihn scherzweise Siebengulden ftatt Bierthaler. Run, ich bin gunächft ber Stadt Deffau - aber jeben Gie boch die Sute auf, bier icheint die Conne, ich habe auch meinen Breitfrempigen auf, fonft muß ich ben auch abfeben - Dant ichulbig für die Ehre, die fie mir erzeigt; es ift eine alte und berühmte Stadt, und wenn ich es auch nicht gum Ruhme bes alten Deffauers bringe - noch beut nach fast zwei Jahrhunderten fennt jedes Berliner Rind ben alten Deffauer -, fo hoffentlich boch zu bem eines jungen1). Aber bas ift boch nur ein Scherg, ben ich über eine ernfte Sache mache, die in ben Sympathien ber beutschen Staaten unter einander bearfindet ift.

<sup>1)</sup> Die Stelle nach der Berichtigung in den B. N. N. vom 25. 4. 1895 No. 204 M. M.

Unter ben vielen Begrugungen, Die ich aus allen Gegenden, wo Deutsche mohnen, nicht blos aus bem Dentichen Reiche, empfangen, und bie bie Spite einer Unerfennung meiner politischen Thatigfeit haben und feine andre haben tonnen, hat die bes anhaltischen Landes noch einen beiondern Werth für mich. Ginmal ift es für mich als Altmärfer und Brandenburger ein uralter Rachbar, beffen Beichicke mit ben unfrigen ftets und viel verflochten gewesen find. Wir haben Jahrhunderte hindurch Unhaltiner Marfarafen bis zu Balbemar, ber einer unfrer großten war, gehabt, und auch hier auf Lauenburger Bebiet hat das anhaltiniide Geichlecht fünf Jahrhunderte giemlich regirt, bie es ausstarb. Alfo bas Anhalter Land ift für mich als Altmärker immer boch ein nahe benachbartes gewesen, und beffen Bengniß fur bas, mas wir gethan und erreicht haben, ift mir werthvoller, als wenn es aus Brafilien tame. Es find eben die nachften Rachbarn, Die mit ben Magbeburgern, ber Proving Cadfen, nabe berwandt find.

Außerdem ift noch ein Grund, der mir 3hr Anerfenntnig in neuerer Zeit besonders werthvoll macht. Wenn es in gang Deutschland irgend ein Land ober Ländchen giebt, bas in fich bie Elemente trug, fich in Particularis= mus einzuwachsen, einzuleben und einzuspinnen, so mar es bas Anhalter Land, ein wohlhabendes Land burch und burch, gufrieden mit feinen Berhaltniffen und in ben Begiehungen zu Preugen, von bem es ringenm eingeschloffen war, feit langer Beit burch Bollgrengen nicht weiter geängstigt, wohlhäbig, mit ber angestammten uralten Dn= naftie im Gangen boch im auten Ginvernehmen - turg Das eigentliche Treibhausbeet bes Barticularismus; für ihn war in Anhalt alles Mögliche vorhanden. haben Gie gewonnen burch Berftellung bes Reichs? Gine Befährdnug einer Menge hanslicher Unnehmlichteiten, und boch find Gie gufrieben; es nuß alfo noch etwas Ideales geben, mas über biefe Cachen binausgeht, und bas ift bas bentich-nationale Gefühl, bas and in bem beft-

fituirten, mohllebigiten particulariftischen Staate boch, Gott fei Dant, ftets unter der Afche geglüht hat und, wie ber Bind Gener in ben Berd blaft, aufgeflammt ift. beshalb, jagte ich vorher, macht mir Ihre nachbarliche Begrugung eine bejondre Frende, und bas Dentmal, bas Gie mir, unfern Begiehungen bier errichtet haben, wird - für ewige Beiten ift wohl zu viel gefagt - aber fo lange Stein und Gifen bauern, Beugniß bafur ablegen, für die nationale Gefinnung eines ber bestfituirten beutichen Bundesftaaten, der ber Berfuchung jum Barticularismus eigentlich noch mehr ausgesett war, als irgend ein andrer. Deshalb macht es mir Freude. Ich versuche teine Deutung an bem Bilbe, um Niemand zu ärgern (Beiterfeit), aber wenn ich aus meinem Saufe hinsehe, ift es mir immer ein Atteft bes Bohlwollens meiner Landsleute, in specie ber anhaltischen; aber die Ruftimmungen werden mir auch außerhalb diefer nahen brandenburgischen Rachbarschaft in einem Umfange zu Theil, ben ich boch nicht erwartet habe und aus bem ich ichließe, daß wenigstens die Mehrzahl ber gebilbeten Deutschen mit bem, mas wir erreicht haben, einstweisen zufrieden ift, mag es auf Abichlag fein ober auf die Dauer. Benn auf Abichlag, tonnen mir es ja weiter pflegen.

Wenn uns manche Gesetze nicht gefallen, so müssen wir Hand anlegen, sie zu verbesser; es schimpsen Alle über das Klebegeset (Heiterteit), aber ich sehe keinen Antrag, es zu bessers; ich habe es so nicht gemacht, wie es ist, ich habe erstrebt, daß die Arbeiter überhaupt nicht beitragen sollen — die Leute proclamirten, daß ich das Tabaksunvopol als patrimonium pauperis, als Unterlage sür die Altersverssicherung, benusen wollte, von Arbeiterbeiträgen war dabei nicht die Rede. Das sand keinen Anklang; nachher wurde die Sache neu eingebracht, sie siel in die Käder der Geseinerathsmaschine und kam ziemlich anders wieder zum Borssichen, und als schließich — ich glaube 7 die 8 Jahre, nachsem ich die Sache angeregt hatte — der parlamentarische und geheinräthliche Wechselbalg wieder aus der Maschine herauskam, da wurde ich gefragt: Willst Dn das oder willst

Du nichts? Und ba habe ich gejagt: 3ch will lieber biefes wie gar nichts; wenn man überhaupt bie Gache fallen lagt, bann geht es wie mit bem Socialiftengefet; wenn man bas ablehnt, wie es bie confervative Bartei gethan hat, weil es einem nicht vollkommen genug ift: bann hat man gar feins. - Das ift vielleicht auch gut fo. - Aber ber Gedanke hat mich bamale geleitet, baf ich, obichon ich bie Borlage, fo wie fie angenommen ift, als mein Rind nicht anerkennen fonnte, boch lieber gejagt habe: lieber bies Aboptivfind als gar feins. Man fann ja nachher, wenn man fühlt, bag einem ber Rock nicht fitt ober ber Stiefel brudt, baran andern; bagu ift ja bie Maschinerie ba. Man geht überhaupt mit ber focialen Gesetgebung in unbefannte Erbtheile und findet ben richtigen Weg hierin nicht prima facie. (Bu einem fleinen Jungen fich menbend: "Bas bentft Du barüber? [Seiterfeit.] Birft auch bald Deine Anficht haben.") Deine Berrn, ich bante Ihnen nochmale herzlich fur 3hr Beichent, fur Ihren Befuch und bitte Gie, soviel im Saufe Blat haben, mit mir an einem tleinen Frühftud fich zu betheiligen und einen fühlen Trunt ju nehmen, benn ber Connenbrand ift ichon gang fruhlinasmäßia.

24. April: Eine Deputation der Stadt Köln') überreicht dem Fürsten Bismard einen silbernen Pruntbecher (siehe die Beschreibung in H. N. 25. 4. 1895 No. 97 M.-A.) und eine Glüdwunichadresse.

# Ansprache bes Oberbürgermeifters Beder:

Ew. Durchlaucht, als ihrem hoben langjährigen Ehrenbitrger jur Bollendung Ihres 80. Lebenssahres eine besondere Bulbigung bargubringen, war ber Stadt Roln ein herzensbeburhnift.

Bir haben uns mit ber gangen Rheinproving in ben gewaltigen Rampfen um bie Erhaltung und Ginigung Deutschlands

Die Deputation bestand aus ben herren Oberbürgermeister Beder und ben Stadtverordneten herren heuser, Commerzienrath vom Rath und Geh. Samitätsrath for, Lent.

ril. 1895.

mit gerechtem Stolze siets als die bernfene Bacht am Rhein gefühlt; beshalb sind wir Ew. Durchlaucht zu unauslöschlichem Danke verpflichtet, weil es Ihrer unvergleichlichen Staatskunst endlich gelungen ist, Deutschlands Einigung unter Preußens Kührung zur Bahrbeit zu machen.

In diesem Sinne haben Kölns Burger längit Ihr ehernes Standbild in ihrer Mitte sich errichtet, in diesem Sinne haben und Kölns Stadtbehörden heute hierher gesandt, um ihrem Ehrenburger diese Adresse und als Ehrenpocal diesen Rathsbecher in einem Gebilde ihrer heimischen, von Alters her berühmten Goldschmicbekunst ehrsurchtsvoll zu überreichen.

Möge diefer Becher ein dauerndes angeres Zeichen der innigen Liebe und Berehrung fein, welche Rolns Burger mit gang Dentschland für Ew. Durchlaucht empfinden.

#### Wortlaut ber Abreffe:

Durchlauchtigfter Fürft und herzog! Gnädigfter Fürft, herzog und herr!

Ew. Durchlaucht 80. Geburtstag lenft mit ber unwiderstehlichen Racht bes nationalen Dantgefühles ben Blid jurud auf die unerreichten Berbienfte Ihrer Staatstunft um Deutschlands Reuerstehung unter Preugens Führung.

Bon ben acht Decennien, welche Ew. Durchlaucht heute rollenben, verspflichten bie zwei letten Köln in gang besonderem Maße. Sie beginnen mit dem Gedenktage, an dem diese Stadtgemeinde, überwältigt von Ew. Durchlaucht weltsgeschichtlichen Erfolgen, Sie zum Shrenburger wählte, und umfassen eine ungeahnte Bluthe, an der Ew. Durchlaucht durch herbeisührung der Stadterweiterung den verdientesten Antheil haben.

In Diefer alten, jest wieder neuerstandenen Stadt Em. Durchlaucht bei bem angefündigten Besuche der Rheinlande begrußen zu burfen, ift ber sehnlichfte Bunfch ber Kölner Burgerschaft.

Unfer Altworberen bezeugten ihren Dant für dürgerliche Rerdieniste ben Leitern bes damaligen Staatswesens durch Verehrung von silbernen Präsenzseichen sir jede Rathössyung, auf denen als Symbol des hierfür im Rathöteller gespendeten edlen Weines ein Römer dargestellt ist mit der Inschrift: "Bibite cum lacitiat". Em. Durchsaucht Präsenzleissung zur Wohlsschladt diese Staats und des Reiches tritt aber so gewaltig aus dem Rahmen jeder andern Leistung heraus, daß wir statt des Zeichens den Römer selber bieten. Geruhen Ew. Durchsaucht in demselben ein Wert rheinischer Goldschmiedetunst mit dem Wunsche unserer Würgerschaft huldreich entgegenzunehmen, daß, wie die auf dem Kömer angedrachten Wappen Ew. Durchsaucht an die Wendepuntte Ihres thatenvollen Lebens erinnern sollen, so dessen lustig funktelwder Wahle

ipruch an ber Kelchrundung fich an Kolns erlauchtem Chrenburger noch recht lange Jahre bethätigen moge jum Segen bes Baterlandes und biefer Stadt.

Röln, ben 1, April 1895.

Der Oberbürgermeifter. Die Beigeorbneten. Die Stadtverordneten.

# Gurft Bismard ermiderte:

Ich danke Ihnen, meine Herrn. Das ist eine reizende Form von Becher, so originell. Ich habe eine ganze Sammlung von Bechern in Berlin, aber keinen, der wie dieser, ich möchte sagen, an Byzanz erinnert; wunderhübsch. Aber es geht viel 'rein! (Heiterkeit.) Alle Achtung! Bunderhübsch. Driginelle Arbeit. — Und das ist die Adresse?

Auf die Frage, ob die Abreffe vorgelefen werden folle, nimmt ber Furft diefelbe in die hand, wirft einen Blid hinein und fagt:

Da steht: "bibite cum laetitia", ja aber "pro laetitia" kann man ebenso sagen. Es giebt ein altes französsisches Lied, was ich früher oft in meinen jungen Jahren gehört habe: Je n'aime pas la tristesse, et le vin me rend gai. Wenn man alt wird, dann kommt man auf Gedanken der mürrischen Laune, die einen allmählich beschleichen, und benen sucht man abzuhelsen durch einen guten Trunk Wein.

Dann fuhr der Fürst in Erwiderung auf die Ansprache bes herrn Oberburgermeisters Beder fort:

Meine herrn, ich bin Ihnen als Bertretern einer so gewichtigen und berühnten Stadt ganz besonders dankbar, daß Sie auch bei dieser Gelegenheit an mich gedacht haben. Städte wie Köln giebt es nicht viele, swohl nach ihrer heutigen Bichtigkeit wie nach ihrem historischen Character und ihrer Entwicklung. Sie war ja früher den Anfällen der Fremden ausgesett, wir sind einmal Nachbarn der Franzosen, Gott hat uns als Preliftein davor gestellt, sie haben uns in 300 Jahren ungefähr dreißig Mas angegrissen, da sind die Rheinlande sehr rasch zugänglich gewesen von Wet aus, jeht haben wir einen kleinen Ball

Die gange Erwerbung bes Elfag und Lothringens geichah ja nicht aus Liebe ber Einwohner zu und und nationaler Gefinnung ber bentichen Bewohner, fondern fie war für und ein rein geographisches Bedürfnik, ben Musgangspunkt ber frangofischen Angriffe weiter wegzuruden, daß man fich wenigstens ausruften tann, ehe fie bis Stuttgart vordringen. Daß auf diefer Scholle Menichen wohnten. die ihren deutschen Ursprung längst vergessen hatten - ich will nicht jagen, daß bas bedauerlich ware, ich gonne ihnen ihre Eriftens - aber bas konnte uns nicht abhalten, uns gu beden; es ift bas Borland für und, wie bas Glacis ber Feftung; im Belagerungszustande raumt man es unter Umftanden, wie bas bei jeder Belagerung vortommen fann und wie die Frangofen es g. B. bei Samburg gethan haben. Das ift außerordentlich hart für jeden davon betroffnen Bewohner. Aber daß wir viel barnach fragen follen, ob die Elfaffer gern Deutsche find ober nicht, bas ift eine unbescheidne Zumuthung, wie sie die Franzosen sich auch nicht haben gefallen laffen; fie haben immer gethan, mas ihnen pafte und mas fie wollten, mit Soflichfeit, aber mit Sarte.

Ich freue mich nur, daß Sie auch in Köln mit den Zuständen, wie wir sie geschassen — vielleicht nicht ganz so, wie wir sie erstrebt, das Beste ist des Guten Feind — daß Sie damit so zufrieden sind, daß Sie mir noch nach stünfundzwanzig Jahren Ihre Zustimmung zu erkennen geben. Fünsundzwanzig Jahre sind immerhin eine Probezeit; man hat sich eingelebt und gesehn, daß es nicht so kimmerlich war, was geschassen wurde, wie es im Anfange hieß.

Ich bin leiber nicht im Stande, mit Ihnen viel zu politisiren, ich habe mich gestern veranlast gesehn, mich etwas naß regnen zu lassen bei dem schlechten Wetter, in Folge dessen habe ich heut allerlei Rheumatismus und versichärste Gesichtsschmerzen. — Wollen Sie nicht den Becher zu ben andern Geschenen, zu dieser Minerva stellen?

33

### Oberbürgermeifter Beder:

Es ift nur ein einziger berartiger Becher vorhanden. Das darauf befindliche Rathszeichen berechtigte zur unentgeltlichen Entnahme einer Maß Bein aus dem Kölnischen Rathskeller. Bir können Em. Durchlaucht das leider nicht bieten, weil wir keinen Rathskeller mehr haben.

### Gürft Bismard:

Früher hieß es: "In Köln am Rhein sollen sein die heiligen drei Könige". Wie oft habe ich das als Student gesungen. Nachher heißt es: "Die elstausend Jungfrauen waren dort". Wie heißt doch der Vers?

Nachdem einer der anwesenden herren Auskunft gegeben hatte, fagte ber Fürst:

Köln ist für uns eine legendenhafte Stadt aus der Römerzeit her gewesen, aber für uns Bewohner der historisch weniger früh entwickelten östlichen Provinzen ist es immer eine classisch entwickelte Stadt gewesen und geblieben. Aun, classisch war sie auch, wie die Franzzosen sie ziemlich herunter gebracht hatten. Wie sie zuerst preußisch wurde, da war sie im Vergleich mit ihrer frühern Herrlickeit an Einwohnerzahl geschwunden, aber allmählich ist doch ein gewaltiger Ausschung wieder hineingekommen, auch durch die Beseitigung der Festungswerke —

# Oberbürgermeifter Beder:

Die wir besonders Em. Durchlaucht verdanken. Die Stadt Köln weiß Em. Durchlaucht fehr Dant, daß Sie die Schwierigeiten, welche entgegenstanden, durch ein fraftiges Wort besteitgt faben.

# Fürst Bismard:

Ich bin kein großer Anhänger unsers Festungswesens gewesen aus einem militärischen Grunde: die Festungen schlucken zu viel Truppen.

Un den Empfang der Rolner Deputation fchlof fich der einer Abordnung des Plattdeutschen Bereins in Braunfchweig') an. Gie über-

<sup>1)</sup> Die Deputation bestand aus den herren Neurath, Rippe, Burm, Lippoldes und Junge.

24. Mpril.

reichte eine Miniaturnachbildung bes von heinrich bem Löwen 1166 errichteten Dentmals mit folgendem vom Turninspector A. hermann verfagten Gebichte:

- (Reurath): Bi komet ut Bronswik von'n plattdutschen Berein; Wi möchten sau geren usen Bismarck seihn, Dei old is 'eworen nu achtzig Jahr, Awerst immer sau forsch noch un in'n Koppe sau klar, Sau en richtigen kewiegen dutschen Knast, Ar en Cikbom, dei hundert von Jahren waßt.
- (Burm): Da sind wi nu, Dörchsaucht, un dat üsch dut 'eglücket, Un wi nich sind flanke taurilgge schisket, Un Dörchsaucht et gnäig will verlöwen, Dat of wi kunnt use Gradelatschon awgewen, Un zwarst sulvenst mid usen eigenen Munne, Dat ist in usen Lewen de glücklichste Stunne.
- (Rippe): Sau richtige Buren, dei pläuget un egget Of de Jusaat in'n frischen Bodden legget, Dat sind wi ja nich, awerst de plattdutsche Sprake Dei is usen harten ne beilige Sake. Un wat in'n harten sit di üsch up er Reege, Dat bringet wi plattdutsch up en besten tau wege.
- (Junge): Först Bismard, bei't richtig hat aw'epasset, Dat üsch Dikschen bei annern owern Kopp nich wasset, Dei i't of vor siew un twintig Jahren hat 'emaket, Dat bei Franzosen sind döchtig aw 'ebaket, Dei üsch Dütschen hat alle tausamme drewen Un en einig Riek mid en Kaiser 'egewen. Sau en Försten giwt't nich up er ganzen Welt, Un wenn se sist alle tauspope upstellt.
- (Lippoldes): Tau'n achtzigsten Geburtsdag hat ufe Berein Sif nah en Andenten um'efeihn För Dörchsaucht, dei üfch de Chre an'edahn, In ufen Berein boben an tau stahn.
- (Neurath): Bor user Heinrichs-Borg be erene Löwe steiht, Wo old bei is, nemmes richtig weit. Dat Mahrteifen is hei von user Stadt, Dei ja of all en böchtig Ölder hat. Duffen Löwen, den bringet wi Dörchsaucht nur dar, Dat Host, wo hei up steiht, is helleschen rar, Et is don der oben Deinrichs-Linne.

Borigt Jahr, da het se de dussen Binne Rutsch aw 'ekniket un um 'eweiht, Dat nift mehr von ehr di en Dome steiht. Dei Löwe steiht awerst noch dusend Jahr, Un sau (ange un länger noch bliwt dit of wahr: Bon'n Bargen tau'r See, von'n Hass bet nah'n Rheine Lewt in ditschen Harten Körst Bismarck, dei Grote, Eine.

### Untwort des Gurften Bismard:

Meine Berrn, ich danke Ihnen. Ich bin den Kinderjahren zu fern getreten und habe zu felten feitbem plattbeutich gehört und gesprochen; ich tann beshalb in bem heimischen 3biom, bem erften, was ich auch als fleiner Junge gehört und gesprochen habe, nicht fo geläufig antworten. Es geht mir mitunter, wenn ich mit ben Leuten im Balbe plattbeutich reben will, bag ich in ausländische Formen, englische und verwandte gerathe, und bag bie Leute mich etwas verwundert ansehn, aber bas alte Befühl der plattdeutichen Gemeinsamkeit habe ich immer behalten. In meinem Geburtsort Schonhaufen fpricht man geradeso wie das braunschweigische Platt, es ist von dem hantburger etwas verschieden, aber auch vom hinter= pommerichen ift es verschieden; Die Schonhauser "feprechen" und die hinterpommern "ichprechen", bas find fo fleine Unterschiebe; ich wollte nur erwähnen, bag in meinem Geburtslande in der Altmart ber niederfachfische Diglett porherrichend ift. 3ch fühle mich immer beimisch berührt, wenn ich plattbeutich leje und hore, und ich bedaure, daß bie Sprache, in ber vor breihundert Jahren gebruckt murbe und alle unfre Urtunden geschrieben waren - ich habe noch eine plattbeutiche Bibel in Bargin liegen aus bem 16. Jahrhundert - daß die jo allmählich abkommt. In meinen jungen Jahren fprach man namentlich in Borpommern auch noch in gebildeten Kreisen ftets plattbeutich, auch bei Tifch fo, in ber Conversation, und die feinften Damen, die im Winter in ber Refibeng lebten, fprachen auf bem Lande ein geläufiges Blattbeutich. Das ift auch nicht mehr und ichwindet mehr und mehr; hier im Lande halt es fich noch, bier findet man noch Leute, die es verstehn und sprechen. Es ift mir immer angenehm, eine jolche Begegnung. Huch gang wohlgebildete und mohlgefleibete Damen habe ich hier gefunden, die mir nur plattbeutsche Antworten gaben, wenn ich nach bem Wege fragte, früher, wo ich hier noch nicht Bescheid mußte. Es ift noch gar nicht lange, 100 Jahre ber, ba war bas Blattbeutiche in bem Braunichweiger Lande bis in die höhern Rreise verbreitet. Das ift auch mir aus einer Meugerung von Friedrich bem Großen erinnerlich, ber von hanöverschen Truppen ber bamaligen Beit fprach und fie nannte: "Mines Berrn Lube". Die Generale muffen fo gu ihm gesprochen haben, und Friedrich ber Große hat ben Ausbruck in einem frangofischen Briefe angeführt, Dieje plattbeutsche Bezeichnung ber hanöverichen Armee. Das läßt barauf schließen, daß die Generale damals plattbeutich unter sich gesprochen haben. Es hat mich frappirt, aber ber Brief Friedriche des Großen eriftirt, er liegt vor, und Friedrich ber Große hat wohl Platt verstanden, aber fich gewiß nicht jo aus eigener Empfindung ausgebrudt.

Ich banke Ihnen von Herzen. Ich möchte Ihnen als Beweis meiner Braunschweiger Beziehungen von früher her etwas Achnliches wie Ihren Löwen zeigen.

Mit diesen Borten führte der Fürst die herren in die Rebenräume, wo die Geburtstagsgeschenke aufgestellt waren. Die Braunschweiger Deputation wurde dann ebenfalls jum Frühstück gesaden. Bor Beginn desselben trasen Deputationen der Städte Lauenburg und Wölln, bestehend aus den herren Bürgermeistern Menge (Lauenburg) und Buschmann (Mölln), sowie den Stadtwerordneten Dahm und Brandt, aus Lauenburg, ein, um dem Fürsten den gemeinsamen Chrenbürgerbrief der beiden Städte zu iberreichen. Die Uebergabe sand nach dem Frühliuse ftatt, an dem die herren aus Lauenburg und Mölln gleichsalls theilnahmen.

Bei der Tafel brachte der Fürst folgenden Trinfspruch aus:

Ich trinke auf bas Wohl von Köln aus biesem Becher und mit Kölner Wein und mit dem Worte, welches Friedrich Wilhelm IV. gebrauchte, als er 1842 dorthin kam: "Alaf Köln!" auf das dauernde Gedeihn unfrer uralten rheinischen Hauptstadt! Und in das Hoch nehmen wir wohl unfre plattdeutschen Nachharn aus Wöllen, Lauendurg und Braunschweig mit auf, denn die Kölner gehören doch auch mit zu dem plattdeutschen Gebiete; die Grenze geht zwischen dort und Bonn, aber als der hervorragendsten Stadt des ganzen Bezirks trinke ich auf Kölns Wohl mit dem Ausdruck weiner herzlichen Dantbarkeit für Ihre Begrüßung.

Nach Beendigung des Mahles fand die Uebergabe des Lauenburg Möllner Ehrenbürgerbriefes ftatt. Bürgermeifter Menge hielt folgende Ansprache an den Fürsten:

Gestatten Em. Durchlaucht, daß ich im Ramen und Auftrage beiber Collegien ber Städte Lauenburg und Möllin Em. Durchlaucht die ehrerbietigiten, aufrichtigiten und berglichfen Glüdwüniche gum 80. Geburtstage überbringe.

Der Geburtstag Ew. Durchlaucht ist ein Freuden- und Dantseit, besonders sit deutschaft Aufgerthum gewesen. Auch die Bürgerschaft von Lauenburg und Mölln ist sich wohl bewußt, wie sie nur Dank Ew. Durchlaucht voraussehender und thatkräftiger Politik von fremdsprachlicher und ausländischer heutschaft befreit worden ist und als Glied des mächtigken Getates im Schuse des beutschen Reichsadlers und Raljerthrones ihrem Handel und Gewerbe in Frieden nachaeben kann.

Um diesen Dank auch äußerlich zu bekunden, haben die Magikrate und Bürgerichaftsvertreter beider Städte einstimmig beschlossen, Ew. Durchlaucht das höchte zu bringen, was fittlicht Gemeinwesen zu vergeben haben — das Ehrenbürgerrecht.

Bir bitten Em. Durchlaucht, diefen Chrenburgerbrief als Beichen dantbarer Ergebenheit der Burgericajt beider Städte gutigft entgegenzunehmen.

# Gurft Bismard antwortete:

Meine Herrn, ich fühle mich hoch geehrt und um so höher, je näher wir Nachbarn sind. Das Verständniß unter uns Deutschen wird immer durch nähere Nachbarschaft etwas erschwert. Man lebt von hier ans eher mit Köln in Frieden wie mit Mölln (Heiterkeit). Ich habe das auch schon den Anhaltinern gestern oder vorgestern gesagt. Wir sind so nahe Nachbarn, daß wir und gegenseitig in die Fenster und Kochtöpse sehn, und daß wir dennoch gute Freunde gewesen und geblieben sind, ist mir ein bessonders guted Zeugnisk, und so geht es mir auch mit meinen nächsten Lauenburger Nachbarn. Da sage ich mir nach alter deutscher Sitte: wenn ich mit denen gut stehe, so ist mir sür die, welche weiter weg wohnen, nicht bange. Ich danke Ihnen von Herzen sir Ihr Begrüßung und schäße es mir zur Ehre, Ihr näherer Mitbürger auch von Rechtswegen zu sein, nicht blos als Nachbar!

1895.

27. April: Siebzehn Mitglieder des Gesammtansschusses des Berbandes alter Corpsitudenten¹) in Friedrichstuh, um dem Fürsten das Modell des von der Gesammteliet der deutschen Corps auf der Rudelsburg zu errichtenden Bismarddentmals vorzusühren. (Ş. N. 28. 4. 1895 No. 100 M.⋅A.)

Uniprache des Dr. Sans v. Sopfen:

### Ew. Durchlaucht!

Bir find beauftragt, Ihnen das Mobell eines Denkmals zu überreichen, das die alten Corpsstudenten Ihnen auf der Höhe über Rojen errichten wollen. Der Ehre bieses Anftrags

<sup>1)</sup> Die Deputation bestand aus folgenden Berren: Dr. Sans v. Sopfen, Schriftfteller, ("Frantonia": Munchen) Borfipenber, Oberregierungerath von ber Marmis ("Lufatia": Breslau), ftellpertretender Borfisender, Dr. John Roch, Dberlehrer, Schriftmart ("Baltia":Konigsberg), Arthur Barcus, Bantbirector, Raffen: wart ("Rhenania": Beibelberg, "Suevia": Tubingen), Baumeifter Droge ("Ror: \* mannia" : Berlin), Gebeimer Oberbergrath und portragenber Rath Fürft ("Marcomannia": Breslau, "Gueftphalia": Seibelberg), Generalbirector ber norbbeutichen Sagel : Berficherungs : Gefellicaft Gruner ("Gueftphalia" : Beibelberg, "Reoboruffia":Berlin, "Saronia":Göttingen), Gebeimer Oberregierungerath und vortragender Rath Sauf ("Thuringia" : Jena, "Guevia" : Munchen), Berlage: buchhandler Dr. Jante ("Sannovera" : Göttingen, "Teutonia" : Marburg), Land: gerichterath Rerften ("Bremenfia": Göttingen), Reichebantbirector von Rliging ("Guevia". Tübingen), Beheimer Dber Finangrath und vortragender Rath Robler ("Bandalia": Seidelberg), Regierungerath Lehne ("Rhenania": Seidelberg, "Saffo-Boruffia" : Freiburg), Regierungerath Roboloti ("Gueftphalia" : Salle), Birtlicher Legationerath und vortragender Rath von Chudmann ("Caro:Boruffia" : Seibel: berg"), Bebeimer Debicinalrath Dr. Giefart ("Rhenania" : Bonn), ferner ber Runftler, ber bas Dobell geschaffen bat; Sauptmann a. D. Pfretichner ("Thuringia": Leipzig, "Guevia": Freiburg).

bewußt, hatte ich mir, als Borsipender des Gesammtausschusseine längere Rede zurecht gedacht. Da aber Ew. Durchlaucht durchaus nicht zu dewegen sind, eine solche Ansprache sixen süber sich ergehen zu lassen, so ditte ich, mich kurz fassen zu dürsen. Gewähren Sie uns die Gunst, das Modell und die Büste in Augenschein zu nehmen und unsern Borhaben Ihre Billigung zu schenken. Geben Sie Ihren Segen zum Berke, so werden wir Ende des Herbites Ihre Ingulingsgestalt in Erz gegossen auf granitnen Sockel sehen und in diesen Sockel zwischen Ihre beiden Jugendwahlsprüche: Nunquam retrorsum und dollm meminisse juvabit Ihren Namen und den alten Cirkel Ihres Corps graben und darunter die schlichten Berfe:

Ja, Durchlaucht, wir danken Gott, daß Sie aus dem Kernwesen unseres sichnen nationalen Studententsnms hervorgewachsen sind, wir danken Gott, daß er unserm Deutschlaud zur rechten Zeit seinen Bismarck gegeben hat, wir danken Gott, daß er Ihnen den Berstand von zwölf, die Thatkraft von hundert vertiehen hat und dazu das alte Burschenerbtheil, den underwüsstichen Humor, mit welchen Gaben es Ihnen gelungen ist, die Nation zu einigen, das Kaiserthum auf dem rocher de bennzeder Hopengollern neu zu stadistren und damit sich selbst ein Denkmal zu errichten, das danernder als jedes andere, das Menschen Ihnen seinen, das danernder als jedes andere, das Menschen Ihnen seinen können, Ihren Namen tragen wird, so lange es eine deutsche Geschichte geben wird.

Möge ber Allmächtige Ihre Tage ins Patriarchenalter verlängern und Sie noch manche Pfingiten von der Scale hellem Strande nach dem fiellen Sachienwalbe den Inbel herüberbraufen hören, mit dem alte und junge Corpsfiudenten Sie begrüßen, wenn wir heute zwar nur mit siebenzehn Stimmen, aber mit den Gesiblen von dreifig Taufend alten herren Ihnen zurufen: Unfer Vismarch (ebe hoch!

#### Gurft Bismard ermiderte:

Meinen berglichften Dant, meine herrn! Die Stelle, an der Gie mir ein Denkmal feten wollen, ift mir wohl in der Erinnerung, am oftesten habe ich fie gesehn im Borbeifahren auf ber Gifenbahn in früherer Beit, wo ich viel auf der Thuringer Eisenbahn eirenlirte, aber fehr viel auch ans bem Jahre 1832, wo ich auf ber Rubelsburg gewesen bin. Ich weiß genug von ber Stelle, um mich gu freuen, bag mit biefer im Liebe gefeierten und fur bas Muge erfreulichen landichaftlichen Stelle mein Gebächtniß verknüpft werden foll. Gie alle beweisen durch 3hr Bertommen, daß Gie mit Bohlwollen auf die Studienzeit und auf die Burichenzeit gurudbliden, und ich tann von mir nur baffelbe fagen. Es giebt einen italienischen Bers im Dante: "Rein größrer Schmerg, als in ber Beit bes Unglude gurudzubliden auf die gludliche Reit", nun er flingt fehr poetisch und geistreich, aber ich halte ihn für unwahr. wenigstens bei mir trifft er nicht zu. Die glücklichste Beit, die ich verlebt habe, liegt in der Zeit der Jugend als Student, als junger Landwirth, wo auch nichts meine Beiterkeit ftorte, felbft nicht Processe und Schulden, und ich muß fagen, ber Rudblid aus einer Beit, Die ich nicht gerade ungludlich nennen will - aber Blud und Unglud, wenn man frant wird, fühlt man erft, wie glücklich man ift, wenn man gefund ift, und - furg, es ift mir eine mehr subjective als objective Erkenntnig, ob man glücklich ift ober nicht.

Ich betrachte mich heut als im Unglück, nicht, weil ich außer Geschäften bin, sondern weil ich krank und matt bin und kein Bergnügen an der Arbeit finde, aber grade im Rückblick auf die glückliche Zeit finde ich Frieden und Ruhe und in schlasson Rächten auch eine gewisse Freude und Beruhigung. Ich halte also den bekannten italienischen Spruch "Nessun maggiore dolore" u. s. w. für einen Irrthum. Ich sehe gern rückwärts, wo ich glücklich d. h. gesund war, ich meine darunter nicht die Zeit, wo ich eine hohe Stellung im Dienste einnahm, das macht nicht glück-

lich, im Gegentheil: es ist eine Zeit ber Hete, ber Unruhe, ber Besorgniß, wie eine Sache ausfallen wird, und sie bietet wenig Entichädigung bafür und viel Aerger. Ich bin nie herrschsichtig gewesen und ehrgeizig, es ist immer Bereleumbung gewesen, wenn man dies erzählte, ich war immer nur diensteifzig. Es ist mir immer viel werthvoller gewesen, Niemandem zu gehorchen, als Audern zu besehlen, also wenn Sie wollen, ich hatte eine republikanische Auffassung. Ich habe aber doch meinem alten Könige mit Liebe gehorcht.

Ich wollte damit unr meine Ueberzeugung aussprechen, daß Sie alle ebenso gern wie ich in die gute Zeit der Jugend zurücklichen, nicht, daß Sie sich unglücklich sühlen, obichon Sie mitten im thätigen Leben stehn, aber Sie werden mir auch Recht geben: auch mitten in der Sorge um Frau und Kind, um Gesundheit, um Amt, um das Geschäft, was man betreibt — und die Arbeit täuscht ja über die Noth des Lebens hinweg — recht zum Frieden kommt man in ihr nicht, und diese glückliche Gabe der Geringschaugt sür die Dornen des Lebenswegs sinder man nie wieder nachher, man ist immer von des Gedankens Blässe augehaucht.

Ich daute Ihnen, daß Sie mit mir diesen Rückblick in die heitre Zeit der Zugend anstellen und daß Sie mir durch das Denkzeichen, was Sie sehen wolken, einen Ansdruck Ihres Einverständnisses und Wohlwollens gewähren. Sie kommen im Namen der Corps, und wenn ich an mein Corpsverhältniß zurückdente, so muß ich doch sagen, daß die schwarzen Punkte, die ich beim Zurücklicken in die Zugend sinde, in meinem Corpsverhältniß siegen, ich hätte mehr gearbeitet, wenn ich nicht im Corps gewesen wäre und hätte weniger Schulden gemacht. Deutzutage kommt der Corpsstudent mit dem

<sup>1)</sup> Daß ber Sah humoristisch aufzusaffen ist, geht aus bem Folgenben hervor, wird auch von ben Zuhörern bezeugt, vgl. Atad. Monatchefte Ro. 134 vom 26. Mai 1895.

Mehrsachen nicht aus, das ist eine betrübte Sache, daß sie zu sehr in Lugus ausarten. Wie ich in Göttingen war, da hatten die Meisten wenig über 300 Thaler Wechsel — 400 war schon über dem Mittelstand und 600, 800 war das Allerhöchste, höhere gad es, glaub' ich kaum. Wer dachte zu unser Zeit an stilvolle Corpshäuser, die man jett hat. Mich haben die wenigen Schulden, mit denen ich Göttingen verließ, Jahre lang in üble Laune gedracht, und wenn ich mit derselben Vergnügungsfähigteit heut studier, so glaube ich, würde ich im Leben nicht los werden, was mich dantals drückte. (Heiterkeit.)

1895.

Ich erwähne dies nur, um nicht zu sehr laudator sui temporis, laudator der Corps von damals zu erscheinen, ich wurde, wenn ich heut wieder auf die Universität kame, auch heut noch in ein Corps gehn, man hält da einigermaßen zusammen. Kein andres Band hält so sest wie bieses. Viele andre Bande reigen ja später, ich habe sehr viel seltner gefunden, daß man mit Schulsteunden als mit Universitätstameraden verbunden bleibt, die Knabensteundschaft wächst doch nicht so seit vie die des Jünglings.

Der Fürst unterzog nun auf dem Balkon die beiden Modelle einer genauen Besichtigung. Er lobte das rechtsseitige Profil der Buste: "Ja, so hab' ich wohl ausgeschen damals", dagegen tadelte er en face, daß die Oberlippe zu schmollend und zu lang sei:

Ich habe immer die Untersippe stärker gehabt als die Derlippe. Die Oberlippe brückt Herrschjucht aus, die Untersippe Beharrlichkeit. Ein Untersieser, der zu stark hervortritt, derügensinn aus. So stark war er bei mir nicht. Aber solch einen Flunsch habe ich nicht gehabt. Das ist nicht Schuld des Bilbhauers, ich weiß es wohl, sondern meines Betters Kessel, an dessen Beichnung er sich gehalten hat. Ich habe aber nie so sentimental ausgesehn, wie mich mein Better Kessel gezeichnet hat. — Einem Friseur habe ich damals nichts zu verdienen gegeben. Die Haare hingen hinten noch länger herunter, über den Rock-

kragen weg . . . Den schwarzen Samtrod trug ich nachher noch in Berlin. Richt etwa einen von Seidensamt . . . bewahre!

Auch bie Dogge, bie fich auf ben Stufen bes Sodels redt, befprach er:

Wo haben Sie nur bas Bilb meines Ariel hergenommen! Mein bamaliger Hund in Göttingen jah genau so aus, wie ber ba.

Auf die Bemerfung eines der Gafte, wie denn ein hund gu einem fo luftigen Geisternamen tame, antwortete Fürst Bismard lachend:

Ariel mar eben ein bienftbarer Beift.

(Afad. Monatshefte.)

An den Empfang der alten Corpsstudenten schloß sich der von etwa 500 Oldenburgern an, die dem Fürsten zwei Stuten nebst Fillen darbrachten. Der Obmann des Oldenburger Comités herr Lübben vollzog die Uebergabe des Geschenkes, indem er solgende Abresse unter M. a. a. D.):

Er. Durchlaucht bem Fürsten Otto von Bismard bei Bollenbung bes achtzigsten Lebensjahres, bargebracht von treugefinnten Olbenburgern.

#### Durchlauchtigfter Fürft!

An dem Jubeltage, wo des geeinigten Deutschen Reiches Töller und Stämme sich mit bantersüllten Herzen Ew. Durchlaucht glüdwünschen hachen, um dem größten deutschen Staatsmann ihre ehrerbietigten Hubbigungen zum 80. Gedurtstage darzubringen, da möchten auch wir unsern Dank und unserer Berefrung Ausdruck geben. Alein ist zwar des Land, das unsere Hernath bildet, aber selft wurzelt in uns das Gefühl der Jugehörigfeit zum deutschen Batertande, das Benvühlichen, eines mächtigen Reiches Autger zu sein. Sind wir stolz darauf, im glücklichen Staate Oldenburg zu wohnen und einem milden Landesberrn unterthan zu sein, so empfinden wir es doch als eine unermestliche Wohltsch, daß uns des Reiches staater Schung geworden und wir an den Segnnegen theilnehmen lönnen, die aus der Einigung der deutschen Diesen beinnen, die aus der Einigung der deutschen Einme erbsühen. Diese verdanten wir aber vornehmlich Ew. Durchlaucht weisen Rathschaft uns ehrerbeitigt zu nahen, und bitten, von uns ein sehn, dere Durchlaucht uns ehrerbietigt zu nahen, und bitten, von uns ein schwecks Zeichen unserer Dankbarteit entzegennehmen zu vollen.

Das ebelfte Broduct unserer heimathlichen Flur ift feit Jahrhunderten bas Pferd, unserer Landwirthschaft Stol3 und Freude. Dieses hielten wir ge-

1895.

eignet, bem edelften Burger bes Deutschen Reiches und bem Fürften darzubringen, ber fich felber als Landwirth bekannt hat.

Mogen die von uns gemählten Stuten von eblem Stamme und ihre Rachtommen noch lange Ew. Durchlaucht Auge erfreuen, mögen sie zugleich ein Zeichen sein, daß man im Großberzogthum Obenburg des Fürsten Wismard in unwandelbarer Treue gedenkt und daß auch dort der Wunsch zum himmel dringt:

Bott fegne und erhalte Em. Durchlaucht!

Mm 1. April 1895.

### Gurft Bismard erwiderte:

Ich bante Ihnen von Bergen jowohl für die Begrüßung, wie für die finnige Babe, mit der Gie fie begleiten - ich bitte aber, bededen wir und, ich leibe barunter, wenn ich im blogen Ropfe ftebe. - Bevor ich in ben Staatebienft ging, bin ich Landwirth gewesen, und mit voller Liebe gur Sache, und es ift die gludlichfte Beit gemefen, die ich außer ber Universitätszeit verlebt habe, die Beit, die ich allein auf bem Land zubrachte, und wenn ich bamale ichon verheirathet gemejen mare, mare fie vielleicht noch gludlicher gewesen, benn eine Junggesellenwirthichaft ift immer unruhig. Jedenfalls aber habe ich mein bamaliges Bewerbe lieben gelernt, es nie wieder vergeffen und febe in ihm auch beute noch die unentbehrlichste Grundlage ber gangen wirthichaftlichen Berhältniffe unfres Landes. Landwirthichaft ift bas erfte Gewerbe. Man braucht Brod noch früher wie Schube und Rleiber, und bas find bie primitiviten Leute: Schmied, Schufter, Schneiber, und bie wiederum bedürfen des Landwirths, um beffen Broducte gu verzehren. Aller Export unfrer Induftrie fteht im geringen Berhältniß zu dem innern Abjat, und bei dem innern Abfat gilt immer ber Fall: "Sat ber Bauer Gelb, bat's bie gange Welt." Sat der Landwirth Reigung gu faufen, weil er Gelb in der Tafche hat, jo tauft er, und hat die Induftrie teine gahlungefähigen Bauern, fo wird fie fich vergebens nach Erport umjehn und auch allmählich ber Schwindsucht verfallen. Deshalb freue ich mich über jeden Beweis von der Thatjache, daß dieje Wahrheit, die ich eben ausiprach, durchichtägt, und namentlich die Landwirthe

felbft muffen einfehn, baf fie im Deutschen Reiche noch immer die Sauptfache find, ichon ber Stelle nach, Die fie einnehmen; bildet doch ber von der Landwirthichaft lebende Theil ber Bevölkerung reichlich 40 Brocent, andre Gewerbe 6 ober 8, und beshalb burfen fie fich bie Butter nicht vom Brod nehmen und Margarine bafür aufschmieren laffen. Aber wenn die Landwirthe zusammenhalten, mit ber Rube und ber Besonnenheit, Die und Landleute charafterifirt im Gegensat zur hauptstädtischen Bevolterung, jo werben wir mit ber Beit auch erreichen, bag wir als bie erstgebornen Rinder bes Lands und bes Bolts anerfannt und berudfichtiat werben. Geht unfre Landwirthschaft zu Grunde, fo bag fie überhaupt barauf verzichtet, ben Brobbebarf unfrer Bevölferung je noch wieber liefern zu konnen, mas fie aut thun fonnte, wenn die Arbeit bezahlt murbe, (fo trägt bas Reich ben Schaben bavon). 1) Wir haben nur ein Einfuhrbedürfniß von breifig Millionen Centnern, alfo wenn die Landwirthichaft etwas gewinnreicher murbe, beburften wir fie nicht mehr. Roch mehr ift bas in ber Biehaucht ber Fall, die tann man noch leichter gegen Unterbrüdung, gegen bie Uebermacht ausländischer Bufuhr ichniben. 3ch freue mich Ihrer Begrugung, nicht blos wegen der hübschen beiden Thiere, die jo behaglich ausfehn, ich freue mich boppelt und breifach, einmal megen Ihres guten Bengniffes für bie Landwirthichaft, bann wegen ber guten Cenfur, Die Gie mir geben fur meine politische Bergangenheit, und bann über die hübschen Bferde. Darf ich die herrn bitten, mit mir hereingutommen und ju febn, ob wir etwas zu frühftuden friegen, für mich ift es Beit und für Gie wohl auch.

1. Mai: Deffentlicher Dank bes Fürsten Bismard (h. R. 2. 5. 1895 No. 103 M.A.):

Mus allen Theilen Deutschlands und von Deutschen und Fremden im Auslande, namentlich von Burgern ber

<sup>1)</sup> Furft Bismard hat ben Cat nicht vollenbet; bie in Rlammern gefetten Worte find Ergangung bes herausgebers.

Bereinigten Staaten Amerikas, sind mir zu meinem Geburtstage so viele Glückwünsche zugegangen, daß ich zu meinem sebhaten Bedauern nicht im Stande bin, sedem Einzelnen dasur zu danken. Ich bitte deshalb meine Freunde, sür ihre wohlwolsenden Begrüßungen und Wünsche meinen herzlichen Dank in dieser Berössentlichung entgegen zu nehmen, und verbinde damit den Ausdruck der Hossimung, daß sie das Ausdleiben einer schriftlichen Antwort entschuldigen werden.

2. Mai: Schreiben an ben Borfitgenden des bentichen Buhnen- bereins, Graf hochberg: Dant fur bie Begrugung:

Em. Ercelleng und ben herrn Mitgliedern bes Buhnen-Bereins bante ich verbindlichst für Ihre freundliche Begrugung.

v. Rismarck.

5. Mai: Mehr als 1000 Ditfriesen zur hutbigung in Friedrichsruft. (H. R. 6. 5. 1895 No. 106 A.-A.)

Unfprache bes Realiculdirectors Sunr in Emben:

# Durchlauchtigfter Fürft!

Em. Durchlaucht wollen mir junachft gutigft geftatten, im Namen meiner oftfriefifchen Landsleute bem tiefgefühlteften Dante Ansbrud zu geben, daß Gie in einer für Em. Durchlaucht fo bewegten Beit auch uns die hohe Ehre eines Empfanges gewährt haben. Aber in ben Reihen der Deutschen, Die aus allen Gauen bier gusammenftromen, um dem größten und beften Belden ihrer nation ihre Gludwünsche und Sulbigungen bargubringen, wollten auch die Ditfriefen nicht fehlen, auch uns brangte es, bor Em. Durchlaucht Bengnig abzulegen unferer verehrungsvollen Bewunderung und unaustofdlichen Daufbarfeit. Unfer Land ift vermachfen mit ben größten Beiten ber preußischen Geschichte. Bon Emden aus sandte der Große Kurfürst feine Kriege- und handelsschiffe au Afrika's Rufte, wo er mit felbste bewußter Rühnheit den Adler Brandenburgs hatte aufpflangen laffen, er machte Emden gum Stutpunfte einer Bolitif, Die erft Sahrhunderte fpater von Em. Durchlaucht wieder aufgenommen worden und durchgeführt murde; die Ruhmeszeit Friedrichs des Großen durchlebte Ditfriesland icon als Glied des prenfifchen Staates; nach der Zeit der Noth und Trennung sochten in dem Entickeidungstampf des Jahres 1815 unsere Bater unter Breußens Fahnen: wie hätten da nicht die Herzen Preußen und seinem Herricherhause entgegenschlagen sollen, als nach der abermaligen Trennung die Staatstunft Ew. Durchlaucht die alten Bande sester stripfte als je zuvor. Bon der freudigen Tantbarteit der Ofitriesen haben Ew. Durchlaucht sich im Jahre 1869 selbst überzeugt. Noch ist die Erinnerung frisch und sebendig au jenen Besuch, und vor Allem beruft man sich noch mit Stolz auf das Zeie damals auch der deutschen Gestinnung der Ofitriesen ausgestellt haben.

Als am Abend jenes Tages die Stadt Emben im Lichterglang erftrahlte, ba las man an einem Saufe ben Spruch:

> Rein Norden und fein Guden mehr, Ein Deutschland nur, ftolg, hoch und behr, Und Preugens Fürst fein Raifer!

Benn biefer Bunich rafcher und glangender in Erfüllung gegangen ift, als auch der Rühnfte bamals ahnen und hoffen tonnte, wenn Raifer und Reich wiederauferstanden find in Dacht und herrlichkeit: wem verdaufen wir bas mehr als bem groß. artigen Balten Em. Durchlaucht, ber Gie Deutschland erlöft und emporgehoben haben ans Riedrigfeit und Berriffenheit, ber Gie den Ginheitstraum unferes Bolfes gur Birflichfeit gemacht und den deutschen Ramen gu Ehren und Ansehen gebracht haben auf dem gaugen Erdenrund? Dafür geloben auch wir Em. Durchlandt Trene und Daufbarteit auf immerbar; bas Bert, bas Gie geschaffen, wollen wir, soweit es an uns ift, huten und bewahren, und unfere Jugend, ber bas Reich ichon ein Beftand. theil ber ihr überlieferten Bedanfenwelt ift, fie wollen wir lehren, wie es früher ausfah in ben beutiden ganben und burch weffen Thun und Berdienft die neue, große Beit heraufgeführt ift. Guch aber, ihr oftfriefifchen Landsleute, fordere ich auf, gur Befräftigung biefes Gelöbniffes einzuftimmen in ben Ruf : Ge. Durchlaucht, ber Altreichstaugler, Gurft Bismard, er lebe hoch!

# Gurft Bismard erwiderte:

Meine Herrn und Damen, ich banke Ihnen, daß Sie bie weite Reise nicht gescheut haben, um sich auch der Bewegung der Kundgebungen anzuschließen, welche sich in nationaler Richtung an meinen Geburtstag angeschlossen hat, ausgehend von vielen Seiten bes beutschen Baterlands und ber beutichen Bevolkerung angerhalb bes Reichs. Der Berr Borredner hat mit Recht erwähnt, dag bie Berbinbung amijchen Ditfriesland und Breugen ichon eine altre ift, wie die mit ben übrigen Nordseelandern, und bag mir fchon gur Beit Friedrichs bes Großen, ja gur Beit bes Großen Rurfürften, ohne politische Rusammengehörigfeit boch von dort aus haben furbrandenburgische Unternehmungen bis nach Afrika magen konnen. Es zeigt bas, baß in ben oftfriefischen Gemässern jeder Beit ber weittragende Schiffertrieb eriftirt hat, ber bie Deutschen in alle Welttheile führt, und beutzutage unter ber ichwarg-weiß-rothen Flagge eines wiederum geeinten Deutschen Reichs. Unfre frühern Beziehungen waren ja nur ein Ausbruck ber Rufammengehörigkeit, Die von Ratur zwischen allen Deutschen ober boch minbeftens zwischen ber nieberbeutichen Bevölkerung ber Seefuften, mas man bier "be Batertant" uennt (Bravo!), bon ber Ems bis gur Beichsel jeber Beit bestanden hat. Bir fprechen alle baffelbe Plattbeutich mit wenig bialectischem Unterichiebe in Ditfriesland und Sinterpommern. find aber lange getrennt gemejen burch politische Grengen und getrennt burch die eimbrische Salbinfel, welche die Oftfee von ber Norbice icheibet in unferm Geevertehr. Es ift erfreulich, Die Beit zu erleben, bag bie Berbindung beiber Meere bergestellt ift und die feierliche Eröffnung bes Canals amijchen Rord- und Oftjee in naber Aussicht fteht. Es mar hierzu, als ich zuerft in die politische Thatigkeit trat, taum Musficht, und zu ber Beit, als es fich um bas Schidfal von Schlesmig-Bolftein handelte, in Berhandlungen mit dem bamaligen Bratendenten, habe ich zuerft die Forderung biefes Canals als Borbedingung unfrer Buftimmung gur Ginfetung einer besondern holfteinischen Dynaftie aufgestellt. (Bravo.) Es gelang mir nicht, bafür Zustimmung zu finden, und hauptfächlich baran scheiterten die bamaligen Berhandlungen. 3ch bin bem Gedanken von Reuem nabe getreten, fobald wir in ben Befit von Solftein tamen; auch bann maren Bebeuten militairifcher Ratur bagegen. Unfre

Landesvertheidigung in ihrer miffenschaftlichen Spite hatte die Auffassung, baß wir jo ftarte Armeen, wie gum Schute biefes Canals nothwendig fein murben, in unfern Landfriegen nicht entbehren tonnten. 3ch habe bem gegenüber ftets vertreten: wenn wir große Landfriege haben, fo muffen mir diese Truppenmassen doch entbehren, weil mir hamburg ichüben muffen, Solftein ichüben muffen, Riel ichüben muffen; ichuten wir biefe Localitäten, fo ichuten wir auch ben Canal. Aber es hat mir viel Dube gefoftet, mit meiner Auffassung durchzudringen, auch nachdem der Millionensegen ber frangofischen Contributionen eingegangen mar, um die Cache in Fluß zu bringen. Dein Intereffe fur Diefe Berbindung amifchen Rord- und Oftfee, für eine unmittelbare glatte Seeverbindung amifchen Emben und Dangig ift alfo ichon ein altres und ift bei mir nie abgeschwächt worben, und es ift mir ichmerglich, bag ich ben Canal, nachbem er gebaut ift, nie gesehn habe und auch mahrscheinlich nie febn werbe. (Dho!) - 3ch bin nicht ruftig genug, um ben Reierlichkeiten beizuwohnen, die mehre Tage erforbern, auf ber Schiffstreppe, und bei ben höfischen Begiehungen, mit vielen fremden Fürften - bas tann ich mir nicht zumuthen, ich bin froh, wenn ich mein ftilles Leben bier weiterführen tann. Aber ich bin überzeugt, Gie merben mit mir im Beifte Dieje Feier, ber unfer Raifer einen befonders großgrtigen Charafter verlieben bat, mitfeiern und fich freuen, wenn bas erfte Embener Schiff glatt burch ben Canal geht in ber Kahrt nach bem Bottnischen Meerbusen ober nach Dangig. (Bravo!) 3ch habe in ber Zeit, als ich noch ruftig mar, wie ber Berr Borredner ichon erinnert hat, es mar 1869 - Oftfriesland nicht gum erften Dale, aber boch feit langer Beit wieder gefehn. 3ch bin oft burch ihr Land - oft tann ich nicht fagen, aber boch mehrmals burchgefommen auf bem Bege nach Nordernen, auf andern Begen, fei es über Bremen, fei es über Belgoland, aber auch im Wagen über Aurich und Norden einige Dal und auf bem Befuch bei Ihrem verehrten Landsmann, Grafen Annphaufen = Lütetsburg, beffen ichweres Unglud mit bem

Schlofibrande ich mit berglicher Theilnahme erfahren babe. Es ift ein Berluft für die Landschaft, bag biefes hubiche Schloß vom Feuer verzehrt worben ift, ich habe es noch gekannt und bin darin als Gaft bes alten, jest längft perftorbenen Grafen Annphausen gemesen, ber mir von Berlin als hanovericher Befandter befannt mar. 3ch habe bei ber Gelegenheit Ditfriesland von ber Baffer- und von ber Landseite ber gesehn mit seinen reichen Beiben, mit feinen Mooren, mit feinen Brandculturen, mit feinen Sutten auf ben Mooren und auf der Saide. 3ch weiß nicht, ob es noch fo ift (Buruf: Jawohl!), aber es mar eine thätige, arbeitsame Bevolterung, auch bie rauchgeschwärzte auf ben Moorhütten, die ich ba gesehn habe. 3ch bente gern an bie Reit gurud, nicht blos in ber Erinnerung an bie Localität, an Nordernen, an Lütetsburg, an Oftfriesland, fonbern auch, weil ich bamale ruftig und wißbegierig bie Lander noch bereifen fonnte, mas beute nicht mehr ift. Aber meine Erinnerungen an meinen Befuch bes Landes find lebhaft genug, um ber berglichen Freude zu Sulfe gu tommen, die ich empfinde, wenn ich hier fo gablreichen Befuch von Oftfriesen bei mir febe und namentlich eine io zahlreich vertretne Damenwelt, und ber bin ich gang besonders bantbar, nicht blos wegen ber Ehre, Die Gie mir erzeigen, fonbern auch megen bes Bertrauens, bas Gie mir in die Butunft einflogen (Beiterteit), benn mas die Damen erfaßt haben, bas haftet im Lande viel beffer wie alles Andre, und bas findet burch die Rinderftube feinen Beg in die Butunft. Und beshalb bitte ich Gie - ich murbe gern mehr mit Ihnen reben, aber ich werbe burch Reuralgie am Sprechen gehindert - beshalb bitte ich Gie, mit mir ein Boch auf die oftfriefischen Damen auszubringen. fie leben boch!

Der Fürst unternahm barauf einen Rundgang burch die Wenge, wobei er an Einzelne Fragen richtete. Ich hebe daraus das Gespräch hervor, das Fürst Bismarck mit einem Navigationsslehrer aus Timmel über die Canalverbindung zwischen Rords und Oste hatte. Der Fürst bemerkte bei dieser Gelegenheit:

Ich hatte mit dem Dstjeecanal immer den Gedanken, daß er fortgesett werden sollte bis zum Jahdebusen, und vom Jahdebusen bis in den Vollart, dis nach Emden. Das wäre Kinderspiel im Bergleich mit den Bauten, die sie in Holstein gemacht haben. Es ist ja lauter Marsch und zum Theil schon Canal, von der Oste-Mündung bis nach der Geeste-Mündung hindurch durch das Bremerland und dann das Budjadingerland oder direct. Das wäre ein ungeheurer Gewinn.

Auf ben Einwand bes Angeredeten, ber Canal fei nicht tief genug, ermiderte ber Fürst:

Um so leichter könnte man ihn noch herstellen. Das ist eigentlich gar keine Sache im Bergleich mit dem, was wir in Holstein gemacht haben, und unstre Flotte würde dreimal so stark, wenn sie aus vier Löchern heraus könnte, aus Kiel sowohl wie aus Emden.

Muf ben Altan gurudgefehrt, fprach ber Gurft :

Rochmals meinen herzlichen Dank; es thut mir leib, daß ich die herrschaften nicht alle hier im haufe aufnehmen und bewirthen kann, aber mehr, wie der Mensch kann, ist nicht, und der Platz sehlt, wenn auch der gute Wille da ist. Aber ich würde Sie alle gern als meine Gäste ansehn, und es würde mir eine große Genugthung sein, Ihnen meinen Dank zu bethätigen für die Ehre, die Sie mir erwiesen haben. Rochmals meinen Dank!

Rachdem hierauf die Berfammelten bas Lied "Deutschland, Deutschland- über Mlles" gesungen hatten, sagte Fürst Bismard:

Meine Herrn, nochmals meinen herzlichsten Dank, also Deutschland über Alles, aber bann gleich Oftfriesland hoch!

8. Mai: Bürgermeister und Stadtverordnete von 72 Städten revidirter Städteordnung ves Königreichs Sachsen in Friedrichstuhzur Ueberreichung eines gemeinsamen Ehrenbürgerbriess. (H. N. 9. 5. 1895 No. 109 N.-A.)

1895.

Ansprache des Oberbürgermeiftere Dr. Dittrich aus Plauen i. B .:

## Durchlauchtigfter Gurit!

76 Städte revidirter Städteordnung, mit mehr als 11/2 Millionen Einwohnern zählt das Königreich Sachfen, vier von ihnen genießen bereits den Borzug, Ew. Durchlaucht ihren Ehrenbürger nennen zu können. Uns, den Vertretern der übrigen 72 Städte, ift es ein bedentungsvoller, seierlicher, ums Alle tief bewegender Augenblich, da wir Ew. Durchlaucht nahen diren, um der unanslöfdlichen Dantbarkeit und tiesen Ehrfrucht Ausdruck zu geben, welche die Bürgerichaft unserer Städte beseelt.

Uniere Städte sind mehr oder weniger Städte mit hochentwisselter Judusprie und ausgedehntem Handel. Unter der weisen une weitblickenden Fürsorge unieres allgeliedten Königs ift es der ausdauernden Arbeit, dem regen Tier und der hoben Intelligenzihrer Bewohner gelnngen, eine hervorragende Stellung auf dem Weltmarkte zu erringen und inmermehr zu befeitigen. Uniere Bürger haben dadurch in besonderer Weise Gelegenheit gehabt, es schätzen zu lernen, von welch' unendlicher Bedeutung ein mächtiges Deutsches Reich für alle Deutschen auf dem Erdball ift. Und so ist bei ihnen trot des Tages Laft und Withe wie der Sinn für das Zdeale überhangt, so von Allem die Liebe zum deutschen Saterland immer lebendig geblieben.

In feinem Staate Dentschlands kann mit der unverbrüchstichen Trene zum angekammten Fürstenhause das Gefühl der unausstößlichen Jugehdrückeit zum Dentschen Richten Buschlands in Sachsen. Das hat sich stets erwiesen im entscheidenden Angenblick und ist erst sinigst am 80. Geburtstag Ero. Durchlandst mit elementarer Macht zum Durchbruch gestommen.

Rirgends ichlagen baher dankbarere Bergen Em. Durch- laucht entgegen als in unjeren jadfifchen Stabten.

Ans diesem Gefühle herans ist in den von uns vertretenen Städten der Bunfch emporgewachsen, die in den herzen wohnends Berehrung auch nach Ausen zu bethätigen. Und so haben dem alle 72 Städte einmüthig beschlossen — ein Borgang, wie er in der Geschichte unserer Städte noch nicht verzeichnet ist, — Ew. Durchlaucht die höchste Ehre zu erweisen, die eine Stadt zu vergeben hat: Ew. Durchlaucht das Ehrenbürgerrecht dieser 72 Städte zu verleiben.

Ich bitte Em. Durchlaucht, mir gestatten gn wollen, bie bierüber abgefaste Urfunde gur Berlejung gn bringen. Gie lautet:

Sr. Durchsaucht bem Fürften von Bismard, herzog von Lauenburg, wirb in bantbarffer Anertennung feiner unvergänglichen Berdienste um die Wiederaufrichtung bes Reiches unt die bei ben beutschen Gemeinben baburch gegebene Förberung bas Ehrenburgerrecht

ber nachbenannten 72 Stäbte revibirter Stäbteorbnung im Ronigreiche Cachfen perlieben.

Hierüber ist diese Urkunde ausgesertigt und, wie folgt, vollzogen worden. Am 1. April 1895.

Der Rath. Die Stadtverordneten.

Plauen, Zwidau, Freiberg, Zittau, Glaudau, Meerane, Reichenboch, Bauken, Crimmtitchau, Neißen, Werbau, Murzen, Annaberg, Pitrna, Döbeln, Olchaik, Frantlenberg, Vernan, Olbak, Großenbain, Delfaik, Mittweiba, Riefa, Balbheim, Grimma, Nadeberg, Sebnik, Hainichen, Leisnig, Schneeberg, Buchhols, Kameny, Kirchberg, Rosmein, Hohenftein, Edbau, Borna, Muerbach, Jichopau, Fallenstein, Sibenstrad, Stollberg, Burgstädt, Martneutlirchen, Penig, Marienberg, Treuen, Rochitk, Aue. Lichtenstein, Tößnig, Deberan, Großsch, Lengenstelb, Begau, Martranstädt, Geper, Ehrenfriedersdorf, Coldik, Thun, Aborf, Königstein, Rossen, Reustädtel, Reuskab, Schwarzenberg, Pulsönik, Dippoldiswade, Schandau, Waldenburg, Scade, Lommathch, Vernstadte, Sechandau,

Indem ich die Ehre habe, Ew. Durchlaucht diesen Ehrenbürgerbries, der auf 72 Bogen von den amtlichen Bertretern sämmtlicher Städte vollzogen, mit den Wappen der Städte und Ansichten aus ihnen geschmückt ist, hiermit zu überreichen, weiß ich mich eins mit den Bürgern unserer Städte, deren Gedanken in dieser seierlichen Stunde bei uns weilen, wenn ich Gott bitte: Er, der Allmächtige, segne, schirme und erhalte Ew. Durchlaucht noch eine lange Reihe von Jahren in alter Kraft und Rüftigkeit.

Befraftigen Gie diefen Bunich, meine herren, indem Gie mit mir rufen:

Unser Ehrenbürger, Se. Durchlaucht Fürst Bismard lebe hoch!

# Fürst Bismard erwiderte:

Meine herrn! Zuerst richte ich die Bitte an Sie, sich zu bedecken, weil ich selbst das Bedürfniß habe und ich doch nicht allein es befriedigen kann. Weine herrn, in der Auszeichnung, wie sie mir heut durch Ihre Vermittlung widersährt, (sehe ich eine besondre Ehre). 1)

<sup>1)</sup> Ergangt vom Berausgeber.

Es ift meines Biffens noch niemals einem beutschen Minister, vielleicht auch feinem ausländischen widerfahren, baß zweinnbfiebzig ftabtifche Gemeinden ihn, ber nicht mehr im Dienfte ift und feinen Ginflug auf Die Beichafte mehr hat, gleichzeitig zu ihrem Chrenburger ermablen und ihm badurch ihr Boblwollen und ihr Ginverständniß mit feiner frühern Umteführung jum Ausbrud bringen. Es ift bies für mich um fo gewichtiger, als es im Bangen nach unfrer bentichen Tradition für einen Minister nicht gang leicht ift, fich bas Wohlwollen feiner Landsleute gu erwerben. Im Allgemeinen ift boch ihm gegenüber bie Rritit noch machiamer wie die Liebe, und wenn lettre schließlich überwiegt, jo muß er gründlich geprüft und gefiebt fein, ehe man ihm, obichon er Minifter ift, bas Bohlwollen, bas man ben Mitbürgern im Allgemeinen ichenkt, wieber zuwendet. Es erfüllt mich mit besondrer Freude, daß ich bies noch erlebe, nachdem ich nicht mehr im Dienft bin, nicht nur wegen ber perfonlichen Benugthnung, Die barin liegt, auch wegen ber politischen Aussicht in die Bufunft, wegen ber Frage, ob bas Saatforn, bas ich auszuitreuen berufen gewesen bin, prosperirt, in fruchtbaren Boben gefallen ift und Aussicht auf eine zufünftige bauernbe und wiederholte Ernte bietet. Es mar außerbem gwijchen und noch eine andre Scheibewand wie bie, welche in Deutschland zwischen bem Minister und bem regirten Bürger herkommlich zu bestehn pflegt, es mar bie bes Barticularismus, wenn ich mich turg mit einem Frembworte ausbruden foll. Bir hatten gwar wohl immer bas Gefühl, Deutsche zu fein, aber jeber von uns mar es auf feine besondre Beise und ohne Berftandnif für die Art. für die Motive, aus benen ber Andre, ber Rachbar, ber Landsmann beutsch mar. Ich barf nur an Zeiten erinnern, die die Meiften von Ihnen erlebt haben werben, wo die politische Uebereinstimmung zwischen Breugen und Cachsen, bie Bereitwilligfeit Sachsens, bie Sand zu bieten gur Bilbung bes heutigen Deutschen Reiches, minder groß mar, als fie beut ift. Bir find ja bis jum Rriege gwifchen

Breugen und Sachsen gefommen, und die fächfische Truppe bon 1866 hat noch heut in ber öftreichischen Urmee bas Beugnig, daß fie bas feftefte Corps von allen bei Roniggraß geblieben ift - ein glangenbes Beugniß fur bie militairifden Leiftungen Sachiens. Außerbem war in Sachien bas Bedürfniß, Die nationale Bezeichnung bem Muslande gegenüber zu wechseln, nicht io hervorragend. wie in vielen fleinen Staaten. Bas Sachien mar, mas es zu bedeuten hatte, wenn man fagte: 3ch bin Cachje bas hatte feinen hiftorischen Sintergrund ichon feit Jahr= hunderten, und es gab eine Beit, wo Sachien ale folches in feiner Berbindung mit Bolen eine große enropäische Rolle gespielt hat. Also die Empfindung eines im Auslande unbefannten beutschen Staatsgebilbes, Die unter Umftanden ben Befragten gogern machte zu befennen, wo er ber fei, fand bei ben Sachsen nicht ftatt. Die hatten immer barauf eine befriedigende Antwort, benn mas Sachsen mar, mar in ber gangen Belt befannt - und beshalb mar bas Beburfnig, aus ber Rleinftaaterei in einen großen Rational= ftaat wieder überzugehn, in einem großern und langft im Befibe eines europäischen Rufes befindlichen Staate wie Sachien und Bagern nicht fo groß, wie in manchem andern. Es war im Gegentheil Sachien zu einer Rivalität mit ben andern vollberechtigt. Geit wir ein Deutsches Reich wieder aufgerichtet haben, find bie Scheibemanbe, die uns bynaftisch und territorial trennen, ich will nicht fagen gefallen, aber fie hindern und nicht mehr, mehr wie telephonisch mit Andern über die Bande hinaus zu verfehren und uns einig zu fühlen. Das Gefühl, daß wir ben Richtbeutschen gegenüber bemfelben Staatsgebilbe angehoren, ift heutzutage in Sachsen jo lebendig wie in Preugen und mar es Das ift ein Fortidritt, beffen Bebeutung früher nicht. und beffen erhebende Bedeutung für unfre nationalen Empfindungen wir Alle ertennen, und bas ift bas Gefühl, was Gie hierher führt, bas Gefühl, und alle wieder barauf besonnen zu haben, daß wir der großen beutschen Ration, die in Europa zu einer hervorragenden Rolle jeder Beit

mitberusen gewesen ist — die aus der Rolle gefallen war durch innere Zerrisseuheit — daß wir der ihre Stellung gemeinsam wieder gewonnen haben, indem wir jest — ich will nicht ruhmredig sprechen — doch als eine der leitenden Mächte an der Spise Europas mit stehn (Bravo!) als Deutsche und Bürger des Deutschen Reichs. Wir waren das ja immer, aber das alte Deutsche Reich, das man ja schon, in der bezeichnenden Form nicht deutsch, sondern heitig und römisch nannte, das hatte ja auch die staatliche Insammengehörigkeit vor dem juristischen Urtheil, aber sie war praktisch nicht vorhanden. Zest ist sie durch dynastische Streitigkeiten, durch die Kivalität der Stämme nicht mehr gestört, die Stämme haben überhanpt nicht so mit einander rivalisit, wie man das im Sprachgebrauch gewöhnlich sagt.

Die Stämme ber Schwaben und Rieberiachien, ber Oberfachien gehören verichiednen Dungftien an und haben Sahrhunderte lang ohne Rudficht auf Die Stammesgemeinichaft gegen einander gefochten, der Thuringer, der Oberfachie gegen feinen Landsmann oben im Gebirge, ber Riederiachie an der altmärfischen und hanbverichen Grenze noch bei Langenialza. In ben Stämmen liegt es nicht, es lag in ben Dnugitien, und feit bie Dnugitien einig find, und wie ich glaube, einig bleiben werden (Bravo!), halte ich unfre nationale Einigfeit auch für gefichert. Der angestammte Fürft hat immer auf bas Berg feiner Unterthanen einen mächtigen Ginfluß - und moge ihn behalten -: ift ber gewonnen für bie nationale Gemeinschaft, io ift dieje Gemeinschaft gesichert; ift ber migtranisch, feind= lich ober gefrantt worden, fo periclitirt fie. Bieber haben wir überall, in den Dynaftien und dem gebildeten Theil ber Bevolferung, ben freien Willen, als gesammte beutiche Nation zusammen zu ftehn und zusammen zu halten, ben muß man auch erhalten, und man muß in den 3mponderabilien, die den Gingelnen verstimmen fonnen, vorsichtig wirthichaften. Man fann nicht als Gesengeber und Regirender mit bem Ropf burch die Wand gehn, man muß erft zufühlen, benn etwas buntel ift bie Butunft immer,

und das Tastgefühl ist immer nöthig, das Auge trägt nicht weit (Bravo!), aber ich hoffe, es wird hier das geschehn, was nöthig ist.

Bas nun hentzutage trennt - bas find nicht Stammesverichiedenheiten, nicht bnnaftische Berichiedenheiten, es find nur die politischen Barteien, und die find bagu gar nicht berechtigt (Gehr richtig!). Jeder Führer in seiner Bartei - fie maden mir ben Ginbrud wie in ber erften driftlichen Beit bie Saulenheiligen: jeber ftanb ale Stulit auf feiner Gaule und fagte: Bier mußt 3hr bertommen, ich gebe nicht runter. Die Gaule mirb gebilbet aus folgfamen Befinnungegenoffen bes Barteileiters, ber fie beherricht, und aus einem Mortel von Principien, die in ihrer Allgemeinheit auf das prattifche Leben durchaus mugnwendbar find; und biefe Art ber Eintheilung in ftnlitische Berrichergebiete - ich brude mich beutlicher aus. wenn ich fage in Berrichergebiete ber Barteiführer - Die ift die Gefahr, die uns jest bedroht. Jeder will feine Un= ficht, vielleicht auch eine folde, die er gar nicht mehr hat, aber die er ursprünglich als Programm in die Welt gefett hat, ohne einen Bunkt auf bem i aufzugeben, aufrecht erhalten, und er famuft barum mit ben Andern, und bas find die Streitigkeiten, die mir leiber in unfern parlamentarischen Bersammlungen beut in hervorragender Beife erleben.

Bie unfre Jukunft praktisch und allerseits befriedigend, das ift eine Frage, die nicht im Bordergrunde steht, dazu müßte man zuerst die Verständigung zwischen den Parteien, den Fractionen suchen — gesucht wird sie wohl von einzelnen Fractionen; jede sucht sich die Eine oder die Andre zu annectiren, es gesingt ihr anch, dei den Baken namentlich — aber beherrschend für die Aufgabe, die wir zu sosielne berusen sind, und ich der Versöhnlichkeit zwischen den Parteien nicht, und ich din start in Versindung, mit Ihnen ein Pereat auf die politischen Parteien auszubringen (Heiterkeit). Ich unterlasse es aber (Heiterkeit).

keit), ich will Sie als Sachsen lieber bitten, mit mir einzustimmen in ein hoch auf Ihren Monarchen, ber einer ber wenigen Uebersebenben ist von benen, die mit dem Degen in der Faust unfre Einheit haben erkämpfen helsen und ber unter alsen Umständen — ein seltnes Muster — das Bohl seiner Unterthanen im Auge behalten hat, aber auch ein reichstreuer, nationalgesinnter Monarch geblieben ist. Se. Majestät, König Albert, er sebe hoch, nochmals hoch und wiederum boch!

Nach dem Rundgange iprach der Fürst vom Altan aus noch solgendes Abschiedswort:

Meinen herzlichen Dank! Es macht mir große Freude, daß alle Sachsen und gerade Sie von den sächsischen Städten hierher gefommen sind; sei ist das eine Friedenspscies, die wir hier ranchen, nicht blos zwischen dem Sachsen und den Preußen, sondern zwischen dem Bürger und dem Aunter, zwischen dem Alten und dem Reuen, indem wir alle alten Käntpse begraben, und zwischen dem Minister und dem Berwalteten. Eins möchte ich Ihnen empsehlen: beurtheilen Sie die Minister mit mehr Nachsicht, wie es bisher in Deutschland üblich war, sie können nicht immer Alles, was sie wohl möchten, der Wille ist selten schlecht, im Gegentheil, wohl in der Regel sicher gut, aber sie sind bein auch Menschen und jehn nicht rundum gleichzeitig. Ich bringe Ihnen noch dantbar ein Glas auf das Wohl der sächsischen Städte!

11. Mai: Hulbigung der (3000) Bestigalen in Friedrichsruh. Ehrengaben der Frauen und Zungfrauen: 25 Unsichten aus Bestigalen; Ehrengabe der Manner: ein aus Eisen getriedener Kranz, dessen der Zweigen rechter Zweig der Groberblättern gebildet wird, während der linke Zweig aus Eichenblättern besteht. In der Mitte des Kranzes die Inschrift mit vergoldeten Buchfiaben: Dem eisernen Kanzler die treuen Westsale 1895. Das Ganze umgeben in Eisen getriebene Rosenvanken und Blüthen. Der Kranz ruht auf einer Staffelei, die unten auf eisernem Schilde ein springendes Pferd, das Wappen Bestiglens, enthält. (H. N. 12. 5. 1895 No. 112 N.-A. B. N. N. 14. 5. 1895 No. 236 N.-A. Ottweiser, die hulbigungsfahrt der Bestiglen, Hagen 1895.)

Unfprache bes herrn G. Schulg aus hagen:

Fast zwei Jahre sind dahingegangen, seitdem die Bewohner der rothen Erde dem lebhasten Wunsche Ausdruck gaben, Ew. Durchlaucht ihre Kuldigung persöulich darbeingen zu dürsen. Dank der Borsehung, Dank Ew. Durchlaucht Güte, die uns heute die Erstüllung unseres Wunschacht Güte, die uns heute die Erstüllung unseres Wunsches dringt und den Erinnerungen, welche sich ohnehin schon an diese die bedeutungsvollen Tage knüpsen — ich gedeuste des 10. Mai 1871, des Friedenssichlusses von Frankfurt, ich gedenke des 11. Mai als des Tages, der Ew. Durchlaucht vor 44 Jahren zum Heile unseres Baterlandes in den diplomatischen Dieust eintreten sah — eine neue unaussöschliche hinzussigen soll!

Aus allen Ganen unserer ichonen heimath, die ja seider bisher auf das Glüt hat verzichten muffen, Em. Durchsaucht als theueren Gast bei sich ausenhemen zu können, sind wir hier zusammengekommen, um, zugleich im Namen der Tausende und Abertausende, die uns leider nicht begleiten konnten, im Geiste aber hierher gefolgt sind, den tiesempinndenen Dauk für alles das auszusprechen, was Ew. Durchsaucht an unserem großen Baterlande, an uns getban haben!

Die bentmalgefronten Berge unferer Bauc legen Beugniß dafür ab, wie unfere Bater ihre großen Manner ju ehren wuften! Und fern ift nicht mehr die Beit, wo neben ben Trümmern der alten Bittefindeveite auf der Sobeninburg an ber Geite unferes unvergeflichen Selbenfaifers Em. Durchlaucht erzgegoffenes Bild zum Simmel emporragen mird, ein Zeichen bafür, baß bas lebende Befchlecht ber ichonen Gitte feiner Bater folgt. Das ift uns aber nicht genug! Bir find, bem Drange unferes Bergens folgend, hierher gezogen, um die geweihte Statte gu feben und gu grugen, mo der Liebling unferes Bolfes weilt und anernht von feinen weltbewegenden Thaten. In bas trene Ange wollen wir Deutschlands größtem Gobne bliden und ihm fagen, daß unfere Bergen nicht aufgehort haben und nie aufhoren werben, ihm in tieffter Berehrung und Liebe entgegen an ichlagen! Beloben wollen wir in diefer feierlichen Stunde, alle einzufteben, ein jeder in feinem befcheidenen Rreife fur das. was Em. Durchlaucht uns geschaffen, und allegeit dafür eingutreten, daß es erhalten bleibe und im Beifte feines Schopfers fortgeführt werbe. Dagu mogen uns die Tugenden, die Em. Durchlaucht burche gange Leben vorangeleuchtet haben, und benen wir nachzueifern beftrebt fein wollen, die rechten Bege weifen, Die Treue gu unferem Ronige, die glubende Liebe gu unferem Baterlande. Mit diefem Gelöbniß der Treuc fteigen heute aus ben herzen aller dankbaren Bestfalen die heißesten Bünsche empor, daß die gütige Borsehung Ew. Durchlaucht, den treuen Bächter im Sachsenwalde, und noch viele Jahre erhalten und ihm einen goldenen Lebensabend beschieden sein lassen möge, vertfart von der Liebe eines dankbaren, eines freien Bostes!

1895.

Gernhen Ew. Durchlaucht, die Gabe, die wir bringen, entgegenzunehmen; sie ift schlicht und beicheiden, aber Ew. Durchslaucht sicherlich werth durch die Gesinnnung, welche sie darbietet. Sie soll hindenten auf die bedeutendie Judustrie unserer engeren heimath, die Industrie, die neben der Landwirthschaft sich Ew. Durchlaucht Fürsorge stets hat versichert halten dürsen und sich, Dank dieser Fürsorge, zu einer so mächtigen entwickelt hat.

Euch aber, liebe Landsleute, bitte ich, nochmals den Gefühlen der Berehrung, Liebe und Dankbarfeit in dem Zubelrufe Ausbruck zu geben: Ge. Durchlaucht, unfer Bismarck, lebe hoch!

Rach herrn Schulz sprach Fraulein helene Rebbert aus hohenlimburg bei hagen folgendes, von Fraulein Balt in Arnsberg versafte Gedicht:

> Es weben sich geheinmisvolle Bande Seit grauer Zeit Zum Norden aus dem alten Sachsenwalde In sagendämmeruder Bergangenheit. Der große Karl, der Eöwe Heinrich riesen Bon braumer Haide, auß der Walder Tiesen Manch stolg Geschlecht zu neuer Herrlichkeit.

Dorthin, wo Obotriten, Slaven, Wenden Dereinst gehauft, Das Bärensell um Schulter und um Lenden, Kam nun, den Sax, die Frama in der Faust, Manch edler Herzog von der rothen Erde, Daß er in Holstein, Vommern heimisch werde, Vom Nordsturm und vom Meeressaug umbraust.

Roch hente höre ich verwandtes Alingen, Mit gleichem Laut Die Sprache dieser Gaue leis' durchdringen, Aus gleichem Klang grüßt gleiche Heimath traut! Und Allen eigen ist die starke Treue, Die heimathliebe, die sich stets auf's Rene Den hochaltar in jedem herzen baut. Die Heimathliebe! Wahrlich in Bestfalen Glüht hell ihr Brand! Ber schilbert darum jene heiße Qualen, Als jäh des Arieges Facel sich entzündet, Die dräuend alle seine Schrecken kundet, Als jede Hoffnung, jeder Trost eutschwand!

Da kamest Du! Da kamst Du uns zu retten Du großer Mann!
Du wenderest die Schmach, Du brachst die Ketten, Du warit's, der nen die heimath uns gewann!
Benn friedlich wir in unsern Thälern wohnen,
Db's eines ganzen Lebens Dant Dir lohnen,
Du herrlicher, und Dir's vergesten kann?!

Die Manner giechen aus gum wilden Streite 3m Ateid von Erg, Das Glide zu suchen wandern sie in's Weite, Daheim wohnt uns're Lust, wohnt unser Schmerg! Die heimath ist uns darum doppelt theuer! Im herbe hüten wir das heil'ge Feuer, 3m heimathooden wurzelt unser herg!

Und darum sind wir jauchzend Dich zu grüßen So froh bereit!
Und legen ehrsurchtsvoll zu Deinen Füßen Das Land in Bildern, das Du uns befreit. Dein Name Klingt durch seiner Wälber Rauschen Und Willionen werden staumend lauschen — So tönt er fort in die Unendickefte!

# Fürft Bismard ermiderte:

Meine Herrn! Ich bin in biefer Zeit aus, ich kann beinahe sagen, allen beutschen Gauen hoch geehrt worden durch Begrüßungen und Anerkennungen, und wenn Sie mir dieselben aus Ihrer engern heimath bringen, so können Sie sagen, daß in Bestiglaen sich gewissernaßen ein Mikrokosmus der deutschen Welt wiederholt, in kleinerm Maßstabe und in zum Theil tiefrer Härdung wie in andern Theilen der deutschen heimath. Die deutsche Zerrissenheit ist ja grade in Ihrer engern heimath in früherer Zeit,

ichon im Mittelalter, und fpater jum allericharfften Musbrud getommen, taum in Schwaben und Franten noch icharfer. Wenn man eine politische Karte mit bem Ländergebiet vom vorigen Jahrhundert fieht, fo reicht die bunte Farbung vom Bobenfee bis nach Beftfalen binauf. Aber in Beftfalen tritt zu ben Scheibelinien ber Landfarte auch noch die der Tradition, der Barteien, Alle Barteien, die wir heut in Deutschland haben, find in Beftfalen mit am ichariften pertreten. Rennen mir die beiden Ertreme, Die focialbemofratische und bie Centrumspartei, die haben nirgendwo von beiben Seiten icharfre Bertreter als in Beitfalen, und bas liegt mohl in bem Charafter ber Bevolferung, Die in der übermuchernden Entwicklung ber germaniichen Mannlichkeit, auf ber überhaupt unfre Berriffenheit von früher ber beruht, vielleicht von ber Schöpfung noch ftarter botirt morben ift mie andre beutiche Stämme. Schon von unfrer früheften Beichichte ber fpielt bas Beftfglenland eine hervorragende Rolle. 3ch bin überzeugt, daß hermann ber Cheruster in weitfälischem Diglett gesprochen hat. 3ch mußte nicht, woraus man ichließen fonnte, bag er bamale andere gelautet hatte wie heut in Baderborn und bem Teutoburger Balbe. Später haben wir ichwere und blutige Rampfe gwischen ben Cachfen und Franken, von benen die Erstern doch im heutigen Beitfalen ihren Sauptfit hatten. Beiter finden wir, daß die treibende Rraft bes Stammes über die Brengen binausbringt; fait alle unfre germanifirten wendischen Lander. meine Beimath Brandenburg in erfter Linie, Medlenburg, weiter bingus Bommern, find burch weitfälische Bioniere germanifirt worden - foweit heut die plattbeutiche Sprache reicht, fie ift von Beftfalen ausgegangen und bis nach ben baltischen Brovingen nach Rugland bin; in Livland, in Efthland mar die herrichende Rlaffe ber Burger und bes Abels boch hauptfächlich weitfälischen und plattbeutichen Uriprunge, und ich felbit habe in Githland gefunden, baf ber Deutsche bort nicht Deutscher, jondern Cachie. "Cachienherr" genannt murbe, mas aljo bod in ber uralten Be-

1895.

ziehung des Sachsenthums auf Westfalen hindeutet. Sie haben auch nachher starke Rämpse und Bewegungen hervorgerusen, gewisse Ercheinungen des Mittelatters, ich will nur die Behugerichte nennen, sind doch auf der vothen Erde energischer zur Entwicklung gekommen als irgendwo anders, und nach der Zersplitterung des alten Sachsenlandes, die das Ergebniß der welssichen Kämpse gegen die ghibellinische Kaiserherrichaft bildete, sind die Erreitigkeiten auch dort durch keine einheitliche Gewalt gezügelt worden.

Aber eins ift Ihrer Landichaft immer eigenthümlich geblieben: wie sie auch in bijchöstliche Territorien und kleine Fürstlichkeiten getheilt sein nuchte, sie hat sich immer einig gesüblt als Westsalen und selbst bei der consessionellen Scheidung. Ich habe immer gesunden, daß der Westsale sich immer als solcher bekennt, während ich dasselbe von andern deutschen Stämmen nicht sagen kann. Der Schwade, er nennt sich Württemberger, Badenser, aber der Westsale, so unausgenehm ihm sein nächster Nachdar in Westsale sein mag, er bleibt immer Westsale (Heiterkeit), er hat den Streit mit dem Nachdar auf die Dauer lieb gewonnen und kann sich won ihm treunen (Heiterkeit), und so wird es ja auch weitergehn.

Ich habe in meinem politischen Leben ja mit hervorragenden unter Ihren Landsleuten vielsach Berührung gehabt und habe immer recht streitbare Männer unter ihnen gefunden.

Der Erste der Zeit nach, der später mein Freund wurde, war Georg Bincke, und der war ein richtiger Sohn der rothen Erde, kampsessendig, aber nicht schaffensfreudig, eine negirende Natur. Der Bereinigte Landtag von 1847 hatte als hervorragende Persönlichseiten zwei Westsalen, Bincke und Bodelschwingh, die beide Berwandte, beide Landsleute und beide Geguer waren, die sich dort bekämpsten. Ich die nicht einem politisch vollskändig einverstanden gewesen, aber ich erkenne beide als vollkräftige Männer an und als ehrliche Geguer und Freunde. Ich habe ähnliche Erscheinungen

boch noch manche gehabt, ich will in jüngfter Beit nur Berrn pon Schorlemer berausgreifen, er bat menig Boblwollen für mich gehabt und mich oft hart und bitter angegriffen, aber es mar boch ein Mann, ein ganger Mann in feiner Ericheinung, wenn auch ein Gegner. Ich erinnere mich aus alter Reit bes alten hartort : ein tavfrer Golbat. ber fich bei Ligny mit schweren Bunden bas eiferne Rreug perdient hat und ber ichlieflich auf bem Schlachtfelbe ber Industrie doch auch Solbat gewesen ift, ber mehr Beichick und Tapferfeit als Glud gehabt bat: er mar eine achtbare Ericheinung im Rudblid auf die Bergangenheit. 3ch tonnte ia beren von Ihren nähern Landsleuten noch manche auführen. Gegner und Freunde. Aber ich habe immer ge= funden, bag Beftfalen ein Land ift, auf bas Anwendung findet, mas ich auf einer Reife in Schweben in einem Liebe gefunden habe, mas die Schweden von ihrem Lande fagen: "Im Lande fitt Gifen, und auf dem Lande wohnen Männer" und bas ift für Beitfalen gutreffend: gange Manner. Man mag mit ihnen Freund ober Feind fein, man freut fich immer, wenn fie mit Ginem gufammen in gleicher Front auf bem Schlachtfelbe ftehn, ba haben fie immer bie alte Tradition aus der Cheruster-Reit gerechtfertigt. Die meftfälischen Regimenter, ich brauche sie nicht einzeln zu nennen. bie 1870 gefochten haben, find zum Theil - mehr als becimirt tann man nicht jagen, es waren zum Theil in ben Compagnien nur Behner, die übrig blieben am 16. Aber schon in Schleswig-Holftein, bei Duppel, ba mar es bas erfte Mal, baß wir mit ben neuen westfälischen Regimentern zusammen gefochten und Blut vergoffen haben, und ba haben fie fich fofort in den alten Ruf der preußischen Armee pari eingefauft; por Duppel, und bemnächft in bem fecheundsechziger und fiebziger Kriege. Die friegerische Tüchtigkeit ift ja von den Beitfalen immer viel unbezweifelter geblieben, wie die friedliche Liebenswürdigfeit: Rrieg muß es fein, wenn ihr Stern ftrablen Wie Friedrich ber Große in tieffter Roth mar, ba tamen die westfälischen Retruten zu ihm und stellten fich freiwillig, und wie Friedrich Wilhelm III. von feinen

Markanern Wischied nehmen mußte, da wehrten sie sich dagegen, soweit sie konnten, und waren froh, nachher wiederzukommen.

Ich aber bin überzeugt, daß, nachdem wir einmal mit den Westfalen in dieselbe staatliche Einrichtung getreten sind, nachdem wir dieselbe Dynastie haben, daß wir mit allen Westfalen, mag es Boerde oder Felsen, mag es Haibe oder Weizenboden sein, doch immer untrennbar zusammenstehn werden, daß auch diesenigen, die früher nicht zu Preußen gehörten, uns und unsern König und deutschen Kaiser nun nicht mehr im Stich sassen werden, es mag kommen, wie es will (Bravo!), und in dem Bekenntnis bitte ich Sie, mit mir ein Hoch auszubringen auf unsern Landeshern, den König von Preußen. Se. Wasesta König Wilhelm von Preußen und von Westfalen, er sebe hoch!

Nachdem ber Fürst einen Rundgang unternommen hatte, wurde das Beststalenlied gesungen: "Ihr mögt ben Rhein, ben stokzen, preisen"; dann sprach der Fürst vom Altan aus folgende Absiedsworte:

Meine Herrn, ich sage Ihnen nochmals meinen herzlichen Dank und stimme mit Ihnen in ben Sinn bes Liedes ein: Hoch Westfalia! Wi annern Plattdütschen, wi hört boch vok batau!

13. Mai: Gegen 100 schlefische Frauen bringen bem Fürsten Bismarck eine hulbigung bar.

Unsprache der Frau von Sonida aus Bergogsmalde:

#### Em. Durchlaucht!

Bahrhaft beglückt mich der Anftrag, der mir von meinen ichlesischen Schwestern zu Theil wurde, Em. Durchlaucht unserer Hoben Berehrung, unserer Licbe, unserer Dankbarkeit bersichern zu durfen.

Ja, Durchlaucht, dankbar find wir Ihnen dafür, daß bei bem großen Werte, welches Sie mit unserem helbenkaiser vollbracht, uns ein großes deutsches Baterland zu geben, Sie stets ber Frauen als Ihrer Mithelserinnen gedacht haben. Em. Durchlaucht Mahnrus: "Die Frauen sollen am häuslichen herde

13. Mai.

die Baterlandsliebe und gute deutsche Art und Gesinnung pflegen", hat in unseren Herzen lebhaften Wiederhall gesunden. Wir haben bersucht, mit schlichten Worten darauf zu erwidern.

117000 schlesische Franen haben sich mit uns in einer von ihnen unterschriebenen Abresse zu der Entgegnung vereinigt, welche dieser Schrein, ein Zeugniß schlessichen Kunstgewerbes, einschließt. Ew. Durchlaucht mussen es uns zu Gute halten, wenn wir es wagen, unseren Worten noch eine Probe unserer Handlertigkeit beizussignen. Wir bitten, Ew. Durchlaucht biesen Teppich zu Führen legen zu dürsen. Er ist in der Knubsschleumieres vaterländischen Frauenvereins in Neustadt O/S. nur durch schlessische Frauenhande gearbeitet. Ein jeder Faden ist mit Liebe und Verehrung für den besten deutschen Mann geftulpti worden.

Damit aber auch in späteren Zeiten bei Schlefiens Töchtern ber Name Bismard in bankbarer Gefinnung genannt werbe, beabsichtigen wir, eine

# fclefifde Frauen. und Jungfrauen. Bismard. Stiftung

ins Leben zu rufen. Die Zinsen biefer Stiftung sollen nach den Bestimmungen Ew. Durchlaucht alijährlich als Stipendien am 1. April an unbemittelte schlesische Madden, die Schule verlassen, vertheilt werden. Bir bitten Ew. Durchsaucht gang ergebenst um die Annahme unserer bescheinen Gaben und um Gewährung unserer Bitte zur Aussührung unserer Stiftung, mit dem innigen Bunsche, daß Gott Ew. Durchsaucht noch viele viele Jahre erhalten möchte in ungetribter Kraft des Körpers und des Geistes, zum heise und zum Auhme für Allbeutschland.

Die Abreffe, jum Theil von Franlein v. Goldfus aus Ting vorgetragen, lautet:

Bon ben weiten grunen Triften, Bon ben Bergen, von ben Sob'n, Aus Germania's treuem Bergen hieß uns Frau Silefia geh'n.

Sie entsandt' am heut'gen Tage Und, o Fürst, gen Friedrichsruh, Denn es rufen Schlesiens Frauen Dir "Glud auf" für immer zu. Gruß' Dich Gott, erhab'ner Kanzler, Gruß' Dich Gott durch Schlesiens Mar. Möcht' ber herr Dein Stab in Frieden Und Dein Schild sein in Gefahr.

Möchtest Du, wenn Stürme toben, Treten por die deutsche Welt, Gurte bann noch einmal wieder Mit bem Schwert Dich, großer Belb. Birf barnieber alle Feinde, Mit ber Baffe, mit dem Bort, Sei und bleibe noch für lange Unfer Schüßer, unfer Hort.

Auch die ichles'ichen Frauen banten Dir ben Frieben in bem Lanb Und ben Schut ber trauten heimath, Den ber herr burch Dich gefandt.

Aber ach, es fehlt ber Engel, Der Dir treu zur Seite fteht; Sei getroft, er bleibt Dir nahe Als Dein Schutzeift im Gebet.

Uns foll fie ein Borbild glanzen, Die als echte Frau man tennt, Und an Deiner Seite strahlen Bird fie ftets am Firmament. Beugen wollen wir bie Kniee, Fürft, jum heiland für Dich fleb'n, Und er wird Dir Segen fpenden, Frieden Dir in's herze web'n.

Eh' wir icheiben, hoher Rangler, Laß Dir uni're Gaben weih'n, Denn burch ihre Runfte wollte Frau Silesia Dich erfreu'n.

Rimm fie an in Suld und Gute; Bon ben Mabchen und ben Frau'n, Sollft Berehrung nur und Liebe Auch in Schlefiens bergen icau'n.

Laß burch Deinen hehren Ramen Unf're Stiftung ftolg erblub'n, Sie wird manche Thrane trodnen, Manches Berg für Gott erzieh'n.

Und stets wird man Dein gedenken Rach Jahrhunderten noch hier, Höher wird Dein Rame leuchten Fort und fort als Siegspanier.

## Gurft Bismard erwiderte:

Meine Damen! 3ch bin hoch geehrt durch Ihren Befuch, einmal, indem das große Bergogthum Schleffen, das größte, das wir im Deutschen Reiche haben, dem fleinften Bergogthum, Lauenburg, durch Gie feinen Gruß überbringt, und bann, weil es burch bie Damen geschieht. Ihre Beichente find nach weiblicher Art folche, die das häusliche Leben behaglich machen. Der wundervolle Teppich, ber jest schon in meinem Arbeitszimmer liegt, erinnert mich jeden Tag vielmals an die Bute ber Geberinnen. Das Runftwert, bas in feinem Schrein bie Ramen aller mich begrüßenden schlesischen Damen birgt, ift eine ungewöhnliche Leiftung, jowohl ber Malerei wie des Kunftgewerbes, und die Stiftung, die Gie mir gu Ehren gemacht haben, mirb die Gefinnung und bas Gebenten, bas Gie beut gum Musbrud bringen, auf lange Beit veremigen. 3ch bin burch Ihre Begrußung hocherfreut, einmal weil fie aus Schlefien

549

tommt, aus der bedeutendsten Proving unfres preußischen Landes, die ihre nationale und patriotische Gefinnung jeder Zeit, soweit meine Kenntniß gurudreicht, bewährt hat, von der Zeit ab. als 1813 die ichlefische Armee, die Blücher nachber führte, fich bei Breslau jammelte und die ichlefischen Frauen und Manner mit Opferfreudigteit bem gangen Baterlande vorangingen, bis zu meinen Erlebniffen, wo 1866, als und ber Rrieg mit bem und befreundeten Deftreich brobte, die entschlossenste Proving für die Aufrechterhaltung ber preußischen Bolitit und ber Ehre Breugens diejenige mar, die ber Kriegsgefahr am meisten ausgesett war: es war nur aus Schlefien, Breslau jogar und Oberichlefien, bag bie Buftimmung jum Rriege laut murbe. 3ch erinnere mich, daß Fürft Bleg, ber hart an ber Greuge wohnt, es ablehnte, feine Schlöffer zu räumen und ficher au ftellen: bas mar berfelbe patriotifche Beift, ber fich in Schlefien 1813 ertennbar gemacht bat.

Abgesehn von diesen preußisch-historischen Erinnerungen ift es für mich und für meinen Blid in die Butunft eine erhebende Bahrnehmung, daß ich grade in ben letten Tagen Begrüßungen von ben blühenbiten und gewerbthätigiten Landstrichen Deutschlands befommen habe, von Cachjen, von Beftfalen, von Schlefien, von ben Ländern, die induftriell am höchsten ausgebildet find, und die deshalb nach den gewöhnlichen Traditionen ber nationalen Bolitit burch induftrielle Intereffen am leichteften entfremdet werben. Es ift bas nicht ber Fall, wie mir bie Bejuche und Begrugungen ber letten Tage beweisen: grabe aus biejen, von ber 3nduftrie beberrichten, von einem gahlreichen Arbeiterftand bewohnten Ländern ift mir das nationale Gefühl, die Anerkennung für die Berftellung der Reichseinheit am lebhaftesten in Diesen Tagen entgegengetreten. Außerbem ift Ihre Begrugung für mich besonders erfreulich, weil fie vorzugeweise von ben Damen getragen ift; wenn man bie für fich hat, jo ift mir für die Manner ichlieflich auch nicht bange (Beiterkeit), man wird fie gewinnen, und ich bedaure ftete, daß unfrer beffern Salfte bes menichlichen

Geschliechts bei uns nicht mehr Einfluß auf die politischen Berhältnisse gestattet ist, als das augenblicklich der Fall ist. Ich will den Dannen nicht zumuthen, daß Sie im Varlament Reden halten, aber wenn unsre Wahlen etwas mehr unter weiblichem Einfluß stattfänden, als bisher (Bravel heiterkeit), dann glaube ich, würden sie nationaler und bester aussallen.

Wir febn im Barlamente, bei ben Fractionen und Barteien, Die Die erfte Rolle bort fpielen, (welchen Ginfluß bie Frauen haben konnen).1) 3ch will brei bavon nennen, ba spielen bei zweien die Frauen doch eine fehr einflugreiche Rolle : bas ift im Centrum und bei ben Bolen. Der Ginflug ber polnischen Damen auf die polnische Bewegung und Politik wird Ihnen ale Nachbarn befannt fein, und mit bem Centrum find Gie ja auch hinreichend burchjest in Schlefien. um zu miffen, welchen Ginfluß bas weibliche Glement ausübt. Die britte oppositionelle Bartei, Die Socialbemofraten. bei benen haben leiber bie Frauen viel zu wenig mitzureben; wenn fie bas hatten und fich ein Bilb bavon machten, welche Butunft ihnen in bem focialbemofratischen Staat als Gattinnen, als Müttern zugemuthet wirb, jo ift. es gar nicht möglich, bag irgend eine ihrem Manne geftatten wurde, Diefer Fraction anzugehören (Bravo! Beiterfeit); wenn es bennoch geschieht, fo find bas Erscheinungen, bie fich bem gemeindeutschen Begriff ber Beiblichkeit und beisen, was wir unter Beiblichkeit verehren, ichon entfremdet haben. Gie haben irgend einen Berbruß und einen Rig im Leben erlebt, ber fie gum Bruch mit ben Berhaltniffen geführt hat, ober fie find ber Begehrlichfeit verfallen, bie hofft, bei ber allgemeinen Plünderung einen hinreichenben Beuteantheil zu bekommen, turg und gut: ehrliche beutsche Frauen und Gattinnen und Mütter find bas nicht. bie öffentlich ale Socialbemofraten auftreten, und beshalb glaube ich grabe, bag ber Socialbemofratie gegenüber bie weibliche Sympathie für unfre politischen Ginrichtungen

<sup>1)</sup> Ergangt vom herausgeber.

551

eine ftarfre Schutwehr ift, als unfre Umfturzvorlage geworden fein wurde, wenn fie angenommen worden mare. (Beiterfeit.) 3ch bin nicht ungludlich barüber, bag fie gefallen ift, fie hatte, wenn fie angenommen worben mare, bei benen, von benen mir Abhulfe ber Uebel im Lande erwarten, die lleberzeugung erweckt, bag fie nun etwas erreicht hätten und auf ihren Lorbeern ausruhn fonnten. Die Ueberzeugung wäre meiner Ansicht nach irrthümlich gemejen, und ich bin beshalb froh, bag biefes Rubetiffen biefen Berrn entzogen worben ift, bas fie fich zu ichaffen gebachten. Es war außerbem eine Menge nicht unbebentlicher Bestimmungen barin. Aber ich appellire von unserm Parlament an unfre Frauen: Belfen Gie uns, wirfen Gie für uns auf bie Danner, zu benen Gie in Begiehungen ftehn, in ber Richtung, bag fie fich gegen bie Befahren ber Butunft mit größrer Tapferfeit ruften und mehren, als die war, die in der Umfturzvorlage erkennbar war. Salten die Frauen fest zur Bolitit, fo halte ich die Bolitit für gefichert, nicht blos für ben Augenblick, fonbern auch für bie Rinder, welche von ben Frauen erzogen werben, und ber Blid in die Bufunft flart fich und beruhigt fich, wenn man fieht, bag bie Bolitit in ihren großen und gangen Bugen, wie fie im letten Menichenalter unter Raifer Wilhelms I. Leitung gemacht worben ift, ber Buftimmung nicht nur ber Majorität ber gebilbeten Deutschen, jonbern auch ber vielfach maggebenben - und ich freue mich, bag fie maggebend ift - ber Buftimmung berer, bie ich vorher unfre beffre Salfte nannte, ju erfreuen hat. 3ch habe mannigfache Begrugungen von Damen aus ben verichiebnen Gegenden bes Reiches ichon erhalten und aus ihnen allen biefen beruhigenden Blick in die Rufunft entnommen. Die Rinder werben nicht anders benten, wie die Mütter benten, und die Gatten merben fich boch jo fehr meit von der Rich= tung ber Frauen Gemahlinnen nicht entfernen (Beiterkeit); bas murbe bie Bauslichkeit ftoren, und ich fete mein ganges Bertrauen in unfre beutiche Bufunft auf ben Beiftanb beffen, mas Goethe bas emig Beibliche im Leben nannte,

1895.

das heißt das Wahrende, das Pflegende, was der Liebe, der Bereinigung, der Familie, auch dem Manne zu gute kommt; in der Hauptsache nöchte ich sagen, das, was den Unsig verhindert, zu dem die Männer geneigt sein könnten: das ist hauptsächlich die Aufgabe der Damen, und in diesem Bertrauen bitte ich die wenigen auwesenden herrn, die ich sehe, mit mir ein Hoch auf unsre deutschen Frauen auszubringen: Unire deutschen Krauen auszubringen: Unire deutschen Krauen. sie leben hoch!

Nach der Nüdkehr vom Rundgange trat Fürst Bismard mit einem Becher Sect an die Brüftung des Altans und sprach:

Meine Damen! Ich trinke noch ein Glas mit bem verbindlichsten Dank für Ihre Begrüßung auf Ihr Wohlsein und auf eine glückliche Reise, damit Sie eine angenehme Erinnerung an diesen Frühlingstag behalten, zu bem uns Gott gut Wetter bescheert hat. Wir haben vorher auf das Wohl der Damen getrunken, ich schließe mich biesem Toast noch mit diesem Glas an, um meinen Dank zu wiederhosen.

16. Mai: Biceadmiral Batich, Contre-Admiral Zirgom und Corvettenfapitan v. Sallerstein überreichen bem Fürsten Bismarch im Ramen ber inactiven Abmirale und Capitane eine aus Gilber getriebene Felsengruppe, auf beren Spite ein Abler. mit ausgehreigten Flügeln steht.

18. Mai: huldigung der Rheinländer (750 Bersonen, herren und Damen) vor Fürst Bismard in Friedrichsruh. (h. N. 20. 5. 1895 No. 118 A.A.) 60 Städte 1) überreichen einen Gesammt-Ehrenbürgerbrief, die Städte Gerresheim, München Gladbach, Reiderich, Rheydt auch Einzel-Bürgerbriefe; die Stadt Remscheid

<sup>&#</sup>x27;) Andernach, Bacharach, Bergneustadt, Braunsels, Burg, Burscheb, Gronenberg, Dinslaten, Düren, Gerresheim, Et. Goar, Gröfreth, Gummersbach, Hilbern, Hickedswagen, Jsselburg, St. Johann, Rall, Rettwig, Kirchberg, Kirn, Rreugnach, Langenberg, Leichlingen, Lennep, Lüttringhausen, Massischt-Burbach, Merdien, Wetzig, Wettmann, Woers, Müsseim a. Nb., Millseim a. d. Nubr, Münsserich, Merzig, Wettmann, Woers, Müsseim a. Nb., Millseim a. d. Nubr, Münsserich, Neuwisch, Deberhausen, Debernschein, Debentlichen, Dripp, Ottweiter, Nadevormwald, Remscheid, Remagen, Rheydt, Konsdorf, Rustrort, Simmern, Gobernspein, Golingen, Ettomberg, Trarbach, Uerdingen, Belbert, Wald, Mermelssitten, Weiel, Websler, Wülfrath, Kanten.

einen mit einem verzierten Reifen umfpannten Alot mit folgender Widmung:

Der mit Eisen und Blut Aus habers Gluth Geschmiedet die Deutsche Kaiserkrone, Rimm Bergischer Schmiebe Dank jum Lohne,

die Stadt Solingen einen Ehrenpallasch mit kunftvoll geschmückter Rlinge.

#### Bortlaut des Gefammt-Chrenburgerbriefes:

Bir, rheinifcher Stabte Burgermeifter, Beigeordnete und Stadtverordnete, haben aus beuticher Dantespflicht beichloffen, Er. Durchlaucht bem Fürften von Bismard, bergog zu Lauendurg, unserem Altreichstanzier, für feine unsterblichen Berbienfte um bes Baterlandes Ginfeit und hiermit auch um unserer Stabte Boll bie hochfe Auszeichnung,

bas Chrenburgerrecht unferer Stabte,

gu verleihen.

Def zur Urtunde haben wir biefen Chrenburgerbrief eigenhandig untersichrieben.

So gefchehen Anbernach 2c.

## Bortlaut ber Gingel-Chrenburgerbriefe:

Bir, Burgermeister, Beigeordnete und Stadtverordnete von Gerresheim, haben beschloffen, ben Altreichstangler Fürft Bismard

aum Chrenburger unferer Stabt

zu ernennen wegen seiner unsterblichen Berbienste um bes Baterlandes Ginheit. Deß zur Urkunde haben biesen Sprenbürgerbrief eigenhändig unterschrieben Die Beigeordneten. Der Bürgermeister. Die Stadtwerordneten. Gerrecheim, ben 1. März 1895.

Win den Glabt Munden ber Stadt Munden ber Ctadt Munden Glabtverorbnete ber Stadt Munden Glabt al, beurtunden hierdurch bag wir Er. Durchlaucht bem Fürsten Otto von Bismard, weiland erftem Annzier bes neugeeinten Deutschen Reiches, in Anertennung seiner unsterdlichen Berdienste um bes Deutschen Reiches Gründbung, Festigung und Leitung, dem großen Partioten und Staatsmanne, dem gewaltigen und furchtlosen Bortampfer für Deutschlands Macht und Größe, dem achtigigiafrigen Litanen im Sachenwalde,

#### bas Chrenburgerrecht

zu verleihen beschloffen und über biefe Berleihung gegenwärtige Urtunde als dauerndes Zeugniß unserer unwandelbaren Treue, hochachtung und Berehrung ausgefertigt haben.

Munchen : Glabbad, ben 1. April 1895.

Dberburgermeifter. Beigeordnete und Stadtverorbnete.

### Er. Durchlaucht

bem Gurften Bismard,

bem weitschauenden Förderer ber Größe Preußens, bem treuen Mitarbeiter Wisselms bes Großen, bem unvergestiden Mitbegründer und großen Kangler bes neuen Deutschen Reiches, bem surchtlosen Bortampfer für Deutschands Einseit, Größe und Nacht, ertheilen wir zum Zeichen der unauslöschichen Dantbarsteit unserer Bürgerschaft für die bem Baterlande und badurch jedem Gemeinwesen geseistleten unvergleichlichen Dienste durch biese Urtunde

bas Chrenburgerrecht unferer Stabt.

Also einstimmig beschloffen am 8. Februar 1895 und ausgesertigt am 80. Geburtstag unseres Chrenbürgers.

Meiberich a. Rieberrhein, ben 1. April 1895.

Der Burgermeifter. Die Beigeordneten. Die Stadtverordneten:Berfammlung.

Auf Bunich und Billen ber Burgericaft verleihen mir, Burgermeifter und Stadtverorbnete, andurch

Er. Durchlaucht bem Fürsten Otto von Bismard Bergog von Lauenburg,

bem großen Kanzler' bes durch weiland Kaiser Wilhelm I. Majestät neugegründeten Deutischen Reiches in dantbarer Anertennung der unvergänglichen Erfolge seiner ruhmwollen nationalen Politist, die das Baterland neu seitigte, und in gerechter Würdigung der großen Errungenschaften seiner in langer Friedenszeit bewährten Handelspolitist, die auch in unserer industriellen Stadt den Grund zu einem wirthschaftlichen Ausschung und zu einem wirthschaftlichen Ausschung und zu einer Blütze legte,

#### bas Chrenburgerrecht.

Deß ju Urfunde ertheilen wir ben gegenwärtigen Ehrenburgerbrief, ben wir in boppelter Ausfertigung haben herstellen laffen. Die eine Ausfertigung überreichen wir mit ehrfurchisoulen Glüdwünschen unserem nunnehrigen Ehrenburger zu bem Tage, da Gottes Gnabe ihn das 80. Lebensight vollenben laft. Die andere Ausfertigung soll in unseren Rathhaussalale eine fichtbare, bleibende Stätte sinden, um lommenden Geschlechtern von biefer Ehrung Aunde zu geben.

So gefchehen Rhenbt, am 22. Februar 1895.

Unsprache bes Oberbürgermeifters Bohlen von Remicheid an den Fürsten:

Durchlauchtigfter Gurft und Bergog!

Freie Bürger aus 89 rheinischen Städten haben es fich nicht nehmen lassen, hierher zu pilgern, um ihrem Altreichsfanzler zu huldigen. Drei Wotive bewegen uns. Zunächst ber Wunich, Ihnen, Durchlaucht, zu Ihrem 80. Geburtstage aus

tieffter Seele berginnigften Gludwunfch bargubringen, einen Gludwunich von Auge ju Muge mit ber Bitte an ben allmächtigen Gott, Gie uns noch lange Jahre in forperlicher und geiftiger Brifche zu erhalten. Godann, Durchlaucht, der Bunich. Ihnen gu banten aus beutschem Bergen für die Bermirflichung des Traumes der Jahrhunderte, ju danten, daß die Einheit und Ehre unferes beutiden Baterlandes gur Birflichfeit geworden ift. Endlich, Durchlancht, um tief in 3hr Auge gu ichauen und ans Ihrem Blid die Rraft erneut in uns aufgunehmen, für Ihr Bert mit unferem Leben und dem unferer Rinder einzufteben. Dem treueften Baladin unferes großen, unvergenlichen und unfterblichen Ronigs, bem Altreichstangler, wollen wir rheinischen Danner mit unseren Damen in Dant und Treue huldigen. Meine rheinischen Mitburger! Ift es Ihnen alfo um's Berg, wie ich gefagt habe, jo legen Gie in bas Soch, zu dem ich Gie jest aufrnfe, bas Belubbe hinein, bem Altreichstangler die Treue gn halten bis gum Tod, ja fiber das Grab hinans. Der Altreichstangler, unfer Bismard, lebe boch!

Nachdem die hochruse verflungen waren, übergab Fräulein Bohlen dem Fürsten einen von den Damen gewidmeten Blumen-Auffat mit folgendem Gebicht:

> Nimm aus deutschen Frauenhänden, Deutscher Mann, die schlichten Spenden, Blumen von des Rheines Strand. Beugen sind's der Dankesblüthe, Die im deutschen Bolksgemüthe Eine echte heimfaatt fand.

Was wir Dir zu banken haben, Steht in Stein und Erz gegraben Un des schönften Stromes Bord; In der Rechten hoch erhoben Sält's Germania, lichtumwoben: Deutschlands Nibelungenhort.

Dieje Krone, nachtverborgen, An bes Reiches Oftermorgen Stieg fie auf in behrer Bracht! Dafür, baß dies Berf gelungen, Daft Du-lebenstang gerungen Trener Edart beutscher Macht. Bo fich beutiche herzen regen Schlagen Dir fie tren entgegen, Bie Du Treue uns gewahrt. Daß ber Deutschen Liebgebanken Theurer Mann, Dich fest umranten, hat fich herrlich offenbart.

Auf des dentschen Domes Zinne Stehft Du, der in edler Minne Sich für's Baterland verzehrt. Gönne es auch Rheinlands Frauen, Dankend zu Dir aufzuschauen, Der uns schilite haus und herd.

## Fürft Bismard erwiderte:

Meine Berrn! Ihr heutiger Besuch veranlagt mich jum Rudblid auf meine Begiebungen ju Ihrer engern Beimath, jum Rheinlande, wie fie fich fur mich als altpreußischen Junker und Beamten naturgemäß herausgebilbet haben. Ich habe im Jahre 1836 eine Beit lang die rheinische Stadt Nachen bewohnt, als zwanzigjähriger Referenbar angezogen und in meinen bienftlichen Leiftungen geftort burch Die Unnehmlichkeiten bes Aufenthalts (Beiterkeit). lebte bort bamale. - in Nachen, ber erften Station ber Europareisenden von Norden nach Guben -, für Jemand, ber aus ber hinterpommerichen Ginjamkeit borthin tam in einer, ich will nur fagen, verführerischen Beife (Beiterfeit) angenehm, jowohl ber Ginheimischen wie ber Durchreifen-Aber unfre beutichen Intereffen und Beben wegen. ziehungen vergegenwärtigten sich mir damals in einer Thatfache, die mir immer in Erinnerung geblieben ift: bag einer meiner bortigen Freunde, ber einer alten und vornehmen rheinischen beutschen Familie angehörte, mir fagte: "3ch reise morgen nach Deutschland." Er wollte bamit fagen, bag er westfälische Bermanbte besuchen wollte und über ben Rhein gehe. Es war also boch noch im Jahre 1836 nach einundzwanzig Jahren ber außerliche Einbruck geblieben, bag bie beutsche Grenze am Rhein lag. Diefer Berr war burchaus nicht politisch, burchaus tein Frangojenfreund, in keiner Beije, es war eine urdeutiche ehrliche Ratur, und ber Rame feiner Rachkommen figurirt noch heut in unfrer germanischen Reichsvertretung. Das mar im Jahre 1836. Nachher, im Jahre 1847, tam ich zuerft wieder mit unfern rheinischen Landsleuten in nabere politische Begiehung: es mar im Bereinigten Landtag, und ba fann ich nur fagen, baß ich ben Einbruck hatte, baß biefe unfre rheinischen Freunde - man hatte bamals teine Gifenbahn, man fam jo raich und fo oft nicht zusammen - boch nicht mangenehm überrascht waren, bei und in Berlin auch Menschen zu finden, mit benen fich leben ließ (Beiterkeit), und ihre Erwartungen auf Civili= fation, Bildung, landichaftliche Reize maren ohne Zweifel übertroffen. 3ch tann bier nicht auf alle einzelnen Wunberlichkeiten eingehn, die ich zur Charafteriftit ber bamaligen Auffaffung auführen tonnte. Dan glaubte g. B., baf Berlin befestigt murbe im Junern - Die Berberichen Mühlen wurden im mittelalterlichen Buraftil ausgebaut und ba habe ich mit einem ber altern und angesehnen Rheinländer von ber Schlofiginne aus bas gesehn, und ber fagte mir: "Das wird ein Zwing-Uri, nehmen Gie fich in Acht!" (Beiterkeit) und ich hatte Dibe, feine Anschauungen. bie fich an biefen Binnenbau tnupften, auf bie mittelalter= lichen Bauphantafien unfres bamaligen herrn gurudan-Er glaubte mir nicht vollständig und ging topfichüttelnd die Treppe wieder hinunter. Dann tamen 1848 die Barritaden und die fturmischen Laudtage, und erft bie eigentlich haben in ber Berichmelaung von Weft und Dit einen erheblichen Fortidritt marfirt. 3ch tann nur fagen: ba haben fich die Barteiftellungen ausnahmsweise einmal nüblich erwiesen (Beiterfeit), unfre Fractionen ber verschiedensten Richtungen fanden bei ben Rheinländern Sympathien und umgekehrt: fie fanden fich gufammen, und es mar nach ben vereinigten Landtagefitungen bis 1850 nicht mehr zweifelhaft, baß wir beffelben Stammes und berfelben beutschen Ratur und Augehörigkeit maren. Erft bamale begann aljo eine vollständige Berichmelgung, aber es blieb immer boch noch Bruchitudweien zwischen Berlin und Roln. Es lagen weite Gebiete, Die andern politischen Richtungen folgten, zwischen uns. Die volle Berichmelaung hat boch nicht ohne Blut und Gifen por fich gehn tonnen (Ruftimmung), fowohl, baf wir unter einander durch Gottesurtheil enticheiden ließen, meffen Unficht die maggebende sein sollte, als auch - und das mar fpater febr viel gunftiger - bag wir uns gemeinschaftlich gegen gemeinsame Feinde zu wehren hatten in großen und fchweren Rampfen. Das war ja ber hauptichlag auf ben Umboß, ber unfre Ginigung ichmiedete, daß wir endlich mal nach Jahrhunderten wieder zusammenstanden gegen fremblanbifche Angriffe und fie fiegreich gurudichlugen, wie es ja mit Gottes Sulfe immer ber Fall fein wird. (Brapo!) Wenn die Deutschen unter fich zusammenhalten (Bravo!), bann ift bas ein Rorper von fo ftarter Gifen- und Dustelfraft, bag er, von mehren Seiten angegriffen, fich boch feiner Feinde wird erwehren tonnen, fo lange er, wie wir ja in germanischer Rube und Burudhaltung boch immer gestimmt find, fich nur feiner Abhangigfeit ermehren will. fich befenfiv verhalt. Magreffive Rriege, ehrgeizige Rriege, Eroberungefriege merben mir ja niemale führen. follten wir erobern? Dan tonnte uns eine Menge Dinge ichenten, wir wurden fie gar nicht nehmen (Beiterteit), und umsoweniger möchten wir But und Blut unfrer Rinder und Angehörigen auf's Spiel feten und bie gefunden Knochen unfrer Landsleute, um zu erobern. Eroberung liegt bem beutschen Charafter ja absolut fern, und wir werben auf eine fo munderliche Bolitit, wie die frangofische Jahrhunderte lang, tann man mohl jagen, gewesen ift, uns nicht einlassen - ich will weiter in ber Charafteristif nicht gehn. Aber auf Eroberungs- und Renommirpolitit ift ber Deutsche überhaupt nicht berechnet, bagu find unfre Landwehren, unfre Familienväter nicht ba; fie murben fich wehren wie die Baren, wenn fie im Lager angegriffen werden (Beiterkeit), aber fie merden ebenfo menig wie die Baren erobern wollen. (Stürmische Beiterfeit.)

Meine Berrn, ich bin fehr gludlich, grabe Gie vom Rhein heut hier zu fehn, es vervollstäudigt mir bas Bilb. bas ich in den letten Bochen gehabt habe, daß mich hier die Angehörigen unfrer induftriell und ftabtifch ausgebildeten Provingen porgugemeife befucht haben, aus bem Ronigreich Cachien, aus Beftfalen und Schleffen; bagu tommt jest bie Rheinproving, bas Gebiet ber Bupper und ber Ruhr, bas in unfrer Induftrie vielleicht noch ichwereres Gewicht als irgend ein andres hat, ba bort alle Brennpuntte unfrer Induftrie liegen, Die ichon por ber Beritellung bes Deutschen Reichs fich und ihrer beutschen Arbeit eine Anertennung in allen funf Belttheilen erobert hatten; Die Begend von Elberfeld, Jierlohn, von Rhendt, Remicheid, ich brauche fie nicht zu nennen, ich sehe ihre Broducte hier neben mir, mit benen Gie mich beehrt haben. Daß auch Gie bie Serie ber Befuche ber induftriellen und itabtischen Bevollerung, die mir in den letten Wochen au Theil geworden find, vervollständigen burch biefes ichwerwiegende Mitglied: die Rheinlande, bas macht mir große Frende. 3d war uriprunglich nach meinen Geburts- und Amtsverhältniffen taum berufen, mir grade die Liebe bes ftabtifchen Burgermejens, ber Induftrie gu ermerben; ich war vielmehr im Berbacht, ein Agrarier, ein Reactionair zu fein.

18. Mai.

Nun, wenn ich wirklich unter meinen Landsseuten für einen sogenannten wilden Agrarier gelte, so glaube ich nicht, daß Schlessen, Sachsen, Westfalen, die Rheinlande und namentlich die städtische Bewölkerung mich dafür halten. Es ist ja noch niemals dagewesen, daß einem ehemaligen Minister in Anerkennung dessen, was er im Dienste geleistet hat, Hunderte von deutschen städtischen Bürgerrechten verließen wurden, großen und kleinen, und daß hat sir mich etwas leberwältigendes, wie eine unwerdiente Ehre (Ruse: Nein, nein!). Ich kann sie mir persönlich nicht zurechnen (Ruse: Doch!), daß, was ich mit Andern zusammen, mit dem alten Kaiser, mit der Armee zusammen und mit der deutschen nationalen Gesinnung zusammen

erkänusit habe, das wird ichließlich in mir, weil ich länger lebe, wie die meisten Mitarbeiter, anerkannt und geehrt, aber ich streiche es, in Bescheidenheit, ein und lege es zu den Acten meiner früher ausgeschiednen Mitarbeiter. (Heiterkeit.)

3ch habe ichon por gebn Jahren, mo ich fiebgig Jahre alt murbe, und mein fünfzigjähriges Dienftjubilaum feierte, Chrungen erighren von hober Stelle und von meinen Ditburgern in Berlin, für bie ich bamgle nicht im gangen Umfange bas Gefühl bes rechtmäßigen Befigers hatte. aber bas Alles ift ja weit überholt, nachbem ich aus bem Dienste ausgeschieben bin. Rachbem ich ber für die meiften unfrer Landsleute nicht grabe gewinnenden Eigenschaft eines preußischen Ministers entfleibet bin (Seiterfeit), ba habe ich, möchte ich fagen, noch mehr Glud in ber Popularität gehabt. (Beiterkeit.) Gin noch regirender Minifter. wenn er wirklich erheblich popular wird, fo ift es ja immer febr zweifelhaft, ob er es nicht auf Roften feiner amtlichen Pflichten wird. (Beiterkeit.) Ich glaube, ich tann mich von biefem Berbacht freisprechen, ich habe, jo lange ich im Dienft mar, immer ben Ernft eines Bachthundes an ber Rette gehabt und habe gebiffen. mas ich beißen mußte. (Beiterkeit und fturmischer Beifall.) Run, wo ich mich frei bewege, tann ich mich nach meinen rein menschlichen Gefühlen und Empfindungen aussprechen und brauche nicht Alles zu billigen, nicht einmal bas, mas ich früher vertreten habe. (Seiterkeit.) Denn fo gang frei in seinen Bewegungen ift auch ein sogenannter allmächtiger Minister niemals. Es find die verschiedenartigften Ginfluffe, gang abgesehn von den Collegen, die einen berechtiaten Ginfluß haben, aber es find auch andre Ginfluffe beiberlei Beschlechts (Seiterkeit), Die ihm Die freie Bewegung hindern, und fo gestehe ich offen: ich habe teine Berpflichtung, mich zu jeber Sandlung zu bekennen, die ich por zwanzig Jahren und langer als Minifter geleiftet habe. 3d habe damals immer zwischen verschiednen llebeln, die ich mahlen mußte, das fleinere gemählt, und

mein Ibeal habe ich nie verfolgen können; ich fürchte, ich wäre auf staatsanwaltliche Abwege gerathen. (Heiterkeit.)

Und fo, meine Berrn, wiederhole ich meinen Dant für Ihre Begrugung, für Ihren Befuch. Dich befällt eine gemiffe Sorge, bag ich in eine Schmache bes Alters, in Befprächigteit, verfalle (Rufe: Rein!). Geftatten Gie mir, baß ich meinen herzlichen Dant, meine bantbare Erinnerung an ben frühern Aufenthalt in Ihrer engern Seimath ausspreche. Richt nur früher, sonbern auch später - ich bin von Frantfurt aus fehr viel, oft an einem Tage, bis nach Roln gelangt und gurud - ich habe am Rhein bertehrt und habe ftets Unnehmlichkeiten gehabt, mit Ihrer - ich sage es ohne Vorwurf, sondern als Anerkennung leichtlebigen Natur zu verkehren, und gang besonders mohl= thuend ift für unfre oftbeutschen Gewohnheiten ber Berkehr mit ben rheinischen Frauen. Gie find luftiger wie bei une, und Gott erhalte es fo; mag nun die Luftigkeit ihren Uriprung in bem leichten Gemächs ber Weinberge ober in bem natürlichen Blut ober in bem beffern Rlina haben. Aber ich tann nur wiederholen: meine Erinnerungen an ben rheinischen Aufenthalt, ebenso wie es bie meiner lieben Frau ftete bis an ihr Ende maren, find immer wohlthuend und haben immer ein Gefühl von Beimweh nach bem Leben am Rhein.

Es ist ja ein altes Lieb: "Geh' nicht an den Rhein!" Aber ich din doch gern dagewesen und bin seider zu alt, um die Erinnerungen in natura aufzufrischen. (Widerspruch.) Aber von ganzem Herzen bringe ich Ihnen doch noch ein Hoch aus auf die rheinischen Frauen, die ich hier vertreten sehe. Sie seben hoch!

Burudgekehrt von einem Rundgange durch die Menge, verabschiedete fich ber Fürst mit folgenden Borten:

Nochmals, meine Herrschaften, meinen herzlichen Dank für den freundlichen Besuch und für die freundlichen Begrüßungen, die Sie mir im Einzelnen gewährt haben. Ich würde gern mit jedem Einzelnen von Ihnen mich ausgesprochen haben, wenn meine Körperkräste in meinem Alter es mir ersaubten. So bitte ich Sie, fürlieb zu nehmen mit meinem herzlichsten Dant für Ihre gesammte Begrüßung, und insbesondre die Damen, und für das prächtige Geschent, das Sie mir in Gestalt der Handwerfzeuge und des Ambosses und des Obelissen überbracht haben. Benn man die Handwerfzeuge ansaßt, so machen sie Einem durch ihre Bucht in der Hand Lust, sie zu verwenden, wenn ich nur geschickt dazu wäre. Bei Ihren zu hause ist das Geschick vorhanden, und dies Wertzeuge mögen auf unabsehdare Zeiten hin die Blüthe Ihrer heinath begründen in ihren Ergebnissen. Ich danke Ihren bertzlich!

20. Mai: Schreiben an ben Magistrat von Salle: Dant für Berleihung bes Ehrenburgerrechts:

Friedrichsruh, 20. Mai 1895.

Durch Berleihung bes Ehrenburgerrechts burch bie Stadt Halle fühle ich mich hoch geehrt und bitte, ber Stadt für diese Auszeichnung, sowie für den kunstvollen Ehrenburgerbrief meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

p. Bismard.

23. Mai: Mehr als 1300 Leipziger, herren und Damen, jur hulbigung und Ueberreichung von Gaben vor Fürst Bismaret in Friedrichsruh. (Bgl. ben Bericht in Geber, Gine Bismarefahrt. Leipzig 1895.)

Unfprache des Beh. hofraths Profeffor Dr. Bislicenus:

Durchlauchtigfter Fürft!

So ist denn für und Leipziger der langersehnte Augenblick herangesommen, wo auch wir — wie vor und Tausende unserer Bolksgenossen — Em. Durchlaucht persönlich nahen und Ihnen — Sie höchstverehrter! — unsere huldigung aus tief dankbaren herzen darbringen burfen.

Schon im Sommer 1892 hatten wir die Gelegenheit bagu erhofft und ben größten Ehrenburger unferer Stadt in ihren Mauern begrufen zu können gemeint, und wahrlich, es ware

ein Fest geworden, das in nichts zurückgestanden haben würde gegen die glanzvollen Tage, die Dresden, München und Jena dem größten Sohne unseres Bolkes furz zwor bereitet hatten. Rirgends in deutschen Landen lebt eine Bürgerschaft, die vom nationalen Gedanken allgemeiner und tieser erfüllt wäre, wie diejenige Leipzigs, nirgends ist die bewundernde Berehrung für Ew. Durchsaucht größer, uirgends werden in guten und schlimmen Beiten Ihre Freudens und Trauerseste, die ja längst Feste des deutschen Bolks geworden sind, mit größerer Begeisserung und tieserer Theisnahme geseiert, als bei uns.

Damals war Ew. Durchlaucht zu frohem hochzeitsseste ausgezogen. Die Fahrt aber war zu einem Trimmphzuge ohnegleichen geworden, der auch au eine ungewöhnliche Körper- und Geisteskraft überschwere Anforderungen gestellt hatte. Wir haben verstanden, daß Ew. Durchlaucht der Ruhe und Erholung dringend bedurften, und haben neiblos den Schwelterstädten die Ehre und das Glüd Jhres Besuches gegönnt. Wir haben mitjauchzend den unbeschreiblichen Jubel vernommen, der mit elementarer Gewalt aus der in ihrem helden tief gefränkten Volksseche sich losrang und Ew. Durchlaucht überall, wo Ihr Reisezug anhielt, empfing und begleitete. Unsere hossinung aber haben wir in Geduld auf kommende Zeiten vertagt.

Much das folgende Jahr tonnte ihr feine Erfüllung bringen. und feit der lette Berbit Em. Durchlaucht die hohe heldenmuthige Frau, die theure Berrin Ihres Saufes und treuefte Lebensgefährtin entriß, miffen wir, daß wir endgiltig gu bergichten haben werden. Die eine Ausficht aber mar uns noch geblieben: felbft ju Em. Durchlaucht nach Friedricheruh gu fahren. Bwar wollte auch foldes Unterjangen manchem faft als ein vermeffenes ericheinen, aber was andere thaten, durften auch wir magen; miffen mir doch Ihre uns fo theure Befundheit ftreng gehutet durch beften argtlichen Rath und forglichfte findliche Liebe. Go unternahmen es einige unferer muthigeren Freunde, bei Em. Durchlaucht unfer Unliegen vorzubringen. Es wurde junachft im Allgemeinen, bald aber - als die alte Gifenfraft des greifen Selden fich in den gewaltigen Anftrengungen ber Feier des 80. Geburtstages wiederum glangend erprobt hatte - für ben beutigen Tag gntigft gewährt.

Es ist der Tag der himmelfahrt. Seit Urväter Zeiten zieben an ihm die Deutschen mit Weib und Kind in den früßtingssprossenden Wald. Wir, unserer 1400 Leipziger wohl aller Stände und Berufsarten, haben heute den fernen Sachjenwald zum Ziele unserer Wallsahrt gemacht. Wir suchen aber heute

nicht Blumen und junges Grun und nicht ben luftigen Sonnenidein, fo marm uns all bas in bas Berg leuchtet, fondern mir fuchen ben alten Berrn biefes Forftes, um uns fein lebenbiges Bilb und ben Rlang feiner Stimme in unfere Geelen tief und unauslöschlich einzuprägen, ihm auch unfererfeits lauttonendes Bengnif bon treuer Liebe und grengenlofer Dantbarteit feines Boltes abzulegen und ihm ju geloben, fein und feiner Belfer großes Bert ber Ginigung ber bentichen Gurften und Bolfer im neuen Reiche, ber Erfüllung ber aus unferen Leipziger Schlachtfeldern ermachienen Sehnfucht ber Bater, boch und beilig gu halten, es mit aller unferer Rraft mider jeden Reind und alle bojen Dachte zu vertheidigen und es - wie unfere bantbare Liebe gu ihm - unverfehrt auf Rinder und Rindeskinder ju bererben. Dagu aber bedürfen wir nicht nur mannlichen Bollens und Wirfens, fondern in nicht minderem Grade der ftillen Mithilfe ber beutichen Frauen. Gie bor allen find bie Bildnerinnen ber Rindesfeele und bamit ber fommenben Beichlechter, fie die fruchtbarften Tragerinnen ber Baterlandsliebe, die ein Bolf unüberwindlich macht. Go haben wir nicht nur unfere Gohne, fondern auch unfere Frauen und Tochter mitgebracht, fo viele fich bom Saufe losmachen fonnten - und wir find herzensfroh, daß fie diesmal nicht babeim bleiben wollten und daß fie nun ber Beibe Diefer Stunde theilhaftig merben.

Rach vielen Taufenden aber jahlen diejenigen unserer Mitbürger und Mitbürgerinnen, die sich uns gern angeschlossen hätten, wenn sie nur Zeit und Mittel oder auch die Kraft für die weite Fahrt hatten erschwingen tonnen. Auch in ihreun Ramen soll ich zu Ihnen, mein Fürst, reden. Der ausdrückliche Auftrag dazu ist mir allerdings nur aus einem Munde geworden, aber er wirfte so unwiderstehlich, daß ich mir nicht versagen kann, ihn zu erfüllen.

Letten Montag gegen Abend ging ich über unsern Marktplat; da trat mir ein mir unbekannter Manu in den Weg, seiner schlichten Aleidung und Sprache nach ein einsacher Arbeiter, der wohl nach Feierabend nach Jause ging. Er fragte mich, ob ich der Prosession in der Andelten Donnerstag die Ausprache an Ew. Durchlaucht halten würde. Als ich mich zu der hohen Ehre bekannte, bat er mich, dabei auch Derer Erwähnung zu thun, die nicht mitgehen könnten, weil der Ertrag ihrer Arbeit nicht weiter als zur Erhaltung von Weiß und Kindern reiche. Er habe unter der Führung unseres allgeliebten Königs Albert in Frankreich mitgesochten, habe dort sich als Deutscher fühlen.

gelernt und seither immer zu Kaiser und Reich und zu demjenigen gestanden, dem wir das alles doch zumeist verdanken. "Grüßen Sie Bismarck von uns!" schloß er seine Rede. "Gern, aber von wem?" fragte ich. Da meinte er, der Name thue nichts zur Sache, und so wie er däckten noch viele. Als er nach warmem Händedrucke ernstfeierlichen Gesichtes gegangen war, blickte ich ihm nach und sah, wie er vor Ew. Durchsaucht Reiterstandbilde stehen blied und es lange anschaute. Ich denke mir, er wird heute seine Kinder an den gleichen Ort sühren und ihnen im erzenen Bilde den hoßen Mann zeigen, für den auch er so teise Berehrung in der Seele trägt.

Bir aber, die wir uns heute — aus der öben Qual immer unfruchtbarer werdenden Parteihaders und oft allzu unsicher tastender Führung hierher slüchtend — um das lebendige Urbild des größten und deutschesten Dentichen schaaren, wir preisen das uns gewordene Glüd dieses unvergestlichen Tages und danken Gott für Ein. Durchsaucht trot unsgasten sopfers und arbeitsreichen langen Lebens auch heute noch ungebrochene Kraft. Er wolle unserem Bolte seinen getreuen Edart noch viele Jahre erhalten und Ihren Lebensabend, mein Fürst, von allen Schmerzen befreien und durch die Winder der Ihnen so innig vertrauten Natur, durch die Liebe und Blüthe Ihres Hause und Ihres Volles und Phres Volles und Phres Volles verschöfenen und erwärmen.

Euch aber, meine Mitbürger, fordere ich auf, all Euren mit Worten nicht zu erschöpfenden Dank, all bie unaussprechliche ehrstücktige Liebe zu unserem herrlichsten helben laut aufrauschen zu laffen in dem Jubelruf: Se. Durchlaucht Fürst Bismarck lebe hoch!

# Antwort bes Fürften Bismard:

Meine herrn und Damen! Ich habe in den jüngften Tagen aus dem Königreich Sachsen die Begrüßung von, ich glaube mehr als siedzig sächsichen Städten empfangen in demselben Sinne, in dem Sie aus der großen und berühmten Stadt besielben Landes heute die Gesühle des sächsichen Stammes mir gegenüber bethätigen. Diese Bervollständigung ist mir besonders erfreulich, weil ich mich zur Stadt Leipzig aus mehren Gründen persönlich und politisch in besondere Berbindung fühse. Ich gehöre durch meine mütterliche Abstammung zu den Blutsverwandten von Leipzig. Die Borfahren meines mütterlichen Groß-

vaters sind drei oder vier Generationen hindurch in hervorragender wissenschaftlicher und juriftischer Stellung in Leipzig gestanden, und es leben in Ihrer Stadt noch Manche, die von demselben Blut der Urelterväter, deren Bilder ich hier im Hause noch hängen habe, mit mir äbstammen. Durch diese Blutsverwantbischaft ist mir Leipzig besonders nahestehend, außerdem aber din ich ihm persönlich noch gewogen durch die Liebenswürdigkeit der Aufnahme, die ich jedesmal in Ihrer zeimath ersaften habe, wenn ich bei meinen frühern regelmäßigen Reisen nach Kissingen dort durchgekommen bin, auf zwei verschiedenen Bahnhösen, und auf sedem mit berielben Lebbastiakeit.

3d habe in Leipzig ichon fruh politische Sympathien gehabt, und dieselben find badurch nicht abgeschwächt worden, daß ich Staatsminister war: fie find aber mit erhöhter Lebhaftigfeit jum Ausbruch gefommen, nachbem ich biefe im Allgemeinen nicht populäre Gigenschaft abgelegt habe (Beiterfeit); bas natürliche Gefühl vom Menichen jum Menichen tommt mehr gur Bebung, wenn die ministerielle Eigenschaft in Begfall gerath. Außerbem aber ift Leipzig für mich ftete eine Stadt von besonderm Intereffe gewesen. Es muß in bem Grund und Boben etwas Ungiehendes und eine Treibkraft liegen, die nicht überall im beutschen Laube vorhanden ift. (Bravo!) Wie fommt es, bag Leipzig eine Stadt von biefer Bebeutung geworben ift, ohne bag es an einem ichiffbaren Fluffe liegt, ohne bag es die Refideng eines großen Fürftenhaufes und unter beffen Segnungen aufgeblüht ift, rein aus fich felbft beraus, aus der Ebene, neben Gluffen, Die, wie ich glaube, nicht ichiffbar find, ohne Residenz zu jein, und nach den schweren Schidfalen, die es fast in jedem Jahrhundert bisher erlebt hat? Leipzig ift im breifigjahrigen Rriege von Schweben und Raiferlichen, im fiebenjährigen Rriege von Breugen und Destreichern, im Freiheitstriege von Frangosen und Berbündeten außerordentlich ichmer beimgefucht worden, nothwendig also in seinem Erwerbsteben gedrückt worden! Wie fommt es, bag biefe Stadt zu biefer, Dresben, bie

Rendens und die Stadt an ber ichiffbaren Elbe, fast überholenden Bluthe wieder jo raich aufgewachsen ift? Das ift eine Frage, die mich immer intereffirt hat. Wir haben ähnliche, aber boch lange nicht baran reichende Beisviele. Ich erinnere an Braunichweig - aber Braunichweig war eine Refibeng, es liegt auch mitten im Lande. Munchen hat auch fein ichiffbares Baffer, aber es war die Refibeng eines großen Kürftenhauses, von dem es wesentlich gevillegt ift. Leipzig hat die Bilege, die es haben tonnte, an Dresben abgegeben, es hat fich rein aus eigner Rraft aus bem Boben der Bleife und Elfter ftets wieder aufgebaut; es hat aller= binge außer für Sandel und Gewerbe auch für friegerische Ereigniffe eine anziehende Gigenichaft gehabt, es haben große und ichwere Schlachten bort ftattgefunden, für Sachfen und für unfer beutiches Baterland politisch entscheibenbe Schlachten, im breifigiahrigen Rriege und weiterhin. Demnächst aber knüpft sich an Leipzigs Ramen die welthistorifche Erscheinung ber großen Bölferichlacht von 1813, und an die follten wir, glaube ich, aus mehr wie einem Grunde öfter gurudbenten, als beutzutage geichiebt.

Wenn man vor der Schlacht von Leipzig die politische Karte von Europa übersieht, so sindet man, daß die stanzösische Sädelherrichaft in ihrer tyrannischen Gewaltthätigteit dis an die Elbe reichte — Magdeburg war ein französisches Basallensand, hier, wo wir stehn, das Lauenburger Land, gehörte zum Empire franzais, und gehörte zum Departement der Unterelbe, mitsannut der guten Stadt Hambourg, ab donne ville de Hambourg. So sest war die französische Herrichaft in Mitteleuropa verklammert, die Elbe machte ihre Grenze. Die französischen Heere hatten schwere Versuste im russischen Feldzug erlitten, aber die Stellung Frankreichs war doch immer noch so, daß der Kaiser Napoleon den Ausgangspunkt seiner Vertheibigung an der Elbe nehmen konnte — also alles Land die dahin gehörte ihm noch.

Wenn man sich bieses Kartenbild vergegenwärtigt, so wird man sich erst über bie gewaltige Tragweite ber

Schlacht von Leipzig und ihrer Folgen klar, daß die Gewalt dieses Reiches, das von Spanien bis nach Dänemark reichte, von Paris aus regirt wurde und die Elbe zur Grenze hatte — nicht einmal überall, Lübeck gehörte ja auch dazu, bis an die Oftsee — daß die zertrümmert wurde. Man vergist das heut, wie überhaupt die Landsleute unter uns, die die Geschichte mit rückwärtigem Blick prüsen und daraus ihre Schlüsse für die Gegenwart ziehn, doch noch troß unfrer vorgeschrittnen Bildung nicht zur Majorität geboren. (Keiterkeit.)

Es war bei den tapfern Leuten, die sich in der Schlacht bei Leipzig schlugen, der Sieg nicht so unbedingt sicher, aber er wurde erkämpst dadurch, daß, soviel ich mich augenblicklich erinnere zum ersten Male, die deutschen Landsleute aus Preußen und aus Destreich zusammen Schulter an Schulter standen und gemeinschaftlich gegen denselben Feind sochen. Ich hosse, daß wir überhaupt in meinen Lebzeiten nicht mehr zu sechten brauchen, aber wenn es dennoch der Fall sein sollte, daß es doch wieder Schulter an Schulter mit Destreich sein werde. (Bravo!)

3ch gebe noch weiter: Auf bem Dreimonarchenhugel bei Leipzig bilbete fich ober befestigte fich und befiegelte fich bie Freundschaft ber brei verbundeten Berricher, welche nachher die beilige Alliang ichloffen, - ich will fie mit bem Namen nennen, obichon fich eine Menge unerfreulicher Erinnerungen damit verbinden - es war aber doch bas Rufammenhalten ber unabhängigen und rechtliebenben Bolitit gegenüber einer gewaltthätigen Eroberungspolitit, wie fie Frantreich feit Ludwig XIV., ja feit Beinrich IV., und mit bem größten Erfolg und mit ber größten Musbehnung in ber Geftalt Rapoleons uns gegenüber betrieben hat. Dem gegenüber find alle minder ehrgeizigen, alle minder berrichfüchtigen Nationen boch einigermaßen barauf angewiesen, qu= fammenzuhalten, wenn die Berhältnife fich jo berausbilden, wie fie am Tage bor ber Schlacht bei Leipzig beftanben, baß eine übermächtige Gabelherrichaft, von Baris aus geleitet, vom Ebro bis zum Sund herrschend, dem übrigen Europa mit herrschsächtiger Gewaltthätigkeit gegenüberstand.

Wer alt genug ist, um von seinen Vätern noch die Erlebnisse unter der französischen Herrichaft im Lande gehört zu haben, der wird mit mir die Größe der Wohlthat empfinden, die uns die Schlacht bei Leipzig damals erwiesen hat, und wird den Bunich empfinden, daß das Zusammenhalten von rechtlicher und ehrlicher Nationalspolitik, die nichts weiter verlangt als ein unabhängiges Leben der eignen Nation, daß das auch für die Jukunst gesichert bleibt gegenüber allen Augrissen, wie wir sie dreihundert Jahre lang vom Westen her ersahren haben (Bravo!).

Um biefes Biel mit Gicherheit ju erreichen, find gute Beziehungen zu unferm öftlichen Rachbar in Rußland munichenswerth; ich will nicht fagen, in bem Dage, wie sie bei Leipzig - ich hoffe, das wird nicht wieber nothwendig werben - fich auf bem Schlachtfelbe verwirklichten ober wie fie fich nachber unter Friedrich Wilhelm III. bethätigt haben, aber ich halte für fehr wichtig die Bflege ber guten Begiehungen gu unferm öftlichen Rachbar, mit bem wir, wenn wir Deftreich mit einrechnen, eine mehrere hundert Meilen lange offne Grenge haben, und mit bem wir eigentlich gar feine zwingenben Intereffen zu theilen haben - ich mußte nicht, um mas wir die Ruffen beneiden follten oder fie und! (Buftimmung.) Wir fonnen ihnen im fernen Afien ja gonnen, mas fie begehren, und erfreut fein, wenn fie ihre Befriedigung baran finden; aber wir haben ihnen nichts zu beneiden, und ich glaube, fie haben auch auf unfre Roften nichts zu begehren. Und beshalb tnupfe ich an Ihren heutigen Besuch und an Die Erinnerung an Die Leipziger Schlacht auch Die Erneuerung bes Andentens an die guten Beziehungen, in benen wir früher mit Rufland gelebt haben, und muniche, baß unbeschadet ber Beziehungen, in benen wir zu Deftreich ftehn, mit bem wir in Stammegvermanbtichaft vermachien find, bak wir unabhangig bavon boch auch beiberfeits ben Frieden nach Often und den Frieden der monarchischen Staaten unter sich wahren! (Lebhastes Bravo!) Sie haben ja alle, soviel ihrer da sind an Monarchen, durch Kämpfe untereinander viel mehr zu verlieren, und der Revolution gegenüber viel mehr einzubüßen, als sie je durch Kämpfe untereinander Einer von dem Andern geswinnen können. Alles, was einmal Einer dem Andern, ein großer Staat dem andern abnehmen kann, ist ja nicht der Rede werth im Vergleich mit dem Bedürsniß der Ruhe im Lande, des Friedens, der gesehlichen Herrichte im eignen Lande und des Zusammenhaltens zur Aufrechterhaltung von Gese und Frieden in allen verdindeten Ländern, nicht blos im Deutschen Reich, sondern auch in den befreundeten und mit ihm dieselbe Politik versolgenden Ländern unspred jeht bestehenden Treibundes.

Ich habe ber Bersuchung nicht widerstehn können, als alter Politiker meinem (angjährigen Wunsche, auch mit dem Dsten in guter Fühlung zu bleiben, bei dieser Geslegenheit Ausdruck zu geben, weil die Leipziger Schlacht mich an den Treinnonarchenhügel grade erinnert. (Bravo!) Und, meine Herrn, einer der geschicktesten Psteger dieser ruhigen erhaltenden Politik, nicht blod conservativ erhaltenden, sondern den Frieden erhaltenden Politik ist Ihr König Albert (Bravo!), und ich kann den Leipzigeru gegenüber meinen Dank für ihre Begrüßung und für ihr von mir erwidertes Bohlwollen nicht anders bethätigen, als indem ich mit Ihnen zusammen ein Hoch auf Ihren hohen Herrn ausdringe: Mein gnädiger Gönner, der König Albert, er lebe hoch! (Lebhastes Bravo!)

Rachdem Lingg's Deutsches heerbannlied gesungen worden war, wurden die Beitipenen überreicht. Dann unternahm der Fürft einen Rundsgang. Bureidgesehrt nahm er noch einmal das Wort zu solgender kurzen Unsprache:

Meine herrn! 3ch bante Ihnen nochmals für Ihre ehrenvolle und freundliche Begrugung, und ber Treue, von ber Sie eben jangen, wird Gott auch weiter helfen, namentlich der gegenseitigen Treue der Deutschen unter einander (Bravo!), von der ich hoffe, daß sie mit der Zeit doch stärker sein wird als aller Parteihader, von dem uns Gott befreien möge! (Bravo!)

26. Mai: Mehr als 4000 Schleswig-Polsteiner zur hulbigung vor Fürft Bismaref in Friedrichsruh, (H. N. 27. 5. 1895 No. 257 N.-A., W. N. 27. 5. 1895 No. 257 N.-A., W. A. Z. 5. 1895 No. 257 N.-A., W. A. Z. 5. 1895 No. 257 N.-A., W. A. Z. 29. 5. 1895 No. 148 N.-A.)

## 1. Unsprache des Alosterpropites Graf Reventlow Breet.

### Em. Durchlancht

zum vollendeten 80. Lebensjahre unjern eben so aufrichtigen, als ehrerbietigen Glüdwunsch, wenn auch nachträglich, darzubringen, sind wir ans der deutschen Nordmark heute hier erschienen.

Ift es dem Sterblichen schon selten beschieden, ein so hoches Alter in körperlicher wie gesisiger Kraft und Rüftigkeit zu erreichen, so verleiht doch der gewaltige Inhalt von Ew. Durchlaucht Leben diesem Tage erst seine wahre und tiefite Bedeutung.

Die Begeifterung, mit welcher in allen Theilen und aus allen Ständen Deutschlands, ja weit über Deutschland und felbit über Europa hingus ber Bedaufe erfant und gur Ausführung gebracht ift, Ew. Durchlaucht Inbeltag gu einem Gefttage ber Nation zu gestalten, fie ift boch nur ber Musbrud und ber Biederhall bes tiefen Danfes, zu welchem jeder Deutsche bem Danne fich verpflichtet fühlt, der ben feit Jahrhunderten gehegten Traum ber Wiederaufrichtung bes Deutschen Reiches gur Bahrheit gemacht hat. Benn ju unferm tiefen Schmerze ein Theil Dentichlands zu einer gleichen Chrung fich nicht hat entichliefen konnen, fo ift hier nicht ber Ort, über die Bemeggrunde gu rechten: aber bas eine glauben und hoffen wir boch und wollen es bis jum flaren Erweise des Wegentheils für unzweifelhaft halten, baß, foweit noch deutsches Blut in deutschen Abern rollt, für jene große, weltgeschichtliche That ein und basfelbe Befiihl hochfter Anertennung und Bewunderung uns Alle erfüllt.

An folder öffentlichen Ehrung uns zu betheiligen, ift uns, ben Sobnen ber beutschen Nordmark, ein Bedürfniß geweien. Für diejenigen unter uns aber, welche dem eigentlichen Schleswig-Holftein entstammen, lag noch eine besondere Beranlassung bor.

Es find nun balb 50 Jahre entschwunden, seit unfre Bater für bie Bugehörigkeit ju Deutschland sich erhoben. Diefes

Deutschland bachten sie sich nicht etwa nur als einen geographischen Begriff: was sie erhöften und ersenten, war ein politisch geeinigtes, mächtiges, Deutsches Reich. Gür die Zugehörigkeit zu einem solchen haben sie Alles, ihre Stellung, ihr Erben, ihren guten Namen freudig auf dem Altar des Baterlandes geopfert. Aun, sie sind damals unterlegen: der Feinde waren zu viele und zu mächtige. Aber als die Zeiten vollendet waren, da ist es Ew. Durchlancht beschieden gewesen, getragen von dem Bertrauen eines hochsinnigen Fürsten, unterstützt von einem underzeichsichen beere, aus dieser unfrer Riederlage die Fäden zu spinnen, welche zur Wiederaufrichtung Deutschlaubs geführt und uns nach Einfügung in den mächtigken deutschen Bundesstaat mit dem deutschen Baterlande für alle Zeiten unanssöslich dereinnen haben.

Dafür haben Ew. Durchlaucht diejenigen von uns schon früher begeistert gedankt, denen es vergönnt war, jene großen Zeiten mitzuleben: dafür danken wir Ihnen heute, und dafür werden, so vertrauen wir zuversichtlich, auch die spätesten Nachfommen unserer Gaue Ihnen den tiefgesichtleiten Dank bewahren.

Es fei gestattet, diefen Gesinnungen Ausbruck zu geben, indem wir rufen: Se. Durchlaucht, ber Fürst v. Bismarck lebe boch!

## 2. Unfprache bes Dberlehrers Dade aus Sabersleben:

Benn auch in ben eben verhallten Anbelrufen fur Em. Durchlaucht Blud und Beil die Stimmen ber Nordichlesmiger hell mitgeflungen haben und die Borte bes Berrn Grafen auch uns aus der Geele gesprochen maren, fo find mir doch des aufrichtigften Danfes voll, daß Em. Durchlaucht uns, den Ditgliedern bes Deutschen Bereins für bas nördliche Schlesmig, huldvoll gestattet haben, im befonderen noch einige Borte bantbarer Berehrung und Liebe hinzufugen zu burfen, wie mir ja auch auf die une gemahrte Ehre eines Gingelempfanges mit Em. Durchlaucht Einwilligung verzichteten, um mit Ihren Freunden aus gang Chlesmig-Solftein "tofammen to bliven ungedeelt." Go haben wir uns eingefunden von der Grenze des Reiches her und der Fohrde von Flensburg, aus den Buchenmaldern am fleinen Belt und bon ben burch bie rubelos ichaumende Gluth gepeitichten Ruften ber Beftfee und wollen jest Em. Durchlaucht fagen, mas ein beutsches Berg im nordlichen Schlesmig bewegt.

Bir find erfüllt von bem Gefühle unbegrengter Dankbarfeit für bas, mas Em. Durchlaucht für biefen unferen Rordbegirk

gethan, und für das, was Sie uns, die an der Grenze des Reiches Wohnenden, gelehrt haben.

Das Bergogthum Schleswig mar der gefährdetfte Theil diefer mecrumraufchten Salbinfel, und auf ber nördlichen Salfte beffelben laftete feit jenem vergeblichen Befreiungsverfuche ber Drud ber Frembherrichaft am ichmerften. Bangte man boch noch bis jum Jahre 1879 bor einer Abtretung ber nördlichen Begirfe an den alten Reind beutiden Landes und beutiden Befens. Bohl hatten Em. Durchlaucht icon langft die bebeutungsvollen Borte gesprochen: "Baren wir mit Schlesmig-Solftein und mit Danemart allein auf der Belt, jo murbe ein folder Friedensparagraph nicht eriftiren." Aber der beunruhigende All wich boch erft von der Bruft ber deutschen Rord-Schlesmiger, als burch Em. Durchlaucht Beisheit jener Rufat sum Artifel 5 bes Brager Friedens für immer aus ber Welt geschafft mar. Frei bis jur Ronigsau! bas ift 3hr Bert, und bafür wird, folange Dantbarteit auf Erben nicht ausgestorben ift, neben bem alten ehrmurdigen Raifer Bilbelm Ihr Bilb. fürstliche Durchlaucht, in ben Bergen ber beutschen Rord. Schlesmiger allgeit ben Ehrenplat behaupten als bas Bild unieres Befreiers.

Doch dies Bild foll uns nicht nur ein Schmud und Bierrath fein, fondern eine eindringliche und ernfte Dahnung. zwar dem Auslande gegenüber, wird doch noch immer bas innere Leben eines großen Theils unferer nordichlesmigiden Bevölferung bennruhigt und vergiftet durch die Aufreigungen deutschfeindlicher Unterthanen des preugischen Staates und einer alles, mas beutsch ift, berhöhnenden und begeifernden Breffe. Ja, noch immer hofft man fogar auf eine Abtretung beutichen Landes. haben wir den Rampf noch fortzuseten, den Em. Durchlaucht für die Befreiung bom außeren Reinde fo glorreich beendet haben. Und wir fampfen ihn weiter, wie wir hoffen, im Ginne und im Beifte Em. Durchlaucht, und in dem Ramen und Beichen "Bismard" merben mir einft fiegen. Denn biefer Rame lehrt und, fest und unerschütterlich ju fteben auf bem Grunde bes Rechtes fomohl als auch ber Starfe und wie Em. Durchlaucht nur "einen Compag und einen Polarftern" ju haben, bas Bohl des Baterlandes. Fern ebenfo von allen die gange Belt umfaffenden Begludungstraumen wie von jedem engbergigen. einseitigen und felbitfüchtigen Bahn, ber fogar bem Muslande gegenüber nicht immer das Bohl und die Ehre feines eigenen Bolfes über fleinliche Barteirudfichten gu ftellen vermag, rufen wir mit einem ber beften Gohne biefes Landes: "Bor mich, benn alles andere ift Luge: fein Menfch gedeihet ohne Baterland!" Und so keunen wir nur den einen Gegensat: was deutsch ist und was nicht deutsch, was unserem Baterlande strommt und was ism schader; ohne Parteizung und Parteizunk; denn "wenn auch die weiter drinnen ärgerlich streiten, wir sind einig, und unser Kampf ist rein." Aber daß wir so handeln und deuten können, ohne Wanten und ohne Schwanten, dazu hist mehr als Ew. Durchlandt erhabenes Borbisch, dem nachzueisern mit allen unseren, wenn auch schwachen, Krästen wir redlich und bemüßen, auf daß immer mehr hinter uns siege im wesenlose Scheine, was sons sons uns alle bändigt, das Kleinsliche, das Riedrige und das Gemeine.

Und weil bei einer solchen Arbeit für das Baterland, wie Em. Durchlaucht ja erft vor Aurgem den ichlefischen Frauen versichert haben, die Mitwirkung des ewig Beiblichen von der größten Bedeutung ist, eine Bahrheit, von welcher namentlich wir im nördlichen Schleswig tief durchdrungen sind, nur zu oft belehrt und geschädigt durch die Erfolge unserer Feindinnen, so sind volleichen Frauen und Jungfrauen des nördlichen Schleswigs genehmigen Ew. Durchlaucht den Ausdruck tiefgefühlten Dankes und innigster Berehrung.

Diesem Danke unser aller gegen Ew. Durchlaucht einen sichtbaren Ausbruck zu geben — benn wir nöchten uicht nur mit Borten danken — wird der Deutsche Berein auf dem höchsten und sich fichtlen und schoffen Bunkte des nördlichen Schleswigs einen hochragenben Thurm erbauen, hart am Strande des Belt, weithin sichtbar auch jenseits der Grenze des Deutschen Reiches, einen Bismarathurm als ewiges Wahrzeichen deutscher Kraft und deutscher Freiheit. Möchten auch ihn Ew. Durchlaucht als ein Geburtstagsgeschenk treuer deutscher Männer huldreich ansehmen!

Ihr alle aber hier, Manner und Frauen Schleswigholfteins, nochmals jest die herzen und die hande hoch: heil, ewig hell bem Größten aller Deutschen, der unser ganzes Baterland frei gemacht hat von dem Drucke eines hochmüthigen Auskandes und der Schleswig-holstein erlöset hat bis hinauf zur Königsau!

Beil unferm Bismard, bem Befreier! Beil! Beil! Beil!

# Gurft Bismard ermiderte:

Meine herrn und meine Damen! Gie wiffen, bag mir in ben letten Wochen, seit ich achtzig Jahre geworben

bin, zahlreiche Begrugungen aus allen beutschen Bauen zu Theil geworben find, von Oftfriesland bis in die beutschen Alpen binein, und auch pon ben perichiedenartigiten Rich= tungen unfrer innern Bolitif. Ich bin weit entfernt, Die Ehren, Die bamit verbunden find, für meine Berfon in Unipruch zu nehmen (Rufe: Doch, boch!), fie gelten ber Sache, fie gelten ben Mittampfern, Die ich ein Menichenafter bindurch gehabt babe: fie geften auch mir, und ich bin bantbar bafur, wenn fie ausgesprochen werben. Aber ich wurde boch in meinem Alter und bei meiner Rorperichmache mich ber Aufgabe entziehn, gemiffermaßen bie Empfanasitelle für bie Befenntniffe beutschnationaler Befunung zu fein, wenn ich nicht ber Uebergengung mare, baß burch die Bethätigung ber nationalen Befinnung vermoge praftifcher Sandlungen und äußerlich mahrnehmbarer Ericheinungen fie in fich geftarft wird (Buftimmung), und bak man in ber Erinnerung an irgend eine Bethätigung Diefer Befinnung fein Gedächtniß auffrischt, und baf es gur Belebung und Rraftigung bes nationalen Befühle beitragt, wenn ber zu Grunde liegende Gebanke öffentlich und in freiem Borte Ausbrud findet -- mag ich nun ber Abreffat bavon fein ober die Gesammtheit meiner frühern Ditarbeiter. In Folge beffen halte ich mich nicht berechtigt, in einer falichen Beicheibenheit bie Sulbigungen, Die mir widerfahren, baburch abzuwehren, baß ich fie ale perfonliche auffasse. Ich betrachte fie als Befenntnisse ber nationalen Gefinnung (Buftimmung), und beshalb freue ich mich baran, und freue mich, wenn fie burch außerliche Befundungen befräftigt werben. Unter biefen ift nun für mich vor allem die Ihrige von hobem Berth. Ich bin ia nicht in biefen Bergogthumern geboren und erzogen; ich bin bon Saus aus Altpreuße, aber ich bin burch Ginmanderung Schleswig - Solfteiner geworben auf Diefem Boben, ber gur Proving gehört (Bravo!), und aus Ihrer Begrugung entuehme ich bas Beuguiß, baf Gie mich abop-(Lebhafter Beifall.) 3ch gehöre eben gur Broving und bin ftolg barauf, benn 3hr Land ift boch

uach meinen politischen Erinnerungen ber Ausgangspunkt univer beutschen Entwicklung überhaupt gewesen. (Bravo!)

Wenn ich gurudbente an die Beit, wo ich zuerft mit ber großen Politit in Berührung tam, jo maren es zwei Fragen, Die bas beutsche Gemuth bewegten: Schlesmig = Solftein und die bentiche Flotte. Beibe ftehn ja nothwendig in einem engen Busammenhang, auf ben ich mir erlauben werbe gurudgutommen. Aber ich erinnere nur baran, bag, wie Gie alle miffen, bie noch bie Beiten von 48 vor und nachher miterlebt haben. - ich erinnere nur baran, bag, als bas Militair bei ber Berliner Revolution unbeliebt war, man ben ersten Bersuch ber Berföhnung baburch machte, daß man die Truppen nach Schleswig-Bolftein ichictte, alfo fie in ben Dienft ber Frage ftellte, Die alle Gemuther ichon bamals beichäftigte. erinnere baran, baß, wer irgend etwas wollte von ber öffentlichen Meinung, in ber Bahl ober fonftwie, ber zog Die Flagge ber beutschen Flotte auf. Es maren bas bie beiben Fragen, die in den Jahren vor und nach 1848 unfre öffentliche Meinung absolut beberrichten. Fragen, auf welche fich das deutsche nationale Gefühl, das ja in ichwachen Reimen bamals porhanden war, nach meiner Auffaffung aufpitte, fobald es fich außern follte.

Beibe Fragen waren in ihrer praktischen Lösung außerordentlich schwierig. Bor Schleswig-Holstein lag nicht nur
das Schloß des dänischen Besties und der geschichtlichen
Tradition, sondern auch noch die Wachsanteit der gesammten
europäischen Großmächte, von denen keine dem deutschen
Bolke, und in specie damals dem preußischen Staate die
Entwicklung gönnte, die man voraussah, wenn der deutsche
nationale und maritime Ehrgeiz durch den Erwerd von
Schleswig-Holstein — ermuthigt wurde, will ich mal sagen.
Wir waren damals, Preußen, nicht so start, wie jest das
Deutsche Reich ist, es war die schwächste der Großmächte,
es war in seiner Armee-Drganisation nicht sertig, es besand sich in innern Kämpsen von größter Schwierigkeit, die
so leidenschaftlich geführt wurden, daß auch die auswärtige

Geltung babei nicht respectirt murbe. Wir fonnten beshalb mit gewaltthätiger Entichloffenheit jo fehr viel bamals nicht durchieben in Bezug auf Schleswig-Holftein, und die Frage ber beutiden Marine, die bamit untrennbar perfoppelt ift. die fonnte nicht gelöft werben, folange fieben ober ich glaube acht jouvergine Stagten fich in die beutiche Seehoheit und maritime Kriegsberechtigung theilten - es waren bas Sanover, Oldenburg, brei Sanicitabte, Schlesmig-Bolitein, Medlenburg, Breugen in ber Oftfee. Bwijchen benen eine Einigung berartig ju Stande ju bringen, wie fie nothwendig ift, um eine nationale Flotte weit über bas Beltmeer in einen einheitlichen Zusammenhang zu führen, bas war eine Aufgabe, die zu überwinden ich mir, maghalfig wie ich bamals mar, boch nicht getraute. (Beiterfeit.) Wir haben in ber andern, ber ichlesmig sholfteinischen Frage. ba und bie Großmächte bas Land nicht gonnten theils aus Abneigung gegen bie nationale beutiche Entwicklung. die fich auf diefen Buntt festgebiffen hatte, theils auch aus Sorge über ben mächtigen Rumachs - über bie haben wir uns mit Dube binweghelfen muffen.

Es war ja von preußischer Seite ber Londoner Bertrag abgeschloffen. Wenn ber in Geltung blieb, und ber blieb mahricheinlich in Geltung, wenn die Danen nicht fo aggreffiv verfuhren, wie es ichon mit ber Cafinopolitik im eriten Anfange - bie ältern Berrn werben fich erinnern. mas ich bamit fagen will - und wie es fväter mit ber Incorporation ber Bergogthumer an irgend einem -30. Marz, ich glaube 1863, geschah, wenn biefe banischen Berausforderungen nicht ftattfanden, wenn die Berbitterung und die ichlechte Behandlung ber Deutschen unter banischer Berrichaft nicht stattfanden, fo ift gar tein zwingender Grund, anzunehmen, daß nicht auch in ben Bergogthumern die Erinnerung an die Jahrhunderte langen wichtigen Beziehungen jum banischen Ronigshause bie Dberhand gewonnen hatte, und bag mir ichlieglich vielleicht mit einer Berfonalunion abgeschlossen hatten, beren Leitung aber immer in Ropenhagen geblieben mare.

Es war für meine bamalige politische Auffassung ja boch die Frage: Welche von den verschiednen Abstufungen fchlesmig-holfteinischer Unabhängigfeit find erreichbar und welche nicht? und begebe ich nicht einen Fehler, wenn ich bas Erreichbare, wie die Bersonalunion, a limine abweise, und bafür unter bem Zwange ber Großmächte und ohne Unterftusung burch bie geringe Macht Breugens, auf bie ja Schlesmig-Bolftein zu meinem Bedauern fich zweimal ohne Erfolg verlaffen hat, bas Größre erftrebe? - ich war zweifelhaft, aber ich möchte nun bahin concludiren, baf Gie ben Danen wegen ihrer anspruchevollen Berrichfucht Dant ichuldig feien. (Beiterteit.) Die Danen haben bas beutiche Biberftandsgefühl in Die Sohe gezwungen burch ihre Sartnäckigkeit und burch bie Rraft ihrer Bureaufratie ba, wo fie wieder Berricher geworden waren, nicht blos in den Bergoathumern felbit, fondern auch im übrigen Deutschland. Die Danen maren es, Die uns bie Doglichfeit gegeben haben, ichlieflich in ber ichleswig-holfteinischen Frage noch einen Bipfel zu finden, an bem es möglich wurde, die beutsche Frage ju lofen. (Bravo! Beiterfeit.)

3ch habe im erften Augenblick tein festes Bertrauen auf die Möglichkeit einer beutichen Flotte mit ben fieben Ufer-Couverainen gehabt, und ich bin mit thatig gemefen beim Bertauf ber angeblichen beutichen Flotte (Beiterkeit) - ich brauche blos ben Breis zu nennen, ber mir unge= fahr in der Erinnerung ift; es wurden feche fchwere Fahrzeuge für 230 000 Thaler verfauft (Beiterfeit), es war ber Rest ber beutschen Flotte, Fischer war ber Auctionator. bas ift mir noch in Erinnerung. Es gelang mir, als Bundestagsmitglied, für Preugen zwei von den Schiffen, bie ich nicht ausgewählt hatte, fonbern Sachfundige, für und in Giderheit zu bringen. Das mar aber bas einzige noch einigermaßen preismurbig Bermendbare. Aber ich fagte mir: ohne Schleswig-Bolftein teine beutiche Flotte, und in ber bentichen Ration mar bas Gefühl lebendig: Wir wollen boch nicht in ber Lage bleiben, baf und ein Staat wie Danemart bie See verbieten fann, und

baß wir unter ber banischen Blotabe ersticken muffen in ber Ausfuhrlofigfeit, einem Staate von zwei Millionen Ginwohnern gegenüber. Auch außerdem war es eine Frage ber nationalen Burbe, bag eine Ration wie Deutschland nicht in Zeiten ber Rrifis einer Flotte zweiter Claffe gur See gewachsen sein follte. Wir maren bamals boch febr viel schwächer als alle andern, wir waren ben europaifchen, amerikanischen, prientalischen Rlotten nicht ge-Mit ben Flotten von England und Frantreich zu rivalifiren, murbe ich fur eine Uebertreibung halten, aber wir muffen gur Gee fo ftart fein, bag mir und bie Gee nicht von Mächten zweiter Claffe, namentlich folden, die wir zu Lande nicht langen konnen (Seiterkeit). verbieten laffen konnen, und bas find wir befenfiv, wenn wir eine Angahl von Schlachtschiffen haben, und namentlich muffen wir boch unfre Rauffahrer in fernen Meeren ichüten können. Dazu gehören Kreuzer und mehr, als wir gegenwärtig befigen. In meinen innern Sympathien habe ich mehr Reigung für Kreuzer als für Barabe= und Bangerschiffe, aber ich bin nicht berufen, mitzureben in biefen Dingen, ich marte in Rube ab, mas befohlen wird. 3ch habe mir aber von Saus aus gefagt: ohne die Bergogthumer wird bie Reicheregirung nie eine beutsche Reicheflotte haben fonnen. Wenn die Bergogthumer in einer militairifch unabhangigen Situation blieben, wie bamals von vielen Seiten erftrebt murbe, fo in ber Beit nament= lich, wo auch in Sanover noch Unabhängigkeitsbestrebungen in Bezug auf Die Flotte berrichten - Sanover erftrebte eine beutsche Abmiralaftellung - bas mare Theilwert geworden. Da habe ich mir gesagt: wenn wir die Bergogthumer nicht befigen und erwerben, bauernd, fo merben wir nie eine große Seemacht merben fonnen: Die Bergogthumer und die Flotte find ungertrennbar von einander. fie gehören zusammen. Auch in ber geographischen Lage mit ber ber Bevolkerung sympathischen plattbeutschen Sprache nieberfächfischen Urfprungs gehören fie ju uns. (Bravo!)

Ich habe von der ersten Eröffnung der Frage durch den Tod des Königs von Tänemark im Rovember 1863 gleich die Ueberzeugung gehabt und vertreten, amtlich vertreten: "dat möt wi hebben." (Bravo!) Zu Anfang habe ich wenig Liebe gefunden, weder bei meinen heutigen engern Landskeuten, noch bei meinen amtlichen Mitarbeitern, noch anch höhern Trts; aber in mir saß die Ueberzeugung so seift, und meine Liebe zu diesem Lande und mein Glaube an die Krästigung, die Preußen dadurch ersahren würde, war so groß, daß ich sagte: Und wenn wir die dreischlesischen Kriege mitsammt dem siebenjährigen darum sühren sollten, so sühren wir sie, aber haben müssen wir sie! (Vravo!)

Meine Berrn, ich habe ja damals nicht geurtheilt wie ein geborner Schlesmig-Bolfteiner, ich habe geurtheilt wie ein geborner Breufe, mit einer ftarten beutichen Empfindung. und habe mir gejagt: Coll Deutschland überhaupt fich confolibiren und gur Gee machtig werben, jo ift bie Bermehrung ber Mittelftaaten im Bunde nicht ber Beg, auf bem wir dazu gelangen. Da habe ich schwere Rämpfe bamals gehabt, und mas mir ju Gulfe gefommen ift, bas ift ber beutiche Ginn ber Bevolkerung biefer Lande an fich, die find boch allmählich zur Befinnung ihrer Situation und ber Situation bes beutschen Boltes gefommen. bas Beburfniß, ber großen beutschen Gemeinschaft enger anzugehören, hat fich mehr und mehr befestigt, ichon por bem Kriege von 1870, wo wir feche Jahre nach ber Unnerion mit ben ichleswig = holfteinischen Truppen im Rriege ichwere Befahren bestanden haben, von benen fein einziger Golbat weber an feiner beutschen Gefinnung und feiner Fahnentreue schwach geworben ift, noch auch an feiner Rörperfraft, daß fie verfagt hat unter fehr ichwierigen Berhältniffen. Ihre Regimenter haben ja bamals an ben ichwierigiten Theilen ber Winterfeldzuge von 1870/71 mit Theil genommen und haben fich geschlagen wie die Belben, wie man von dem alten nordalbingischen Blut nicht anbers erwarten konnte. (Brapo!)

In Folge biefer Ruderinnerung nehme ich an, bag, wenn man über bas, mas vor breißig ober vierzig Jahren hatte geschehen follen, bamals zweifelhaft mar, boch heute über alle Zweifel ber Urt Absolution ertheilt worden ift (Auftimmung), bei Ihnen in Ihrer Beimath, und bag von Allen, bie bamals Gegner maren, eine Inbemnität in ben Bergen bewilligt worden ift (Buftimmung), und wenn unfre schleswig-holfteinische Bevolkerung einmal ihre Bahl mit Sachfunde getroffen hat, bann halt fie auch fest, und beshalb ift es mir nicht zweifelhaft, bag fich bas "up ewig ungebeelt" nicht blos auf Schleswig-Bolitein, fonbern auch in Rufunft auf Schlesmig - Solftein und bas gesammte Deutschland immer mit Erfolg in Unwendung bringen lakt (Bravo!), und wer es aus einander bringen will, ber muß gang andre fiegreiche Rriege führen, ale wir gethan haben, um es zusammenzubringen. (Bravo!)

Run, meine Herrn, die Verföhnung zwischen den frühern widersprechenden Meinungen hat ja einen äußerlichen Ausdruck gesunden in der Thatsache, daß wir eine Landsmännin von Ihnen, eine schleswig-holsteinische Prinzeß, zur Kaiserin haben, und ich glaube Ihnen deshalb einen landsmanuschaftlichen Gruß zu bringen, wenn ich Sie bitte, mit mir ein Hoch auf die Kaiserin, die Prinzeß von Schleswig-Holstein, auszubringen. Sie lebe hoch!"

1. Juni: Grundsteinlegung ju bem von bem allgemeinen Berein alter Corpsstudenten gestisteten Bismard-Denkmal bei ber Rubelsburg (Afadem. Monatsheste Ro. 135 vom 26. Juni 1895).

# Bortlaut ber Stiftungsurfunde:

Aus Anlaß der Bollendung des achtzigften Lebensjahres Sr. Durchlaucht des Altreichstanzlers Fürften Otto von Bismarck, Derzogs von Lauendurg, haben durch Aufruf des Gefammt: Ausschuffes des "Allgemeinen Bereins alter Corps, ftudenten" aufgefordert, die Alten Herren aller deutschen Corps, voran Se. Rajestät der Deutsche Raifer und König von Preußen Wilhelm II. und Se. Majestät der König von Württemberg Wilhelm II., in Dantbarteit gegen des größen Begründer des Deutschen Reichs und einfimaligen Reichslanzler sich vereinigt, um ihm bei der Audelsdurg ein Dentmal zu errichten. Her, wo alle

jabrlich ju Bfingften bie Abgefandten ber Corps aller beutichen Sochichulen fich jur Berathung ibrer gemeinschaftlichen Angelegenheiten gufammenfinden, follen burch bas Stanbbild alle folgenben Beichlechter baran erinnert merben, bag Fürst Bismard auch einer ber Unfrigen ift, bag er, wie wir einft, bas Band eines beutschen Corps in Ehren verbient und getragen hat. Deshalb mirb bies Dentmal Dito von Bismard ale Jungburichen barftellen, Bilbern aus feiner Bunglingszeit entsprechend. Das Mobell, vom Bilbhauer Robert Bfretichner gu Berlin, Alter herr ber Guevia gu Freiburg und ber Thuringia gu Jena, entworfen, ift am 27. April 1. 3. bem Gurften Bismard vom Gefammt : Ausichus bes "Allgemeinen Berbanbes alter Corpsftubenten" überreicht worben und bat feine Billigung gefunden. Um heutigen Bfingftfonnabend, als bem Schluftage ber biesjährigen Rofener Berathungen, am 40. Jahrestage ber Grundung bes Rofener S .- C., bat in Gegenwart gablreicher activer und inactiver Bertreter beutscher Corps, im Beifein ber gelabenen Chrengafte und unter Betheiligung ber unterzeichneten Mitglieder bes Befammt : Ausschuffes, fowie ber gleichfalls unterzeichneten Delegirten ber Begirteverbande bes "Allgemeinen Berbanbes alter Corpsftudenten" auf bem vom Eigenthumer herrn hauptmann von Schonberg auf Raripitich bewilligten Boben bie feierliche Grundfteinlegung ftattgefunden. Die Enthüllung bes fertigen Dentmals foll in biefem Berbfte folgen.

Rofen, ben 1. Juni 1895.

#### (Unterfchriften.)

3. Juni: Fürft Bismard empfängt eine Abordnung des heffifichen Kreifes hofgeismar zur Entgegennahme der Urfunde über bie Berleihung des Chrenbürgerrechts durch die 42 Landgemeinden des Kreifes hofgeismar.

### Bortlaut ber Urfunde:

Die 42 Landgemeinden des Arcifes Hofgeismar (Reg.-Bez. Aassel) sphen durch einsteinungen Beschluß vom 27. März 1895 auf Grund des 29 der Kurchsstischen Bemeindeordnung vom 23. Oktober 1834 Sr. Durchlaucht dem Fürsten Bismard in dantbarer Anertennung seiner unsterblichen Berdienste um die Einigung des deutschen Laterlandes und Wiedererrichtung des Reichs das Schrendürgerrecht ertheilt, worüber dies Urtunde ausgesertigt und durch die einzelnen Würgermeister vollzogen worden ist.

Sofgeismar, ben 13. April 1895.

Der Rönigliche Landrath. Bedhaus,

8. Juni: Ariegsminifter Bronfart v. Schellendorf jum Be- fuch bes Fürsten in Friedrichsruh.

<sup>1)</sup> Die Deputation bestand aus den Herren Landrath Beckhaus und den ver Bürgermeistern Hold aus Imergen, Peter aus Beckrhagen an der Weser, Debolph aus Burgufffen und Rüppel aus Calden.

9. Juni: Eine Abordnung des Bundes der Landwirthe (130 herren und Damen) in Friedrichstuch zur Begrüßung des Fürsten Bismare und Ueberreichung eines filbernen Ehrenschildes und einer zu einer Stiftung bestimmten Summe von 10000 Mark. 1) (h. N. 10. 6. 1895 No. 134 A.-A. B. N. N. 10. 6. 1895 No. 279 A.-A. Festbericht für die Mitglieder des Bundes der Landwirthe, Berlin 1895.)

### Uniprache des herrn b. Bloet:

## Durchlauchtigfter Gürft!

Als die berufenen Bertreter des Bundes der Landwirthe nahen wir uns Ew. Durchlaucht, um den Gefühlen aufrichtiger Liebe und Berehrung Ausbruck zu geben.

Wie jeder national denkende Deutsche in Ew. Durchlaucht den großen Staatsmann verehrt, welchem es vergönnt war, an der Seite des hochseligen unvergestlichen Kaisers Wilhelm den Traum in die Wirklichkeit überzusühren, welcher seit Jahrhunderten den Deutschen aller Stämme vorschweder, so bewundern wir Ew. Durchlaucht als den Genius, welcher es verstanden hat, alle entgegentretenden Schwierigkeiten zu überwinden und das Deutsche Reich auf so seite Füge zu itellen, daß es auf dem ganzen Erdenrunde sich die höchste Uchtung zu versichaffen wuste.

Wir als Landwirthe erfennen es aber außerdem noch von gangem Bergen dantbar an, daß Em. Durchlaucht ftets ein Beichniger und Forderer ber Landwirthichaft maren. Und wenn auch in ben Beiten, als Em. Durchlaucht der erfte Rathgeber dreier beutscher Raifer maren, fo manche trube Bolfe für ben Landwirth fich aufthurmte, jo haben wir dies boch geduldig ertragen und niemals ben Duth finten laffen, weil wir wußten, daß unfer Reichstangler ber rechte Mann an ber rechten Stelle war, und daß er die richtigen Mittel und Wege finden werde, fobald er feben murde, daß ein fo bedeutfamer Stand, wie der ber Landwirthichaft, unter ber geltenden Birthichaftspolitif in Noth gerathe. Go fam es auch, daß Em. Durchlaucht gu rechter Beit in meifer Gurforge fur bie producirenden Stande die Bege bahnten, um die productive Arbeit durch eine weitfichtige und fürforgende Birthichaftspolitif gu ichuten. Durchlaucht haben badurch ein weiteres Blatt bem unverganglichen Lorbeerfrange gugefügt, welchen Em. Durchlaucht bei ber

<sup>1)</sup> Die unter ben Mitgliedern bes Bunbes ber Landwirthe veranstaltete Sammlung zur Bismardehrung belief sich auf 22316 Mt. 53 Pfg.

Schöpfung des Deutschen Reiches geerntet haben. Wir aber sind überzeugt, daß nicht nur bei uns Landwirthen, sondern auch bei unsern Kindern und Kindeskindern der Dank für Ew. Durchlancht ein unausköschlicher sein wird.

Noch hat Deutschland seine Culturmission nicht erfüllt, noch mussen wir vorwarts streben, und deshalb erscheint es uns absolnt sicher, daß auf die Dauer der Niedergang der productirenden Stände, wie er jest leider zu Tage getreten ist, nicht andauern kann.

Die hohenzollern auf dem Kaiserthrone und die deutschen Fürsten werden siets über Deutschlands Wohl und Wehe wachen nud zur rechten Zeit dasser ihrteten, daß die Grundveste sier Thron und Altar und Baterland, der Banernstand sowohl wie die gefammten Mittelstände, nicht weiterem Berfall überlassen werden. Und möge es in Deutschland der Krone niemals an Rathgebern sehlen, welche mit ebenso hoher Ginficht und Entschlöserne Beispiel an Baterlandsliebe gegeben haben, gestützt auf wahre Gottessurcht und echte Königstreue.

Wenn uns Landwirthe die trene Berehrung und tiefe Dantbarteit hierher zu Ew. Ourchlancht Rubefig geführt hat, so fommen wir nicht allein, sondern auch deutsche Frauen und Jungfrauen begleiteten uns als Vertreterinnen des landwirthschaftlichen Gewerbes, und dies darf wohl als ein Beweis gelten, daß gerade unter den deutsche Landwirthinnen die Verehrung für unsern greisen Alt-Neichskanzler eine so hohe ist, wie sie einem Staatsmann wohl noch niemals entgegengebracht wurde.

Ew. Durchlancht möge es nnn gefallen, als ein fleines Beichen ber Dantbarfeit und Berehrung, welche im Bunde ber Landwirthe tief wurzelt, diese Abresse und gleichzeitig als Symbol ber Treue und Standhaftigkeit diesen Schild aus edlem Metalle entgegenzunehmen.

Möge für spätere Generationen damit der Beweis geliefert werden, daß in Deutschland man nicht vergeffen hat, feine größten Männer zu ehren.

Sodann wollen Em. Durchlancht uns gestatten, die Summe von 10000 Mart zu ibergeben mit der Bitte, dieselben einem nationalen Zwede zu überweisen. Die Summe ist aufgebracht durch Sammlung in grundsählich gang fleinen Beiträgen Seitens unserer Mitglieder.

Bott ichnige Em. Durchlaucht noch lange Jahre, und Sie, meine Damen und herren, bitte ich, einzustimmen in den inbeluden Auf: Se. Durchlaucht Fürst Bismarck, er lebe hoch!

### Die überreichte Abreffe hat folgenden Bortlaut:

#### Durchlauchtigfter Fürft!

Die unsterblichen Berbienfte Em. Durchlaucht als Mitbegrunder unferes geeinten Deutschen Reichs gehören ber Geschichte an!

Wir Landwirthe haben befondere Berantafjung, bantbar ber Zeiten gu gebenken, als Em. Durchlaucht mit fraftvoller Dand ben gefetzebenden Factoren bie Wege einer nationalen Wirthschaftspolitit wiesen, welche für jede rebliche und harte Arbeit einen gerechten Lohn gemährleistete.

Wir dursten Em. Durchlaucht stets als einen der Unseren betrachten, waren wir doch sieder, daß unser Abost bei dem eisernen Kanzler an jeder Stelle und zu jeder Zeit die Förderung fand, die nöttig ist, wenn das Baterland seinen inneten und äußeren Feinden gegenüber fest bleiben soll.

Millionen beuticher herzen gebenten heute in Liebe und Berehrung bes größten Deutschen, Taufenbe tommen, um biefen Gefühlen Ausbrud zu verleihen.

An biefem Tage burfen auch wir Bertreter von 200 000 Landwirtigen aller beutschen Gaue in ben Reihen Derer nicht sehlen, welche Ew. Durchlaucht jum 80. Geburtstagsfest bergliche Segenswünsche personlich barbringen.

Ein bescheines Angebinde, welches Ew. Durchlaucht recht oft baran erinnern möge, mit welcher Anfanglichteit und Berefrung der deutsche Landmann eines großen Kanzlers immer gedenken wird, bitten wir, gütigst entgegen zu nehmen.

Bir perharren

#### Em. Durchlaucht

### treu ergebener

Gefammt : Ausschuß bes Bundes ber Landwirthe. (Unterschriften bes Bundes:Borftanbes.)

# Fürft Bismard erwiderte:

Ich bitte bie herrn junächst, meinem Beispiel zu folgen und sich zu bebeden, um bie Sonnenblenbe zu vermeiben. —

Meine Herrn und Damen! Sie bringen mir in Ihrer Abresse und in dem schön gearbeiteten begleitenden Schild einen Beweis der Anerkennung der Vergangenheit, in der es mir vergönnt war, an den Geschicken unsres Vaterlandes thätig mitzuwirken, und als solcher, als ein Anerkenntniß für die Vergangenheit, ist es ja für einen alten kolitiker, der am Abend seines Lebens steht, doch höchst werthvoll, dieses Zeugniß seinen Kindern zu hinterlassen. Ich würde gern mit Ihnen noch weiter gemeinsam arbeiten,

um die Zukunft den Wünschen und Bedürsnissen unfres Bolkes entsprechend zu gestalten, aber dazu versagen sich mir die Kräste, und selbst den geringen Einsluß, den ich auf Grund meiner politischen und wirthschaftlichen Erschrungen auf die Gestaltung unfrer Zukunft noch üben könnte, bitte ich außer Nechnung zu lassen. Ich kenne die Klöschen unsere Gesetzer nicht und habe keinen Einsluß auf dieselben.

Es ift ja auch schwer, einen Ginfluß auf unfre Bufunft wieder zu gewinnen, nachdem vor einigen Jahren für längere Zeit barauf verzichtet worden ift. Wir find festgelegt burch bie Sanbelsvertrage; an biefen tonnen mir ehrlicher Beije nichts andern, folange fie gelten, und wir muffen, um boch nicht muffig zu bleiben, ins Auge faffen, was wir ohne beren Menderung für die Landwirthichaft thun konnen. Da find ja noch manche fogenannte fleine Bulfen, die in ber Sand ber Regirung und ber Befet= gebung ftehn, aber bei benen and bie Landwirthe felbit durch ihre Abgeordneten zur Gesetgebung mitwirken fonnen und mitzuwirfen haben. Das ift in ben letten fünf Jahren meiner Ueberzeugung nach boch nicht mit bem Nachbruck geschehn, wie es hatte geschehn konnen. (Gehr richtig!) Als ich ansichied aus bem Dienste, ba fam ja boch ein ich möchte fagen nach neuerm parlamentarischen Ausbruck - ein "unlautrer Bettbewerb" der Fractionen gum Borichein (Beiterfeit), wer die Erbichaft antreten konnte, wer fich hinreichend lieb Rind machen konnte, um bas Seft in Die Sand zu befommen, ein Bettbewerb der herrichenden Fractionen um ben Miniftervoften, ben ber Gine ober Andre begehren mochte. Go lange ich im Dienste mar, hatte fich ber Ehrgeig in ber Richtung schweigend und gurudhaltend verhalten. Sobald die unerwartete Freiheit der Carriere ent= ftand, glaubte jeder, daß ihm junachft ber blaue Brief bevorftande (Beiterfeit), und biefer Stimmung verbanten wir die Annahme der Sandelsvertrage (Buftimmung) und bie Demüthigung, ber bie Parlamente fich unterzogen haben, daß fie in wenig Wochen Fragen von der Tragweite — burchpeitschten, barf ich wohl sagen, ohne sie näher prufen zu können. (Bravo! Sehr richtig!)

Der erite Schaben mar, baf wir zu einer Beit, mo wir bas Gelb nöthiger wie je zu einer Berftarfung unfrer Behrfraft gebrauchten, auf burchichnittlich vierzig Millionen Rolleinfünfte verzichteten, die ohne irgend eine Beläftigung, ia mit Ruten für bas Inland in unfre Staatscaffe floffen. 3ch will in der Kritit nicht weiter gebn, denn ich habe in Rudblid auf meine Bergangenheit und auf meine gange Stellung zu unfern monarchifden Ginrichtungen boch nicht ben Beruf ber Rritit; hatte ich ben, fo ware ich vor ein paar Jahren, wo ich Reichstagsabgeordneter war, bin= gegangen nach Berlin und hatte von der Leber meg geredet. (Bravo!) Wenn ich bas aber gang freien Bergens gethan hatte, fo fürchte ich, daß vielleicht bod noch ber Eindruck gefommen mare, daß Richter und Bebel die beffern Menfchen im Bergleich mit mir waren. (Stürmische Beiter= teit.) Denn ich habe ba, wo ich die Berpflichtung fühlte au fechten, nie eine Mörbergrube aus meinem Bergen ge= macht. (Bravo!) Aber ich thue es jest. Ich habe feine Berpflichtung zu fechten, ich bin nur noch ein zuschauenber Brivatmann, ber mit berglichem Dante Die Anerkennung entgegennimmt, die ihm feine Bergangenheit mit Gottes Bulfe geichaffen bat. Unire Cache - wenn ich fage "unire", fo meine ich die ber Landwirthe, benn ich bin Land= wirth von Saus aus (Bravo!), ich bin es gewesen, ehe ich Beamter wurde und ehe ich Minister wurde, und als Minister habe ich natürlich feiner Fraction angehören tonnen, fondern nur bem Baterlande und bem Ronig. . . 1) (Brapp!)

Jest kann ich wieder fest für meine alte sandwirthschaftliche conservative Fraction seben, und da möchte ich meine Berufsgenossen bitten, bei den Wahlen — was ja die einzige Wasse ist, die und jest zu Gebote steht, die einzige Mitwirkung in Bezug auf unfre Gesetzgebung, aber

<sup>1)</sup> Der Cat ift unvollenbet.

eine, ich bedaure es, vernachläffigte Mitwirkung in ben letten Jahren — bei ben Bahlen mehr als bisher auf die Bertretung unfrer Interessen ju sehn. (Zustimmung.)

Wie die Wahlen bei uns zuerft auftamen, da ftanden ja die politischen Meinungeverschiedenheiten im Bordergrunde. Wer alt genug ift, fich zu erinnern, wie die Brogramme 48, 49 wie die Spargel aus ber Erbe ichoffen überall und wie man baran tüftelte, wer etwas politisch noch anders ausbruden fonnte, wie ein Andrer. - ber wird gleich mir bas Wefühl haben, bag biefe politischen Saarfvaltereien febr in ben Sintergrund getreten find im Bergleich mit ben materiellen Intereffen, Die es gilt im Leben zu vertreten. Um fie zu vertreten und mit Gicherheit vertreten zu febn burch unfre Abgeordneten, muffen wir doch Mitintereffenten mablen und nicht folche Abgeord= nete, beren Intereffen nachher vorzugeweise in Berlin bei ben Leuten ohne Salm und ohne Ar liegen (Große Beiterfeit, Bravo!), fondern die festhalten zu ihren Bahlern. Früher konnte man ja ohne Beitres einen Landrath mablen; ber war ein mit bem Rreife ohne Scheidungemöglichkeit vertrauter Genoffe, ber mit fiebzig Jahren als Landrath, ba mo er gewählt mar, ftarb, und ber ben Rreis überhaupt vertrat. Bentzutage hat ber Musbrud Laubrath für ben Babler noch natürlich und Gott fei Dant etwas Beftechenbes; aber es find boch in ber Dehrzahl junge Beamte, Die fo bald als möglich aus ber untern Stufe bes Landrathe in höhere gelangen wollen und die ihre Bahl unter Umftanben als Treppe bagu betrachten.

Ich würde ferner bei Abgabe meines Botums als Bahler mir auch den Candidaten darauf ausehn: hat der Mann etwa den Bunsch, Minister zu werden in Berlin? (Heiterkeit.) Dann würde ich ihm ganz gewiß die Stimme nicht geben, denn daun liegt sein ganzes Interesse in der Ebnung seines Wegs, in der Versolgung seiner Carriere, und er wird seine Wähler vergessen und Berlin im Gedächtniß hatten.

Ferner würde ich mir auch die Frau ansehn, die mitgest. Hat die ein Bedürsuß, in Berlin zu wohnen, und dort gesellschaftlich eine Rolle zu spielen und eine Stellung zu gewinnen, so würde ich den Mann auch nicht wählen (Heiterkeit); nachher wenn er wirklich Minister wird, so wächst er sest vermöge der conservativen Richtung der Frau in der Bohnung als Minister, die dem Manne immer wie ein zu weit gemachter, ererbter oder vom ältern Bruder überkommner Rock sich (Große Heiterkeit); der Frau sehlt aber immer noch ein Zimmer in dieser großen Wohnung; sie hosst es aber noch zu erlangen, und sie kann sich deshalb nicht trennen. Dann entstehn die Kelder als Minister, von denen nicht zu erwarten ist, daß sie irgend welche landwirthschaftliche Interessen mit Energie bei ihren Collegen vertreten. (Bravo!)

Und deshalb, wenn wir mal wieder wählen, mählen wir vor allen Dingen keine Streber, sondern Leute von unserm Fleisch und Blut, die denselben Regen fühlen, unter dem wir naß werden, und sich über denselben Sonnenschein freuen, unter dem unser Korn gedeiht. (Bravd.) Halten wir fest an der Interessententertretung! Die Landwirthschaft ist das erstgeborne Gewerde und dassenige, was doch auch heut noch die relative Majorität unter allen Gewerdebetrieden im Deutschen Reiche hat — sie ist aber dei Weitem nicht das erstberücksichtigte. Das erstberusene mag sie sein, aber es gehn ihr alle andern vor, weil die Landwirthe eben nicht in der Stadt wohnen und nicht den Einsluß auf die Vordereitung unser Geseh haben.

Aber die Herrn, die ihr Gehalt beziehn, es mag gutes ober schlechtes Wetter sein, und weiter nichts beanspruchen, die sind es, die unsre Gesetz vorbereiten und soweit bringen, daß der Landwirth aus der Provinz, der nach Berlin kommt, nach seiner ganzen Borbisbung nicht in der Lage, nein zu sagen, zist andern. Er ist immer in der Lage, nein zu sagen, ist aber sein Fractionschef ein Mann, der Minister werden will, dann darf er nicht nein sagen, und

uns Landwirthe brückt ber Schuh nachher, ben sie in Berlin arbeiten. Und beshalb möchte ich empfehlen, daß wir uns des berechtigten Mittels, was wir bei den Wahlen haben und in der parlamentarischen Mitwirkung an der Gesetzebung, doch mehr und etwas unthiger bewußt werden, als disher in der Praxis erkennbar ift, und daß wir der Gesch macherei ohne Halm und Ar den Kriegsruf entgegensehen: Für Jalm und Ar! (Stürmischer Beisall), für jeden ehrlichen productiven Erwerh, für Jandwert und Industrie! Wir alle, die wir produciren — wir müssen zusammenhalten gegen die Drohnen, die uns regiren, aber nichts produciren als Gesehe, und dazu reichlich!

Run meine herrn, ich habe leiber gehort, bag Gie Ihre Unwesenheit bier auf fehr turge Beit beschränkt haben, und ich unterbrude beshalb, was ich fonft noch hatte fagen tonnen und ichliene meine Meußerung mit ber Bitte, mit mir aufammen den erften Grundbefiger unfres Landes, ben Raifer, leben zu laffen, ber boch auch nicht blos als Landesfürft und Fleisch und Blut von unserm Fleisch und Blnt fühlen muß, wie biese große Menge seiner treuesten und vielleicht finanziell am meiften belafteten Unterthanen leidet, fonbern bem ich auch wünschte, bag bie alte vornehme Urt. nach ber ein regirender Berr - bei uns menigftens - feine Belbabfindung bom Staat empfing, fondern feine ihm angestammten Guter behielt und aus ihnen heraus wirthschaftete und auf biefe Beife mit ber Landwirthichaft und mit bem Lande jede Bewegung fühlte, an feinen eignen Ergebniffen, . . . 1) Run, das ift ein frommer Bunich, ber fich nicht verwirklichen wird. 3ch gebe ihm hier nur Ausbrud, um meinen Gebanten zu beleuchten. Ich murbe fonft noch weiter gehn und fagen: Gebt jedem Staatsminifter eine Domane, von beren Ertrag er zu leben bat. (Beiterfeit, Bravo!) ober betheiligt ihn an einer Induftrie, beren Ertrage fein Ginkommen bilben. Aber bag biefes Einkommen, es mag gut ober ichlecht gehn, unter allen

<sup>1)</sup> Ergange: "wieber eingeführt murbe" ober "noch Geltung hatte".

Umständen gesichert bleibt, das past nicht zu der menschlichen Schwäche. Wenn es mit herauf- und heruntergeht
mit dem Wohlbesinden des Staates und der Regirten,
dann ist er doch ausmerksamer und wehrt sich mit. Also
das nur zur Beseuchtung. Diese mehr theoretische Unzufriedensseit mit den bestehenden heutigen Verhältnissen hindert übrigens nicht, der Verehrung für den Kaiser Ausdruck zu geben, und ich bitte Sie, meine Herrn, Se.
Majestät den Kaiser, unsern größten Grundbesiger, den
berechtigten und verpslichteten Schukherrn der Landwirthichaft und aller productiven Gewerbe, hochseben zu sassen.
Seine Majestät der Kaiser, er sebe hoch!

1895.

Rachdem das hoch verklungen war, sagte der Fürst entsichuldigend:

Ich kann leider nicht alle herrn und Damen zu mir zum Frühftuck einladen. Die Localität reicht nicht. Aber soviel Plage da find, soviel Gäste sind mir herzlich will-kommen.

Beim Frühstill beantwortete Fürst Bismarck eine Ansprache des Dr. Rösicke, der ihm die Grüße der deutschen Banern übersbrachte,1) mit solgenden Worten:

Ich danke Ihnen sehr für die beredten Worte, die Sie mir gewidmet haben. Ich kann in Wahrheit sagen, daß ich ein beutscher Bauer bin. Bor fünfzig oder sechzig Jahren erward ich in Schönhausen einen Bauernhof und mußte daher auch im juristischen Sinne als Bauer betrachtet werden. Vollisch und wirthschaftlich habe ich stets auf dem Standpunkte gestanden, daß der deutsche Bauernstand geschützt werden müßte, und habe somit stets als Bauer empfunden. Ich danke Ihnen.

- 11. Juni: Großherzog und Großherzogin von Medlenburg- Schwerin bei Fürst Bismard in Friedrichsruh.
- 12. Juni: Die Oberbürgermeifter von Aarlsruhe, Baden-Baden, Bruchfal, Conftanz, Beibelberg, Lahr, Freiburg, Mannheim

<sup>1)</sup> Gie ift in ihrem Wortlaut im Festbericht G. 5 veröffentlicht.

und Pforzheim<sup>1</sup>) überreichen dem Fürsten Bismarc einen gemeinsamen Ehrenbürgerbrief bieser Städte, Dberbürgermeister und Stadtberordnetenvorsteher Bagner den Chrenbürgerbrief von Ulm (h. N. 13. 6. 1895 No. 137 M.-A. Badische Presse 15. 6. 1895 No. 137).

Wortlaut ber Chrenburgerbriefe:

1.

Die ber Stäbteorbnung unterstehenben Babifden Stäbte haben Ge. Durchlaucht bem Fürsten Bismard

in nie verlöschender Dantbarteit für seine unvergleichlichen Berdienste um das Baterland jum Chrenbürger ernannt und bezeugen dies durch die gegenwärtige Urtunde.

2.

Dem Fürften Bismard,

bem Reubegründer bes Deutschen Reiches,

ertheilen in dansbarer Berehrung die bürgerlichen Collegien der vormals freien Reichsstadt Um

bas Chrenburgerrecht.

1. Anfprache des Dberburgermeifters Schnetler.

Durchlanchtigfter Fürft!

Der 80. Geburtstag, ben Ew. Durchlaucht am 1. April o. J. feierten, hat dem deutschen Bolfe neuem Anlaß gegeben, auf Ihr reiches, wirfungsvolles, wunderdar gejegnetes Leben zurückzublicken und sich die Wohlthaten, die ihm daraus erwachsen sind, aufs Nene zu vergegenwärtigen. Unter allen aber, die Ew. Durchlaucht an jenem Tage mit Liebe, Stolz und Bewunderung gedachten, hat Niemand ein besseres Recht und eine dringendere Psicht zu niniger Dankbarteit als die Städte unseres badischen heimsthlandes. Zunächst an der Greuze gegen einen geschrichen, unberechenbaren Nachbarn gelegen, einem kleineren, sier sied unm die Benachsen unsächsigen Staate angelhörig, mutten sie die Uneinigkeit und die daraus entspringende Schwäche der deutschen Nachon besonders schwerzlich empfinden und eben darum durch die Errichtung des Keiches und die Wiederspreiselung der Wacht und Eröse des Baterlandes sich besonders beglückt fühlen.

Sie haben auch unter dem Schutze des Neichs einen Aufschwung genommen, den vorher Niemand hatte ahnen können, und ihre Bürgerschaft hängt daher in dankbarer Bereiptung an dem einzigen Manne, der so Großes an ihr vollbracht hat.

<sup>1)</sup> Schnettler, Gönner, Dr. Gautier, Beber, Dr. Biltens, Dr. Schluffer, Dr. Binterer, Bed, habermehl.

Ein Zeichen dieses Gefühls haben wir heute Ew. Durchlandt zu überbringen: ben Ehrenbürgerbrief ber babifden Städte, und wir bitten Sie, ihn gütig hinzunehmen und babei überzengt zu sein, baß er der Ausbruck einer längst gefestigten, treuen und unwandelbaren Gesinnung ift.

Bir danken Ew. Durchlaucht nicht nur, was Sie gewirkt und geichaffen haben, nicht nur die fraunenswerthen, äußeren Exfolge, sondern in gleichem Maße Ihr inneres Wesen, eine Bersonlichkeit so groß, so wahrhaft, so gewaltig, daß sich noch in fernster Zukunft die Guten an diesem edeln Beispiel aufrichten und erquiden werden. Wir aber schaften uns glücklich, in einer Zeit geseht zu haben, die durch das Walten einer lolchen Bersonlicheit ihr Gepräge erhalten hat, und wir können unferm Bolke nichts Besserse wünschen, als daß es seines größten Mannes immer werth bleibe.

Möge Ew. Durchlaucht fich ber Liebe, Dankbarkeit und Bewinderung, die Ihnen in so reichem Maße, so ernst und so meigennützig, wie noch niemals einem Sterblichen schuldigerweise entgegengebracht wird, noch lange, noch so lange, als es Wenschenloos nur irgend gestattet, erfreuen und aus bem mächtigen Wiederklange Ihres Wirtens und Wesens einen guten Glauben an die Jufunft des Vaterlandes schöpfen.

## 2. Unfprache bes Oberburgermeifters Bagner:

Ew. Durchlaucht überreicht die Vertretung ber zweiten württembergischen Stadt, der früheren Freien Reichsstadt Ulm, biesen Ehrenbürgerbries. Die ehemaligen Reichsstadter, für deren heimath aus der Ohnmacht und Zerrissenheit des alten Deutschen Reiches so unsägliche Drangsale erwachsen sind, sie wissen, welch' unendlichen Dauf Ew. Durchlaucht der Deutsche sir die Wiederungrichtung der Macht und Größe des Deutschen Reiches schuldet, und die Wollen Reiches schuldet, und biesem Dantgefühl, in dem der erlauchte Fürst unseres Landes mit uns einig ist, wollen auch wir Ausdruck geben, auch wir wollen Zeugniß ablegen, daß bei dem deutschen Volle die Dantbarteit und Treue fein leerer Bahn sind.

Bon ber Donau jum Sachsenwald bringen wir die innigften Segenswünsche unserer Mitburger.

# Fürft Bismard ermiderte:

Meine Herrn! Ich banke Ihnen von Herzen für Ihre freundschaftliche Begrugung. Wenn Jemand die größte Zeit seines Lebens darauf verwandt hat, an einem Baue zu arbeiten, so hat er natürlich bis an sein Ende ein Interesse daran, zu sehen, ob er hinreichend sestgefügt ist, und jedes Zeugniß, welches ich dafür erhalte, daß die Bewohner des Baues mit ihm zufrieden sind und an seine Festigseit glauben, ist für mich um so werthvoller, je älter ich werde. Ich gehöre zu den Leuten, die Werth auf eine gute Grabschrift segen und auf ein gutes Zeugniß meiner Witdürger. Und gerade vom entserntesten Süden und Südwesten ist mir besonders werthvoll: einmal, daß Sie sich wohlfühlen, und zweitens, daß Sie an die Halbarkeit des Baues, so wie er ist, alauben.

Das Gronbergogthum Baben hat ja burch feinen Lanbesherrn und burch bie Gefinnung feiner Bewohner einen wesentlichen Antheil an ber nationalen Bewegung genommen, manchmal unbequem, manchmal förderlich, und wir haben in Berlin abwarten muffen, bis bie Berhältniffe in Europa, und namentlich in Deutschland fo weit reif waren, bag wir die Maingrenze fallen laffen tonnten. Baben allein in ben Nordbeutschen Bund aufgunehmen, war nicht angangig, wir mußten ben größern füddeutiden Blod, ben Banern und Württemberg bilben. both nothwendia aleith mit berein haben und fo lange abwarten, bis bies ber Fall mar. Es ift bies ja ein großer und ichoner Rudblid, ber fich mir beim Abichluß meiner politischen Laufbahn gewährt, daß nicht blos außerliche Einheit, fondern auch innerliche Ginmuthigfeit zwischen bem Rorben und Guben, zwischen Land und Stadt, zwischen Militar und Civil berricht. Bie ich Minister murbe, mar ich allein nicht hinreichend, ben Zwiefpalt zu beseitigen, ber zwischen bem Burger- und bem Wehrstande bamals bestand und ber allein schon genügte, bie nationale Starte Bu gefährben. Das Alles hat fich geglättet und ift geichwunden und fommt, fo Gott will, nicht wieder; und Allen, die baran mitwirken und mitgewirft haben, kann ich nur als competenter Beuge meinen berglichften Dant fagen.

Und auch der alten Reichsstadt Ulm hat die vaterländische Gesinnung niemals gesehlt; sie wird seststehen, wie 1895.

ihr Münfter, ber ber ichonfte mar, ehe ber Rolner fertig murbe; bem Strafburger fehlt ja ein Dhr.

3ch bin leider etwas frant und matt, ich bin augen= blidlich zu einem Barometer geworben, jeder Witterungswechsel macht fich an meinem Rörper fühlbar, und ich habe beshalb bas Bedürfniß, mit ben Berrn mich hinzuseben und more germanico jur Starfung ein Blas ju trinfen. Aber ehe wir bahin gehn, bitte ich Gie noch, ben Ausbrud meiner Dankbarfeit für Die Mitmirfung, Die ich aus Baben und namentlich aus babifchen burgerlichen Rreifen gehabt habe, baburch zu bethätigen, bag Gie mit mir bas boch Ihres Landesherrn, meines Gonners, bes Großherzogs, ausbringen. Ge. Königliche Soheit lebe hoch!

15. Juni: Schreiben an den Bund ber Berliner Grund. befiger-Bereine: Dant fur die Berleifung der Ehren-Mitgliedichaft:

Den Bund ber Berliner Grundbefiger-Bereine bitte ich für die Berleihung feiner Ehrenmitgliedschaft und für bie llebersendung bes so geschmadvoll ausgestatteten Ehrenbriefes meinen verbindlichften Dant entgegenzunehmen.

p. Bismard.

### Bortlaut bes Chrenbriefes:

### Durchlauchtigfter Gurft!

In bem Jahre, in bem jum funfundgwanzigften Dale bie Gebenttage bes großen Rrieges mieberfehren, ber Deutschlands Traumen und Gehnen erfüllte, pollenben Em. Durchlaucht bas 80. Lebensjahr. Allbeutichland halt es für eine beilige Bflicht, an biefem Gebenttage bem Manne feine Sulbigung bargubringen, ber in bem Bunbe ber beutschen Fürften und beutschen Stämme bie unerschütterliche Grundlage für bie Große und Bohlfahrt, Die Berrlichfeit und bie Macht bes Baterlandes geschaffen bat. - Dit ber Entwidelung und ber Broge bes Deutschen Reiches ungertrennlich verbunden ift bie Entfaltung ber Reichshauptftabt Berlin. Bas Berlin Em. Durchlaucht verbantt, ben es mit Stolg gu feinen Mitburgern gablt, bas wird taum ein Stand beffer gu ermeffen und bantbarer anzuertennen vermögen, ale ber ber Grundbefiger.

Der Bund ber Berliner Grundbefiger:Bereine, ber bie gang überwiegenbe Rehrzahl ber feghaften Bevolferung ber Reichshauptftabt in fich vereinigt, bat beshalb in feiner Sigung am 12. Mary b. 3. ben einftimmigen Beichluß gefaßt, Ew. Durchlaucht die Shrenmitgliedschaft zu verleißen und zur Urkunde beffen biesen Shrenbrief auszufertigen.

Berlin, ben 1. April 1895.

Bund ber Berliner Grunbbefiger-Bereine.

16. Juni: Schreiben an ben Burgermeifter bon Rempten: Dant für Berleihung bes Ehrenburgerrechts:

Ew. Hochwohlgeboren bitte ich, den vier schwäbischen Städten, welche mich durch die Verleihung ihres Bürgerrechtes ausgezeichnet haben, für die Uebersendung des künstlerisch so reich und so geschmackvoll ausgestatteten Bürgerbriefes meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

b. Bismard.

#### Wortlaut ber Urfunde:

Dem ruhmreichen ersten Kangler bes neuen Deutschen Reichs, ber aus ben beutschen Landen ein Ganges und bem beutschen Bolle ein Baterland schuf, beffen ganges Leben und Wirten, Denten und Subsen immerdar nur Kaiser und Reich, der Sorge für Stadt und Land, für Burger, Bauer und Arbeiter gewildnet war.

Gr. Durchlaucht

bem Fürsten Otto von Bismard. Schönhausen, verleißen banteffulten Sinnes die Gemeinder Collegien der untersertigten schwäbischen Städte das Chrendurgerrecht, worüber Urfunde ausgesertigt wird. Am 1. April des Jahres 1896.

Magiftrat ber Agl. Bayerifchen Stadt Raufbeuren, Rempten, Reuburg a. D., Rörblingen.

- 18 .- 21. Juni: Einweihung und Eröffnung bes Rord. Ditfee-Ranals burch Raifer Wilhelm II. 1)
- 20. Juni: Major v. Wigmann jum Besuch bes Fürsten Bismard in Friedrichsruh.
- 24. Juni: Die Reichstagsabgeordneten Commerzienrath Münch-Ferber aus hof und Bürgermeifter Baherlein aus Bahreuth überreichen dem Fürsten Bismard die Ehrenburgerbriefe der Stabte hof und Bahreuth:

<sup>1)</sup> Auch Fürst Bismard mar gur Eröffnungsfeier eingelaben, boch burch fein Befinden am Erscheinen verhindert.

## Bortlaut ber Urfunden:

1.

Gr. Durchlaucht

bem Fürften Dtto v. Bismard,

bem großen Staatsmann, welcher bem Deutschen Bolle das Deutsche Reich wiedergab und es lange Jahre trafwoll lenkte, haben anläßlich der Bollendung seines 80. Lebensjahres die Gemeinde-Collegien Bayreuths zu seiner und ihrer Ehrung durch einstimmige Beschlässe das

Chrenburgerrecht

ihrer Stadt verliehen.

Bu beffen Beurfunbung

Banreuth, 1. April 1895.

Die Borftanbe ber beiben Gemeinbe:Collegien,

2

Die Stadt Hof hat nach Beschlüffen ihrer beiben gemeinblichen Collegien vom 4. und 5. Mary b. J. Er. Durchlaucht bem Fürsten Dtto von Bismart, bem erften Rangler bes wieber aufgerichteten Deutschen Reiches, in bantbarer Anertennung ber großen Berbienste Höchstleben um die Reubegründung bes Reiches bas Ehrenburgerrecht ber Stadt Hof

verliehen, worüber biefe Urfunde ausgefertigt wird.

Sof, ben 1. April 1895.

Der Magiftrat ber Königl. Baperifchen Stadt Sof.

Rach Entgegennahme ber beiben Urfunden fagte Fürst Bismard u. A.:

Es ist für mich eine hohe Auszeichnung, namentlich ba wir früher mit Bahreuth einen dynastischen Zusammen-hang gehabt haben, lange Zeit unter derselben Dynastie gestanden sind und auch später einmal kurze Zeit unter denselben preußischen Königen. Diese Erinnerungen wurden 1866 vor dem Friedensschlusse wachgerusen, und ich habe meinem hohen herrn damals gesagt: Bahreuth ist nun seit zwei oder drei Menschenaltern mit dem bahreischen Staate verwachsen, hat sich eingelebt und ist sür Bahrentreu. Die Beziehungen zu Preußen dagegen und zu Brandendurg waren in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ganz kurz und haben keinen dauernden Eindruck hinterlassen. So wie ich die Sache aussassen, ist die ganze

Stimmung der Einwohner der ansbachischen Markgrasschaft nicht derart, daß, wenn wir im Kriege geschlagen würden und die Gegend räumen müßten, die Anhänglichteit an uns in dem Lande dann ungeschwächt bleiben würde. Es würde nicht allein in München, sondern auch in den alten Markgrasschlaßen verstimmen, wenn man dort eine preußische Enclave schaffen wollte. Ich glaube, Sie (die bayerischen Franken) haben es so besser und sind eingewöhnter, es würde ein Losreißen gewesen sein. Der Minister v. d. Pssorden hatte sich schon darein gefunden; als ich aber vom König zurücktam und ihm sagte, daß Alles beim Alten bleiben solle, da siel er nur um den Hals und tüßte mich auf beide Backen und sagte: "Sie haben doch ein deutsches Ferz im Leibe", woraus ich sagte: "Das haben wir wohl Beide."

25. Juni: Jugenieur Schröder aus Duffelborf überreicht bem Fürsten Bismard die ihm bom Bereine benticher hüttenleute gewidmete eiserne Tajel (Urfunde ber Ernennung jum Chrenmitglieb):

#### Bortlaut ber Urfunde:

Den eifernen Rangler Fürst Otto v. Bismard, ben Giniger bes beutichen Boltes, ben Forberer ber heimischen Arbeit, ben warmherzigen Freund bes beutichen Eisengewerbes, ernennt am 80. Geburtstage zu feinem Ehrenmitgliebe Der Berein beutscher Eisenhüttenleute.

Duffelborf, am 1. April 1895.

28. Juni: Die Schüler der beiden obersten Alassen des Ghmuasiums von Seehausen in der Altmark vor Fürst Bismark in Friedrichsruh (vgl. Bericht des Directors Dr. Bindbeil im Bochenblatt für Seehausen in der Altmark 2. 7. 1895 No. 77). Der Fürst unterhelt sich mit den einzelnen Schülern, indem er sie nach herkunft, zukunstigem Berus ze. fragte und sagte dann zu allen:

Ich habe mich recht gefreut, die junge Landsmannsichaft zu sehen. Man kann von Schönhausen aus den Seehäuser Thurm sehn, Havelberg mit bloßen Augen, Arneburg — auch ein Arneburger darunter? — hatte ich von Kind auf als vis-à-vis. Das macht die Wische, die flach ist, daß man aus dem Fenster, da es höher liegt, so

weit fehn tann. Da tann ich auch ben Geehäufer Thurm ficher febn bei flarem Better. - Rlares Better, meine jungen herrn, nicht nur heut, sondern auch später. Ich bante Ihnen für Ihre Begrugung - ein matter und müder alter Mann, ber bas Leben hinter fich hat und nichts mehr von der Welt zu erwarten hat.

1895.

Nachdem Director Bindfeil bem Gurften Bismard für bie Unnahme ber Suldigung gedanft hatte, verabichiedete fich ber Gurit bon feinen Besuchern mit den Worten:

Und ich bante Ihnen, meine jungen herrn, und wenn Gie alter werben, vergeffen Gie nicht, daß wir Altmarter bem Reiche mit erhöhtem Gelbitgefühle gegenüberftehn, aber auch mit erhöhtem Bflichtgefühl. Die Altmark ift ber Rern, um ben berum fich bie Mart Branbenburg gebildet, und die Mart ift ber Rern bes preußischen Staates geworden burch tüchtige Rurfürften und bedeutende Berricher. Und Preugen war ichlieflich boch nothwendig, bas Dentiche Reich aufammengufügen und zu schaffen; und so tann man. wenn man ber Benefis auf ben Grund geht, in ber Alt= mart einen Reim bes Riesenbaumes finden, ben heut bas Reich bilbet, wie in ber Gichel (ben Reim ber Giche). Salten Sie fich bas immer gegenwärtig und ftehn Gie taufer gum Reich und gur Altmart. Bielen Dant für Ihren Besuch.

28. Juni: Schreiben an ben Dagiftrat ber Stadt Regens: burg: Dant für bie Uebersendung bes Chrenburgerbriefes:

Den Bürgerbrief ber alten Reicheftadt ale Geburtetagegabe zu erhalten, ift unter ben mir gewordenen Huszeichnungen eine der hervorragendsten, und die freundlichen Worte auch bes Begleitichreibens find mir ein Grund gu besondrer Dantbarkeit. 3ch werde, wenn mein Weg mich noch einmal dort vorbeiführen sollte, mit um so lebhafterer Freude ben ichonen Blid auf Stadt und Landichaft bearüßen.

b. Bismard.

### Tert ber Urfunde:

Ded

Deutschen Reiches Erstem und Großen Ranzler Seiner Durchlaucht

bem

Fürften Bismard

haben die dürgerlichen Collegien der Königlichen bayerischen Kreishauptstadt Regensburg zur 80. Wiederteste bes Tages Seiner Geburt einmuthig das Ebren Bur aerrecht

mit bem heißen Buniche verlieben: ad multos annos.

hierüber Urfunde.

Regensburg, ben 1. Mary 1895.

Magiftrat und Gemeinbes Gremium:

v. Stobaeus, Burgermeifter. Bilb. Reuffer, Gremiums:Borftanb.

## Text bes Begleitschreibens:

Durchlauchtigfter Gurft!

Gnädigfter Gurft und Berr!

Em. Durchlaucht erlauben fich die Unterzeichneten tiefempfunbenen Dant zu fagen für bas gnabige hanbichreiben, welches uns bie hulbvolle Annahme bes Ehrenburgerrechts ber Stadt Regensburg zugesichert hat.

Wenn wir uns gestatten, die hierüber ausgestellte Urkunde zu übersenden, anstatt um eine Audienzstunde für die seierliche Ueberreichung zu bitten, und auf das Glück, Ew. Durchsaucht persönlich nahen zu fönnen, verzichten, so haben wir solches als eine Pslicht der Rücksichtnahme auf die Ansprüche erachtet, welche in diesen Tagen an den größten Sohn der deutschen Nation gestellt werden, den, wäre es möglich, seine Gegner uns nur noch theurer machen würden.

Chrfurchtsvoll verharren

die Borstände des Magistrats und der Gemeinde-Bevollmächtigten der Kgl. baber. Kreishauptstadt Regensburg.

Bürgermeifter v. Stobaeus.

Bilbelm Reuffer.

Regensburg, ben 28. Marg 1895.

8. Juli: Schreiben an ben Borfitenben bes Landesausschuffes ber Deutschen Bartei Dr. Schall in Stuttgart: Dant für bas Begrugungstelegramm vom hohenftaufen Fest ber Deutschen Bartei: Die ehrenvolle Begrüßung vom Hohenstausen, welche Ew. Hochwohlgeboren mir im gestrigen Telegramme übersandten, hat mich besonders erfreut, und ich danke Ihnen und allen Herrn Mitgliedern der Deutschen Partei herzlich für den freundlichen Gruß und für die geschichtlich und national bedeutsame Wahl des Abgangsortes.

v. Bismard.

15. Juli.

15. Juli: Schreiben an den Oberburgermeifter von Altona: Dank für die Berleihung des Ehrenburgerrechts:

## Beehrter Berr Dberburgermeifter!

Das Bürgerrecht von Altona ist mir eins der werthvollsten Geburtstagsgeschenke, weil es eine neue und enge
Beziehung zu der größten Stadt Schleswig-Holsteins und
zugleich eine Beurkundung der guten und nachbarlichen
Gesinnungen darstellt, welche uns verbinden. Ich bitte
Sie, meinen Herrn Mitbürgern, für die hohe Ehre, welche
sie mir durch die Ausnahme in ihr Gemeinwesen erzeigen,
meinen verdindlichsten Dank auszuhrechen, und bin in
ausgezeichneter Hochachtung der Ihrige

v. Bismard.

### Wortlaut der Urfunde:

Benn überall, wo Deutsche wohnen, am heutigen Tage die herzen bem Schöpfer beutscher Einheit und bes katerlandes Größe in Dantbarteit und Berehrung entgegenschlagen, so sind die Gefühle anhänglicher Liebe und bauterfüllter Bewunderung besonders warm in der bem heim Gw. Durchlaucht benachbarten, durch Ihre halfe der Fremdherrichaft entriffenen Stadt Altona.

Die Bürgerschaft hat biefer Gesinnung badurch Ausdrud gegeben, bag sie in Berantassung bes heutigen nationalen Festrages die Mittel gusammengebracht hat, um ein würdiges Standbild Ew. Durchlaucht in unserer Stadt zu
errichten, zu bessen Ausführung Ew. Durchlaucht Ersaubniß bennachst erbeten werben wirb.

Wir aber, ale Bertreter ber Stabt, bitten Em. Durchlaucht ehrerbietigft, bas Ehrenburgerrecht von Altona

annehmen zu wollen, bas wir Ihnen anzutragen beichloffen haben, um baburch zu bezeugen, bag wir uns mit Em. Durchlaucht eins wiffen in ber Auffassung

paterlandifder Gefinnung. Bir bringen jugleich unfere marmften Gludwuniche bar, Gott erhalte, Gott feane Em. Durchlaucht jum beile bes Baterlanbes!

Altona, ben 1. April 1895.

Der Magiftrat. Das Stabtverorbneten Collegium.

15. Juli: Schreiben an Oberftudienrath Dr. Breffel in Beilbronn: Dant für die Mittheilung von der durch Commerzienrath A. Schmidt bem Beilbronner Opmnafium gemachte Schenfung einer bon Donndorf gefertigten Bufte Bismards:

Em. Sochwohlgeboren haben mich durch die Dlittheilung von der mir erzeigten Ehre fehr erfreut, und ich bin bantbar für bie gute Meinung, welche Seilbronn mir 3d bitte Gie, ben Ausbrud meines Dantes ben Betheiligten, befonders Berrn Commerzienrath Schmidt. übermitteln zu wollen.

p. Bismard.

15. Juli: Schreiben an ben Borfitenden bes Bereins "Riederwald" in Wien : Dant fur Abreffe und Chrengabe :

Em. Sochwohlgeboren und ben Berrn Mitgliedern bes Bereins fage ich meinen verbindlichften Dant für ben Ausbrud Ihres Wohlwollens in der funftreich ausgestatteten Abreffe und für die beigefügte Geburtstagegabe. 1) welche ich gerne in Gebrauch nehme und die mich an erfreuliche und ehrenvolle Tage in Wien und zugleich an unfere perfonliche Befanntichaft und Begegnung vor brei Jahren erinnert. n. Rismard.

15. Buli: Schreiben an Dr. Befendorfer in Innsbrud: Dant für die Adreffe ber Tiroler:

Die Abreffe ber herrn aus Tirol hat mich burch die darin ausgesprochene ehrenvolle Anerkennung fehr erfreut, und zugleich bedauere ich lebhaft, daß meine Gefundheit in ber letten Beit nicht gut genug mar, bag ich Gie hatte jum Befuch einladen tonnen. 3ch verzichte nicht für immer auf die Ehre Ihrer perionlichen Befanntichaft und bitte Gie.

<sup>1)</sup> Silberner Briefbeschwerer mit Abbilbungen bes "Sotel 3mperial", bes Balais Balffy und ber evangelifden Rirde in ber Dorotheengaffe.

allen betheiligten herrn für die mir in der Abreise tundgegebene freundliche Gesinnung meinen verbindlichsten Dank aussprechen zu wollen. v. Bismarck.

15. Juli: Schreiben an den Borsitzenden der Deutschen Turnerschaft, Dr. F. Goet in Leipzig-Lindenau: Dank für die Abreise der Turnerschaft:

Die durch Ew. Hochwohlgeboren Gite übermittelte Abresse der Beutschen Turnerschaft ist mir eine der werthvolsten Gebutschagsgaden und wird mit ihrer kunstreichen Einfassung eine dauernde Zierbe der Sammlung von Andenken sein, welche ich in Schönhausen eingerichtet habe, wo der Name des Turnvaters Jahn und der Lüsower noch heute in guter Erinnerung steht aus ihrer Einquartirung im Jahre 1813 her. Zu meinem Bedauern ist es mir durch den unbefriedigenden Stand meiner Gesundheit versagt worden, die Herrn hier zu begrüßen, aber ich gebe die Hossinung nicht auf, etwa im nächsten Jahre, so Gott will, Ihnen persönlich meinen aufrichtigen Lank wiedersholen zu können für die hohe Ehre, welcher die deutsche Turnerschaft mich gewirdigt hat.

15. Juli: Schreiben an Oberstabsarzt Dr. Beder, Chefarzt ber beutschen Schutzruppe in Dared-Salaam: Dant für Geschieft Deutschen Ofiafrifas (2 Elefantengahne im Gewicht von 114 und 117 Pinnt):

Ew. Hochwohlgeboren haben mich durch 3hr freundliches Schreiben vom 2. d. Mts. und durch die Ueberjendung der Elefantenzähne sehr erfreut. Lettre sind
länger, als die der indischen Clesanten, welche ich sah, und
werden einen Schmuck der Sammlung von Andeuken
bilden, welche ich in Schönhausen eingerichtet habe. Ich
bedauere lebhaft, daß mein Besinden mir es verbot, Ew.
Hochwohlgeboren und die genannten Herrn setzt zum Bejuche hierher zu bitten, und verbinde mit neinem herzlichen
Danke sür den Ausdruck Ihres Wohlwollens meine aufrichtigen Wünsche für Ihr und aller betheiligten Herrn gesundheitliches und geschäftliches Wohlergehn. v. Bismarck.

#### Bortlaut ber Abreffe:

### Durchlauchtigfter Fürft!

Unter ben Bielen, die heute den Zoll innigster Dantbarfeit und hoher Berefrung aus tiesstem berzen Dir darbringen, naht auch ein Kind der Mutter Germania — schückern seinen Glüdwunsch findmenkol — bisher ein Schmerzens. kind. Doch Kinder wachsen und reisen zu ernster Arbeit empor, wenn aus startem Geschlecht erzeugt. Stärte und Nacht hast Du Deutschland gegeben, es aus Zerrissenheit zur Ginheit emporgehoben. So wird das Kind gleich der Mutter erstarten und sich auswachsen, um in Zukunft in fremder Zone Zeugniß zu geben, daß deutsche Art, beutsche Tächtigkeit und deutscher Fleiß sich überall bewähren auf der Welt.

Ethabener Fürst! Die Deutschen ber Colonie Deutsch-Pitafrika wollen an einem solden Sprentage nicht sehlen, um dem Schöpfer der beutschen Colonialsmacht ihre ehrlungtsboulen Glüdwünsche darzubringen. Sie bitten, neben der kleinen Gabe, einem Erzeugnisse des Landes, die Bersicherung in Empfang nehmen zu wollen, daß hier im fernen Weltsbeil deutsche Gerzen schagen, die in tiefster Dankbarteit ihres großen Kanzlers in der heimath gedenken.

Darres: Salaam, ben 1. April 1895. Die Deutschen ber Colonie Deutsch: Oftafrika.

17. Juli: Der Afsiftent des Leipziger Museums, Dr. Bogel, übergiebt dem Fürsten Bismard die ihm von Leipziger Berehrern gewidmete Copie des Reiterstandbildes Bismards am Leipziger Siegesdenkmal. — Schreiben an den Borsitzenden des Allg. Deutschen Sprachvereins herrn Dr. M. Jähns in Berlin: Dank für die Berleipung der Ehreumitgliedschaft:

Die Mitgliedichaft bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins und die Anerkennung, welche Ew. Wohlgeboren und
die Herrn des Bereins mir in der bestätigenden Urkunde
ausgesprochen haben, bedeutet für mich eine besondre Auszeichnung. Ich bitte Sie, meinen verdindlichsten Dank und
zugleich den Ausdruck meines Bedauerns entgegenzunehmen,
daß mein Gesundheitszustand jest nicht günftig genug ift,
die Herrn zum Besuche zu bitten und ihnen meinen
Dank persönlich zu übermitteln.

D. Rismark.

#### Wortlaut ber Urfunde:

Auf ben Borichlag seines ständigen Ausschusses hat der Gesammtvorstand best allgemeinen deutschen Sprachvereins beschlossen

## Seine Durchlaucht

bem Fürften Otto v. Bismard

an Deffen achtzigftem Geburtstage jum Ehrenmitgliebe bes allgemeinen beutiden Sprachvereins ju ernennen.

Dem Manne, ber bie Sehnsucht unferer Bater erfüllte, indem er mit unvergleichlicher Weisheit und Willenstraft dem großen Kaifer Withelm I. den Beg bahnte jur Einigung der hauptmaffe der deutschen Stamme und jur Biederherstellung des Reiches, und der dadurch unserem Bolle das Selbstwertrauen zurudgab, auf dem die gedeihliche Entwicklung auch unseres Bereins berubt,

bem Manne, beffen Rath und Thatkraft es ermöglichte, bie Elbherzogsthumer und Elsabs: Lothringen bem Reiche zurudzuerobern, und biese theueren Lande badurch bem beutschen Sprachgebiete bauernd sicherte,

bem ftolzdeutschen Manne, ber unsere so lange zurückgebrängte Muttersprace in den Weltverkest der Staatsmänner eingeführt und ihr baburch einen Geltungsbereich gewonnen hat, größer, als ihn irgend welche noch so eistige Einzelbestrebung zu erlangen vermöchte,

bem sprachgewaltigsten Rebner unseres Bolles, ber auch ba, wo er, ber Jugendgewohnseit solgend, gar manches Fremdwort spricht, seine Rede boch allegeit mit beutidem Sinne füllte und mit startem beutiden herzschlag lentte, io baß die Welt wiederklang von beutschem Geist, beutschem Gemuth und beutschen Gedanten

Ihm gilt biefe einstimmige Ernennung jum Ehrenmitgliebe bes allgemeinen beutichen Sprachvereins, burch bie ber Berein jugleich sich felbst zu ehren glaubt. Der Gesammtvorftanb

bes allgemeinen beutiden Sprachvereins.

17. Juli: Schreiben an Beingutsbefiger Rohn in Baldhilbersheim: Dant fur die übersendeten Beine:

Ihre freunbliche Senbung habe ich bankbar erhalten und trinke die vorzüglichen Weine mit Vergnügen. Ich erwidere Ihre Geburtstagswünsiche mit der Hoffnung, daß Sie an der heurigen Trescenz Freude erleben mögen. v. Rismark.

19. Juli: Schreiben an ben Borsitzenden des Deutschen Bereins zum Schutze der Bogelwelt, herrn Reglerungsrath bon Bangelin in Merjeburg: Dank für die Berleihung der Ehrenmitgliebichaft:

Es wird für mich eine Auszeichnung sein, bem Deutschen Bereine zum Schuhe ber Bogelwelt als Ehrenmitglied anzugehören. v. Bismarc.

22. Juli: Schreiben an den Borftand des Berbandes der Militarvereine im sudweftlichen holftein: Dank für die Berleihung der Ehrenmitgliebschaft:

Die Mitgliedschaft des Verbandes der Militärvereine aus dem südweftlichen Holstein wird mir eine besondre Ehre sein, und ich bitte Ew. Hochwohlgeboren, den Herrn Kameraden für den Ausdruck ihrer Anerkennung meinen verbindlichsten Dank zu übermitteln, den ich ihnen in angenehmer Erinnerung an ihren freundlichen Besuch ausspreche.

- 23. Juli: Telegramm an den Borfigenden ber in Graz tagenden hauptversammlung des Deutschen Sprachvereins: Dank für die freundliche Begrüßung.
- 25. Juli: Schreiben an ben Magiftrat von Bolgin: Danf für die Berleihung des Chrenburgerrechts:

Den Ehrenbürgerbrief von Polzin mit seiner tunstvollen Ausstattung und mit den Ansichten der mir aus
meiner Jugendzeit vertrauten Gegend habe ich mit besondrer Freude erhalten und bitte Ew. Hochwohlgeboren
und meine Mitbürger, mit meinem Danke für die mir erzeigte Ehre meine herzlichsten Wünsche für die Entwicklung des schönen Pommerschen Babeortes entgegen zu
nehmen.

p. Rismark.

- 25. Juli: Schreiben an den Borsitzenden des patriotischen Kriegervereins "Burft Bismard": Dant für die Berleihung der Ehrenmitgliedichaft:
  - Es wird mir eine Auszeichnung sein, dem patriotischen Kriegerverein, der meinen Namen trägt, als Ehrenmitglied anzugehören.

    b. Nismarc.
- 28. Juli: Grofartiges Bismardfeuer auf ber Bugfpit. Dem Fürsten murbe Mittheilung burch folgendes Telegramm:

Gin Fener loht gen himmel auf Bon Dentichlands eisumftarrter Bacht,

hell leuchtend durch die dunkle Racht Wie Deines Lebens helbenlauf. Benn heut' der Firn in Flammengluthen tagt, Dir gilts, der meinesgleich hoch über Allen ragt.

1895.

Dein Bugfpit.

31. Juli: Schreiben an Burgermeister Gofferje in Nehichtau: Dank für die Uebersendung des Ehrenburgerbriefs der 64 Kleinen sächsischen Städte:

Der Bürgerbrief ber 64 sächsischen Städte ist mir heut zu händen gekommen und hat mich auch durch die äußre Form dieser ehrenvollen und seltnen Auszeichnung sehr erfreut. Ich bitte Ew. Hochwohlgeboren und die unterzeichneten herrn Bürgermeister, den Ausdruck meines verbindlichsten Dankes entgegenzunehmen und zugleich den meines lebhaften Bedauerns, daß mein Gesundheitszustand mich verhindert hat, den Besuch der Herrn zu empfangen; ich hosse auf die persönliche Begrüßung nicht für immer verzichten zu mussen.

v. Bismard.

### Wortlaut der Urfunde:

Durchlauchtigfter Fürft! Gnabigfter Fürft und herr!

Ew. Durchlaucht wollen gnabigit geruhen, als Gludwunsch zum heutigen Tage bas Chrenburgerrecht ber hierunter verzeichneten Stadte bes Konigreichs Sadfen, welches von ben Vertretungen berfelben Ew. Durchlaucht als Beweis besonbere hochachtung und Danibarteit in Ansehung hochbero unsterblichen Berdienfte um die Einigung Deutschlands verliehen worden ist, huldvollst entegegenzunehmen.

Gott ber Allmächtige wolle Em. Durchlaucht noch lange unferm beutschen Baterlande erhalten!

2. August: Telegramm an Professor E. v. Sybel: Ausbruck der Theilnahme am Tode Heinrichs v. Sybel († 1. Aug.):

Mit der herzlichsten Theilnahme erhalte ich die unerwartete Nachricht von dem neuen Berlust in der Zahl meiner persönlichen Mitarbeiter und befreundeten Altersgenossen.

p. Bismarc. 4. Auguft: Große Feier ber Grundsteinlegung zu bem Bismard. Thurm auf bem Anivsberg in Norbichleswig.

#### Urfunbe

über bie Erwerbung bes Rnivsberges für ben Deutschen Berein und bie Grundsteinlegung bes Bismardthurms.

3m Ramen und gur Ehre bes beutschen Baterlanbes!

In ben Rreifen bes "Deutschen Bereins fur bas nörbliche Schlesmig" ift ber Bedante, auf biefer fich 97,4 Meter über bem Spiegel ber Oftfee erhebenben Sohe bes Aniveberges ein beutsches Boltofeft ju feiern, juerft von Schulrath Caftens Sabersleben und gwar bei ber Brunbung ber Ortsabtheilung Soptrup (24. Juni 1891) ausgesprochen worben. Mitglieder ebenbiefer Orte: abtheilung fowie berjenigen von Loit nahmen im Jahre 1893 bie Feier eines folden Feftes, aber auf ber am Guge bes Berges liegenben Infel Ralo, in bie Sand, und am 16. Juli ermannte bier in einer Rebe auf Ihre Majeftat bie Raiferin Baftor Jeffen Bilftrup wiederum bes Aniveberges und bezeichnete ibn als besonders geeignet für bie Errichtung eines beutschen Erinnerungemales. Durch biefen Bebanten angeregt ftellte Lehrer Ricolaifen-Apenrabe in einer aus Mitgliedern ber Ortsabtheilungen Apenrabe, Soptrup, Loit und Sabersleben beftebenden Berfammlung bes Musichuffes für bas Ralber Geft am 12. Auguft im Gjenner Rruge ben Antrag, ben Aniveberg fur ben Deutschen Berein ju taufen. Der Antrag murbe angenommen, und ber Rauf mit bem Gigenthumer Martin Bruhn für 6750 Mart fofort abgefchloffen. Bur Dedung biefer Summe und ber weiteren Roften fur Gebaube und Anlagen murbe beichloffen, Antheiloscheine ju 25 Mart auszugeben, beren Angahl am 24. Februar 1894 auf mindeftens taufend festgesett murbe. Die Gesammtheit ber Befiger folder Antheilofcheine bilbet bie "Anivoberggefellichaft", in beren Borftand am 11. Dc= tober 1893 gemahlt murben: Schiffereeber Stadtrath Ricael Bebfen:Apenrabe, Mitglied des Deutschen Reichstages, als Borfigender, Rentner Friedrich Bager-Sabersleben als beffen Stellvertreter, Lehrer Ricolai Ricolaifen-Apenrabe als Schriftführer, Stadtverordnetenvorfteber Landwirth Jens Johannfen-Sabereleben als Raffenführer, ferner Schiffetapitan Jurgen Ulberup: Apenrabe, Amtevorfteber Sofbefiber Bep Benbiren: Stollig, Amtevorfteber Sofbefiber Bertel Roller-Guberballig, Sofbefiger Jorgen Jorgenfen: Cuberballig, Amtevorfteber Sofbefiger Beter Andresen Saberelund und Großbanbler Matthias Bager Sabereleben, Singugemählt murbe am 15. Juni bes laufenben Jahres 1895 Amterichter Ludwig Lindemann:Apenrade. Die Thatiafeit bes Borftandes erftredte fich auf Die Ausgabe ber Antheilsicheine, von benen in ben erften vier Monaten mehr als 500 gezeichnet maren, auf bie Anlegung gartnerifcher Anlagen, beren Ausführung fammt Lieferung ber Bflangen bem Gartner Baulfen in Sabersleben fur 2000 Mart übertragen murbe (11. Rovember 1893), auf ben Bau eines Pavillons (beichloffen am 15. April 1894) für 5800 Mart und eines Stalles (19. Dai 1894) für 1700 Mart burch Solghandler Jurgen Lorengen und Zimmermeifter

Matthiefen in Apenrabe, auf bie Berpachtung ber Gaftwirthichaft fur jahrlich 400 Mart, junachft an Frau Jörbening-Gjennerfrug, auf Die Bergrößerung bes Gemejes burch Antauf einer angrengenben Roppel von Sans Mugen-Gjenner für 600 Mart (4. August 1894) und auf bie Feier vaterlandischer Feste auf bem Berge, bes erften am 15. Juli 1894 und bes heutigen am 4. Auguft 1895. Ueber bie Ginmeihungofeier am 15. Juli bes vorigen Jahres, ju melder Stabts rath Jebsen einen machtigen Raft mit ber beutschen Sahne geschentt hatte, giebt ein biefer Urfunde beiliegender Bericht ber Saberelebener Zeitung "Folfeblabet" ausführliche Mustunft und über ben beabsichtigten Berlauf bes heutigen Feftes jur Feier ber Grundsteinlegung bes Bismardtburmes und ber großen Greigniffe ber Jahre 1870 und 71 bie gleichfalls anliegenbe Festorbnung. Der Borftanb ber Rniveberggefellichaft murbe burch Aufnahme bes gefchaftsführenben Aus: ichuffes bes Deutschen Bereins, bestebend außer bem icon genannten Rentner Baaer aus Gymnafialoberlehrer Reinholb Dade als Borfigenbem, Steuerinfpector a. D. Thomas Meyer ale Caffenführer, Gymnafialoberlehrer Ris Schröber als Schriftführer, Profeffor Dr. August Sach ale Beifiter, fammtlich in Sabersleben, fowie vier anderer Bereinsmitglieber, Baftor Johannes Jacobfen-Scherrebet, Lanbrichter hermann Schwart-Flensburg, Baftor Lubwig Jeffen-Bilftrup und Amtevorfteber Beter Rjer:Conberburg, ju einem Fest:Ausschuffe für bie biesjährige Reier erweitert. Die bingugetretenen Mitglieber batten im Befonderen bie Feier ber Grundfteinlegung bes Bismardthurmes vorzubereiten und zu orbnen.

1895.

Die Errichtung eines Bismardthurmes auf bem Aniveberge wurde zuerft angeregt burch ben Borfigenben bes Deutschen Bereins in einer jum Zwede einer Sulbigungsfahrt nach Friedricheruh berufenen Berfammlung fcleswig-holfteinifder Baterlandsfreunde in Reumunfter am 3. Marg 1895. Da auf bie Bermirklichung bes Baues als eines Dentmals ber gangen Broving, befonbers nach ben Berhandlungen einer zweiten Berfammlung in Neumunfter am 24. Marg, welcher ale eifriger Bertheibiger bes Blanes auch Lanbrichter Schwart beimobnte, wenigftens in nachfter Beit nicht gerechnet werben tonnte, murbe in einer gemeinschaftlichen Sigung ber Borftanbe bes Deutschen Bereins und ber Aniveberggefellichaft ju Rotentrug am 16. April beichloffen: Der Deutiche Berein errichtet auf bem Aniveberge einen Bismardthurm, beschräntt aber bie Sammlungen für ben Bau nicht auf bas nörbliche Schleswig, fonbern bittet um bie Betheiligung ber Berehrer Bismards in ber gangen Broving. Dit ber Abfaffung eines Aufrufs, welcher ebenfalls biefer Urtunde beigelegt ift, murbe ber Borfigende bes Bereins betraut, und ebenberfelbe machte in feiner Anfprache bei ber Sulbigungefahrt am 26. Dai, von welcher bie anliegenden Rorbichleswigichen und Samburger Beitungen handeln, bem Fürften Mittheilung von bem Beichluffe bes Deutschen Bereins. In ber barauf folgenben Borftanbesitzung am 26. Juni in Rotentrug fonnte, jumeift auf Grund ber reichen Sammlungen von Beitragen burch Stadtrath Jebfen, ber Befchluß gefaßt merben, Die Grundfteinlegung bes Thurmes mit bem Boltsfeste bes 4. August zu verbinben. Die Berathungen für bie Feier ber Grundsteinlegung fanben am 3. Juli in Roten-

39

frug statt, und die hier beschsoffene Festordnung murde in einer Sitzung des Gesammtausschuffes auf dem Knivöberge am 9. Juli genehmigt. Im nächsten Jahre schon, so hossen wir alle, werden an der Stätte, da wir jetzt stehen, die Mauern des Bismarckthurmes emporsteigen als eines Wahrzeichens deutscher Freue, beutscher Kraft und deutscher Freiheit.

"Und ber herr unfer Gott sei uns freundlich und forbere bas Wert unfrer hande bei uns; ja bas Wert unfrer hande wolle er forbern!"

5. August: Schreiben an Bürgermeister Hofrath Mahla in Landan: Dank für die Berleihung des Chrenbürgerrechts von 23 Pfälzer Städten:

Die Pfalz sindet bei mir lebhafte Gegenliebe für die vielen Freunde, die ich dort habe, und hohe Anerkennung ihrer Weine und ein wohlthuendes Erinnern an ihre landschaftliche Schönheit. Alle diese Kindrude beleben sich dei mir, wenn ich auf der Karte der Pfalz die Städte aussuch, welche mir die Ehre erwiesen haben, mir ihr Bürgerrecht zu verleihen; ich ditte Ew. Hochwohlgeboren, ihnen meinen verbindlichsten Dank für diese hohe Auszeichnung und für die Freude zu übermitteln, welche sie mir dadurch gemacht haben. Der gegenwärtig auf der Ausstellung in Berlin besindliche gemeinsame Bürgerbrief sindet hohe Anerkennung durch seine künstlerische Ausstatung.

p. Bismard.

8. August: Schreiben an ben Magistrat von hagenow i. D.: Dant für die Benennung einer Strafe nach dem Ramen Bismards:

Das Schreiben bes hohen Magistrats vom 30. v. M. hat mich sehr erfreut, und ich bitte die Mitglieder des Collegiums, für die mir durch die Benennung der Straße erzeigte Ehre meinen verbindsichsten Dank entgegennehmen zu wollen.

v. Bismarck.

18. August: Feier ber Grundsteinlegung jum Nationalbenfmal fitr Raifer Wilhelm I. in Berlin. Fürst Bismare, zur Feier geladen, mar burch bie Rudsicht auf seine Gesundheit am Ericheinen behindert.

# 1895. Bortlaut ber Urfunde:

Wir Wilhelm, von Gottes Engben Deutider Raifer, Ronig pon Breugen zc. thun tund und fugen biermit ju miffen, bag Bir beschloffen haben, im Ramen ber Fürften und Freien Stabte bes Reiches ben Grundftein ju einem Dentmal gu legen, welches nach einmuthiger Billenstundgebung ber gefengebenben Rorperichaften bem Anbenten Unferes in Gott rubenben Berrn Grofpaters, Raifer Bilhelms bes Großen Majeftat, gewibmet werben foll.

Bir vollziehen biefen feierlichen Act an bem Tage, an welchem vor fünfundgwangig Jahren ber unvergekliche Raifer Deutschlands Gobne im Rampfe um bes Baterlandes Ehre und Freiheit ju enticheibenbem Giege geführt hat.

Raifer Wilhelms Jugend reicht gurud in bie Beit ichwerer Beimfuchung. Aber wie es 3hm, bem Junglinge, vergonnt mar, bie begeisterte Erhebung bes Bolfes ju ichauen und Gelbft mitgutampfen fur bie Befreiung von frembem Joche, fo hat Er, auf ben ruhmreichen Thron feiner Bater berufen, ben beutichen Stämmen bie beiß erfebnte Ginbeit wiebergegeben und bem neuerstanbenen Reiche bie gebührenbe Dachtstellung in ber Staatenwelt fichern burfen.

Richt ohne hartes Ringen, nicht ohne blutige Rampfe ift biefes Biel erreicht worben. In unerschütterlichem, bemuthigem Bertrauen auf Gott, in fester Buverficht auf die fittliche Rraft ber Ration, welche fich gegenüber brobenber Befahr ju ungeahnter bobe entwidelte, bat Raifer Wilhelm bie Bahn gur Sicherung unferer Unabhangigfeit betreten.

Die opferbereite Ginmuthigfeit ber beutichen Gurften, ber meife Rath und bie thatfraftige Unterftutung Geines Ranglers, bes Gurften Bismard, bie vollendete Rriegstunft Seines genialen Felbherrn, bes Felbe maricalls Grafen Moltte, bas unvergleichliche Gefchid ber fuhnen, gur Guhrung ber heere berufenen helben, voran bes Rronpringen Friedrich Bilhelm, und bie tobesmuthige Treue bes von bem Felbmarichall Grafen Roon in ben Waffen geschulten Bolles, fie verburgten ben Erfolg. Aus ber blutigen Caat ging bie von Gott gefegnete Ernte beuticher Ginigleit hervor, und unter bem Schute bes mit harten Opfern ertampften Friebens barf Deutschland unbeforgt ber Bflege feiner ibealen Guter und feiner mirthicaftlichen Intereffen fich bingeben.

In biefer Bflege ging Raifer Bilbelm bahnbrechend poran. Runft und Biffenicaft, Aderbau und Gemerbe, Sanbel und Schifffahrt erfreuten fich gleich. mäßig Seiner Fürforge.

Dit bem inneren Ausbau bes Reiches hielt gleichen Schritt bas auf bie Beilung ber gefellichaftlichen Schaben gerichtete Streben bes Raifers. Geiner erleuchteten Anregung ift es ju banten, bag Deutschland guerft ben Deg mert. thatiger Forberung bes Bobles ber arbeitenben Claffen betreten bat.

Raftlos bis jum letten Athemjuge auf bes Reiches Boblfahrt bebacht, geliebt und geehrt von feinen Berbunbeten und von einem bantbaren Bolle, bas Seiner Gubrung rudhaltlos pertraute, fichtbar gefegnet in Seinem felbits losen Wollen und Bollbringen, so lebt ber große Kaiser in ber Erinnerung ber Zeitgenossen, bas leuchtenbe Bild eines Baters bes Baterlandes, und so wird Er, bes sind wir gewiß, in bem Gebächtniß ber kommenden Geschlechter fortleben.

Um Zeugniß abzulegen von ber unauslösschlichen Dantbarteit, welche Deutschlands Fürsten und Boller Ihm zollen, soll sich Sein Standbild in Stein und Brz dier erfeben. Es werbe ein Wahrzeichen ber Liebe zum Baterlande, die in großer Zeit Gut und Blut einsehte für des Reiches Verrlichteit, ein Wahrzeichen der Areue, die in Kaiser Wilhelms Tagen das Band, welches die beutschen Stämme unschläftigen Stämme unschlichtigen Stämme unschläftigen Seftigt hat.

Möge bas Denkmal ftets auf ein gludliches und zufriebenes Bolt here nieberichauen.

Das malte Gott!

Gegenwärtige Urfunde haben Wir in zwei Aussertigungen mit Unserer Allerhöchsteigenkändigen Unterschrift vollzogen und mit Unserem größeren Kaiserlichen Insliegel versehen lassen. Wir befehlen, von diesen Aussertigungen die eine in den Grundstein des Denkmals niederzulegen, die andere in Unserem Archiv auszubewahren.

Gegeben Berlin im Schloß am 18. Muguft 1895.

(gegengez.) Burft zu Sobenlobe.

29. August: Schreiben an den Borftand des Patriotischen Rriegervereins Stettin: Dank für die Berleihung ber Ehrenprafibentichaft:

Durch die Berleihung der Ehrenpräsidentschaft bes Patriotischen Kriegervereins werde ich mich sehr geehrt fühlen.

p. Rismarck.

30. August: Sechzig Beteranen des deutschefranzösischen Kriegesin Friedrichsruh, um dem Fürsten Bismarck ihre huldigung darzubringen und ihm das Chrenmitgliedsbiplom des Deutschen Kriegevereins in Chicago zu überreichen (h. N. 31. 8. 1895 No. 205 M.-K).

Unsprache bes Brafibenten bes Deutschen Kriegervereins in Chicago, Jos. Schlenker:

"Gestatten Ew. Durchsaucht, im Namen des Deutschen Kriegervereins von Chicago das Diplom der Chrenmitgliedschaft zu überreichen als schwache Anertennung der unsterblichen Berdienste Ew. Durchsaucht für das deutsche Baterland. Bir überbringen nicht allein die Ertige unseres Bereins, sondern auch die der in Amerika zurückgebliebenen Kameraden vom einsachsten

30. Auguft.

Bürger Chicagos an und die der Landsleute in den übrigen Landestheilen Amerikas.

Gestatten Sie mir bas Diplom ber Ehrenmitgliedschaft gur Berlefung zu bringen :

Diese Urfunde bestätigt, daß ber Deutsche Arieger-Berein von Chicago in seiner Bersammlung vom 3. März A. D. 1895 sich beehrte

Em. Durchlaucht,

als schwache Anerkennung Ihrer unsterblichen Berbienste um bas beutsche Baterland und Ihrer ehrsuchtgebietenden Bersonlichkeit, welche auch die Achtung und bas Ansehen der Deutschen im Auslande auf's Reue zur Geltung gebracht und bedeutend erhöht hat, zu seinem

Chrenmitgliebe

ehrerbietigft ju ernennen.

## Gurft Bismard ermiderte:

Meine Berrn, ich fühle mich einmal hochgeehrt burch Die Auszeichnung, Die mir paffirt, und burch Ihren Befuch, Die Gie fich über Gee fo weit hierher finden in ben Balb. und bann macht es mir eine febr große Freude, baß Gie Die alten Erinnerungen festhalten und mich barin mitein= beziehn; es thut mir fehr leib, daß ich nicht alle Ihre Reifegenoffen hier empfangen fann, aber ich bin nicht fo gefund und so kräftig, wie ich war, und wenn ich spreche, habe ich doch immer Schmerzen. Es ift ja bei achtzig Jahren überhaupt Gott zu danten, daß man noch Schmerzen auszustehn hat und lebt. Aber man wird boch wrack angestrichen und getatelt, aber bie Planken taugen nichts mehr. Und fo gehts auch mir, ich fann wohl noch zufehn, aber nicht mehr mitmachen, fonft ware ich ja zu ber Ausstellung nach Chicago gekommen; ich würde überhaupt gern die Bereinigten Stagten von Amerifa gefehn haben. bas ift von allen fremden Ländern für uns noch bas fnm= Rach allen Erfahrungen, die ich mit frühern Dienern, Sausgenoffen und Arbeitern gehabt habe, bie borthin gegangen find und mit benen ich jum Theil correspondirt habe, geht es ihnen wohl ba, und fie fühlen fich behaglich. Das fann ich von den Answanderern nach den andern Ländern boch nicht fo fagen.

Bei dem Frühstüde, zu dem die 4 Mitglieder der Deputation') eingeladen wurden, weihte Fürst Bismard dem Andenken Kaiser Wilhelms I. ein stilles Glas mit folgendem Spruch:

Wir können die gemeinsamen Gefühle, die uns beseelen, nicht besser zum Ausdruck bringen, als indem wir dem Andenken unsers alten Königs Wilhelm ein stilles Glas weihen. Wir haben alle unter ihm gedient.

Rach dem Fruhftude begrufte der Furft die im Schlofthof aufgestellten Beteranen mit folgender Anfprache:

3ch bante Ihnen nochmals bafür, baf Gie mir bie Ehre erzeigt haben, mich hier zu besuchen, und ich freue mich von Bergen, baf Gie fo viel Unbanglichkeit an Ihre alten Rameraben bewahrt haben, bag Gie bie weite Reife ju und nicht icheuten, und bag Gie unter ben alten Rameraben auch mich nicht vergeifen haben, fo bag für uns Gelegenheit ift, und noch einmal wieber ins Angesicht zu fehn. Es ift mir eine große Freude, Gie zu begrußen und in Ihnen bas nationale Gefühl wiederzufinden, bas Gie mit der Gesammtheit unfers Beeres haben entgunden und beleben helfen, daß Gie fich bas fo bewahrt haben, bag es Ihnen ein Bedürfniß ift. Ihre alten Landsleute wieber-3ch bante Ihnen fur Ihren Befuch auch aus politischen Grunden, weil er bagu beitragt, bas beutiche Nationalleben, die beutiche Ginigkeit, Die beutiche Rufammengehörigfeit zu fraftigen. Bor bem Rriege mar bas nicht fo, aber jest schließen wir Deutsche uns boch allenthalben gufammen. Die Frangojen haben mit ihren Sammerichlägen bas Ihrige bagu geleiftet. 3ch will nicht fagen, bag wir ihnen bafur banten follen, benn gern haben fie es nicht gethan. Dhne ben Rrieg glaube ich nicht, bag es jobalb gur Ginigung gefommen mare. Mit Barlamentsreben und burch die Breffe mare es fo fig nicht gegangen, wie mit bem Ariege.

Nachdem der Fürst die Reihen entlang gegangen war und sich mit den einzelnen Beteranen unterhalten hatte, sprach er nochmals seinen Dank für den Besuch aus und fügte hinzu:

<sup>1)</sup> Die herren Schlenker, Forche, Jac. Schneiber, Ralbis.

Ich komme Ihnen ein Wohl auf Ihr neues Baterland, die Bereinigten Staaten, und bitte es zu freuzen mit einem Wohle auf Ihr altes Baterland. Die beiden haben ja nichts zu zanken miteinander. Ich bitte asso, stimmen Sie mit mir ein in ein Hoch auf das Wohl der Stadt Chicago, der die meisten von Ihnen angehören, und auf das Wohl der Deutschen in den Bereinigten Staaten überhaupt. Wögen sie prosperiren! Ich freue mich, zu sehn, daß die Anhänglichseit au das alte Baterland durch das atlantische Wasser der Ihnen nicht abgewaschen ist, sondern sich als echt erweist.

2. September: Zur 25. Wieberkehr bes Tages von Seban begrüßt Kaiser Wilhelm II. den Fürsten Bismarck mit solgendem Telegramm:

## Gürft Bismard Durchlaucht,

Friedrichsruh.

heute, wo ganz Deutschland die 25 jährige Wiederkehr bes weitgeschichtlichen Capitulationstages von Sedan selert, ist es Mir herzensbedürsnis, Ern. Durchlaucht erneut auszupprechen, daß ich stets mit tiesempsundener Dankbarkeit der unvergänglichen Verdienste gedenken werde, welche Ern. Durchlaucht sich auch in jener großen Zeit um Meinen hochseligen herrn Großvater, um das Vaterland und die deutsche Sede erworben haben.

Antwort bes Gurften Bismard:

Seiner Majeftat bem Raifer und Ronige!

Ew. Kaiserlichen und Königlichen Majestät lege ich meinen ehrsurchtsvollen Dank zu Füßen für die gnädige telegraphische Begrüßung am heutigen Tage und für Ew. Majestät hulbreiche Anerkennung meiner Mitarbeit an dem nationalen Werke des hochseligen Kaisers und Königs.

v. Bismard.

2. September: Enthüllung von Bismardbenkmälern in Altona, Greig, Leisnig, Freiberg, Dichat, Buchholz.

2. September: Telegramm an Bürgermeister Hartwig in Ofchat: Dant für die Begrüßung:

Ew. Hochwohlgeboren und meinen fammtlichen Mitbürgern danke ich herzlich für Ihre freundliche Begrüßung und die mir erwiesene Ehrung.

b. Rismarck.

2. September: Telegramm an die Unterzeichner des Begrufgungstelegramms aus Greig:

Unterzeichneten Ihres Telegramms für die freundliche Begrüßung und die Ehre, die Sie mir durch Errichtung bes Denkmals erwiesen haben, meinen herzlichen Dank.

p. Bismard.

- 4. September: Fürst Bismard in Schwarzenbed bei Amtsgerichtsrath Dr. jur. Rönigsmann und harbesvogt Cumme.
- 9. September: Die Liegniger Section des Riefengebirgsbereins weist die im Oberwalde bei Maltich auf dem "Kaiserplage" stehende mächtige Eiche als "Bismarck-Eiche". Eine am Baume besessigte Tafel trägt folgende Juschrift:

"Bismard, dem markigften Riefen gleich, Formte mit Blut und Eifen das Reich. Bie des Oderwaldes Eiche Jahr um Jahr ergrünt aufs neue, Lebe wachsend in dem Reiche Deutsche Ehre, deutsche Treue."

- 9.—12. September: Kaisermanoeubre bei Stettin in Anwesenheit des Kaisers von Oesterreich und des Königs von Sachsen. Fürft Bismarck, von Kaiser Wilhelm II. dazu eingesaden, war durch Rücksicht auf seine Gesundheit am Erscheinen behindert.
- 10. September: Schreiben an die Ariegerkamerabichaft Raifere- lautern: Dank für die übersandte Gludwunich-Abresse;

Der Kriegerkamerabschaft sage ich für die ehrenvolle Abresse zu meinem Geburtstage, auf der ich mit Freuden ben Namen meines Baters gefunden habe, meinen aufrichtigen Dank und kamerabschaftlichen Gruß.

v. Bismard.

## Nachträge.

Bu S. 410: Die Uniprache des herrn v. Levetow lautet in authentischer Fassung:

Leider nicht in officiellem Auftrage, aber mit desto wärmeren Herzen naßen sich Sw. Durchsaucht mehr als hundert Abgeordnete zum Deutschen Reichstage, alle, die kommen konnten von der Minderheit des setzen Sonnabends.

Die Wiederkehr bes ersten Aprils, welche Ew. Durchlaucht mit Gottes Hilfe in wenig Tagen zum achtzigsten Male erleben werden, hat seit Jahrzehnten uns und das deutsche Bolf, sonst auch den Reichstag, ganz besonders ertinnert an daß, was daß Baterland Jhnen verdankt. Die Welt weiß, was es ist, kein Gegner wagt, es zu lengnen, und nien schwacher Mund unternimmt nicht, das zu verkinden, was die Gelchichte mit goldenen, unanslöschlichen Buchstaden verzeichnet hat und allezeit verzeichnen wird. Zett, da Ew. Durchlancht am Schlinse stehen des 80. Lebenssahres, geht es wie ein Sturmwind durchs deutsche Land. Begeisterte Ruse der Dankbarteit und Verehrung sitt unsern eisennen ersten Neichskanzler erheben sich überall, wo Pietät, Freude am Baterlande und nationales Bewußtsein nicht ertoschen sind.

Ginen guten Theil des Bolfes, deffen Trene sprichwörtlich wurde, vertreten wir, und deshalb ift es unfer Recht und unfere Pflicht, im Namen vieler Taufende es anszudrücken — jeden von uns bewegt es tief —, daß die großen Thaten unfers Fürsten Bismarck unvergessen sind und unvergessen schen, so lange es Deutiche giebt in Bolf und Land, daß wir das Gedachtnis bessen ur fan Lind und bessen werden!

Gott war mit Ew. Durchsancht und wolle Ihren Lebensabend behüten! Er fegne Sie und das, was des großen Kaifers größter und getrenester Diener Großes geschaffen hat! Bu S. 433: Berzeichnig ber 54 thuringifchen Stabte, welche bem Fürften Bismard bas Ehrenburgerrecht verliehen haben:

| Allstebt               | Ilmenau              | Ruhla (Weimar. Antheil) |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| Arnstadt               | Rönigsee             | Schleiz                 |
| Berta a. 3.            |                      | Schleufingen            |
| Blankenhain            | Langenfalza          | Schmaltalben            |
| Buttelftäbt            | Langewiesen          | Schmölln                |
|                        | Leutenberg           | Sömmerba                |
| Camburg                | om to r              | Sonberehaufen           |
| Cölleba                | Magbala<br>Meiningen | Stadtfulza              |
| Gifenach               |                      | Thamsbrück              |
| Erfurt                 | Raumburg             | Tennftebt               |
| Friedrichroda          | Reuftadt a. d. Orla  | Themar                  |
| ,                      | Dhrbruf              | Вафа                    |
| Gehren                 | Dftheim v. b. Rhon   |                         |
| Gotha                  |                      | Waltershausen           |
| Greiz                  | Bößned               | Wasungen                |
| Greußen                | mta                  | Weiba                   |
| Großbreitenbach        | Nanis .              | Weimar                  |
| ~ ~ ~ ~                | Remba                | Weißenfels              |
| Helbburg               | Roba (S.:A.)         | 2.1:                    |
| Hildburghaufen         | Robach               | Beit                    |
| hirschberg a. b. Saale | Ronneburg            | Beulenroba.             |

## Bortlaut bes Chrenburgerbriefs:

# Er. Durchlaucht bem Altreichstangler Fürften Otto v. Bismard

haben die mehrgenannten thüringischen Städte in dankbarer Würdigung der unsterblichen Berdienfte, welche sich berfelbe in langiähriger, dem Wohle des Baterlandes gewömeter Thätigiet um die Einigung, Größe und Machtlellung des beutschen Wolkes erworden hat, das Ehrenbürgerrecht ihrer Gemeinden verliehen und deß zur Beglaubigung diese Urkunde mit dem herzlichen Aunsche gemeinschaftlich ausgefertigt, daß Gott das theure Leben ihres Erlauchten Chrenbürgers gnädig bewahren und Deutschlands großen Sohn dem dankbaren Baterlande noch lange Jahre erhalten möge.

In dem Berzeichniß G. 430 ift nachzutragen: Bad harzburg.

2. April: Schreiben an den Gemeindeborftand von Friedenau: Dant für die Berleihung bes Chrenburgerrechts:

Durch die Verleihung des Bürgerrechtes von Friedenau fühle ich mich hoch geehrt und bitte den Gemeinde-Vor-

619

Nachträge.

ftand und die Gemeindevertretung, für diese Muszeichnung meinen verbindlichften Dant entgegen zu nehmen.

n. Bismard.

### Tert der Urfunde:

Bir, ber Gemeinde : Borftand und bie Gemeinde : Bertretung pon Griebenau

im Rreife Teltow ber Mart Brandenburg bes Ronigreichs Preugen, urfunben und betennen biermit, bag mir auf Grund einhelligen Befchluffes

> Geiner Durchlaucht bem Gurften Otto v. Bismard Bergog von Lauenburg

jum 80. Geburtstage bie Burbe als

Chrenburger ber Gemeinbe Griebenan

verleihen und verliehen haben.

Es ift eine hohe Ehre fur uns, bag unter ben gabllofen Bemeifen auf: richtiger Liebe und Berehrung, Die Em. Durchlaucht von nah und fern, aus allen Belttheilen, mo beutiche Bergen ichlagen, jugegangen find, auch mir an unferem bescheibenen Theile bagu beitragen burfen, ben großen Baumeifter bes Deutschen Reichs zu ehren.

Bir fühlen und einig mit bem gesammten Deutschland, wenn wir Em. Durchlaucht banten fur bie unvergleichlichen Berbienfte, Die Gie Gich erworben haben um die Grundung und ben Mufbau bes Deutschen Reichs, Berbienfte, bie unauslofchlich eingegraben find in bas berg aller mahren Deutschen. Dag es uns vergonnt ift, in einer Beit gu leben, in ber bie Gehnsucht eines jeben beutichen Bergens nach Ginigung ber beutichen Ration erfüllt ift, bag Deutichland wieder ein machtvolles, unter allen großen Staaten boch angesebenes Reich geworben ift, ift bas ruhmvolle Ergebnig von Em. Durchlaucht Lebensarbeit, beren einziges bobes Riel, wie Em. Durchlaucht felbft in einer Reichstagsfigung es aussprachen, in ber .. salus publica" bestanb.

3m treuen Gebenten aller biefer Berbienfte um Thron und Baterland, um Raifer und Reich und in tief bantbarfter Erinnerung an ben unferer Gemeinde im Jahre 1886, ale berfelben bie Errichtung einer Gasanftalt bevorftanb, welche ben toftbarften Schat ber Gemeinde Friedenau, Die reine Luft, ju nehmen brobte, gemahrten gnabigen Schut, bringen mir Em. Durchlaucht biefen mit Siegel und Unterschriften verfebenen

Chrenbürgerbrief

Mogen unfere beigen Buniche fur bas fernere Bohlergeben Em. Durchlaucht in Erfüllung geben, und moge Deutschlands größter Gohn noch lange bie Freude und Benugthuung haben, fein hohes Wert machfen und gebeihen gu feben.

Griebenau, ben 1. April 1895.

bar.

Der Gemeinbe:Borftanb.

Das "Militairwochenblatt" veröffentlichte zur Erinnerung an die 25. Wiederfehr des Siegestags von Sedan den Vericht Vissunarks an den König aus Donchery vom 2. September 1870 aus einer bei den Aten des Kriegsministeriums befindtlichen Abschrift des Originals. Der Bericht war — wie sich jeht herausgestellt hat — bisher nur im Auszug befannt gegeben worden; es icheint am Platze, die Ergänzung besonders hervorzuheben. Sie ist einzuschaften bei Absatz auch dem Sahe: "In Berührung der politischen Situation nahm ich meinerseits keine Initiative, der Kaiser nur insoweit, daß er selbst nicht den Krieg gewollt habe, durch den Druck der öffentlichen Meinung Frankreichs aber dazu genötligtet worden seit" und lautet:

3ch hielt es nicht für meinen Beruf, in Diesem Augenblick barauf hinzuweisen, wie bas, mas ber Raifer als öffentliche Meinung bezeichnete, nur bas fünftliche Product von einigen ehrgeizigen und politisch beschränkten Coterien ber frangofischen Breffe fei. 3ch entgegnete nur, bag in Deutschland Niemand ben Krieg gewollt habe, namentlich Em. Majestät nicht, und baß die svanische Frage für teine beutsche Regirung ein Intereffe, welches eines Rrieges werth gewesen mare, bargeboten hatte. Em. Majestät Stellung zu ber fpanischen Thronbesetung fei schließlich burch ben Bemiffenszweifel bestimmt worben, ob es recht fei, ber fpanischen Nation ben Versuch, burch bieje Ronigsmahl zur Wiederherstellung bauernber innerer Ginrichtungen zu gelangen, aus versonlichen und bnigftischen Bedenken zu verfümmern; baran, baß es bem Erbpringen gelingen murbe, fich mit Gr. Majeftat bem Raifer über bie Innahme ber fpanifchen Wahl in befriedigendes Ginvernehmen zu feten, hatten Em. Majeftat bei ben langjährigen guten Beziehungen der Mitglieder des Fürftl. Sobenzollernichen Saufes zum Raifer niemals Zweifel gehegt, bies aber nicht als eine beutsche ober preußische, sonbern als eine spanische Angelegenheit angesehen.

ക

# Unhang zur Chronif.

# Artitel der Bamburger Nachrichten.

(Bgl. Borbemerfung Bismard-Jahrbuch I 327.)

### 1894.

# Die Socialbemokratie und ber Reichstag.

(S. R. 26. Octbr. 1894 No. 253 A. A.)

Wir haben vor einiger Zeit einen Artikel auszüglich mitgetheilt, den Graf Paul v. Hoensbroech in der "Zukunft" unter der Ueberschrift "Die Socialdemokratie und der Reichstag" veröffentlicht hat. Soviel wir sehen, ist der sehr lesenswerthe Aussauf in keiner Zeitung gehörig gewürdigt worden, und wir glauben daher im gegenwärtigen Augenblick, wo in Berlin über die Magnahmen gegen den Umsturz berathen wird, die öffentliche Auswertsamkeit wiederholt auf die Hoensbroech'schen Aussiührungen lenken zu sollen. Sie lauten in ihrer ersten, hier in Betracht kommenden hälfte wie solge: 1

Das ift jedenfalls eine klare und confequente Darftellung, bie bisher zu wenig beachtet ist.

Wir knüpfen daran einige heute befonders zeitgemäße Erinnerungen an die Sachlage, wie fie beim Berfall des Socialistengesehes bestand.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Wegen Nammangels haben wir ben Abruck bes Auffahes unterlaffen und verweisen auf die "Zukunft", herausgegeben von Mag. harben, Bb. IX S. 70 ff.

1889/90 im Binter gaft es die Erneuerung bes Socialistengeseis. Die Schwierigkeiten der Erneuerung bestanden darin, daß die Mittelparteien eine Abschwächung des Socialistengesetes wollten, die Conservativen aber es ablehnten, einem adgeschwächten Gesetz ihrerseits zuzustimmen, während regierungsseitig die Aussaltung vorherrseits zuzustimmen, während regierungsseitig die Aussaltung vorherrseit, das das alte Gesetz für den Kannpf der Zutunft ung er nügend sein, noch mehr also das abgeschwächte, und daß die Regierung sich die Möglichseit vorbehalten müsse, dem neuen Reichstage ein verschärtes Socialistengesetz vorzulegen.

Beit entfernt, biefem Riele naber gu fommen, gelang es nicht einmal, das alte Socialiftengefet burchgubringen, weber in ber ursprünglichen, noch in ber abgeschwächten Gorm. Die Conservativen lehnten es ab, einem abgeschmachten Befete ohne Musmeifungsbefingniß zuzustimmen, wenn nicht die Regierung aus eigener Initiative borber erflarte, bag fie es munichte. Gie wollten, wie es icheint, bas Ddium ber Buftimmung zu einem unvolltommenen Socialiftengefete ihrerfeits nicht übernehmen, fondern der Regierung gufchieben. Lettere war nothgebrungen in der Lage, auch jedes abgeschwächte Socialiftengefet, wenn es votirt wurde und fie ein befferes nicht erhalten fonnte, einstweilen anzunehmen mit dem Borbehalte, in ber Butunft fagen gu fonnen: wir fommen bamit nicht aus, wir In der Art menige Monate fpaier borgugeben, brauchen mehr. ware für die Regierung nicht thunlich geblieben, wenn fie bor ber Abstimmung erflart batte, baf fie fich auch mit bem abgeschmächten Befete auszufommen getraue und es gunehmen merbe. Die Braris. Regierungsvorlagen auf Commissionsverbandlungen ober porläufige Befprechungen bin freiwillig abguidmaden, bevor die Majoritat des Reichstags durch ihre Beichluffe bagu nothigt, ift ohnehin feine zwedmäßige Regierungsvolitif.

In diesem Falle kam zu der allgemeinen und politisch richtigen Maxime die Erwägung hinzu, daß man nicht dem neuen Reichstage gegenüber im Frühjahr 1890 ein majus der Auskrüftung gegen die Socialdemokratie werde verlangen können, wenn man einige Monate vorher ein ablehnendes Botum mit dem minus freiwillig acceptirt hätte.

# Officiose Presse des neuen Eurses.

(S. N. 5. Dec. 1894 No. 287 M. N.)

Ju Allgemeinen kann man sagen, daß die ausländische, und darunter auch die französische und englische Presse, beim Tode der Fürstin Bismarck eine warme Theilnahme manisestirt hat; dies ist bei der französischen besonders bemerkenswerth, weit mauche

Meußerungen ber Gorge, mit welcher die Berftorbene ihre Ungehörigen im Rriege geleitet, in unrichtiger Uebertreibung veröffents licht morben maren.

Eine Ausnahme von diefer im Gangen mohlmollenden Saltung ber westmächtlichen Breffe macht ber "Standard", in beffen Meußerungen wir noch die Tonart ber officiofen Breffe aus ber Caprivifchen Reit wiederertennen. Giner ber erheblichften Fortidritte ber Ausbehnung ber officiofen Preffe im neuen Curfe fenngeichnete fich in ben Rilialen, Die fie u. M. in London, Wien und Beft geftiftet hatte. Bir glauben gewiß gu fein, daß gur Beit des alten Curfes die officiofe Breffe bes Auswärtigen Amtes fich ausschlieflich auf die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" beschränfte, und in diefer mitunter in langeren Zwischenraumen gar nicht, und in manchen Zeiten täglich in die Erscheinung trat. Der Ginfluß, ber außerbem auf beutsche Blatter genbt murbe, reffortirte vom Minifterium bes Innern in gleicher Art wie von anderen Ministerien.

Bisher fungiren die in ben letten vier Jahren geschaffenen Brenbeziehungen bes Auswärtigen Amtes zu englifden und öfterreichischen Reitungen vermuthlich in berfelben Urt weiter wie in ber Caprivifden Reit; jedenfalls fpricht ber Artifel bes "Standard" bom 28. Rovember dafür, daß diefes Blatt noch heute unter dem Ginfluffe feines Berliner officioien Correspondenten fich befindet.

Es ift boch zu munichen, daß auch die officiofe Breffe fich gegenwärtig halt, baf bas Husmartige Umt und bie Mittel, über welche es verfügt, im Allgemeinen die Aufgabe haben, die Intereffen und den Ruf ber Reichsangehörigen und auch ben ihrer früheren Regierung im Muslande ju vertreten und ju fcuten, und daß fie nicht den Beruf haben, unferen erften Reichstangler im Auslande gu verleumden und anzugreifen, wie dies allerdings gur Beit ber Biener Leiftungen bon 1892 in der Bluthe ftand.

#### (5. R. 13. Dec. 1894 No. 294 A. A.)

Mus Anlag einer Meußerung bes Londoner "Standard" beim Tode ber Fürftin Bismard hatten wir neulich die Bermuthung geaußert, daß officiofe Begiehungen gur englischen und öfterreichischen Breffe aus ber Caprivifchen Beit her noch fortbanerten. "Nordb. Alla. Big." erblidt in unferem Artifel eine "Berabwürdigung bes Unswärtigen Amtes". Wir meifen biefen Bormurf als unehrlich und ungerechtfertigt gurud. Wir haben niemandem bas Recht gegeben, ju glauben, bag wir bas Auswärtige Amt für ben "Stanbard"-Artifel verantwortlich machten. Rein vernünftiger

Menich wird auf ben abgeschmadten Gedanten tommen, biefe amtliche Stelle fonnte unfreundliche Artifel über bie verftorbene Gurftin Bismard in ber ausländischen Preffe ericheinen laffen; am wenigften wird man uns folche abinrbe Unnahmen gutrauen burfen. neulichen Bemerfungen hatten, wie wir ben Berbrehungsversuchen ber "Nordb. Allg. Big." gegenüber nochmals feftitellen ju follen glauben, lediglich den Bred, die amtliche Aufmertfamteit auf den mahricheinlichen Fortbeitand einer officiofen Brefthatiafeit zu lenfen. die in ben Wiener Erlaffen von 1892 ihr Borbild hatte, und pon ber wir glauben, baft ihre Fortfetung ben Bunichen ber jetigen Regierung nicht entspricht. Es ift naturlich, bag bas weitverzweigte Shitem ausländischer Brenbegiehungen, wie es gur Forberung ber in den Wiener Erlaffen enthaltenen Tendengen unter bem porigen Reichstangler forgiam ansgebildet worden war, durch den Minifterwechsel nicht mit einem Schlage beseitigt ift, sondern daß es von ben Intereffenten aufrecht gu erhalten versucht wird, fo lange nicht amtlich bagegen eingeschritten wird. Dag die "Rord. Allg. Btg." unferm Artifel die Abficht einer Berabmurdigung bes Auswärtigen Umtes untergeschoben bat, ift ein Beweis, wie fehr ihr die Gewohnheiten ber Caprivifchen Officiofitat in Fleifch und Blut übergegangen find, und daß es auch hier bes amtlichen Eingreifens bedarf, um alte üble Gitten auszurotten.

# Aufland und die Meerengen-Frage.

(S. R. 7. Dec. 1894 No. 289 M. N.)

Der "hamburger Correspondent" enthält in feiner Rummer bom 28. November einen Artifel gegen England, mit beffen antienglischer Tendeng mir weiter nicht rechten wollen, nur mochten wir ein Argument richtig ftellen, welches fich fowohl in diesem als in anderen officiofen politischen Erwägungen vorfindet und welches wir für irrthumlich halten. Es wird barin als ein Bedurfniß Ruglands geschildert, burch die Meerengen bes Bosporus freie Durchfahrt für die Kriegsichiffe aller Rationen zu erzielen, und gugleich richtig hinzugefügt, daß Rugland nicht ohne Diftrauen die Sand bagu bieten fonne, bag englische Rriegeschiffe beliebig ins Schwarze Deer einlaufen fonnten. Es gehort die gange Unerfahrenheit der Breffe in europäischer Bolitit dagu, um verfichern ju fonnen, baft Ruflands Beftreben fei, bas Schwarze Deer ben Ariegsichiffen aller Rationen zugänglich zu machen. Fähigfeit der Anffen, jederzeit im Frieden mit ihren Rriegsschiffen durch ben Bosporus ju fahren, ift für fie viel minder wichtig als bie Möglichkeit, die Meerengen allen fremden Kriegsschiffen zu verschiftiegen und das Schwarze Meer zu einem ruffischen mare clausum zu machen. Die rufsiche Flotte im Schwarzen Meere kann leicht die Stärfe haben, daß sie jeder tikrfichen Flotte dort überlegen ift, aber nicht die Stärfe, mit der sie den westmächtlichen Flotten im Mittelmeer gefährlich sein würde. Außerdem kann die Durchsahrt durch Bosporus und Dardancllen, auch wenn sie vertragsmäßig bestände, im Kriegsfalle mit den heutigen Sperrmitteln leicht illusorisch genacht werden.

Wir glauben deshalb nicht, daß das Interesse Russands an den Meerengen in anderer Richtung liege als in der Möglicheit einer russischen Sperre derselben. Im Krimtriege hat es sich gezeigt, daß in der Ditse die Uebermacht der russensiehen Flotte nicht viel ausrichten konnte; durch die Weerengen aber vermochten die Westungen an der siddenssischen Küsse zu landen. Das russische Bedürfniß liegt nicht in freier Fahrt durch den Vosporus, sondern in der Fähigkeit, ihn russischesseit zu sperren, und selbst eine solche Sperrung würde, wie wir glauben, die Juteressen des Deutschen Reiches zunächst nicht berühren, wohl aber sir Aussichten Englands in die Wössichtene Englands in die Wössichtene Englands in die Wössichtene Verläufen kein.

Wir sind überrascht durch die ziemlich scharfe antienglische Tendenz der officiösen Politik im "Hamburger Correspondenten", aber wir halten das Blatt und die Urheber des Artikels in Bezug auf den Punkt der russischen Auffassung der Meerengen-Frage für unrichtig informirt.

# Sur Chatigkeit der Anfiedlungscommiffion.

(S. N. 7. Dec. 1894 No. 289 M.M.)

Bir lefen im Graudenzer "Gefelligen" folgende auf die Thätigfeit der Ansiedlungs Commission in den polnischen Gebietstheilen bezügliche Notig:

Briefen, 2. December. Eine Meile von unferem Städtchen entfernt liegt bas Rittergut Dembowofonta, welches von ber Anfieblungs Commiffion erworben ift. Bu ihm gehört ein prächtiger Malb, bessen uttheil gesprochen ift. Schon in biesem Winter beginnt bie Abholzung. So verliert unsere Stadt im Laufe ber Jahre ben schönsten Drt zu Commercuaflügen.

Dergleichen und andere llebelstände in Folge bes polnischen Ankausgesetzes würden nicht Platz greifen, wenn es bei ber ursprünglichen Absicht des Gesetzes geblieben wäre, die angekauften Güter einstweilen als Domänen zu behalten und die Frage, ob und wie darauf deutsche Bauern anzusiedeln wären, nicht zu übereisen, sondern der ruhigen Ueberlegung in der Zukunft zu überlassen. Die Halt, mit der die Neuansiedelungen betrieben sind, hat mehr Rachtheise gehabt, und es wäre zu wüuschen, daß in dieser Richtung uoch jeht eine Remedur einträte und die angekausten polnischen Güter einstweisen der Domanialverwaltung überwiesen würden, bei welcher die Regierung es in der Hand hat, germanissierde Vestweisen je nach den Zeitverhältunssen zu fördern.

# Die Umfturgvorlage.

(S. R. 11. Dec. 1894 No. 292 M. M.)

Betreffs ber Umfturgvorlage ift Anerkennung bafur am Plate, bag die Regierung Dagregeln gur Abwehr der gemeingefährlichen Umtriebe ber Socialdemofratie ergreifen will, und daß die Rothwendigfeit, etwas dagegen zu thun, jest eingesehen wird. Dbwohl der Entwurf teineswegs als speciell gegen die Gocialdemofratie gerichtet bezeichnet ift und es in feinem Terte fogar ftreng bermieben wird, diefe Bartei auch nur zu nennen, nehmen wir die antisocialiftische Tendeng doch als vorhanden an; denn außerhalb der focialrevolutionar-anarchiftifchen Beftrebungen fommen Sandlungen, wie die von bem Entwurfe bedrohten, nicht in einem Dage bor, bas gur Bornahme von Ergangungen und Bericharfungen bes Strafgesethuches nothigte, wie fie bie Borlage aufweift. Aber wenn lettere thatfachlich auf die Socialbemofratie berechnet ift, und wenn wir dies gegenüber der bisherigen Saltung der Regierung als eine Bendung jum Befferen gu begriffen haben, fo muffen wir andererfeits leider befennen, daß uns die Mittel, mit benen die Borlage ihren 3med erreichen will, ebenso wenig wirtsam erscheinen, wie wir die Bedrohung unterschäten, welche bas Buftandetommen der Borlage für die nicht focialiftifchen Barteien und beren freie Meinungeaußerung erzeugen murbe.

Die Gesahr dieser Borlage besteht hauptsächlich in dem doctrinairen Festhalten an dem Gebiete des gemeinen Rechtes, während die eigentlichen Geguer, die Socialdemokraten, außerhalb besselchen. Daher kommt es, daß die Borlage sür den Kampf gegen die Socialdemokratie zu wenig und sür das gemeingültige Recht zu viel sordert: daß sie der Gesammtheit der Staatsbürger gegenüber zu weit geht und gegen die Socialdemokraten nicht weit genug. Das richtige Maß darin kann, wie die Verhältnisse liegen, nur auf dem Gebiete der Specialgesetgebung gesunden werden, durch eine Art bill of attainder. . . . .

## Sur Umfury-Porlage.

(5. R. 13. Dec. 1894 Ro. 294 M. A.)

Wir glauben, daß mit der Borlage nicht der richtige Bahuftrang gewählt ift, um bem erftrebten Biele naber zu tommen. Die Umfturgbestrebungen bon der Art, welche neuerdings das Bedürfnig ihrer Befampfung in den Bordergrund gebracht haben, geben nicht von der Gesammtheit der Bevolferung aus, für welche das gemeine Recht bestimmt ift, fondern ansichlieflich von ber Socialdemofratie und beren Rubehor. Die Uebergeugung, daß biefe fpecielle Reindichaft gegen unfere beutigen ftaatlichen und gefellichaftlichen Bebilde nur gemeinrechtlich befampft merben durfe, ift ein Ergebnig politischer Doctrin und entspricht nicht bem praftischen Bedurfniffe. Religion. Monarchie, gefellichaftliche Ordnung, Gigenthum haben außerhalb ber Socialdemofratie feine nennenswerthen Begner. Der Begner, der zu befämpfen ift, fennzeichnet fich felbft in der icharfften Beife durch fein Brogramm und feine Angriffe. Die Socialdemofratie hat principiell dem Chriftenthume, der Monarchie, der gefellichaftlichen Ordnung, ber Che, dem Gigenthum den Rrieg erflart, und bie Bertheidigung gegen biefen Beind wird abgeschwächt, wenn man fich nicht getraut, ben Gegner mit Ramen gu nennen und genau gu fennzeichnen. Wenn man, um Angriffe ber Socialbemofratie abzuwehren, fich theoretifch in Bertheidigungszuftand gegen die gesammte Bevolkerung fest, einschließlich der durch die Angriffe be-brohten großen Dehrheit der Bevolkerung, fo macht das einen analogen Gindrud, als ob man beim Angriffe eines auswärtigen Geindes fich auf die Ermächtigung gur Bertheidigung gegen alle Angriffe beschränten wollte, die mit Feuer- ober Sandwaffen im Lande ausgeführt werben fonnten. Der Staat will die Monarchie, Religion, gefellichaftliche Ordnung, Ghe und Gigenthum vertheidigen. Die Socialdemofratie erffart alle diefe Ginrichtungen mit allen Mitteln, die ihr unfere freie Berfaffung gewährt, befampfen gu wollen: fie giebt diefer Tendeng neuerdings icharferen Ausbruck als fruher und nimmt damit den Sandichuh auf, ben die Borlage ihr hingeworfen hat.

Die Singeriche Episode, 1) das Berhalten der mit der deutschen Gocialbemofratie solidarischen belgischen, welche sich nicht auf passwe Bemonstrationen beschränkte, sondern das hoch auf den König mit dem hoch auf die Revolution offen beantwortet, kennzeichnen mehr

<sup>1)</sup> Bei Eröffnung bes Reichstags am 6. Dec. 1894 blieben die ber socialbemofratischen Partei angehörigen Mitglieber bes Reichstags sipen, als bas boch auf ben Kaifer ausgebracht wurde, und Singer rechtfertigte bann biese Demonstration mit bem hinveis auf bie sog. Umssurgage.

als bas frühere Berhalten ber ftaatsfeindlichen Bartei ihr Bewußtfein, fich im Rriegszuftande mit ben ftaatlichen Ginrichtungen gu befinden, und wir halten es für eine doctrinaire Schmache unferer liberalen Barteien vom Fortichritt aufwarts, wenn fie glauben, ftaatbrechtlichen Theorien gu Liebe gur namentlichen Bezeichnung und Musjonderung bes Gegners nicht berechtigt gu fein. Es ift ein Brrthum der liberalen Parteien, wenn fie glauben, ihrerfeits mit ber Soeialdemofratie ftaatlich leben gu fonnen; fie murben einer focialdemofratifchen herrschaft gegenüber fich doch hochstens ber Bohlthat erfreuen, die Bolpphem dem Odnffens bewilligte, daß er das lette ber Opfer fein follte. Die Berfassung in Frankreich bietet heut zu Tage Alles, mas ber Liberalismus von ihr verlangen fann, und niemand wird doch deshalb annehmen, daß die fortfcreitende Bewegung der Socialdemofratie in Franfreich badurch jum Stillftand gebracht ift. In Belgien burfte unter ben Rubriten bes Liberalismus famm etwas zu wünschen fibrig fein, und fur biejenigen, welche glauben, daß die fatholifche Beiftlichfeit die praedeftinirte Siegerin über die Socialbemofratie fein werbe, hat die Bragis der fatholifchen Regierung Belgiens bisher feine Beweise geliefert. Bir glauben nicht, daß die Auhanger ber Socialbemofratie bort in bem eigenen fatholifchen Blauben die nothigen Unfnupfungspunfte bieten, an benen die Lehren bes Ratholicismus behufs ihrer Befehrung haften fonnen.

Es ift menschlich natürlich und driftlich berechtigt, daß Regierungen vor der Aussicht zurücksperen, ihre Existenzberechtigung schließlich den eigenen Unterthauen gegenilber im materiellen Rampfe darzuthun. Wir wagen nicht zu behaupten, daß diese bedauerliche Combination nothwendig eintreten müsse in Ländern, wo die Regierung das richtige Verständuig und die Furchtlosigkeit besitzt, werche sie bestähtet, dampfe eventuell nicht auszuweichen; aber wir glauben, daß die Gesahren eines solchen Rampfes um so größer werden, je länger die Schückternheit der Regierungen und der juristische Jops sie abhält, die Situation allen Verheitigten zur klaren Unschauung zu bringen, und den alleingen Gegner, welchei staatlichen Grundlagen der Resigion, der Monarchie, der Ehe und des Eigenthums bedroht, beim Namen zu nennen.

Der Kaupf um diese bisherigen Besithtumer ber menschlichen Gesellschaft ist eben keine theoretische, er ist einsach eine Machtfrage, ob es ben socialdemokratischen Führern, Berführern und Reduern, die das Blaue bom himmel versprechen, ohne ihre Berheißungen je wahr machen zu können, gelingt, eine staatsgefährliche Macht unter ihre Fahnen zu sammeln oder nicht. Ju dieser Uleberzeugung sind wir der Meinung, daß die neueste Umsturzvorlage zwar einen

dankenswerthen Fortichritt im Bergleiche mit der früheren parlamentarischen Kampfgenossenschaft zwischen Regierung und Socialdemofratie kennzeichnet, und daß es beklagenswerth sein würde, wenn durch theoretische Geguerschaft die Staatsregierung im Reichstage auf dem neu beschrittenen Wege entmuthigt würde. Wir wagen aber nicht zu hoffen, daß sich im Reichstage, so wie er heute zusammengesetz ist, das Was von Initiative und Energie finden werde, welches erforderlich sein würde, die bisherige gemeinrechtliche staatliche Vorlage auf eine praktische Richtung gegen die Socialdemofratie zu concentriren; wir haben nur unserer Ansicht über dieselbe im hieblich auf die Wöglichkeiten, welche die Zeit bringen kann, Ausbruck geben wollen.

## Bur Enflaffung des Fürften Bismarck.

(5. R. 17. Dec. 1894 Ro. 297 M.: M.)

In der neuesten "Butunft" wird gefagt, "die Entlaffung Bismards hat Caprivi gegengezeichnet: auch das mar befannt." Diefelbe Ungabe hat Minifter von Boetticher im Reichstage gemacht. Bir fonnen damit eine Erinnerung an ein Befprach nicht in Uebereinstimmung bringen, welches wir einige Bochen nach ber Entlaffung bes erften Ranglers, etwa im Mpril ober Mai 1890, in Friedrichsrub mit angebort zu haben uns entfinnen. Bei biefer Belegenheit iprach der Stürft fich einem rechtstundigen Ruborer gegenüber in zweifellofer Weise dahin aus, daß seine Entlassung überhaupt nicht contrasignirt sei. Nach dem, was bisher über den hergang am 20. März 1890 befannt murbe, ift diefe Ueberzeugung bes Girften damals vielleicht die richtige gemefen, und man barf wenigstens aus ihr ichliegen, daß er felbit eine Contrafignatur feiner Entlaffung nicht gefeben Die Mittheilungen, welche ihm über die Raiferliche Ents ichließung am 20. Marg zugingen, wurden ihm befanntlich burch Die beiden Chefe bes Civil- und Militair Cabinets in verfiegelter Ordreform fiberbracht, die eine die Entlaffnng ans den Civilamtern, die andere die Beforderung gum General . Dberften enthaltend.1) Es ift taum angunehmen, daß die beiden Cabinetschefs auf dem

<sup>&#</sup>x27;) Die in den Bismard-Regesten II 498 jum 20. März unter F. S. 13 mitgetheilte, von Caprivi gegengezeichnete Orbre der Entlässung ist dem Fürften Bismard erst einige Tage fokter abschriftlig gugefertigt worden. Sie wurde bekannt durch die Mittheilung an den Bundesrath und verdankt wohl ihre Entftehung den jurssissischen Zweissellen, die sich von vornherein an die Form der Entlassung mittels Allerböchter Landsforeiben knüpfen.

Bege vom Schloffe zum Kanzlerpalais einen Minister oder ben besignirten Nachfolger bes Kanzlers aufgesucht hätten, um vor der Infinuation ber Documente die Contrasignatur herbeizuführen.

Unferer Unficht nach entspricht in folden Rallen der Logif conftitutionellen Staatsrechts die Gegenzeichnung fowohl der Ents laffung wie der Reuernennung durch den Minifter, der entlaffen wird, und der damit ben letten Act feiner minifteriellen Thatigfeit Gein Rachfolger tann ohne eine in Diefer Art auszuiiben bat. noch von bem Borganger geleiftete Contrafignatur verfaffungemäßig (Art. 17) nicht giltig ernannt werben, ba er, bebor er felbit giltig ernannt ift, meber die Entlaffung bes Borgangers noch feine eigene Ernennung mit rechtlicher Wirfung gegenzeichnen fann; er muß gubor felbit, unter amtlicher Contrafiquatur eines noch fungirenden Minifters, ernaunt morben fein. Die Gemobnbeiten, melde fich in conftitutionellen Staaten in Diefer Richtung ausgebildet haben, find nicht übereinstimmend: bas Gewohnheitsrecht eines jeden reicht aber bin, die nach bemielben erfolgenden Ernennungen als leggle ericheinen gu laffen. Im Deutschen Reiche fonnte fich bis 1890 ein Bewohnheitsrecht für Ranglerernennung nicht ausbilden, und die Legalität bes Berfahrens mar baber ausschlieflich nach ber juriftischen Logif gn beurtheilen. Im preugischen Ministerium fann jeder der acht ober gehn Minifter Die Entlaffung eines jeden feiner Collegen und die Ernennung eines neuen berfaffungemäßig legglifiren; im Reiche liegt bie Sache anders, ba nur ber Raugler, ungeachtet bes Stellvertretungegefetes, bei Ernennung feines Nachfolgers gur Contrafignatur befähigt ift; mir halten es für einen ftagterechtlichen Errthum, wenn berr von Boetticher fur ben "allgemeinen" Stellvertreter des Ranglers eine felbftandige Contrafignaturbefngniß in Aufpruch nimmt, ohne daß er durch die Fortdaner ber Autoritat des Ranglers gededt mare, ju beffen "Bertreter" er gleich ben übrigen Staatsfecretairen "in Fallen ber Behinderung des Ranglers" ernannt ift; fein Auftrag erlifcht mit bem Erlofchen ber amtlichen Befugniß bes bon ihm Bertretenen. Dem entiprach ftets die Rirma, unter ber bie Stellvertreter für ben Rangler zeichneten.

Wenn die Ernennung des Grafen Capridi nur von dem Staatssecretair des Junern in Bertretung eines entlassens Anglers contrasignirt ift, so fehlt ihr die nach Art. 17 der Reichsverfassung nöthige Borbedingung zur versassingigen Giltigkeit. Nur wenn herr von Boetticher die Ernennung Capridis schon vor der Entlassing des Fürsten Bismard gegengezeichnet hätte, also zu einer Zeit, wo er noch als Vertreter des letzteren rechtskräftig sungirte, würde er diesen Uct mit der versassingen Wirsfamkeit eines Vertreters des noch nicht entlassen.

Dann aber liefe fich annehmen, daß er den bon ihm bertretenen Borgefetten von biefem Borgange in Renntnift gefett haben murbe: bies ift indes nach Allem, mas bisher befannt geworben ift, nicht aeichehen.

# Bur Grage ber Gegenzeichnung.

(5. R. 22. Dec. 1894 No. 302 A.M.)

Unfer neulicher Artifel über die Gegenzeichnung beim Ranglerwechsel hat in der Breffe gu Erörterungen geführt, die uns Anlag gu folgenden weiteren Musführungen geben.

Bir halten baran feit, baf, wie mir nachgewiesen haben, ber austretende Rangler feine Entlaffung und die Berufung feines Rach. folgers gegenzeichnen muß. Daß er feine Entlaffung zu zeichnen hat, fann feinem Zweifel unterliegen, fobald ber Bille bes Converains ihm gur amtlichen Renntnig gefommen ift; bann bat er feine Bahl mehr. Dag ein Minifter die Contrafignatur feiner eigenen Entlaffung verweigert, wenn er ben Beweis in ben Sanben bat. baß ber Monarch nicht mehr mit ihm wirthichaften will, ift unter regelmäßigen Berhältniffen nicht bentbar. Dan fonnte höchftens zweifeln, ob ihm and die verantwortliche Beidnung ber Ernennung bes Rachfolgers gugemuthet werben fann; benn biefe fonnte unter Umftanden jo fein, daß fie ihm bem Staate nachtheilig ericheint und er die Berantwortung für fie nicht übernehmen will. Rach genauer Logit fann die Berufung bes nachfolgers, fobald biefelbe bem Borganger gemeinschablich erscheint, burch eine conftitutionelle Berantwortlichkeit überhaupt nicht gebedt werben. Es ift bies eine Stelle, wo die constitutionellen Theorien an Incommensurabilität leiden, ebenfogut wie die Quadratur des Birtels. Man muß über Diefen Siatus mit Nachficht hinweggeben. Bei ber Bahl bes Radfolgers tritt nothwendig die burch feine Berantwortlichkeit beschränfte Souverainetät in Rraft; ber abgehende Minifter fann ber Meinung fein, daß ber Ronig einen Dummfopf oder einen Berrather mablt, es wird ihm immer taum etwas fibrig bleiben als die verfaffungsmafige Legglifirung bes Raiferlichen Entichluffes. Bollfommen find eben feine menichlichen Ginrichtungen, und in diefer Rudficht ift ber Unterzeichner der Ernennung feines nachfolgers von der Berantwortlichfeit frei gu erflaren, wie er es in Bezug auf feine eigene Entlaffung ja ichon ift, fobald er ben Entichluß des Monarchen, ibn zu entlaffen, amtlich mitgetheilt erhalt.

In Breufen liegen die Berhaltniffe etwas anders baburch, baß mehrere verantwortliche Minifter eriftiren, von denen Jeder die Entlaffung des Collegen gegenzeichnen fann. Allerdings fommt es vor, daß das ganze Cabinet feine Entlaffung giebt und dann besteht ein ähnlicher Fall wie im Reiche, wenn der Kanzler, der allein verantwortliche Minister, entlassen wird. Der hiatus, wie oben angedeutet, bleibt bestehen; es müßte denn eine Berfassungsänderung vorgenommen und bestimmt werden, wer für den Fall der Kanzlerentlassung ze. gegenzuzeichnen habe.



## 1895.

# Die Stellung der Regierung gum Antrag Sanit.

(S. R. 26. Januar 1895 No. 23 A.A.)

Nach einer Mittheilung ber "Bant- u. Sandels-Beitung" hat die Regierung bem Buniche ber wirthichaftlichen Bereinigung bes Reichstages, einen Commiffar an ben Berathungen über ben Untrag Ranit theilnehmen zu laffen, nicht entiprochen. Bir enthalten uns eines befinitiven Urtheils über die Ausführbarfeit bes Antrages; wenn aber die Regierung fich ber Erörterung beffelben in ber Commiffion verfagt, fo vermogen wir Diefes Berhalten nicht in Ginflang an bringen mit ber bon uns borausgesetten Tenbeng ber Regierung. baf fie zu jeder Sorderung der Landwirthichaft, welche die einmal abgeschloffenen Sanbelsvertrage nur gestatten, bereitwillig mitwirfen werbe. Benn biefe Tendens Glanben finden foll, fo mußte man annehmen, daß bie Regierung fich wenigstens ber Erörterung ber Antrage, die auf biefes Biel gerichtet find, nicht entziehen werde. Die Durchführung bes Ranitichen Antrages ift vielleicht unmöglich oder ichwierig, aber eine Regierung, die der Landwirthichaft ehrliche Sompathien entgegenbringt, follte fich unferer Anficht nach meniaftens der commiffarifden Erörterung bon Antragen gur Erleichterung ber Lage ber Landwirthichaft nicht entziehen, wenn folche unter ben Betheiligten foviel Unflang gefunden haben wie ber Antrag bes Grafen Ranip. Bir beabsichtigen mit diefer Mengerung nicht, für benfelben in allen Gingelheiten Partei gu nehmen, aber die Ablehnung, audr nur in commiffarifche Berhandlungen über benfelben einzutreten. befundet unferer Unficht nach eine Continuitat der Caprivifchen Muffaffing ohne Salm und ohne Ur, welche wir nicht voransgesehen haben. Die Regierung tann ja in der Commiffion ihre bestimmte Ablehnung bes Antrages ichon por ber öffentlichen Berhandlung aussprechen, aber daß fie fich ber Erbrterung irgend eines auf die Berbefferung der landwirthschaftlichen Lage gerichteten Antrages überhaupt verschließt, kann auf die betheiligten Intereffen nur entmuthigend wirken.

# Sine geschichtliche Verichtigung.

(5. N. 19. Febr. 1890 No. 43 M. M.)

In einem Schriftstud bes vorigen Ronigs von Belgien, bas in dem 4. Bande der Bernhardifden Beröffentlichungen abgedruckt ift. 1) wird behauptet, daß herr von Bismard feiner Reit borgeichlagen hatte, durch Abtretung deutschen Landes an Frankreich eine Bergrößerung Breufens in Dentichland herbeiguführen. aller Achtung vor dem damaligen Ronige von Belgien fonnen wir doch unr annehmen, daß der Berr, wenn er dies ichrieb, falich unterrichtet gewesen ift. Das betreffende Schriftstud muß ungefahr im Sabre 1861 geschrieben worden fein. Damals mar Berr von Bismard . Schonhaufen in St. Betersburg, und es ift fcmer erfindlich, wem er von dort aus einen folden "Borfchlag" gemacht haben fonnte. In feiner Stellung als prengifder Befandter mar er überhaupt nicht in ber Lage. Borichlage von folder Tragweite an maggebenden Stellen gut machen, und wenn er fie etwa beim Ronig Wilhelm oder beim Raifer von Anfland hatte machen wollen, wurde er damit wenig Gliid gehabt haben. Die Saltung, die Berr von Bismard als Minifter dem frangofifchen Berlangen nach Abtretung bentichen Gebietes im Sabre 1866/67 in Rallen behanptet hat, wo es fich um directe Rriegsdrohung Franfreichs handelte, die Beftimmtheit, mit welcher er bergleichen Bumuthungen auf die Rriegsgefahr bin abgewiesen bat, laffen es wenig glaubwirdig ericheinen, daß er als preufischer Gefandter in Rufland bergleichen Intentionen ohne jede competengmäßige Berechtigung irgendwo vertreten haben follte.

Der damalige König von Belgien war im Interesse der belgischen Politik bennruhigt über jede prenfische Bestrebung, sich von Desterreich zu eunancipiren; er stand auf Seiten Desterreichs im Interesse der Bertheibigung Belgiens gegen französische Ubsichten durch das Bündnig der beiben deutschen Monarchien; und schon in der Zeit, wo herr von Bismarck noch Bundeskagsgefandter in Frankspurt war, beminte sich König Leopold in seiner Privat-

<sup>1)</sup> Aus bem Leben Theodors v. Bernhardi IV 32.

correspondens mit Friedrich Wilhelm IV. barauf hinguwirken, daß bem preufifchen Bertreter in Frantfurt die Opposition gegen Defterreich unterfagt werbe. herr von Bismard mar in der Lage, feinem Ronige auf die Uebermittelung ber Roniglich belgifchen Auffaffung au antworten, daß er die Beisheit bes Ronigs von Belgien im= bedingt auerfenne, aber glaube, daß diefer Mouarch die Situation anders beurtheilen murde, wenn er nicht Ronig von Belgien, fondern pon Breufen mare. Bei biefer Reigung des Ronias Leopold von Belgien, jedem Elemente entgegen gu treten, welches die ihm munichensmerthe Gintracht amiichen Breufen und Defterreich ftoren fonnte, ift es mohl erflarlich, daß er fur Melbungen, welche ben Frantfurter Storenfried, ben preufifden Bundestagsgefandten, in feinen Bestrebungen bindern fonnten, zugänglicher gemesen ift als Bir mollen bamit Die Aufrichtigfeit ber belgischen für andere. Bolitit, beren Bertretung bem Ronig Leopold oblag, nicht in Ameifel gieben, aber wir glauben nicht, daß diefe aufrichtige Politif irgend einen thatfachlichen Unhaltspunft für die Behauptung haben fonnte. daß herr bon Bismard bergleichen, b. b. die Abtretung beutichen Bebiets an Franfreich, vorgeichlagen habe.

Wir wundern uns nicht, daß die hentigen Begner bes ebemaligen Reichstanglers aus ber Roniglich belgischen Diplomatie von 1861 noch jest Material gu gieben fuchen, um ben fruberen Reichsfangler gu verdächtigen, ber fpaterbin in die Lage fam, feine Entichloffenbeit, Franfreich feine Trinfgelber zu bezahlen, in geschichtlicher Beife zu documentiren. Wir mundern uns auch nicht, bag bas "Berliner Tageblatt" Diefen Gindrud burch Citate aus bem Bernhardifden Rachlaffe zu vervollständigen fucht; aber wir konnen nicht glauben, daß Bernhardi in ber Lage gemejen fei, feine Unterredungen unter pier Augen mit dem damgligen Aronpringen bon Breugen ohne Stenographen fo genau gu firiren, wie fie ihm in ber Erinnerung gemejen find. Augerdem muffen wir uns bei Beurtheilung der Bernhardischen Relicten doch immer gegenwärtig halten, bag biefer geiftreiche Schriftsteller nach feinem eigenen Reugniffe in der Regel nur mit den Elementen Berfehr pflog, welche an bem Sturge bes bamaligen Minifteriums Bismard arbeiteten. Bir wollen fie nicht namentlich aufführen, benn fie leben gum Theil noch, aber mer die Bernhardischen Memoiren lieft, wird fich aus ben Berfonlichfeiten, mit benen diefer Berr in Berlin perfehrte, fehr leicht eine Lifte anfammenftellen fonnen, welche Alles umfaßt, mas bamals an höfischer und bureaufratifcher Opposition gegen bas Ministerium Bismard in Thatigfeit mar.

# Ift Surft Pismarck für die Ersasse vom 4. Februar 1890 verantwortlich?

(S. N. 19, Febr. 1895 No. 43 M.-A.)

Der Reichstangler hat in ber Reichstagsfigung vom 11. Februar in Bezug auf die Frage ber Contrafignatur gefagt: mas die faiferlichen Erlaffe bom Gebruar 1890 anlangt, fo hat die Berantwortung dafür Gurft Bismard. Dieje Auffaffung findet in der Berfaffung nicht ihre Beftätigung. Art. 17 derfelben beftimmt, daß Raiferliche Unordnungen zu ihrer Giltigfeit ber Gegenzeichnung bes Reichstanglers bedürfen, welcher baburch bie Berantwortlichfeit übernimmt. Alfo "hat" ber Rangler die Berantwortung erft dann, wenn er fie "übernommen" hat. Die Uebernahme ber Berantwortung durch die Unterschrift ift gur Berftellung ber Berantwortlichfeit ausbrudlich erforderlich. Der Convergin hat ja auch in Berfaffungeftaaten zweifellos die Berechtigung, feine eigene Ueberzeugung über jede Frage fundzugeben und auszusprechen; aber eine minifterielle Berantwortlichfeit für die Durchführung berfelben tritt boch erft bann ein, wenn ein Minifter fie burch feine Unterfchrift übernimmt. Im Falle ber Rundgebungen Gr. Dajeftat bes Raifers bom Februar 1890 liegt bie Cache fo, daß ber bamalige Reichstangler die Redaction berfelben allerdings übernommen, von der Beröffentlichung aber ausdrücklich abgerathen hatte. Db und inwieweit ber "Reichsanzeiger" und seine Redaction das Recht haben, fich ber Beröffentlichung der Anfichten des Monarchen dienstlich au entziehen, ift eine Frage, beren Beantwortung uns nicht obliegt; im Brincip berneinen wir fie.

## Die Aufgabe des Staatsraths.

(S. R. 19. Febr. 1895 Ro. 43 A. : A.)

Die "Boss. 3tg." schreibt, man werde annehmen dürsen, daß Fürst Bismarck bei der Frage des Arbeiterschutgesetzes im Jahre 1890 beabsichtigt habe, den Staatsrath gegen die Bolitik des herrichers ins Feld zu führen.

Diese Unterstellung halten wir doch für eine vollständig unehrliche. Der Staatsrath ist dazu da, in zweiselhaften Fällen den König zu berathen und seine Witarbeit zur Festlegung der Allerschöften Ueberzeugung zu gewähren. Dieser Beruf des Staatsrathsteitt umsomehr in den Bordergrund, wenn zwischen dem Könige und seinen nächsten Berathern, den Ministern, Meinungsverschieden-

beiten bestehen: biefelben werben bann im Staatsrathe in Begenmart des Monarchen mit Gur und Bider erörtert und dem Ronige auf biefem Bege gur Enticheidung geftellt. Benn alfo die "Boff. Rtg." behauptet, bag eine Bernfung auf ben Staatsrath ben Zwed habe, diefen gegen die Bolitif des Berrichers ins Geld an führen, fo liegt darin eine Entstellung ber Berhaltniffe und ber Aufgaben des Staatsraths, der feinen anderen Bernf hat, ale ben, die Berathung des Monarchen in Bezug auf Die Gegenftande, Die gur Entichließung fteben, ju vervollständigen. Wenn die Unficht ber "Boff. Btg." richtig mare, fo mare ber Staatsrath überhaupt vollftandig überfluffig und bildete eine muthwillige Erichwerung bes ohnehin ziemlich complicirten Geschäftsganges. Goll auf Die Berathung bes Staaterathe verzichtet werden, fobald mahricheinlich ift, baß in bemfelben Stimmen laut werden fonnten, die mit ber Unficht bes Monarchen, wie fie bis babin auf Grund anderweiter Berathungen festgelegt ift, nicht übereinstimmten, bann mare es ja eine Beuchelei, por der Deffentlichkeit fo viele und fo angesebene Manner, wie fie im Staaterath figen, überhaupt zu berufen, lediglich um den status quo ante, d. h. die llebergeugung, die der Monarch por Anborung des Staaterathe hat, gu bestätigen.

Es ist diese Wendung der "Boss. 3tg." ein Beweis, zu welchen Absurditäten sich der Karteihaß versteigt, wenn es ihm darauf anstommt, den Gegner in nachtheilige Beleuchtung zu stellen. Der Sat, den die "Boss. 3tg." ihrer Insunation, daß Fürst Bismard den Staatsrath gegen die Politik des Herrschers habe ins Feld silhren wollen, vorausschieft, ift eine vollkommen berechtigte Darlegung der Erwägungen, die einen Minister leiten könnten, der gegen die Ansichten seines Souderains Bedenken hat. Er sautet:

3m Juli 1890 empfing Fürst Bismard in Friedricheruf einen nationalliberalen, herrn Miquel befannten Schriftsteller, ber bamals veröffentlichte, ber frühere Reichstanzler habe ihm gesagt:

"Ich war principiell gegen die Arbeiterschutzerlasse; sollten sie aber durchaus erscheinen — der Kaiser bestand darauf — so wollte ich wenissens weichen Kedaction durchseken, damit die Erlasse gemildert würden. Ich übernahm deshalb die Redaction und schrieb die Erlasse in der jestigen Form nieder als Diener des Kaisers. Die Redaction rübet also von mit her. Ich hacke sie Gollegen zugezogen. Ich sügte noch die internationale Conferenz ein; ich dachte, sie sollte gleichsam ein Sied sein, eine gewisse dem des humanen arbeitertreundlichen Elans unseres Herrn. Ich glaubte, diese Conferenz werde sich gegen alzu große Begehrlichseit der Arbeiter aussprechen, gleichsam Aussier in den Wein gießen. Aber selbst diese geringen Erwartungen sind enttäussch worden. Die Ergebnisse der Gonserenz sind gleich Aust. Es hatte keiner den Ruth zu miberiprechen, auf bie Gefahren aufmertfam zu machen. Die gange Confereng ift eine einzige Phraseologie. 3ch glaubte übrigens bamals noch, baß ber Staatsrath bieje Erlaffe nicht billigen merbe . . . "

#### Dor dem deutsch-frangonichen Kriege.

(5. R. 20. Febr. 1895 Ro. 44 M. . N.)

In der "Allg. Big." wird ein Artifel über den Gurften Bismard und den Ausbruch bes deutsch s frangofischen Krieges beröffentlicht. 1) Darin ift u. a. gefagt, Konig Wilhelm und Graf Bismard feien fo fehr bemuht gemefen, jede unnöthige Reigung des frangofischen nationalgefühls gn vermeiden, daß fie den Bunfch Badens um Aufnahme in ben Norddeutschen Bund abgelehnt hatten. Das ift unrichtig. Der Bunfch Badens gelangte überhaupt nicht in einer Form jum Unsbrud, daß feine Ablehnung erforderlich gemefen mare, aber man fannte ibn in Berlin, und wenn man ibn unerfüllt ließ, fo geschah es feineswegs aus Rücksicht auf Frankreich, iondern in Rudficht auf Babern und Bürttemberg. Die Aufnahme Badens in den Norddeutschen Bund ohne Bagern und Bürttemberg hatte diefen gegenüber den Gindrud einer rudfichtslofen Bergemaltigung gemacht; es mare ein Drud auf fie gemefen, und biefen Druct gu bermeiden, lag in ber bamaligen nordbeutichen Bolitit, deren Aufgabe es war, abzumarten, bis bas gefammte Gudbeutichland jum Unichluffe bereit war. Rur die Rudficht auf die milis tairifchen, aber ber Abficht nach icon bamals anch politischen Bundesgenoffen in München und Stuttgart hielt die Berliner Politik ab, den babifchen Bunichen, die bon Laster und Genoffen in ungeschickter und vorlauter Beife vor die Deffentlichfeit gebracht murden, näher zu treten. 2)

Der Artifel in der "Allg. Btg." fagt nachher, es fei auf beiden Seiten, alfo auf frangofifcher wie auf nordbeuticher, ausgeschloffen gemefen, daß die fpanische Frage nur als Bormand ergriffen worden fei, um borber feststehende friegerifche Abfichten ju verwirklichen. Daß Frankreich jeden Kriegsvorwand ergreifen wurde, den es plaufibel fande, mar damals in den politischen Rreifen nicht zweifelhaft, und daß es entschloffen mar, ben Rrieg zu führen, dafür liegt ber Beweis in der Thatfache, daß and ein fo ungeschickter Bormand wie die fpanische Ronigsmahl ihm gut genug erschien.

<sup>1)</sup> E. Brandenburg, Fürft Bismard und ber Ausbruch bes beutich-frangöfifchen Rrieges. Beilage jur "Mug. 3tg." 11. 12. Febr. 1895 Ro. 34. 35.

<sup>2)</sup> Bgl. Reben IV 305 ff.

Die beutiche Bolitif fah ben Rrieg mit Frankreich als zweifellos bevorstehend voraus, wenn er nicht in Frankreich burch ben Tod Napoleons, ber ichon zu jener Reit ernftlich ins Muge gefaßt murbe, ober anderweit burch innere Unruhen verhindert murbe. aber im Intereffe Deutschlands, diefen großen und gefährlichen Rrieg, wenn er auch nicht zu vermeiden war, doch aufzuschieben, weil die beutsche Seite mit jedem Jahre, um bas ber Ausbruch des Rriegs verschoben murbe, um etwa 100 000 Mann nach preukischer Art ausaebilbeter Goldaten ftarfer murbe. Die nordbeutiche Militairmacht war 1867 gur Beit ber Luremburger Frage qualitativ und anantitativ lange nicht bon ber Starte, mit welcher fie 1870 in ben Rrieg gegangen ift. Die Musbildung und die Starte ber Rriegs. macht in ben neu annectirten Landern mar bamals noch auf bem nämlichen ichwachen Guge, wie in dem Kriege von 1866, und die Einrichtung wie die Musbildung der fuddeutschen Seere haben in den vier Jahren von 1866 bis 1870 Fortidritte gemacht, die für die Ueberlegenheit ber deutschen Rriegsmacht im Jahre 1870 ichmer ins Gewicht fielen. Nichtsbestoweniger mar es in dem Amischenraume zwifden 1866 und 1870 burchaus nicht Rüdficht auf Franfreich. welche die Aufnahme Babens in den Nordbeutschen Bund binderte, fonbern, wie gefagt, Rudficht auf die anderen beiben Gubftaaten. beren freiwillige Entichliegung in Berlin abzuwarten mar, ohne daß man ben ungeschickten Bersuch gemacht hatte, Die Entichlieftungen in Stuttgart und Dinichen burch ben Drud ber Aufnahme Babens in ben Nordbeutichen Bund zu beichleunigen.

In dem weiteren Berlaufe des Artikels in der "Allg. 3tg." ipricht der Berfasser von einer Sigung, welche über die panische Frage am 15. März 1870 unter Borsit des Königs stattgesjunden haden soll und in welcher Bismarck, Woltke, Noon, Thike, Delbrück und Schleinitz in Gegenwart des Königs Berathung gehalten haben sollen. Eine solche Sigung hat niemals stattgesjunden. Der König hat mit Bismarck, Woltke und Noon einzeln berathen, mit Thike, der der vortragende Rath Bismarcks war, und mit Delbrück überhaupt nicht; der Minister von Schleinitz aber war wohl der vertraute Nathgeber der Königin Angusta, jedoch nicht der des Königs. Der König ift mit dem Botum irgendwelcher seiner oder, wie der Artikel sagt, sämmtlich zugezogenen Räthe nicht in Widerspruch getreten; er hat sie überhaupt nicht zugezogen.

Richtig ift in bem Artifel ber "Allg. Ztg." bie Andeutung iber bie Stellung bes Fürsten von Hohenzollern, ber seinerseits mehr Reigung für bie Annahme der spanischen Candidatur hatte als sein herr Sosn. Der Gedanke, au Spanien einen werth-vollen Bundesgenofsen gegen Frankreich zu gewinnen, ift

dem erften Rangler jederzeit vollftandig fremd geblieben; er fannte die spanischen Berhaltniffe binreichend, um überzeugt gu fein, daß bei bem beutich frangofischen Rriege, wie er 1870 für fpanifche Intereffen mitgeführt murbe, von Spanien auch nicht die geringfte Truppenaufftellung an ber Bnrendengrenze zu erwarten mar.

Bir laffen uns auf die Biderlegung ber Conjecturen, die ber Berfaffer bes Artifels in ber "Allg. Big." mit Bendungen wie "Es bleibt nur die Annahme übrig" indirect über die Saltung bes Grafen Bismard macht, nicht naber ein; fie find vollständig irr-Das Intereffe des Ranglers an der Ginfepung eines beutichfreundlichen Ronigs in Spanien mar meit mehr ein wirthichaftliches als ein friegerifches. Nationen find auf wirthichaftlichen Austaufch ihrer Producte angemiefen, wenn fie natürliche Bolitit treiben wollen. Auf Mriegeleiftungen des bentigen Spaniens im Intereffe irgend eines europäischen Bundesgenoffen zu rechnen, ift Gurit Bismard niemals naiv genua gemefen.

#### Sin Answeg aus bem Dilemma.

(5. R. 21. Febr. 1895, No. 45 M.: M.)

Befanntlich hat fich die baberifche Regierung unter dem Drude der landwirthichaftlichen Rothlage bagu entschloffen, Betreide und Fourage bon ben Landwirthen nach einer bon ben Brobiantamtern monatlich zu bestimmenden Breistare als Rablung für fällige Steuern anzunehmen. Dies Burudgreifen auf die Naturalwirthichaft verdient sicherlich Beachtung. Die Beschwerden der producirenden Classen fönnten vielleicht eine Abhülse darin finden, wenn man die wichtigften Theile ber Nichtproducenten, Die Gesammtheit ber Beamteuschaft bes Staates bis in die hochiten Stellen binein, an ihren Intereffen betheiligte.

In alten Beiten maren in Deutschland die Landesherren gur Beftreitung der Roften ihrer Regierung auf ihren eigenen Befit angewiesen; bas Domanium lieferte in erfter Linie Die Mittel gur Beftreitung ber landesherrlichen Unsgaben, und nur additionell murben Accifen und Bolle dagu berangezogen. Die Entwidelung ber neueren Beit hat bagu geführt, den Fürften bas Domanium abzunehmen und ihnen dafür eine Civillifte in baarem Gelbe gu gewähren. In Folge beffen hat ber Landesherr in feinem Saushalte fein birectes Intereffe mehr an ber Frage, ob die Landwirthichaft rentirt ober nicht. Auch höhere Beainte maren früher für ihren Unterhalt meniger auf baaren Gehalt als auf die Ausnuhung der landwirthschaftlichen Aemter, die ihnen als Zubehör ihrer Stellung unter irgend einem Titel überlassen wurden, angewiesen.

Das Bestreben, die Baarleistungen mit dem Bedürsnisse des Empfängers im Einklang zu erhalten, hat in Preußen vielsach dazu gesishrt, daß bei Kolöjung der Naturalleistungen nicht eine unwandels bare Geldrente, soudern ein Spstem Platz griff, das man mit dem Namen Roggenrente bezeichnete, d. h. die Geldrente wurde nach dem jedesmaligen Roggenpreise in den letten 14 Jahren berechnet, unter Kuslassung der beiden besten und der beiden schleckestelten Jahre, also nach einem zehnschriegen mittleren Durchschnitt der Roggenpreise.

Wir halten diese Art von Berechnung für eine billigere und gerechtere als die der Normirung der Baarzasslung nach der Baluta bei Albichluß des Abkommens. Der Empfänger soll durch den Empfang in die Lage gesetzt werden, sich sederzeit die Vortheise zu verschaffen, welche ihm die Absindung nach dem sedesmaligen Werthe der Eercalien gewährt. Das maßgebende Cereale bei uns in Nordentschland ist der Noggen, nach seinem Preise wurden daher albemidungen, die auf Noggenrente basiren — und deren giebt es unzählige im Lande — berechnet. Bar das Brotgetreide während der letzen 10 Jahre hoch im Preise, so stied die Jahlung in dem Maßlade diese Preises, stand es niedrig, so sans für. Durch diese Einrichtung waren alse Betheisigten interessirt, daß das Brotforn in einem gleichmäßigen Preise erhalten blieb.

Es ift auffällig, daß unter den vielen Mitteln, der Landwirthichaft ungeachtet der Sanbelevertrage aufzuhelfen, dasjenige noch nicht gur Sprache gefommen ift, burch welches alle bei unferer Befetgebung mitwirfenden Staatsbeamten gu Mitintereffenten ber Landwirthichaft werden wurden. Benn alle Behalter im Staate nach bem Stande ber Brotfruchtpreife berechnet murben, fo glauben wir, daß damit der Abneigung, welche heutzutage in der Bureaufratie gegen die Landwirthichaft herricht und welche von der letteren an ihrem Schaben empfunden wird, mit der Beit die Spite einigermaßen abgebrochen werden wurde. Der Geldcours ift erfahrungsmäßig fehr mandelbar, und 1000 Thaler haben jest faum den Berth, den in ber Ingend ber heutigen Generation 500 ober weniger hatten; 1000 Scheffel Roggen aber haben noch immer für die Consumtionsfähigfeit bes Empfangere benfelben Werth wie in alter Beit. möchten baber die Berren, welche bei unferer Gefetgebung mitberathen und die fich nach Mitteln, ber Landwirthichaft ohne neue Sandelspertrage aufzuhelfen, umfeben, die Ermagung aurathen, ob es fich nicht empfiehlt, die Tradition der preugischen General-Commiffionen, welche die pon ihnen festzuftellenden Leiftungen vorzugeweise nach ber Roggenernte berechneten, wieder aufzunehmen und diesem Shstem eine Ausdehnung vorläufig auf alle Gehaltszahlungen zu gewähren.

Wir sehen in der Tendenz, die vor einem Menschenalter die deutschen Parlamente beherrichte: den Landesherren das Naturaleinsommen aus Domanialbesitz zu entziehen und sie statt bessen eine Geldrente unter dem Namen Civillise zu setzen, eine der ersten praktischen Schädigungen der einheimischen Landwirthschaft.

#### Die Bureankratie auf bem Sande.

(S. R. 23. Febr. 1895 Ro. 47 M .: A.)

In der Situng Des preufifchen Abgeordnetenhaufes bom 9. Februar hat der freiconfervative Abgeordnete Gerlich geaufert. bas bureaufratifche Schreibmert auf bem Lande habe einen berartigen Umfang erreicht, daß niemand mehr Umtsvorfteher werden wolle. Der hier berührte Uebelftand, ber icon in früheren Rabren burch unfer Blatt gur Sprache gebracht worden ift, 1) murbe in der Sikung des Sanfes vom 16. Februar vom Abg. Frhrn. von Bedlit einer weiteren Erörterung unterzogen; auch diefer Abgeordnete conftatirte, daß die Gelbftverwaltung auf bem Lande burch Berichte, Statistifen u. f. m. formlich erftidt merbe, und bag baburch bie beften Rrafte von den Memtern derfelben ferngehalten murben. Minifter bes Innern erwiderte, daß ihm die Entlaftung der Amtsporfteber am Bergen liege, Die Landrathe follten ihnen u. A. Die Bacat-Unzeigen und manche ftatiftifche Arbeit fparen, er felbft wolle mit bem Juftigminifter megen einer Berminberung ber übermäßigen Inanipruchnahme in Berbindung treten, welcher die Amtsvorsteher jest burch bie Staatsanwaltichaft ausgesett feien.

Wir sehen einen großen Schaben ber Situation Preußens barin, daß die Selbstverwaltung, die ursprünglich doch auf eine Emancipation der Landgemeinden von dem burcaufratischen Einslusse berechnet war, durch die Art, wie sie verwirklicht worden ist, zu einer Berschärfung des burcaufratischen Einflusses auf das ländliche Gemeindeleben gestihrt hat. Es ist zweisellos richtig, daß die Reigung, Amtsvorsteher zu werden, bei allen den Kategorien, die Absfür in Aussicht genommen werden, also sagen wir: wohlsabende und gebildete Bauern in den Ländern westlich von Berlin, größere Grundbesiger in den Ländern distlich von Beren, die ihnen von Berlin aus gestellt werden, in Folge der Eindricke, welche ihnen

<sup>1)</sup> Bgl. B.: 3. I 330 ff.

Die Entwickelung ber neuen Einrichtungen macht, mehr und mehr abgenommen hat. Es ift faum möglich, die Beichafte, welche ben Umtsvorftebern zugemuthet werben, im Rebenamte, b. h. neben ihrer eigenen Erwerbsthätigfeit, ju betreiben. Die Bumuthungen, die ihnen gestellt werden, find so umfangreich und erfordern ein foldes Daf von Geichäftstenntnig, von Musbehnung ber Bureauund Registraturarbeit, daß fie ein Landwirth neben bem Betriebe feiner Wirthichaft je langer besto meniger zu leiften bermag. 218 bie jetige Gelbstvermaltung eingeführt murbe, fragte man fich, ob in Folge berfelben bie Thatigfeit ber Regierungscollegien und die ministerielle Ginwirfung auf die landlichen Berhaltniffe nicht mefentlich bermindert merden murden, fo daß eine Angahl von Regierungsrathen und Ministerialrathen entbehrlich werden murbe. Db dies geschehen ift, fteht in bem Ermeffen ber hochften Beborben; in ben Preisen ber Abminiftrirten laft fich ber Ginbrud nicht verfennen, bag jene Beamte allerdings mehr Zeit als früher haben, diefe Beit aber porquasmeife bagu permenden, um ben neuen bureaufratifchen Gernfprechapparat, ber burch bie Organisation bis in die entlegensten Dorfer hinein geschaffen morben ift, gur Befriedigung einer Ungabl bon Bedürfniffen bes Schematismus zu benuten, wie fie fruber entweder nicht frattfanden, ober feine Mittel batten, andere Rrafte für ihre Erfüllung angufpannen. Dabei ift ber Ruten ber baburch erforderten Arbeiten meift febr problematifcher Ratur. Go 3. B. wurde taum ein Sahr nach der vorletten Biebgahlung eine neue veranftaltet, um ftatiftifches Material barüber nach Berlin zu liefern, ob die Durre bes vergangenen Jahres eine Berminderung bes Biehftandes hervorgerufen habe. Wer auf bem Lande wohnt und bei Biehgahlungen thatig gemefen ift, ber weiß, welche gewaltige Arbeitslaft mit einer neuen Bahlung den Dorfbeborben zugewiesen mird. Und mas tonnte in diefem Salle bas Ergebnift ber neuen Rablung fein? Das burre Jahr mochte auf ben Biehftand eingewirft haben ober nicht, jur Abhülfe ber etwaigen Schaben mar bie Regierung nicht im Stande; ber Geldwerth ber für biefe abbitionelle Bahlung beanfpruchten Arbeitsfrafte aber wird fich ichwerlich auf weniger als eine Million Mart im Staate belaufen baben. Man fann pon ber Bureaufratie fagen wie Schillers Glode bom Reuer: Bobltbatia ift bes Reuers Dacht, wenn fie ber Menich - bier ber Staat begahmt, bewacht, Bebe, wenn fie losgelaffen, einbertritt auf ber eignen Spur, die freie Tochter - allerdings bier nicht ber Ratur. fonbern ber Unnatur.

Welche Aufgaben bem Landmanne, der im Interesse der Selbstverwaltung in den Staatsdienst eingetreten ist, gestellt werden, destirt dinnten wir aus den Areisblättern der preußischen Wonarchie noch hundert bedenklichere Beispiele anführen, als diejenigen, die

uns augenblidlich vorliegen. Da wird beispielsweise in einem benachbarten Kreise vom Landrathe folgender Bericht verlangt:

"Die Magistrate und herren Amtövorsteher werden ersucht, mir binnen 14 Tagen zu berichten, welche Wirtung das preußische Widhschaengeset vom 11. Juli 1891 auf die Berpachtung der Gemeindesagden ausgesibt hat. Dabei ist mir eine Nachweisung vorzulegen, auß der der Pachtpreiß jeder einzelnen Gemeindesgad vor 1891 und nach 1891, sowie ersichtlich ist, in welchen Gemeinden die Pächter den Mibschaden übernommen haben und in welchen nicht."

In einem anderen Kreise wird betreffend der Rechnungsführung in den Landgemeinden angeordnet:

Um Zweifel zu vermeiben, welche Formulare auf Grund ber Anweifung vom 2. October 1894, betreffend bas Caffen- und Rechnungswesen (Beilage gum Antteblatt Stud 45 vom Jahre 1894) zu beschaffen find, mache ich bie herren Gemeindevorsteher barauf aufmertjam, baß nachbezeichnete Formulare von allen Gemeinden zu beschaffen sind:

- 1. Mufter A Boranichlag,
- 2. " B Sebelifte,
- 3. " H Steuerzettel,
- 4. " | Lieferzettel,
- 5. " K Reftverzeichniß für Staatsfteuern,
- 6. " L Reftverzeichniß für Gemeinbefteuern,
- 7. " M Rechnungsbuch bes Bollziehungsbeamten,
- 8. " N Lifte ber Gintommen-Ergangungefteuerrudftanbe,
- 9. " O Revifionsverhandlung.
- 10. Außerbem haben alle Gemeinden mit weniger als 1000 Einwohnern ein Einsnahmes und Ausgabebuch nach Mufter E nebst Anhang nach Mufter G.
- 11. alle Gemeinden mit mehr als 1000 Ginwohnern bie Formulare
  - Mufter C Ginnahmebuch,
    - " D Ausgabebuch,
      - G Anhang,
      - F Sandbuch,
      - P Rechnung,

in Anmenbung ju bringen,

Durch solche Ansorderungen werden die Schreibereien der ländlichen Gemeindevorsteher in einer Weise vervielsältigt, daß chließtlich schon die Unterkunftsbeschafzung für die Acten die Kräfte, welche bisher der Selbstverwaltung zur Verfügung stehen, überschreitet. Es wird auch kein Amtsvorsteher mehr ohne Secretair, ohne Registrator, vielleicht kaum noch ohne juristischen Beirath sein Amt so verwalten können, daß er von allen Ordnungsftrafen, denen er discivolinarisch ausgesetzt ist. frei bleibt.

Diefe Ueberlaftung ber unterften Ausläufer ber Burcaufratie geht nicht bon ben Landrathen aus, auch nicht bon ben Begirfs. regierungen, fondern von Berlin, und wenn die Beispiele, die wir auführten, außerhalb des Refforts des Cultusminiftere liegen, fo fonnen wir boch nicht unerwähnt laffen, bag die die meifte Arbeit bedingenden Unfprüche ber Urt an die landlichen Behörden ihren Urfprung in ber Schulabtheilung bes Cultusminifteriams haben. Es liegt dem die Tendeng ju Grunde, ber Rlippe gugufteuern, an der überhaupt jede Bureaufratie icheitert: den gesammten Bermaltungs. apparat auf den Dörfern bon einem Centralpunkt aus zu leiten und bon bort aus zu bestimmen, mas in ben Landgemeinden geschehen foll. Es ift dies ein natürlicher Ausfluß des Thatigfeitebranges eines jeden gemiffenhaften oberften Beamten, aber wir halten es für eine Aufgabe ber Staatspolitif, diefen Thatigfeitebrang auf ein Dag ju beschränken, bas nicht überschritten werden darf, ohne die Ungufriedenheit ber gesammten landlichen Bevolferung mit ben beftebenden Ginrichtungen von Tag zu Tag mehr zu fteigern.

Wir behalten uns vor, auf diesen Gegenstand auch ferner zurückzusommen und die Sammsung der Jumuthungen, die von Berlin aus an die ländlichen Berwaltungsbeaunten gestellt werden, zu vervollständigen. Auf dem bisher eingeschlagenen Wege wird man nothwendig zu einer Schreiberherrschaft gelangen, die um so lästiger und in einzelnen Fällen versuchender sitr deren Organ sich gestalten dürste, se schärfer sie sich ausprägt, und je mehr Lasten dabei den Gemeinden auferlegt werden.

## Berr von Roller und die Polen.

(S. N. 23. Febr. 1895 No. 47 M.: A.)

Die Zurückweisung, welche der Minister von Köller in der vorgestrigen Landtagssitzung den polnischen Aumahungen hat zu Theil werden lassen, wird überall, wo deutsch empfunden und gesprochen wird, mit Genugthuung begrüßt werden. Es ist erfreusich, daß die beutschredende Bevölkerung in Posen und Westpreußen jett wieder Hospitung zu haben schein, auf das Bohlwollen der Regierung bei ihrer Abwehr der polonisirenden Bestrebungen rechnen zu können. Daß herr von Köller anch sonst einen glücklichen Tag hatte, zeigte die energische und würdige Art, in der er die von freisinniger Seite an ihm gesibte unberechtigte Kritik zurückwies. Derr von Köller wird den richtigen politischen Weg auch nach eignen Gesühlen von seiler wird, aber die Gegnerschaft Rickerts ist jedenfalls immer ein guter Wegweiser dassit.

## "Das Agrarierthum".

(S. N. 3. März 1895 No. 54 M.:A.)

In ber "Roln. Rtg.", ber "Boff. Rtg.", ber "Bolfs-Rtg." und in anderen Blättern wird ben landwirthichaftlichen Forberungen gegenüber ber Ginmand erhoben, daß es ungerecht und ungulaffig fei, einen "Stand" auf Roften ber anderen gu begunftigen. ftimmen wir au. aber die Landwirthichaft ift auch fein "Stand", fondern ein Gemerbe. Dag ein foldes auf Roften eines anderen begunftigt wird, liegt doch in unferer gangen Rolls gesetgebung, und jedes Bewerbe, bas fich eines Schutzolles erfreut, erhalt baburch eine Begunftigung auf Roften eines anderen. Wir brauchen nicht an die divergirenden Intereffen der Spinnerei und des Gemebes an erinnern, oder an die ungabliger anderer Gemerbe. die Bollichut genießen; dem Schut gegenüber fteht immer ein anderes Bemerbe, bas geminnen murbe, wenn jener Schut ausfiele. Es ift aber die Aufgabe eines jeden Staates, bei fich biejenigen Bemerbe gu pflegen, die ihm eigenthumlich find. ober beren Bugrundegeben den Staat in feiner politifden Erifteng ichabigen murbe.

Um die Eigenschaft der Landwirthichaft als eines Gewerbes bon gleicher Berechtigung mit allen anderen Gewerben zu verdunkeln, find vielfach gehäffige Bezeichnungen für ihre Bertreter erfunden worden. Man fpricht in erfter Linie von "Marariern". Das ift eine frembartige, manchem Beitungslefer untlare Bezeichnung, Die lediglich den 3med hat, nicht von der "Landwirthichaft" gu fprechen, benn diefe ift ein populares, allen Zeitungslefern fympathifches Bewerbe. Wir halten icon den Ausbrud Agrarier für eine Berduntelung ber Thatfachen; abnlich wie die Ausbrude "Reactionair", "Ubsolutist" fann ber Ausbrudt "Agrarier" für Beben, ber mit einer fremben Sprache nicht vertraut ift, alle moglichen beunruhigenden Rebeubedeutungen haben. Aber Diefer Ausbrud genügt ber "Roln. Btg." und ber ihr verwandten "Boff. Btg." nicht; fie verwechseln nach Belieben die landwirthichaftlichen Intereffen mit den Begriffen "Junfer", "adelige Geschlechter des Dftens", "oftelbifche Ritterichaft" und identificiren biefe Rategorien gur größeren Abichredung mit ber Bergangenheit aus ber Beit bes Raubritterthums, mit ben Quitoms und den Berichwörungen gegen ben Rurfürften Joachim I. Den "modernen Quipows" wird bas "Bürgerthum" gegenüber gestellt, als ob heutzutage die landwirth-Schaftlichen Gewerbetreibenden mit gemappneter Sand in die Stadte einfielen und die Saufer plunderten. Der Musbrud "Junterthum" fommt in dem Artifel der "Abln. Ztg." "Bas nun?" vier- oder fünsmal, in einem Artifel der "Boff. Ztg." siebenmal vor und gwar

in Gegenüberftellung gu bem "Burgerthume" und gu ber Erinneruna an die Quitsows. Die "Kölin. Zig." ipricht vom "besperaten Junkerthum", die "Boss. Ztg." von "Krautjunkern". Kann man Dieje Art ber Discuffion eine ehrliche nennen im Rampfe des landmirthichaftlichen Gewerbes? Gind die baberiichen und fonftigen Bauernbunde "Junter", in beren Tafchen nach ber "Boff. 3tg." bas Gelb ber armeren Claffen abgeleitet merben foll? Gind Diefe gangen Artitel nicht eine unwahre und aufreigende Falichung ber wirthichaftlichen Frage, um die es fich handelt? Der nothleibende Bauer ift tein anspruchsvoller Junter, er will leben, er will fein landwirthichaftliches Gewerbe betreiben fonnen. Es bandelt fich in biefer gangen Rothlage nicht um Junter und Burger, nicht um oftelbifche Groggrundbefiger, fondern um deutiche Wenn der Bauernftand ju Grunde geht und die Landwirthichaft bes Deutschen Reiches nicht mehr betriebsfähig bleibt, fo geht bamit bas ftarfite und gewichtigfte Gemerbe gu Grunde, mit beffen Gebeihen die Erifteng ber Salfte ber Ginmohner bes Reiches perfnüpft ift.

Wenn man ruhigen Blutes überlegt, ob das Gewerbe der Textilindustrie, der Eisenindustrie oder der Zuckerindustrie in seinem Bestande geschilte werden soll oder nicht, warum kann man dann nicht auch sine ira et studio und ohne hehereische historische Citate mit derselben Ruhe die Frage erwägen, ob das Gewerbe der Landwirtssigaft geschilten werden soll oder nicht?

Daß die "Volks-Ztg." die heutige nothleibende Landwirthschaft als "moderne Quitzows" bezeichnet, ist nicht weiter wunderbar, aber daß Zeitungen, wie die "Völn. Ztg." und "Voss. Ztg." sich in Gemeiuschaft dieser gehässigen Polemit besinden, läte daraufschließen, daß ihre letzten Ziese von denen der "Volks-Ztg." doch so weit nicht entsernt sind. Der Kampf gegen die Verwirtlichung derselben wird in dem vorliegenden Umsturzgesetze, auch wenn es voll zur Annahme gelangen sollte, keine andreichenden Wittel sinden.

## Die Stellung des Fürsten Pismarck im Staatsrathe.

(H. N. 3. März 1895 No. 54 M.: A.)

Die "Nordd. Allg. Zig." schreibt in Bezug auf die Stellung des Fürsten Bismarck im Staatsrathe:

Fürst Bismard, Staatsminister Dr. Delbrud, Graf Zeblig. Trugschler, von hepben-Rabow sind, wie jest anertannt ist, Mitglieber bes Staatsraths geblieben, ba sie schon vor ihrer Ernennung zu Staatsministern aus Allerhöchstem

Bertrauen zu Mitgliebern bes Staatsraths ernannt waren. Fürst Bismard ift also auch noch heute Biceprafibent bes Staatsraths.

Lettere Auffassung mussen wir boch als eine staatsrechtlich irrthimsliche bezeichnen. Auch wir sind der Meinung und haben sie stets vertreten, daß Fürst Bismard noch heute Mitglied des Staatsrathes sei, weil er daß fürst Wismard noch heute Mitglied des Staatsrathes sei, weil er daß sich geworden ist, lange Zeit bevor er Minister wurde; daß er aber Bicepräsident in Bertretung des damaligen Präsidenten, des Aronprinzen war, ist doch nicht von seiner Ministerstellung zu trennen, und wir glauben nicht, daß er es noch heute ist. Diese Aufssung ist auch die des Königlichen Staatsministeriums, von welchem Fürst Bismard zur Theilnahme an den Staatsrathssigungen amtlich eingelaben worden ist. Dersesbe hat indessen gebeten, ihn mit Rücksich auf seine Gesundseisverhältnisse von der Betheiligung an den Verhandlungen zu dispensiren.

## Die "Sukunft" im Sahrwasser der Bocialdemokratie.

(H. N. 3. März 1895 No. 54 M.: A.)

Die "Bufunft" fchreibt:

In ben "Samburger Racheichten" tonnte man neulic leien, Fürst Bismard stehe burhaus auf dem Boden der Rede, die der Freiherr von Stumm am 9. Januar im Reichstage von sich gegeben hat. Dies Kebe enthielt, außer ben unbegründeten Schmähungen der Berliner Rationalötonomen und den allegemeiner gesaßten Angrissen und bie Katsbeder und Kangelsocialisen, als einzigen positiven Kern den Borichlag, den Socialbemokraten und Nanachsstellen das active und passiven Buchtecht zu entziehen und die Katstatoren auszuweisen oder einzusperren. Es ist psychologisch und historisch bemerkenswerth, daß Fürst Bismarch biesen selbst vom hehren herr von Bennissen werdenen Gedanken sit ausselbiesen stält, obwohl gerade er der Schöpfer des allgemeinen Wahlrechts und der mächtigkte Förderer des Staatssocialismus gewesen ist. Aus Bismarchs Reden wäre leicht der Beweis zu erbringen, daß der alte Kanzler früher dem Standpunst Noolph Wagners sehr viel näher als dem des Herrn von Stumm stand. Aber warum soll er nicht von dem Recht Gebrauch machen, seine Meinung zu ändern, seine

Es ift uns erfreulich, aus dieser Aeußerung zu ersehen, daß die Redaction der "Zukunft" in ihrer socialpolitischen Richtung nicht ben Beisall des Fürsten Bismarck hat. Wenn die "Zukunft" sich gegen die "Hamburger Rachrichten" wendet, so haben wir darauf nur zu erwidern, daß die Bermuthung, der frühere Reichskanzler sein mit den Aeußerungen der "Zukunft" zu Gunften der socialdemokratischen Tendenzen einverstanden gewesen, kaum irgendwo

Anklang gesunden und daß es einer Absage durch die "hamburger Nachrichten" nach der langjährigen Haltung unseres Blattes gegenüber diesen Tendenzen nicht bedurft haben wird. Die "Julunft" ist ildrigens nicht die einzige Zeitschrift, die in die socialdemokratische Richtung hinübergeglitten ift; wir brauchen nur an die "Grenzboten" zu erinnern, um die schieße Ebene zu kennzeichnen, auf welche beide Blätter gerathen sind.

## Sum deutsch-russischen Sandelsvertrag.

(S. R. 5. März 1895 No. 55 M.-A.)

Gegenüber ber Bezugnahme bes Minifters von Boetticher auf die Bortheile des ruffifchen Sandelsvertrages haben wir uns ber wiederholten Erörterung der Frage enthalten, ob der Abichluß diefes Bertrages, nachdem die anderen Bertrage bestanden hatten, ein Rebler gemefen fei ober nicht. Die Gache liegt fo, daß ber ruffifche Bertrag nicht an fich und unabhangig bon feinen Borgangern beurtheilt werben barf. Bir wiffen nicht, ob bei Abichluß bes Sandelspertrages mit Defterreich-Ungarn die beutiden Abidliefer fich barüber flar gemefen find, bag biefelben Conceffionen, die fie Defterreich-Ungarn machten, bis nach Rordamerita und Argentinien reichen murben. Nachdem aber biefes nowror verdog in die Belt gefett war, glauben auch wir, daß einem befreundeten nachbarftaate wie Rugland gegenüber die Ifolirung des letteren nicht zu halten mar. Benn Rufland feinerfeits Sanbelspertrage mit allen europaifden Staaten abgeichloffen, Deutschland gegenüber aber auf einem Boncott beharrt hatte, fo murbe ein folder burch die ruffifden Bertragsichluffe gefchaffener Buftand auf die politifchen Beziehungen beiber Rachbarftagten mit ber Reit nachtheilig gewirft haben. Dit feinem gröften Nachbarftagt bauernd in einem politische Reinbichaft berausfordernden Berhaltnift gu leben, fann meder für ben einen noch für ben anderen Staat nütlich ericheinen. Daß man in Deutichland beim Abichluß bes öfterreichischen Sandelsvertrages die unausbleiblichen Confequengen beffelben nicht im Auge gehabt habe, wird in Rugland, beffen Politit langfam und vorfichtig ift, schwerlich angenommen werben. Bir glauben beshalb, daß die Situation, die por Abichluft des ruffifchen Bertrages unfererfeits burch Abichluft des öfterreichischen geschaffen worden war, uns in die Lage gebracht hat, ben ruffifden Abichluß nicht verfagen zu fonnen. Wir find überzeugt, daß eine beutiche Beichäftsleitung, die fich alle Confequeugen bes öfterreichischen Abichluffes von Saufe aus flar gemacht hatte, benfelben nicht geleiftet haben murbe.

# Die Semeinschaft der deutschen und französischen Interessen in Kfrika.

(S. R. 5. März 1895 No. 55 M.-A.)

Der Barifer "Riggro" führt aus. Deutschlands Intereffe in Ufrita beftebe barin, bort England in Schach gu halten, aber nicht Franfreich. Das ift auch unfere Auficht. Deutschland und Frantreich ftoken überall in Afrita bei ihren colonialen Beftrebungen auf englischen Widerstand. Damit ift die Möglichkeit einer Cooperation beider Machte gegeben und indicirt. Der Berfuch, die Intereffen der beiden in Afrika minder mächtigen Mitbewerber England gegenüber gemeinsam gu vertreten, ift gur Beit des frangofischen Minifters Gerry gemacht worden, und nicht ohne Erfolg. Das gemeinsame Auftreten von Deutschland und Frankreich hat damals in England feinen Ginbrud nicht verfehlt, und wenn die in neuerer Beit außerlich gunftig erscheinenden Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland irgendwie von Dauer find, fo wirde es im Intereffe der beutschen Politit liegen, fich über afrifanische Berhaltniffe querft mit Franfreich und bemnächft in Gemeinschaft mit Diesem mit England zu berftanbigen.

## Bur Bahrungsfrage.

(D. N. 5. Märg 1895 No. 55 M. M.)

Bu ben neulichen Bahrungs. Erörterungen haben wir noch 311 bemerken, daß wenn zwischen Deutschland und ben bisherigen Silberstaaten bes französischen Systems sowie Amerika eine Bertändigung stattsindet, der weitere Widerstand Englands doch unt Rücksicht auf Judien schwieriger werden wird. Wenn man also überhaupt die Sache will, so muß man sie nicht bei England ansassisch, sondern bei Frankreich und Amerika.

## Bin Reffortminifter für die landlichen Behorden.

(H. N. 6. März 1895 No. 56 M.M.)

Der prensisiche Minister des Junern hat neulich im Abgeordneteuhause erklärt, daß ihm die Entlastung der Amtsvorsteher am Herzen liege, die Laudräthe sollten ihnen u. A. die Bacat-Anzeigen und manche statistische Arbeit sparen, er selbst wolle mit dem Justigminister wegen einer Berninderung der übermäßigen Inanspruchnahme in Berbindung treten, welcher bie Umtsvorsieher jett burch bie Staatsanwaltichaft ausgesett feien. 1)

Bor Allem scheint es uns wünschenswerth, jum Schute der ländlichen Beförden gegen Ueberlaftung mit Aufträgen die Einrichtung zu tressen, das sie nicht an die Berfügungen aller in Preußen vorhandenen neum Ministerien gebunden sind, sondern nur an die eines Ressortministers, und daß sie auf diese Weise dessen schut gegen ihre übermäßige Juanipruchnahme erhalten. Dazu wäre am meisten der Minister des Innern, dem die ländlichen Berhätnisse am meisten sier Minister des Innern, dem die Auftressen geeignet. Die Regierungsbehörden müßten angewiesen werden, den sändlichen Localbehörden keine Zumuthungen zu stellen, die nicht das Placet des Ressortmisters des Junern haben. Die Dorschörden haben bisher keine Eelle, bei der sie sich wegen Ueberlastung beklagen könnten. Wenn für sie der Minister des Junern der einzige Ressortminister würde und wenn sie nur Befehle von diesem zur Aussührung zu bringen brauchten, so würde vorausssichtlich eine große Erleichterung gewonnen sein.

Die meistbelästigenden Zumuthungen gehen den Dorsbehörden von Seiten der Schultverwaltung zu. So wird beispielsweise in einem und vorliegenden Kreisblatte der Nachdarschaft von den Schultvorstehern, die doch auch im freiwilligen Amte sungiren, vier Mal im Jahre eine mit "erschöpfender Genauigkeit" auszustellende Nachweisung von Details betressende die dienstalterszulagen der Lehrer verlangt, zu deren Herftellung die Betressenden unverhältnismäßig viel Zeit und Mühe auswenden müssen. Aechsliche Ansorderungen werden neuerdings auch von der Finanzerwaltung gestellt, als deren Organe die unvesoldeten Beamten der Selbstverwaltung ebenfalls zu sungiren haben.

Die ganze Einrichtung ber Selbstwerwaltung ift unhaltbar, wenn jeder der vorhandenen neun Minister sie auf Anregung eines seiner Rathe für seine Zwede direct in Anspruch nehmen kann.

## Aochmals die Meiftbegunstigungs-Glausel.

(H. N. 6. März 1895 No. 56 M.: A.)

Die "National-Zeitung" bemerkt gegenüber unferer neulichen Aussichrung über die Meistbegünstigungs Claufel in den handels-Berträgen: ) ob ein fremder Staat durch die Claufel voraussichtlich mehr Bortheile erlange, als er uns gewähre, das mitse vor Bo-

<sup>1)</sup> Siehe oben G. 641.

<sup>2)</sup> Siehe "Samb. Rachr." 26. Febr. 1895. Ro. 49 A. A.

ichluß bes Bertrages mit ihm erwogen werden. Bir miffen nicht, welche Bertrage bie "Rat. - 3tg." bamit meint; baß fie Diejenigen ber Meiftbegunftigung allgemein im Huge hat, fonnen wir faum annehmen, benn ba ift die Begiluftigung eine rein principielle. Benn bas aber nicht die Meinung bes Blattes ift, bann befteht ja volles Ginverftandniß feinerfeits mit unferer Auffaffung: daß man bei Abichluß von Tarifvertragen por Anlaffung der Meiftbegunftigung ju ermagen hat, ob ber betreffende Staat mehr Bortheil erlanat. als er uns gewährt. Wenn die "Rat. Big." aber mit ihrer unflaren Bendung ben Deiftbegunftigungspertrag an fich meint, fo ichmebt ihre Unficht vollständig in ber Luft, benn in einem folden Bertrage wird ja nur einfach verabrebet, bag die Bortheile, welche britten Staaten gemabrt merben, ben meiftbegunftigten ebenfalls gemahrt werden follen. Aber ber Bortheil des britten Staates ift boch nur infoweit ein Bortheil, als er nicht burch Concessionen bes britten Staates vermindert wird. Dag biefe Conceffionen auch von dem gleichberechtigten Staate übernommen werben follen, ift ja einfach ber Brundfat, ben wir fur die Butunft empfehlen, nachdem er in der Bergangenheit gn unferem Bedauern als Ergebnig der beftebenden Bertrage nicht gur Unwendung gebracht worden ift.

## Merminderung der Sahl der Gefdworenen.

(5. N. 6. Mära 1895 No. 56 M. M.)

Die Berathungen der Initigcommiffion bes Reichstages geben in der Breffe Unlag gu Erörterungen fiber die Belaftung der Staatsburger durch die Theilnahme an der Rechtspflege als Gefchworene. Bir wollen auf die Frage ber Schwurgerichte hier nicht eingeben, fonbern nur unfere Unficht außern, bag bie Berminderung ber Bahl ber Befchworenen eine große Bohlthat für alle Betheiligten fein würde. Die Leiftung ale Beschworener, jo nothwendig fie an fich ift, bilbet eine erhebliche Belaftung der betheiligten Claffen um fo mehr, als fie eine uneutgeltliche ift. Geine Banslichfeit gu verlaffen, unter Umftanden wochenlang in beengten Gafthofeverhaltniffen zu leben oder dort abzumarten, ob man zur Ausübung des Beschworenen-Umtes berufen wird, ift eine Unbequemlichfeit, fur welche nur der Berftandniß befitt, ber fie burchgemacht hat.

Die Thatigfeit der Geschworenen ift für unsere Inftigeinrichtungen unentbehrlich; es fragt fich unr, ob man die Belaftung ber Betheiligten nicht vermindern fann. Unferer Unficht nach murbe dies möglich fein in erfter Linic burch Berminderung der Rabl ber Beidmorenen, welche das Befet erfordert. Db 12 ober, wie in

einigen anderen Ländern. 7 Beichworene auf ber Beichmorenenbant fiben, wird in Bezug auf die Buverläffigfeit des Urtheils ber Beichworenen ichwerlich einen Untericied machen. Dann aber glauben wir, daß bei une die Bahl ber Refervegeschworenen übermäßig hoch bemeffen ift. Bir ftimmen mit bem Juriften ber "Maad. Ata.". ber die Rahl der Gefchworenen vermindern will, aus voller Uebergengung überein. Derfelbe ift ber Meining, bag menn mir 20 Geichmorene einberufen und die Anwesenheit von 16 als Minimum für die Bildung der Bant fordern, dies vollfommen genugen murde. Bir glauben, baf, wenn man bon 12 auf 7 Mitglieder ber Bant gurudaeht und die Rahl ber Graangungegeichmorenen auf die Salfte vermindert, man ohne Schadigung bes inriftifden Graebniffes auch noch mit weniger Geichworenen austommen fonnte, als ber Aurift ber "Magb. Rtg." porichlagt. Rebenfalls murben mir es ale eine Bohlthat für diejenigen, welche gu bem "mit fo fchweren Opfern verfnüpften" Amte als Geschworene berufen find, betrachten, wenn die Befetgebung fich ihrer annehmen wollte.

## Per 80. Seburtstag des Fürsten Bismarck und das Perhalten des Deutschen Keichstages.

(5. N. 8. Märs 1895 No. 58 N. . N.)

In der Breffe findet die Frage bes Berhaltens bes Deutschen Reichstages zu bem 80. Geburtstage bes Gurften Bismard immer lebhaftere Erörterung. Bon mehreren Seiten wird "mit Bestimmtbeit erwartet, bag das Brafidium bes Reichstages burch namentliche Abstimmung gur Entscheidung bringe, ob dem großen Danne gu diefem Tage bom Reichstage eine Anerkennung bafür gebracht merben folle, daß er das bentiche Baterland aus tiefer Erniedrigung gum größten Unfeben nuter ben Bolfern Europas gebracht habe; man muffe die Ramen aller Abgeordneten fennen lernen, welche im Stande feien, dem Gurften Bismard die verdiente Anerkennung gu verfagen". Bir möchten bon berartigen Schritten boch abrathen. Bir wurden es nicht als einen bem Gurften Bismard geleifteten Dienst ansehen konnen, wenn Opationen für ibn ba beautragt merben. mo eine ablebuende Aufnahme des Antrages aufer Ameifel ftebt. Daß von der Majoritat des Reichstages eine Ablehnnig berartiger Unregungen, wenn fie erfolgten, zu erwarten ift, balten wir für zweifellos. In der Mehrheit des Reichstages herricht heute die analoge Richtung wie zu jener Zeit, wo der vom Reichskanzler geforderte Ministerialbirector abgelehnt wurde; die Gegner der vom Fürsten Bismarck betriebenen Politik haben heute wie damals die Mehrheit.

## Praktische Colonialpolitik.

(5. N. 16. März 1895 No. 65 M.:A.)

Bon colonialer Seite wird ber "Berl. Borf. Btg." gefchrieben :

Es ift nicht zu bestreiten, daß die allgemeine Depression bes Welthandels von Sinflus auf die Weiterentwicklung unserer Colonien in nachtheiligem Sinne gewesen ist, aber der Erkenntnis wird sich ein unbefangener Beobachter nicht verschlieben können, daß die Sauptursache der Stagnation und des Rückschrites anderswo zu suchen ist.

Diese Ursachen liegen in bem Uleberwuchern bes Beamtenthums und bes Miltarismus in ben Colonien. Dort galt in ber That unter Caprivis Regime bas "Amtliche" Alles, mabrend bie Hauptache, bie wirthschaftlichen Aufgaben, nur als eine unliebsame Nebensache betrachtet wurden, abgesehen davon, daß ber verabschiebete Reichskanzler ben Werth von Colonien überhaupt nicht gelten lassen wollte.

Daraus folgte mit logifcher Confequeng, bag ein Beamtenthum in unferen Colonien groß gezogen murbe, bas, mit menigen Ausnahmen, feine Aufgabe falich auffaßte und ebenfo falich jur Musführung brachte. Dafür tonnen wir aber Einzelne nicht perantwortlich machen, bei gemiffen leitenben Stellen, unter anbern auf Seiten bes Colonial:Directore Rapfer, ift fogar ein enticbieben auter Bille und mirfliche Ginficht porbanden, fonbern bas gange Suftem mar ein perfehltes, bauptfächlich beshalb verfehlt, weil bie Beichaftigung ber Beamten in ber Colonie nur als ein Durchgangsftabium angesehen murbe, bas in Beft: afrita begonnen, in Oftafrita weitergeführt und vielleicht in Reuguinea beenbet werben tonnte. Dem Beamten tonnte unter folden Umftanben ein mabres Intereffe an feiner Mufgabe nicht ermachfen. Er manbte ben Blid, Die Mufmertfamteit nicht vormarte in bie Colonie, fonbern rudmarte auf bie vorgefeste Behorbe. Er mußte fein ganges Streben babin lenten, bas Amtliche feiner Aufgabe fo vorzüglich wie möglich ju vollbringen, bas Sachliche bagegen mar Rebenfache. Das mar bas Defen biefes Spftems, bas als berartiges an feinen Früchten ertannt murbe. Diefes Spftem guchtete gerabegu Streber, gmang ben jungen Beamten, ein folder ju merben, machte einen Schablonenarbeiter aus ihm und unterbrudte bie Initiative, bas Intereffe an ber fpeciellen Aufgabe.

Es ift auch flar, daß ein solches System nicht nach ber Specialtücktigkeit bes Beamten frug, sondern nur nach der bureauftratischen Tücktigfeit. Deshalb finden auch praktisch in den Tolonien herangebildete Leute so gut wie gar keine Berwendung, sondern nur tüchtige Bureauftraten. Auf biese Weise lagen Kräfte Frankreich krankt an bemfelben Fehler, während England seine unerhörten Ersolge beshalb hauptsächlich erzielt, weil es seine Beannten nimmt, wo es dieselben als geeignet sindet und nicht danach fragt, sind dieselben amtlich oder praktisch getidet. England sieht nicht nur theoretisch, wie wir, sondern thatsächlich seine Hauptausgabe in einer kräftigen wirthschaftlichen Entwicklung feiner Cosonien.

Mehnlich lagen ober liegen die Berhältniffe in den Colonien auf militärischem Gebiete. Der junge Offizier satt seine Aufgabe, mit seltenen Aussandhnen, nur vom rein militärischen Standpuntte auf. Er ist draußen nur Offizier und läßt die culturelle Seite seiner Aufgabe ganz außer Acht. Adancement und Auszeichnung sind seine Leitmotiv, und wenn er nicht gleich seinen größeren oder kleineren Feldzug ausstühren kann oder gar ohne einen solchen auskommen sollte, so glaubt er seine Ehre aufs Spiel zu sehen. Lärmend brängt er seine Berson und seine Stellung in den Bordergrund, und unbewußt provocitt er oft genug, was er gerade verhindern sollte, Streit mit den Eingeborenen! Schneidsseit ist eine selbswerfländliche Sigenschaft des Soldaten, aber der Soldat ist nicht da, um diese Schneidzseit um ihrer selbs willen zu betbätigen.

Bu den Fehlern des ganzen Spstems geselnen sich noch technische Fehler, wenn man so sagen darf; unfere Beamten betreten die Colonien ausöschiselich theoretisch vorgebildet, und als rein theoretisch ausgebildet ist auch der Offizier den Colonien und den Eingeborenen gegenüber zu betrachten. Beiden sehlt nur zu oft die Kenntnis der Sigentschunscheiten des fremden Laudes und seinen Bewohner wollkommen. Ohne Federtesens wendet er seine Ersaftungen und Kenntnisse, die er in der Leinands gesammelt, auch auf die dortigen Berhältnisse an. Sehr tressend zeichnet dies Jintgraff in seinem jüngst erschienen Werte "Rorbtamerun". Freilich giedt es schnetzes junge herren, die, unmittelbar aus Europa sommend, nicht begreisen können, daß Vertreter Seiner Raziestabs Kaisers und der Bioniere europäsischer Bildung, als Vertreter Seiner Raziestabs Kaisers und der der und verden, und womöglich gleich auch mit sauter Freude und pflichtschuldigker Shreibietung, und womöglich gleich auch mit sauter Freude und pflichtschuldigker Schrechietung, und womöglich gleich auch mit bem richtigen Amtstitel begrüßt werden. Dann ersolgt die beliebte Jüchtigung, deren pädagogische Ursache und Verechtigung dem Geglächigten oft ein vollfändiges Rätifel bieibt.

Entsprecend bem wirthschaftlichen Werth, ben die Colonien barftellen, sollte man eigentlich annehmen, daß der Kaufmann dort die erste Rolle zu spielen berufen sel. Leider ist in unseren Colonien sast durchgängig das Gegentheil vor Fall: Der Kaufmann wird gewissermaßen von den Beamten dort gnädigst geduldet und rangirt mit den Eingeborenen auf ungefähr derselben Stufe, denn er ist ja nicht von Amtöwegen da und giebt meist nur zu unliedsamen Schreibereien und Arbeiten Anlas. Die Stellung der Kaufleute, unserer Unternehmer, ist aber einer derzeingen Puntte, der am dringendhen der Absilfe bedarf. Der erste Schritt, der hier zur Besseum unternommen werden mush, ist die Rus-

merzung bes geradezu unerträglich gewordenen Kastengeistes in den Colonien; berselbe feiert heute in den deutschen Colonien weit größere Triumphe wie in seinem heimathlande Indien und China: Beamte, Offiziere und Kausseute arbeiten nicht mit einander. sondern gegen einander.

Wir haben heute nicht wirthschaftliche, sondern administrative Cosonien, in denen ein mit wenig Ausnahmen anmaßender Beamtenstand, nur seine eigenen persönlichen Interessen im Auge haltend, dem Kaufmanne das Leben braußen sauer macht, das Capital vor Unternehmenen zurückschet, durch zahllose polizeiliche Ges und Berbote die Cosonisten und Unternehmer wie uns mündige Kinder behandelt und Guronder und Eingeborene verötitert.

Rechtsschu und Sicherheit von Berson und Sigenthum sind die Jauptpflichen, welche die Regierung braußen zu erfüllen hat. Rie war die Unsicherheit in unseren afrikanischen Colonien größer wie unter dem Sostem Caprivi.
Die Zeiten unter arabischer Serrichaft in Oftafrika waren im Bergleich zu den heutigen für den Kaufmann, Sändler und Forschungserisenden goldene. Sie fühlten sich ohne die amtliche Bevormundung als Menschen. Das deutsche Anlehen hat unter diesen Umständen naturgemäß fehr gestitten.

Es sind begründete Hoffnungen vorhanden, daß alle diese Uebelstände nunmehr abgestellt werden und daß man in Regierungskreisen die Rachtseile des disherigen Borgehens voll erkannt hat, verantwortungsvolle Beamten in denjenigen Kreisen wählt, welche als die erfahrensten, auch als die geeignetsten gelten müssen. Dor allen Dingen aber schenen, daß man die deutschen Golonien von Amtswegen nicht mehr als eine Bürde, sondern als einen wichtigen wirthschaftlichen Factor zu behandeln gesonnen ist, was wir nur mit lebhafter Freude begrüßen tönnen.

Uns scheint, daß der Kausmann in den Colonien immer mehr in den Hinterpund tritt. Fürst Bismarck hat als Kanzler vom Ansang der Colonialpolitik an den Standpunkt vertreten, daß die Kaussenker von Allem in den Colonien Berücksichtigung und Hörderung sinden sollten, und daß die Ausbehnung der politischen Machtsphäre haupstädlich der colonisatorischen Thätigkeit der deutschen Kaussenhaufente folgen solle. Were der frühere Kanzler hat gegen den Widerstand der militärischen Ministercollegen, des Kriegs- und des Marine-Ministers, seinen Plan der colonialen Drganisation nicht durchsehen. Dadurch sind die jehigen auf durenkratischen und militärischen lebergriffen beruchenden Uebeststäden möglich geworden.

## Sin Lügenbericht der "Pall Mall Gazette".

(H. N. 8. April 1895 No. 84 A.M.)

Bir lefen in ben "Berl. Reueft. Nachrichten":

"Bu ben Festtagen in Friedrichsruß, die einen Congres von Bubligiften nach bem Sachsenwalbe riefen, mar auch ein Bertreter ber "Ball Mall Gagette"

erschienen, der die Ehre genoß, kurze Zeit der Gast des Fürsten Bismard zu sein. Die erste Frage, die der große Staatsmann an den Engländer richtete, war die, welche Aussichten Lord Rosebern habe, sich an der Regierung zu halten."

Hirst Bismard hat überhaupt keinen englischen Zeitungscorreipondenten, am allerwenigsten einen der "Kall Mall Gazette",
bewußter Beise gesehen oder gesprochen. Wir sagen: am allermenigsten von der "Kall Mall Gazette", weil dieses Vlatt es gerade
ist, dessen Grorespondenten über angebiche Unterhaltungen mit
dem Grasen Herbert Vismarck und bessen haben, die lediglich auf Ersindungen und Besprechungen gegeben haben, die lediglich auf Ersindung berusten. Wir wissen nicht, ob der jetz citirte "Kall-Mall".
Correspondent derselbe ist, der früher für den "Kew York Herald"
schrieb, und der von der dortigen Redaction vor längerer Zeit wegen
ähnlicher willstürscher Ersindungen entlassen wurde und demnächt bei
der "Kall Mall Gazette" Unterkommen gesunden zu haben scheint.

Die ganze Aritik Lord Rojeberhs, welche durch den bejagten Correspondenten an seine angebliche Begegnung mit dem Fürsten gefnüpft ist, ist schon aus dem Grunde als ausschließliches Eigenthum ihres Ersinders anzusehen, weil Fürst Vismarck mit Lord Roseberh seit langen Jahren persönlich befreundet ist und sich auf dergleichen Insimationen gegen die Politik seines englischen Freundes überhaupt nicht und am allerwenigken gegen ihm tremde Reporter einlassen würde, auch wenn solche an den betreffenden Tagen vom Fürsten gesehen und gesprochen worden wären.

#### Berichtigung.

(H. R. 8. April 1895 No. 84 A.M.)

Reben zahlreichen unzutressenden Nachrichten, welche über die Friedrichkrußer Feittage Eingang in die Presse gesunden haben, ist uns eine Schilberung über das Diner am 1. April aufgesallen, welche anderswo als in Friedrichkruh selbst entstanden sein muß. Daß die Dinerstunde sowie Anzahl und Zusammensehung der Gäste unrichtig angegeben waren, braucht nur nebensächlich bemerkt zu werden. Dervorheben wollen wir indessen, daß die angebliche Rede und Gegenrede des Grasen herbert und des Fürsten Bismarck auf freier Ersindung beruhen. Der Toast auf den Fürsten wurde, wie bereits von uns berichtet ist, in wenigen warmen Worten von dem Prossesson von Lenbach ausgebracht; andere Reden sind während des Diners nicht gehalten worden.

## Fürst Bismarck und das Klebegesetz.

(S. N. 23. April 1895 No. 95 M.: A.)

Seit Fürst Bismard in der neulichen Ansprache an die Innungen seinen Autheil an der Berantwortung für das sogenaunte Alebegeset auf das richtige Maß zurückgesschricht hat, ist die gegnerische Presse unablässig bemüht, nachzuweisen, daß die Darstellung des Fürsten unzutressend sei. Dieser Beweis kann nicht gelingen, weil er mit den vorliegenden Thatsachen in Biderspruch steht. Der Fürst hat das Geseh, sowie es jetzt ist, nur angenommen, weil sonst überhaupt nichts zu Stande gekommen wäre; er mußte, um wenigstens das Princip der Altersversorgung zu retten, auch die Schwächen des Entwurfs, seine weitäusige und lästige Ausssührung mit in den Auss nehmen, über deren Umsang er übergens erst ex post in Barzin durch die Veraris Klarbeit erlangt hat.

In der Reichstagsssitzung vom 18. Mai 1889 sprach sich ber Fürst wie folgt aus: 1)

"Benn wir jett die ganze Sache bei Seite legen, dann ift sie in die Bersentung verschwunden. Wer jagt und dem, ob wir über ein Jahr Zeit und Muße dasir haben? Ich habe mich sitt den holsteinischen Canal (den jetigen Nord-Office-Canal) bis 1870, sechs Jahre lang von 1864 an, auf das lebhafteste interessirt. Ich bin aber von 1870 bis 1880 gar nicht wieder soweit zu Athem gekommen, daß ich hätte an den Canal denken können. Ber sagt Ihnen denn, daß wir in der Lage sein werden, uns mit dieser Frage (der Altersversicherung), zu der uns Gott im Angenblick noch die Muße gegeben hat, über ein Jahr noch zu beschäftigen? Ich wenigstens möchte dies Bertrauen nicht unbedinat aussprechen."

Beit und Ereignisse haben bem Fürsten Bismard auch hierin recht gegeben: in ben nächsten Seffionen nach 1889 wäre ein solches Gefen nicht zu Stande gekommen, aber sicherlich auch keines, welches die Mängel des jestigen vermieden hätte.

Wenn Fürst Bismarck schließlich, um das Gesetz zu retten, im Neichstage dassur gesprochen hat, so war sit ihn dabei auch der Gedanke maßgebend, daß, wenn das Gesetz sich nicht in der Prazis bewähre, man es ja ändern fönne. Man hatte damals mit dem Versorgungsgesetz ein ganz neues noch unbekanntes Gebiet der Gesetzgebung betreten; es kam darauf an, einen Bersuch zu machen, und es mußte sich dann zeigen, was praktisch durchführbar war und es mußte sich dann zeigen, was praktisch durchführbar war und

<sup>1)</sup> Reben XII 640.

was nicht; man konnte barauf rechnen, balb genug gewahr zu werben, wo ber neue Schuh bruden murbe.

In jedem Falle theilen die Berantwortung für die Annahme des Wechselbalges, den die geheimräthliche Maschine aus der ursprünglichen Anregung des Fürsten Bismarch gemacht hatte, mit Letterem sehr viele Leute, die im Reichstage dafür gestimmt haben, und die sämmtlichen Regierungen, die ihn ebenfalls acceptirt haben. Wer aber ohne Boreingenommenheit die Geschichte dieses Gesetzes durchfäuft, wird zu dem Ergebnis gelangen, daß den oben genannten Factoren der Gesetzebung die Berantwortlichkeit für das Alebegesetz in seiner heutigen Gestalt in höherem Naße zufällt als dem Fürsten Pisimarck.

Der ursprüngliche Gedanke des Fürsten Bismard ging dahin, daß die Arbeiter gar keine Beiträge zahsen sollten. Die Altersbersjouwersprung war von ihm als ein unveräußerliches Peculium gedacht, das von dem Bohlwollen wie von der Unvollkommenheit der zur Armenunterstühung verpsichteten Gemeinden unabhängig sein sollte. Der Hauptgedanke war, daß der Anspruch des alten und invaliden Arbeiters in dessen Alter und dessen zuvollidität, aber nicht in seinen Alebemarken zu bestehen habe, und schon im Jahre 1881 ließ Fürst Bismarck durch den Grasen herbert an Prossessor Wagner schreiben, daß er das Tabaksmonopol als das patrimonium pauperis ins Auge gesaft habe, um die Kosten der Altersbersicherung zu decken.

Diefe Abficht des Gurften murbe durch Brof. Bagner befannt. der fie gur Beit der Babl von 1881 an die Deffentlichkeit brachte. Der Bebante hat in ben weiteren porbereitenden Stadien, welche die Sache 6 ober 7 Jahre lang burchlief, feinen Unflang gefunden. Im Jahre 1887 murben bann die im Reichsamte bes Junern entworfenen Grundzuge der Alters. und Invaliditats. Berficherung nebft einer erläuternden Deutschrift veröffentlicht und damit der öffentlichen Rritit preisgegeben. Der auf der Bafis diefer Grundzuge ausgearbeitete Gefegentwurf wurde im April 1888 mit Genehmigung Raifer Friedrichs dem Bundesrath vorgelegt und von diefem ben guftandigen Musichuffen überwiefen. Die Faffung, die ber Entwurf in Rolge diefer Berathungen erhielt, murbe im Juli beffelben Jahres wiederum veröffentlicht, und unter Benutung ber bon competenten Autoritäten eingeforderten Butachten fomie gablreicher miffenichaftlicher Erörterungen des Gegenstandes entstand die endgultige Borlage, welche die Buftimmung bes Bundesrathes erhielt und auf Befchluß beffelben mittelft Schreibens vom 22. November 1888 vom Staatsminifter von Boetticher an ben Reichstag gebracht murbe.

<sup>1)</sup> v. Pofchinger, Fürft Bismard als Bollswirth III 78.

Aber diefe Borlage entsprach nicht entfernt ben urfprünglichen Abfichten bes Fürften. Rach feiner Meinung follte für die Altersverforgung genügen, daß der Arbeiter ein gemiffes Lebensalter und Unfähigfeit nachwies. Er follte bann anftatt ber Armenunterftutung. Die namentlich in ben Städten doch nicht berart mar, daß ihr nicht gelegentlich von Leuten in den niederen Standen der Gelbitmord aus Rahrungsforgen vorgezogen murbe, einen feften Unfpruch au das Reich haben. Diefer Gedante ift in ber bureaufratifchen Bearbeitung verloren gegangen, und die Sache nahm einen Berlauf. welche den Fürften bor die Alternative ftellte, entweder im Reichstage gu Bunften des ihm miffälligen Befebes, das aber beffer als gar feins mar, ju fprechen ober es icheitern ju laffen. In biefer Brangslage fonnte Die Enticheidung für einen praftifchen Staatsmann nicht zweifelhaft fein. Aber es ift unberechtigt und widerfpricht bem mahren Sachverhalt, wenn man ben Gurften Bismard für das Rlebegefet verantwortlich macht. Es ift eine oft und gut bezeugte Thatfache, daß der Fürft mit der Befeitigung des Reichs-Beculiums und der Ginrichtung des Arbeiterbeitrages das Intereffe an der Durchführung der Sache verlor und fie nur noch geschehen ließ, nachdem er feinen ursprünglichen politischen 3med, burch bas Berforgungsgeset die Intereffen der Arbeiter mit benen des Reiches ju verfnupfen, gefcheitert fah. Die Beitragepflicht ber Arbeiter mußte die Natur des Eindruckes der ftaatlichen Fürforge auf den Arbeiter wefentlich modificiren und ihn bagu bringen, daß er in bem Gefete nicht mehr eine liberale Anerfennung feines Unrechts an Die Besammtheit feiner Ditburger erblidte, fondern eine unwilltommene Mothigung ju Ersparungen aus eigenen, in ichwerer Arbeit ber-Dienten Mitteln. Dem jugendlichen Arbeiter aber leuchtete es ichmer ein, daß es eine Bohlthat für ihn fei, wenn er von feinem fiebgehnten Jahre an gezwungen wird, einen Theil feines erarbeiteten Lohnes gurudgulegen, um die Frucht davon nach einem halben Sahrhundert zu genießen, alfo zu einer Beit, von der er nicht weiß, ob er fie erlebt, und mit ber er feinesfalls ju rechnen geneigt ift, folange die Lebensluft ber Jugend in ihm ftedt. Go mußte ben Arbeitern das, mas als Bohlthat für fie gedacht mar, als läftiger 3mang, ale Gingriff in ihre Autonomie ericheinen, und damit mar Die politische Wirfung des Gefetes auf den Arbeiter und die Bufriedenheit aufgehoben, der urfpringliche 3med des Gefetes, den Arbeitern das Intereffe des monarchifchen Staates und des Reiches praftisch zu befunden, mar, wenn nicht verfehlt, so doch nur unvollfommen und fporadifch erreicht worden.

Aus diefer Darstellung geht jedenfalls hervor, daß das Shitem der maffenhaften Depots für Alebemarten seinen Ursprung nicht dem Fürsten Bismarck zu verdauten hat. Bei Ausführung seines Ge-

dankens wären keine Alebemarken nöthig geweien. Dieses Alebesisstem ist in den bundestäthlichen und bureaukratischen Stadien entitanden, welche die Borlage zu durchlaufen hatte, und zwar unter Leitung des Ministers von Boetticher, dessen Einstluß auf die oberste Führung der Staatsgeschäfte schon damals activer war als der des ihm vorgesehten Reichskanzlers; wie man sich erinnert, hat Herr v. Boetticher auch schließlich erst den Hospenzollern- und dann den Schwarzen Ablerorden als Auszeichnung für Bollendung des Klebeacseites erhalten.

Im Uebrigen können wir nur wiederholt darauf hinweisen, daß wenn man den jetigen Alebe-Zustand unerträglich findet, man ihn zu ändern suchen muß. Dier seht es augenscheinlich an der nöthigen Initiative. Jeder Minister, der einsieht, daß die Kleberei nicht haltbar ist, kann Remedur beantragen.

## Die Begegnung Bismarchs mit Benedetti am 1. April 1867.

(5. R. 23. April 1895 Ro. 95 M. 21.)

In einem Artifel ber "Frankf. Ig." findet sich eine Gegeniberstellung ber Darftellung, welche einerieits heinrich von Sphel in seinem Werke über die Begrindung des Deutschen Reiches und andererseits der frühere französische Generalconsul Nothau in seiner Schrift "L'affaire de Luxembourg" über die Begegnung geben, die am 1. April 1867, dem 52. Gedurtstage des Grasen Bismard, zwischen diesem und dem französischen Gesandten Grasen Benedetti stattgesunden hat. Die betressende Stelle lautet:

Jener 1. April war einer von ben Tagen, an benen bas Leben Tausender, die Entwicklung folgenschwerter Ereignisse von der Geschlichseite ines Einzigen abhängt. Der franzschiche Gesandte erschien an diesem Tage dei Bismard, um ihm den Insalt eines Telegrammes seiner Regierung mitzutheisen. Dieses Telegramme enthielt die Rachricht, daß der König von Holland sich bereit ertsärt habe, Luzemburg an Frankreich abzutreten, und daß der Bertrag im Zaufe des Tages unterzeichnet werden würde. Bismard war gerade im Begriff, sich in den Reichstag zu begeben, um die von ihm bestellte — das theilt uns Sybel nach Mittheilungen Bennigsens mit — Interpellation Bennigsens zu beantworten. Er ahnte den Inhalt der Mittheilung, die Benedetti ihm überbringen wolke, und forderte ihn auf, ihn zum Reichstag zu begleiten. Unterwegs erzählte er ihm, was er auf Bennigsens Fragen antworten wolke; daß nämlich die preußische Regierung nicht wisse, ob bereits ein Vertrag über die Kötretung Luzemburgs abgeschlossen sich sie aber glaube, keine fremde Macht werde zweitslosse Auchte beuchscher Staaten beeinträchtigen, und hosse, solche

Rechte im Wege friedlicher Berhandlungen icuten ju tonnen. "Gie feben", fagte er weiter, "bag auf biefe Art jeber Unlag jum Bruche vermieben wirb, Sie feben aber auch, bag bie Boransfehung meiner gangen Darlegung bie Thatfache ift, bak ich pon einem Abichlug bes Bertrags nichts meift. Und ebenfo beutlich wird Ihnen fein, baf, wenn Gie mir jest eröffnen, ber Bertrag fei geschloffen, und ich bies bem Reichstage mittheilen mufte, bei ber boch: grabigen Erregung ber Berfammlung eine Erplofion pon unbeschreibbarer Wirtung bie Folge fein murbe." Durch biefe Museinanberfepung murbe Benebetti bewogen, die verhangnifvolle Depefche nicht ju übergeben, und Bismard tonnte feiner Antwort eine magvolle, reine Friedensliebe befennenbe Form geben. Diefe fleine Episobe hat Meding in feinen Memoiren gur Beitgeschichte ergablt. Rothan aber, ber bamals in Frankfurt a. D. frangofifder Generalconful mar, bat fie fo bargeftellt, als ob Benebetti am 1. April Bismard nur gufallig auf ber Strafe begegnet fei, noch gar nicht im Befit ber verbangnifvollen Depefche war und alfo auch burch bes Bundestanglers Auseinanderfetjungen nicht verhindert merben fonnte, die Depefche ju übergeben. Bas bei Rothan als die Folge eines Bufalls ericeint, bas ericheint bei Debing als bas gewollte Ergebniß ber Beiftesgegenwart Bismards. Die Darftellung, Die Onden Diefem Greigniß aeaeben hat, ftust fich auf Rothans Buch, Spbel folgt Debing. Darum erwedt Ondens Darftellung ben Ginbrud, bag ber Rrieg bamale nur burch einen Bufall permieben morben fei, mabrent bie Erhaltung bes Friebens, nach Epbel, ber Beiftesgegenmart Bismard's perbantt merben muffe. Es ift fcmer ju entideiben. ob ber Darftellung Rothaus ober ber Debings ber Borgug gegeben werben foll. Bang fichere Bemahremanner find beibe nicht. Aber Rothan icopfte aus ben Berichten Benedettis, Meding nur aus perfonlichen Mittheilungen unbetheiligter Berfonen! Bie fcmer es fur ben Siftoriter ift, bas Dag bes Berbienftes feftauftellen, bas bie leitenben Staatsmanner an ben groken Erfolgen ber hoben Bolitif haben, lehrt auch biefes Beifpiel.

Wir sind in der Lage, die Sphel'sche Darstellung der Sache als die ausschließlich richtige erklären zu können. Benedetti fam nicht zufällig, sondern um eine Mittheilung zu machen, die der Reichskanzler ihn bewog zurückzusalten, mabrend Beide durch den Kanzlergarten an der Mauer nach dem Potsdamer Thor gingen. Roch vor Erreichung desselben hatte sich Graf Benedetti überzeugt, daß er ungeachtet seiner gemessen Infructionen doch richtiger handle, wenn er die ihm ausgetragene Mittheilung zurückzielt.

## Sine frivole Perleumbung.

(S. N. 23. April 1895 No. 95 M. . A.)

In einem Artifel, ben ein Blatt unter der Ueberschrift "Der Achtzigjährige im Sachsenwalbe" veröffentlicht, lefen wir n. a.

folgende Stelle, die fich auf die Behandlung der im Dienste des Fürsten Bismard Angestellten, insbesondere der Oberförfter bezieht:

"Mit Bismard war für seine Untergebenen nie gut Kirschen essen, und seine scharse Selbsigerrichteit soll, wie mir in Hamburg erzählt wurde, vor dem Erscheinen Neter Lange's in funs Jahren sieden Oberförster im Sachsenwalde haben kommen und gehen lassen, die er dann in dem Rheinlander den rechten Mann sand, der sich durch seine Kenntnis, durch seine Treue, Stetigkeit und hest Sebarasters die dauernde Gunst der Durchlaucht errang. Freisich sann ein Revier, wie der Sachsenwald, einen rechten Forsmann auch wohl zum Ausbarren unter erschwerenden Umständen bewogen."

Wir muffen diefe Darftellung als eine frivole Berleumdung Der Rürft ift fehr weit bavon entfernt, die ihm bier augeschriebenen Gigenschaften zu befiten; im Gegentheil bezeichnet er es felbft als feinen Sauptfehler, bag er nicht Beit und Reigung finde, fich hinreichend um feine Bermogensgeschäfte zu befümmern. Es wird fich unter fammtlichen Beamten, die baran betheiligt find, ichmerlich Giner finden, der bom Gurften auch nur genauer controlirt worden mare. Woher die lacherliche Erfindung ftammt, baf bor Lange fieben Oberforfter in funf Jahren anwesend gemesen maren, bem fonnen wir bier nicht nachforichen. Bor bem jetigen find nur zwei wirkliche Oberforfter im Dienft gewesen und ein commiffarischer. Der erfte Sorfter Gilers in Mumfihle murbe menige Bochen nach feinem Dienstautritte als Oberforfter von bem Bahngug gwijchen Anmuble und Friedricheruh überfahren, ohne wirklich Oberforfter geworden ju fein; ber zweite mar ber heutige Oberforstmeister bint. der nach mehreren Jahren die Anerbietungen, die ihm für feine höhere Staatscarrière gemacht murben, bem Bribatbienft borgog und noch heute in den freundichaftlichften Begiehungen gu bem Befiger des Cachsenwaldes fteht. Zwischen diefem Beamten und bem jetigen Oberforfter bat nur der heutige Oberforfter von Roffel fungirt, ber in ben Staatsbienft gurudgetreten ift und ber auch feinerseits feine Unannehmlichkeiten im Sachsenwalde erlitten bat. Bir fonnen uns alfo ichmer erffaren, mas ber Urfprung folder perlogenen Erfindungen ift, wie fie in fonft moblwollenden Blattern ju Tage treten. Um Schlug des oben bezeichneten Artifels wird folgende Anefdote reproducirt :

"Der Fürst beabsichtigte ansangs, die Forsibüterei aus der ehemaligen Aupsermühle eingehen zu lassen, und erklärte das dem Inhader des Bostens. Werden dannd der Hercustes des neunzehnten Jahrhunderts seinen Ueberwinder. "De wull mi verdriwen," sagte der alte Brandt, "aber id sa dem herr Bismard, id sta up minen Aunterrakt. Ich höw en Kunterrakt, dat if hir Tid Lewens bliwen kann. Da sa de herr Bismard to mi: Wenn Se en Kunterrakt

hebben, benn tann it ba nig gegen maten; benn blimen Ge ba manen, fo lange Ge lewen."

Auch diese Geschichte ist unrichtig. Der alte Brandt besaß teinen Contract und hatte auch fein Bedürfnig, sich auf einen solchen zu stügen; er war ein alter Solbat und Bater eines noch heute jungirenden Försters; er hatte bei der ersten Begegnung mit dem Fürsten Bismarc von diesem die mündliche Zusage erhalten, daß er bis au sein Lebensende wohnen bleiben könne. In dieser mündlichen Ausgege bestand der Contract, auf den er sich allerdings der Forstwerwaltung gegenüber berief, die seine Wohnung anderweitig verwenden wollte, die aber auf seinen Appell an den Fürsten und dessen Wohn beschieden wurde, ihn ruhig wohnen zu lassen.

#### Fürft Bismarch und das Bahlrecht.

(S. N. 23. April 1895 No. 95 A. A.)

Achnlich wie für das Alebegeset wird dem Fürsten Bismarck auch sir das allgemeine geheime Wahlrecht heutzutage die Berantwortlichkeit allein in die Schuhe geschoben. Nun hat der Fürst allerdings das allgemeine Wahlrecht beantragt, aber nicht das geheime, sondern das Geheimuiß ist das Ergebniß der Reichstagsbeschüsse, die nich an das Amendement Fries knüften bei der Redistagsbeschüsse, der nicht das die einen Busag zu der Regierungsvorlage, der damals von der ganzen liberalen Seite, auch von der nationalliberalen, auch von solchen Algeordneten verlangt wurde, deren Unterstübzung sür die nationale Politif der Regierung nothweidig war.

Bum Beweise citiren wir aus den damaligen amtlichen Sitzungsberichten bas Folgende:

Der Antrag Fries lautete:

Der Reichstag wolle beschließen:

in Artilel 21 hinter bie Borte "birecten Wahlen" einzufchalten: mit geheimer Abstimmung.

Fries (als Antragfteller). Unterftüst burch:

Baumbach, v. Bennigsen. Braun (Herkseld). Buberus. be Chapeaurouge. Dannenberg, Destus, Graf zu Dohna. Dr. Elissen. Fortel. Görts. Grumbrecht. von Hennig. Hernig. Hirrichs. Hospen. Dr. König. Köppe. Laster. von Leipziger. Dr. Lette. Dr. Meger (Korn). Michaelis. Müller. Dr. Krosch, von Kuttkamer (Fraustadt). von Auttkamer (Soau). Reichenheim. Kömer. Dr. Küdert. Sloman. von Spenkeren. von

Thunen. von Unruh. Baron von Baerft. Bachenhufen. Bachler, Bagner (Altenburg). Beber. J. Biggers (Rostod). Beffelind. Bulff.

Brafibent. 3ch tomme gu bem Antrage bes Abgeordneten von Carlowis, ben Artitel 21 in folgenber Faffung angunehmen:

Der Reichstag geht aus allgemeinen und directen Wahlen mit geheimer Abstimmung hervor. Bis jum Erlaß eines Reichswahlgesetes sind die Bestimmungen des Wahlgesetes für den Norddeutschen Bund vom 15. October 1866 maßgebend. Abweichungen für die verbündeten Staaten sind nur in so weit zulässig, als die dort dermalen bestehende, von der preußischen abweichende Varitulargeiehgebung sie bedingt.

Auf durchschnittlich 100000 Seelen der nach der letzten Bollszählung vorhandenen Bevölferung ist ein Abgordenteter zu wählen, jedoch hat jeder einzelen der zum Nordbeutschen Bunde gehörigen Staaten mindestens einen Abgordenteten zu wählen. Ein Ueberschuft von wenigstens 50000 Seelen der Gefammtbevölferung eines Staates wirt vollen 100000 Seelen gleichgeachtet.

36 tomme auf ben Antrag Fries.

Diejenigen herren, welche für ben Fall ber Annahme bes Artifels 21 ber Regierungsvorlage nach bem Antrage bes Abgeordneten Fries hinter ben Worten: "birecten Bablen" in Zeile 1 einschaften wollen: "mit geheimer Abstimmung" bitte ich, sich ju erfeben.

(Befdieht.)

Dies ift bie Majoritat bes Saufes.

Ich bringe nun ben Artifel 21 mit bem eben angenommenen Amenbement gur Abstimmung.

Der erfte Sat lautet:

Der Reichstag geht aus allgemeinen und directen Wahlen mit geheimer Abstimmung hervor, welche bis zum Erlaß eines Reichskuhlegesehre nach Wahgabe des Gesehes zu erfolgen haben, auf Grund bessen der erste Reichstag des Nordbeutschen Bundes gewählt worden ist.

Diejenigen herren, bie ber eben verlefenen Faffung bes erften Bunttes im Artitel 21 guftimmen wollen, bitte ich fich zu erheben.

(Gefdieht.)

Er ift mit großer Dajorität angenommen.

Die Berheimlichung der Abstimmung bildete asso ursprünglich keinen Bestandtheil des Regierungsentwurfs, aber ihre Ablehnung von Seiten der veröfindeten Regierungen würde damals die ganze Borlage gefährdet haben. In der Borschrift der heimlichkeit aber liegt schon eine Warnung des Arbeiters gegen den Einsus seines Arbeitgebers und insosen eine Erweckung von Mistrauen zwischen beiden.

## Sur Charakteriffik des neuen Reichstagsprafidiums.

(S. R. 23, April 1895 No. 95 A. A.)

Es verdient hervorgehoben zu werden, daß das gegenwärtige Präsibium des Neichstags aus lauter Abgeordneten besteht, die am Rhein gewählt oder dort heimisch sind. Freiherr von Buolderenberg, der erste Präsibent, sit Mannheimer, der erste Vicepräsident, Schmidt, vertritt den Wahlfreis Alzeh-Bingen und der zweite Vicepräsident, Spahn, ist Oberlandesgerichtsrati in Bonn und vertritt den Wahlfreis Bonn. In dem neuen Präsibium sind also ausschließisch rheinische Centrumse und demotratische Wahlfreis mit Ausschließisch rheinische Centrumse und demotratische Wahlfreise mit Ausschließisch rheinische Sentrumse und demotratische Weinsteht der Verteten, und der Deutsche Reichstag besindet sich unter der Oberleitung der rheinischen Clericodemofratie. Die Thatsache ist immerhin charafteristisch.

#### Fürft Radolin als Botichafter in St. Betersburg.

(S. R. 23. April 1895 No. 95 A. A.)

In ben Beitungen wird angedentet, daß ber neue beutiche Botichafter in St. Betersburg, Gurft Radolin, für Rugland infofern beunruhigend wirfen fonne, als er ein Bole fei. Der Fürft, früher Graf Radolinsti, ift ja zweifellos Bole, aber ein vollftandig ralliirter Bole, ber allen polnifd nationalen Beftrebungen gegen Breufen und Rufland ftets fremd und gegnerifch gegenüber geftanden hat, abulich wie der frubere Befandte Graf Racznusti, und er tann in diefer Beftalt für die ruffifche Bolitit unmöglich etwas anderes als persona grata fein. Ruftland murde in hohem Dafe gufrieden fein, wenn es unter feinen polnischen Millionen möglichft viel ralliirte Bolen hatte, die ebenfalls auf polnifchenationale Bestrebungen glanbwurdig Bergicht geleiftet hatten. Wenn man annehmen barf, bag ein polnifder Chelmann von der Richtung bes Gurften Radolin irgendmo mit unfreundlichen Augen augesehen wird, jo fonnte bas nur bei feinen nach herftellung Bolens ftrebenden Landsleuten der Rall fein, aber nicht bei den Ruffen. Bir glauben beshalb nicht an die frangofifchen und anderen Andeutungen, daß Fürft Radolin in Ct. Betersburg mit Diftrauen angefeben wird.

#### Fürft Bismarch und das geheime Bahlrecht.

(H. R. 5. Mai 1895 Ro. 106 M.: A.)

Die "Boss. 3tg." bestreitet die Richtigkeit unserer neulichen Angabe, 1) daß die geheime Stimmabgabe nicht in bem ursprünglichen Regierungsentwurfe zur Berfassung gestanden habe, sondern erst durch den Antrag Fries als Jusat hineingekommen sei. Wenn die Aussaliung der "Boss. 3tg." zuträse und das geheime Wahlrecht ichon in der Regierungsvorlage beautragt worden wäre, dann fänden der Antrag Fries und die anderen bezüglichen Anträge in der Luft und wären vollständig unmotivirt. Was hätten die Antragsteller sir einen Grund gehabt, offene Thiren einzusschlagen, wenn ihre Anträge ihnen nicht als Bedüssniß erschienen wären? Durch die ganze Motivirung, die viele Spalten der Berhandlungsberichte aussüllt, wird vollständig bewiesen, daß die Anssallungsberichte ausstüllt, wird vollständig bewiesen, daß die Anssallungsberichte ausstüllt, wird vollständig bewiesen, daß die Anssallungsberichte ausstüllt, wird vollständig bewiesen, daß die Anssallung der "Boss. 3tg." unzutressend urt, sondern erst durch die Anträge Fries und Genossen

Dag die Regierung barauf einging, erflart fich aus Beforgniffen ber auswärtigen Bolitif, Die damals auf ihr lafteten. Rrieg mit Franfreich gur Bertheidigung bes Gewonnenen mar damals für jeden verftandigen Menichen vorauszusehen. Die Regierung hat fich bemüht, ihn nach Doglichfeit zu vertagen, bis die Truppenausbildung eine vollfommenere geworden fei, als fie es 1866 noch war. Aber nicht blos ber Rrieg mit Franfreich mar gu befürchten; bie bamaligen Berhandlungen zwijchen Franfreich und Defterreich-Ungarn, ber Befuch bes Raifers Rapoleon in Galgburg, Die Unbanglichkeit Bictor Emanuels an Napoleon bilbeten Somptome für die Möglichfeit eines ichweren Rrieges gur Bertheidigung ber neu gewonnenen nordbeutiden Ginbeit. Bir erinnern uns. baf ber bamalige Ministerprafident von Bismard gefagt hat, mir merben für Schlesmig-Solftein, fo gut wie für Schleffen ben erften ichlefifchen. Rrieg führen miffen, es ift fogar möglich, bag bem erften und zweiten ichlefischen Rriege eine Coalition wie die Raunitige bes fiebenjährigen Rrieges folgen wird. Die Stimmung Defterreichs war damals noch ichwer verlett unmittelbar nach bem Rriege, und im Rampfe gegen bergleichen Doglichkeiten, nachdem die Rechnung auf englifden Beiftand langit übermunden mar, blieb für die preufifde Regierung bas lette Austunftsmittel immer die volle Entwidlung der deutschen nationalfraft, ihres Ginverftandniffes mit den gesammten neuen Ginrichtungen. Die Borausficht fünftiger Rriege mußte noth-

<sup>1)</sup> S. o. S. 663.

wendig die preußische Regierung ermahnen, die nationale Stimmung für fich im weitesten Umfange zu gewinnen und jede Abichwächung berfelben zu berhüten. Go ift biefe Rriegs- und Coalitionsbeforgnig bas Sauptmotiv zu ber Nachgiebigfeit ber preugischen Regierung allen liberalen Forderungen gegenüber gemejen, auch in Bezug auf das Wahlrecht. Man erinnert fich, daß auf die ultimatifchen Forberungen Benebetti's in ben Jahren 1866/67 Graf Bismard ants mortete, qu'une guerre nationale entre les deux nations pourrait facilement dégénérer en guerre à coups de révolution und daß ben Bolfsbewegungen gegenüber Rapoleon meniger fest fteben murbe als die beutschen Fürsten. Es war also als ultima ratio auch die nationale Boltsbewegung in Musficht genommen, und ihre Doglichfeit mufte geschont und gepflegt merben.

Wenn man unter Diefen Umftanben bem Gurften Bismard ben Bormurf macht, baf er bas allgemeine und auf Antrag bas geheime Bahlrecht zugelaffen habe, fo muß man fich auch in die gesammte Stimmung und in die gesammten Befürchtungen ber bamaligen Beit gurudverfeten fonnen. Gine voraussehende Bolitif mußte die Bermendbarfeit jeder Baffe, wie fie in ichmeren und Coalitionsfriegen Erforderniß werden fonnte, icon bamals ins Muge faffen. Die Situation mar fo, baf mir fein Silfsmittel, bas bie Umftande bieten founten, abmeifen durften, einerlei, ob es allen Anforderungen, die wir daran ftellen fonnten, entsprach ober nicht. Damals mar der Gedante maggebend, dag por allent Deutschland nach außen gu fichern und daß die deutsche Ration intelligent und felbstbewußt genug fei, um fich, sobald fie von außen ungestört blieb, nach ihrem Ermeffen einzurichten. Es bestand die Ueberzeugung, daß ein Bolt, wie das deutsche, wenn es zu der Ertenntniß gelangte, daß bei ber Gründung bes Reiches ihm nicht paffende Einrichtungen unter bem Drucke ber Umftande mit übernommen feien, flug und befonnen genng fein werde, fie nach eigenem Ermeffen ju verbeffern. Benn die Beimlichfeit der Stimmabgabe ihrer Ratur nach, wie alle Beimlichkeiten in ber Bolitit, bas germanifche Gelbitgefühl jum Biberfpruch reigt und nachtheilige Birfungen bat, weshalb erfolgt fein Untrag auf Abanderung biefes Bahlmobus? Bir glauben, daß die Stellung eines folden nütlicher mare als die Bertheidigung irrthumlicher Auffaffungen über die Entftehung besfelben.

## Auntins Agliardi.

(S. R. 5. Mai 1895 No. 106 M. . A.)

Es überraicht uns, daß viele Blatter die Abmehr bes ungarifden Minifterprafidenten, Baron Banfin, gegen bie Agitationereife bes Muntius Agliardi in Ungarn als "Auffeben erregend" bezeichnen, mahrend fie betreffs des Borgebens des papit= lichen Gefandten meder lleberrafchung noch Bideripruch gum Ausbruck bringen. Der Unipruch des Muntins, feinerfeits der Bertreter ber ungarifden Ratholifen gegen die ungarifde Regierung gu fein, wird in feiner Tragweite auch benen, die fich nicht darüber wundern, doch vielleicht flar, wenn fie fich vorstellen, daß beispielsmeife der papftliche Runtius in Baris der frangofifchen Regierung gegenüber den Unfpruch aufstellte, zur Bertretung der frangofifchen Ratholifen ihr gegenüber berufen und berechtigt zu fein. Es ift in fruberer Beit bavon die Rede gemefen, ob auch in Berlin ein papitlicher Runtius accreditirt merben fonne. Bare bies ber Rall gemeien. fo murbe ein analoger Unfpruch auf Bertretung der prengifchen Ratholifen gegen die preufifche Regierung boch in allen nicht fatholiften Blattern in Breufen a limine abgelehnt worden fein. Dan erinuert fich bei diefer Belegenheit, welche praftifche Bedeutung im Grunde die fatholijche Abtheilung des Cultusministeriums in Breugen befag. Diefelbe hatte fich die Aufgabe beigelegt, den Ratholicismus gegenüber der preußischen Regierung und Besetgebung zu vertreten, während fie urfprünglich geschaffen war, um die Rechte bes Ronigs bon Preugen der fatholischen Rirche gegenüber mit Schonung des monarchischen Princips mahrzunehmen. Gie batte ichlieflich that: fachlich die Stellung, welche ber Runtius Agliardi in Ungarn neuerdings für fich in Unfpruch genommen bat, und deshalb eben war fie eine in ber preufischen Staatsverjaffung unhaltbare Ginrichtung.

## Die Uhr ber Fran Jeffe!

(H. R. 5. Mai 1895 Ro. 106 M. M.)

Ein Redacteur des "Gaulois" hat fürzlich in dem Hause in Bersailses vorgesprochen, wo Fürst Bismarck vom 6. October 1870 bis jum 6. März 1871 gewohnt hat. Er erzählt die Geschichte einer Uhr, vor welcher der Friedensvertrag unterzeichnet, und die nach des Fürsten Aenherung von Herrn Thiers besonders verwünscht worden sei.

Fürlt Bismard heißt es weiter, wollte fie ber Eigenthfimetin des Jaules, frau Beffe abtaufen, die died jedog abtehnte. Die Uhr blieb bei Frau Jeffe, aber nicht ganz. Irgend Zemand hatte den Berpenditel und die Zahl X des Jifferblattes entfernt, welche die Stunde anzeigte, wo herr v. Bismard von Berfailles abreifte. Wer mochte der Schuldige gewesen sein? Seit dem Marg. 1871 ist diese Uhr, die einen hervorragenden Plat in der Beschickte des beutschfanglischen Kriegs einnimmt, nicht wieder gegangen, benn der Perpenditel

wurde durch keinen andern ersest. Sie sieht jest im Shimmer der Frau Jesse. Wenn sie Herr v. Bismard zurückließ, so war das Gleiche nicht mit der "table de la paix" der Fall, an welcher die deutschen und französischen Bevollsmächtigten den Bertrag unterzeichneten, der Frankreich Class-Lothringen und 5 Milliarden kostete.

Die Uhrgeschichte ift vollständig erfunden. Es befand fich in dem Local der Unterzeichnung überhaupt feine Uhr. In dem Arbeitsraum des Ranglers ftand eine fleine Brongefigur auf bem Raminfims. die einen fitenden Teufel mit großen Glügeln darftellte, der fich die Ragel benagte: der "reuige Teufel". Diefe Statuette ohne Uhr munichte Graf Bismard zu befiten und wollte fie der Birthin, ber Frau Reffe, abfaufen. Gie weigerte fich unter ber Angabe, daß fich eine Familienerinnerung baran fnüpfe, worauf ber Rangler ermiderte, daß er unter diefen Umftanden felbitverftandlich Bergicht Er ermittelte darauf den Barifer Urfprung des Gebildes und beschaffte es fich aus der Bezugsquelle, fo daß die gleiche Rigur wie im Jeffe'ichen Saufe in Friedricheruh auf bem Ramin fteht. Es ift alfo auch eine beliebige Erfindung, wenn ber "Banlois" weiter behauptet, daß irgend Jemand den Berpendifel einer nicht vorhandenen Uhr und die Bahl X bes Bifferblattes entfernt habe. Benn jest eine Uhr in bem Egzimmer ber Fran Jeffe fteht, fo ift es eine folde, die Gurft Bismard niemals mit Mugen gefeben Ebenjo ungenan ift die Beschichte bon der table de la paix. Diefer Tifch ift auf Unlag von Landsleuten des Ranglers im Saufe Beffe durch einen volltommen identischen einfachen Rlapptisch erfet worden, und das Original ift ju fpaterer Beit von den Erwerbern dem Fürften Bismard als Beichenf überreicht morden. Wir ermabnen diese Gingelheiten nur, um die Unglaubwürdigfeit und die Erfindungsanbe ber frangofifchen Blatter bom Schlage bes "Gaulois" gu fennzeichnen.

## Deutschland und die oftaftatische Frage.

(H. N. 7. Mai 1895 No. 107 M.: A.)

Rach übereinstimmenden Melbungen hat Japan den freundichaftlichen Nathschlägen Deutschlands, Ruglands und Frankreichs nachgegeben und auf den definitiven Besitz der Halbinfel Liaotong Berzicht geleistet.

Diese Mittheilung lenkt die öffentliche Aufmerksamkeit wiederholt auf die Betheiligung Deutschlands an der Action der Mächte hin. Deutschland hat keinerlei directes Interesse daran, od diese oder jene bisher chinessische Gebiete bei China bleiben oder japanisch werden. Wenn es sich trogdom dazu herzegeben hat, einen Druct auf Japan auszuüben, so muß es dafür Gründe gehabt haben, die wir nicht kennen; die angeführten handelspolitischen Geschistpunkter reichen zur Erkstärung nicht aus. Wenn die Argmennte, mit denne der Entischuß Deutschlands an maßgebeuder Stelle erzielt worden ist, russischen Aber dies Sicherheit liegt nicht vor. Es ist z. B. möglich, daß China Wittel und Wege gefunden hat, Einsluß zu erlangen. Wan brancht damit nicht gleich Borstellungen zu verdinden, durch die anf irgendvelche Wittelspersonen ein Licht siele, als ob sie am Ende keine Aristivolesse leien. Es würde zur Erklärung des Berliner Entschussische unter Umständen hinreichen, daß rehervisch geschickte Leute im rechten Womente überzseugend zu wirken und das in den Bordergrund zu schieben verstanden, was man unter Napoleon III. "auf Prestige arbeiten" nannte.

Sat bas Borgeben Deutschlands in Tofio ben Rwed gehabt. Rufland einen Dieuft zu erweifen und ben Beweis zu liefern, baf Die beutiche Bolitif weit entfernt fei, in dem englisch ruffischen Intereffengegenfate in Affien gu Bunften Englands Stellung gu nehmen, fo murbe bas an fich Billigung verdienen, jedoch hatte gur Erreichung biefes 3medes bie Befundung mobimollender Reutralität geniigt; ein actives Borgeben gu Bunften ruffifcher Intereffen mare nicht erforderlich gemejen. Um diefes zu rechtfertigen, bedarf es unierer Unficht nach eines noch ftarteren Grundes als beffen, Die Freundschaft mit Rufland zu pflegen. Db ein folder Grund porliegt und welcher, miffen wir nicht. Es ift ja moglich, daß er eriftirt, und wir murben bie Betten fein, die es tabelten, baf ibm entsprochen worden ift; aber wir fennen ihn und ben Blan nicht, den man mit dem gangen Borgeben verbindet; wir find über etwaige Bufunftsbeftrebungen und beren Motive auf deutscher Geite in feiner Beife unterrichtet, und fo lange wir das nicht find, ift fein abichließendes Urtheil möglich.

Einstweilen glauben wir, daß der Bortritt Deutschlands in der oftasiatischen Sach verfrüßt war; und daß er es ift, erweckt in uns Bedenken über seine sachiebe Rechtsertigung sowohl wie über den Bestaud der anställigen anti-englischen Schwenkung, die damit in unserer äußeren Politif vollzogen worden ist. Wir fühlen und nicht ganz frei von der Bestirchtung, daß der Bortritt Deutschlands in der ostassichen Frage ein Symptom des fortdauernden Mangels an einer Fähigteit bildet, die in der Politis sehr wichtig ist, nämlich der des ruhigen Abwartens; wir haben die Empfindung, daß die neueste Action, wenn Erwartungen, die etwa daran gefnüpft worden sind, nicht erfüllt werden, ebenso ichnel in ihr Gegentheil umschlagen kann, wie sie entstanden ist. Bon einem solchen Umschag mirden

wir für die Beziehungen zu Rußland nachtheiligere Folgen zu erwarten haben, als eingetreten fein würden, wenn man sich von vorn herein auf wohlwollende Reutralität beschränkt hätte. Die Sache kann ja immerhin noch gut einschlagen; wir wünschen es von herzen, und Niemand könnte größere Befriedigung darüber sinden als gerade wir; aber wir sehen den Grund nicht ein, aus dem es nöthig war, ein Risco iberhaupt zu lausen.

Rach officioien Artiteln munte man annehmen, ban fich bie deutsche Regierung an der Metion betheiligt hat, um nicht ben rich. tigen Augenblid fur ben Schut ber wirthichaftlichen Intereffen Deutschlands in Oftafien zu berfaumen und zu fpat zu fommen. Db biefe Angabe gutrifft und die Motive der Regierung ericbopft. muffen wir dabin gestellt fein laffen. Bir find ber Unficht, bag, wenn es fich lediglich um SandelBintereffen gehandelt hatte, gur erfolgreichen Bahrnehmung berfelben auch noch fpater Beit gemefen mare; wir glauben, daß Deutschland feineswegs durch feine eigenen Intereffen genothigt mar, fich an ben Borftellungen in Totio, wenn überhaupt, icon im erften Stadinm ber Angelegenheit gn betheiligen. In dem Borgeben Deutschlands lag bon bornberein ein vielleicht nicht ohne Beiteres erforderlicher Bergicht auf die lebhaften Sompathien, die in Japan fur Deutschland bestanden haben. Diefer Berluft fann auf der anderen Seite recht wohl durch politifche Bortheile gededt und gerechtfertigt werden. Db diefe Bortheile aber vorhanden find, miffen wir nicht, bas muß fich erft zeigen, und beshalb muffen wir, wie gefagt, unfer befinitives Urtheil über Die Richtigfeit ber beutichen oftafigtifchen Bolitif einstweilen noch fuspendiren.

# Die Socialdemokratie und das Prafidium des Reichstags.

(S. N. 7. Mai 1895 No. 107 M. N.)

In einem Artikel, der vor einiger Zeit in den "Dresd. Rachrichten" erschien, wurde ausgeführt, es sei eigentlich schae, daß nicht herr Singer oder Herr Bebel erster Bicepräsident des Deutschen Reichstags geworden sei; allerdings werde eine Bistienkarte mit der Aufschrift "Paul Singer, erster Bieepräsident des Deutschen Reichstags" im Posmarschallamt wohl schwerlich in Empfang genommen werden, aber man begreife doch nicht recht, warum die Soeialdemokratie, die unter den Mehrheits Parteien nächst dem Centrum die Bei Weitem stärkste Fraction sei, freiwillig auf ihren Unspruch verzichtet habe.

Uns ericheint diefer Bergicht fehr begreiflich. Biel weniger begreiflich ift, weshalb die nichtfocialiftischen Barteien auf den Bunfch

ber Socialdemofratie, nicht im Brafidium vertreten gu fein, fo bereitwillig eingegangen find. Bir halten es für einen taftifchen Gehler ber fibrigen Fractionen, nicht barauf bestanden zu haben, daß die Socialdemofratie als nachititarfite Bartei neben bem Centrum eine Brafidentenftelle ju übernehmen habe. Es liegt unferer Auffassung nach in ber Aufgabe ber übrigen parlamentgrifden Fractionen. Die focialdemofratifche Bartei burch alle parlamentarifchen Mittel gur Entwidlung ihrer Rufunfteplane zu nothigen. Wenn die Socials Demofratie genothigt wird, das Bild ber focialbemofratifden Rufunft bes Bolfes in flareren Umriffen als bisber ber öffentlichen Rritif preiszugeben, fo wird ihre Gefährlichfeit erheblich permindert und ber Glaube an ihre Regierungsfähigfeit überhaupt vernichtet merben. Es ift die Aufgabe ber anderen Barteien, Die Gubrer ber Gocialbemofratie auf Diesem Bege ad absurdum gu führen. Die Saupterfolge ber Cocialbemofratie beruben auf ihrer Taftif. Alles gu fritifiren. mas im Staate geschieht, aber ftets zu verschweigen, wie fie felbit ben Staat einrichten murbe, fowohl im Bangen wie im wirth-Schaftlichen Leben. Die Aritif ift leicht, die Runft ift fcmer, auch die des Regierens. Das miffen die Guhrer ber Socialdemofratie; aber wie fie regieren murben, wenn fie an's Ruder famen, miffen wir nicht, und wenn fie genothigt maren, fich barüber auszusprechen, fo murben fie ihren Bulauf verlieren.

Auf bem Bege, die Socialdemofratie zur Alarsegung ihres Butunftsprogramms und ihrer Regierungsabsichten zu nötfigen, würde es ein nühlicher Fortschritt gewesen sein ein be jocialsemofratische Partei angehalten worden wäre, einen der Jhrigen zum Präsidenten des Reichstages herzugeben. Daß sie sich dessen weigert, jo lange sie kann, ift erklärlich, denn in der Präsidealteulung Bönnen manche Situationen eintreten, durch welche ein socializischer Präsident gezwungen wird, die Maske, durch welche er seine Jukunftspolitik deckt, einigermaßen zu lüsten. De eine Bisteutarte: "Paul Singer, erster Vicepräsident des Deutschen Reichstags", irgendwo in Empfang genommen wird, ift gleichgilltig. Die Hauptsache ist die Auftlärung der öffentlichen Meinung über die Ziele, welche von der Socialdemofratie erstrebt werden, resp. sür sie

## "Pismarckparteien".

(5. N. 7. Mai 1895 No. 107 M. A.)

In den "Görliger Nachrichten und Anzeiger" finden wir einen "Die Bismardparteien" überschriebenen Artikel, in dem u. A. gesagt wird:

Der Beift, ber ftete und gern verneint, ber bas Bofe will und manchmal babei bas Gute icafft, bat jest unferer burgerlichen Demofratie bas Bort "Die Bismardparteien" in bie Feber gelegt. Erfunden und colportirt, um einen laderlichen Ginbrud zu machen, buntt es une völlig werth, von allen ftaate: erhaltenben Barteien als ein Chrentitel angenommen zu merben.

Bir fonnen der Abficht des Artifels, den Ramen "Bismardparteien" zu Ehren zu bringen, unfere Buftimmung nicht berfagen. Es liegt in der Bezeichnung feine Beschimpfung, sondern eine Bestätigung ber Thatfache, bag die Politit des alten Curfes von der überwältigenden Menge ber Deutschen, die dem Fürften Bismard ju feinem 80. Geburtstage ihre Dantbarteit, Liebe und Berehrung befundet haben, gebilligt und im Intereffe bes Baterlandes für nütlich gehalten wird. Alle dieje theilnehmenden Bearufer aus dem Deutschen Reiche und aus allen Landern, mo Deutsche mohnen, haben fich damit zu einer Bolitit befannt, die ben Ramen bes achtgigjährigen Beburtstagsfindes boch nicht mit Unrecht tragt.

# Nationale Gefinnung der Deutschen im Auslande.

(H. N. 7. Mai 1895 No. 107 M. N.)

Es wird uns No. 13 ber "Deutschen Zeitung von Mexico" bom 1. April 1895 eingeschickt. Das Blatt enthält auf 11/2 Columnen feines großen Formats außer einem Bildniffe bes Fürften Bismard eine große Angahl marm empfundener und bon nationaler Begeifterung getragener Festartifel und Bebichte jum 80. Geburtstage bes alten Ranglers. Wir erbliden in folden Rundgebungen aus weiter Ferne einen erfreulichen Beweis bafur, bag unfere Canbeleute bort in nationalem Sinne gusammenhalten, daß fie mit bem in fruberen Reiten bei und Erreichten gufrieden find und fich als Deutsche gu ihrer nationalität mit bemfelben Stolze befennen, wie die Ungehörigen anderer großer Staaten es thun. Bir munichen, bag dies ftets fo bleiben moge!

#### "Sungernde Soldaten."

(5. R. 7. Mai 1895 No. 107 M.: A.)

Unter ber Ueberichrift "Bungernde Goldaten!" lefen wir in berichiebenen Blättern:

Das Bezirkscommando in Sagen hat, wie bie "Bolksrunbichau" melbet, bei ber ftabtifden Bermaltung einen Bufdug von 300 Dart für bie Berpflegung ber Solbaten bes Begirfscommanbos verlangt, weil bie ftaatlichen Berpflegungs: fate bei ben örtlichen Breifen fo Inapp feien, bag bie Golbaten Sunger leiben muffen. Die Stadtverorbnetenversammlung bat ben Bufchuß bewilligt; es find

aber babei fo bittere Reben gefallen, bag man nur munfchen tann, bas Reich moge in Rufunft nicht wieber abnliche Berlegenheiten pergnlaffen. Gin Berr Cleper fagte, baf man bei ber Militairpermaltung feine Meinung über biefe Sache jum Ausbrud bringen mußte. Er mochte aber bie Leute nicht fo lange hungern laffen, bis ber Staat feine Schulbigfeit thut, Berr Juftigrath Dr. Schulb meinte, es gonne gewiß jeber ben Golbaten eine beffere Betoftigung, aber bag bie Stadt ber Militairvermaltung unter bie Arme greift, weil fie ihre Schuls bigfeit nicht thue, fei nicht am Blate. herr Sanitaterath Dr. Schaberg bemertt, bie Militairbehorbe habe boch nicht mehr Mittel an ber Sand, wie ihr vom Reichstag bewilligt werben. Darauf erwidert herr Funde, wenn man in Ermagung ber bier ermahnten Berbaltniffe eine Beibulfe beidließen wolle, bann fei es erforberlich, bag gleichzeitig pom Collegium es gungefprochen merbe: es liege bier boch eine beschämenbe Thatsache por, bie nach oben gur Kenntniß gebracht werben muffe, bamit Aenberung erfolge. Richt nur bier, sonbern auch in anderen Orten murben gleiche Unterftugungsantrage eingebracht. Bei ber Abstimmung murbe mit 18 gegen 13 Stimmen ber Bufchuß genehmigt. Gine entsprechende Begrundung ber Meinung bes Collegiums über ben von ber Militairbehörde geftellten Antrag mirb biefer gugeben.

Wir erwähnen diefe Zeitungsnotig nur, um die Ausmerksamfeit ber guftändigen Stellen auf sie gu lenken; wir halten es nicht für möglich, daß es in Deutschland Truppentheile giebt, bei denen die Soldaten hungern muffen, aber wir wurden ein amtliches Dementi doch für nützlich erachten.

# Bur Schleswig-holsteinischen Frage. (h. R. 23. Rai 1895 Ro. 121 R.A.)

Die "Boff. 3tg." schreibt zu ben historischen Bemerkungen, bie Fürft Bismark neulich beim Empfange der Distriesen liber die Geschächte des Nord-Office-Canals und die Verhandlungen mit dem Derzog Friedrich gemacht hat: "Diese Darstellung ist Punkt six Punkt falich." Wir würden darauf gar nicht weiter eingeben, wenn nicht diese Leußerung so verletzend wäre, daß man ihr gegenüber nur die Antwort der bewußten Unwahrheit hat. Die Darstellung des Fürsten Bismarch ist Punkt für Punkt richtig, und es ist salich, daß zwischen dem Herzog Friedrich und Preußen niemals irgendowelche Meinungsverschiedensheit über die Canalfrage geherrsch habe, und daß es bis zum Derbit 1864 überhaupt keine Disserunz weichen konlessen die Salichenden der Disserunz weichen und Schleswig-Hoslien gegeben habe. Die Disserunzen consolidierten sich schleswig-Hoslien in der Abstehnung der sogenannten Februarbeitungungen nicht sowohl durch den Serzog Friedrich als durch die Staatsmänner, die unter Coburgischer Leitung seine Minister zu

werben hofften. Die Februarbedingungen find publici juris und ebenfo ihre Ablehnung von Augustenburgischer Seite.

Das neuerdings publicirte Schreiben des Bergogs Friedrich an ben Ronig Wilhelm bom 20. Juni 1864, brei Bochen nach ber nächtlichen Unterredung des Bergoge mit dem Minifterprafidenten v. Bismard, ift gewiß ein Bengnift ber Geneigtheit bes Bergogs Friedrich, feinen Bundesftaat, wenn es Breugen gelang, beffen Loslojung bon Danemart burchzuseten, ale beuticher Gurft zu bertreten, aber für die Intereffen Breugens bot Diefes fürftliche Schreiben feine Gicherftellung, Die fur Die bamalige preugifche Bolitit genugen In der Richtung berfelben lag es nicht, die prenkifche Berechtigung in ben Elbherzogthumern bem Bundestage zu unterftellen. und felbst wenn barüber die Berftandigung erlangt worden mare. die am 1. Juni 1864 in ber befannten Unterredung nicht erreicht murbe, fo blieb boch immer fur alle Rufagen aus dem Schreiben bom 20. Juni 1864 die Refolutivbedingung befteben, die in ber Borausfetung ber Buftimmung ber Stante lag. Wie bas Botum ber Stande unter bem Ginfluß eines Sammerichen Minifteriums ausgefallen mare, mar mobl nicht fo ficher, baft politifche Berechnungen fich barauf bauen liefen. Rebenfalls wird die Ruftimmung ber Stände gum Unichluft Schlesmig Solfteins an ben beutichen Rollverein auch icon in bem fürftlichen Schreiben als unficher bezeichnet und fonnte nicht verbürgt werben.

Man muß sich bei Beurtheilung ber gesammten bamaligen Sachlage doch immer gegenwärtig halten, das die amtliche preußische Bottieft den Fortbestand des Augustendurglichen Erbrechts in den Herzogthümern nicht anerkannte. Angesichts der Entsagung, welche im Jahre 1721, und noch mehr derzenigen, welche zu Händen Preußens Anfangs der fünfziger Jahre in Frankfurt stattgesunden hatte, war die Rechtsfrage für Preußen absolut frei, und die preußische Politik war von 1861 ab seit entscholofen, soweit es politisch möglich war, Schleswig-Holiken sines neuen, in Frankfurt aus Besorgniß vor dem preußischen Uedergewichte antipreußische Politik entschol Groß-herzogthums zu hindern.

Es hat nicht in unferem Buniche gelegen, diese bergaugene Frage neu zu erörtern und zu besprechen, aber die aggressive Insolenz der gegnerischen Blätter und ihrer hinterleute nöthigt und dau, und wir werden in der Lage sein, unsere Anffassung auch durch weitere unerwünschte Argumente zu vervollständigen, wenn wir dazu herausgesordert werden.

#### Deutschland und die oftasiatische Frage. 1)

(H. N. 23. Mai 1895 No. 121 M.:A.)

Benn bas Ginidreiten Dentidlands gegen Rapan überhaupt politisch geboten gewesen ift, fo tann man es mohl nur aus bem Bedürfniß erflaren, mit Rufland die Rublung wieder zu geminnen. Die burch manche Erlebniffe ber letten Sabre verloren gegangen 3ft das aber ber Gall, wie wir glauben, fo follte man fich por Salbheiten huten, Die mit bem Gigen gwifchen zwei Stublen endigen, bon benen alsbann feiner eine Stute bietet. Bir miffen nicht, ob die Ruffen nach dem Befite ober ber bahnbauenden Musnutung bon Rorea ftreben; wir halten es für fehr mahricheinlich, baß fie eisfreie Safen am Ocean gn befigen munichen. Bir haben feinen Beruf, ihnen bagu activ gu berhelfen, aber wir bermogen auch feine beutschen Intereffen gu entbeden, die uns ben 3mang auferlegten, diefen ruffifden Bestrebungen feindlich gegenüber gu Wir find Frantreich gegenüber feit Jahrgehnten bemüht gemefen, ihm die Freiheit der Entwidlung in jeder anderen Richtung als in ber bes Elfag zu gonnen, auch zu fordern, g. B. in Tunis, in Indien, in Afrita. Saben wir nicht baffelbe Intereffe, es als wichtig für die deutsche Politif gu betrachten, wenn Rugland feine Befriedigung mehr im Diten fucht als im Weften? Schon bas Schwarze Meer hat für uns ein geringeres Intereffe, aber bas foreanische boch noch viel weniger. Bir haben feine statistischen Angaben über unfere SandelBintereffen, die bezüglich Roreas befteben. gur Sand, aber wir miffen, daß Rorea ein armes Land und feine Rauffraft Deutschland gegenüber minim ift. Uns icheint nichts an beutschen Intereffen borguliegen, bas uns nothigte, ben ruffischen Bunichen in Oftafien entgegen zu treten, namentlich aber, nachbem die Bahn einmal eingeschlagen ift und man Rugland gegenüber die Gefälligfeit gehabt hat, die befannte Ginwirfung auf bas uns befreundete Japan ju üben. Wir haben uns ichon barüber ansgesprochen, daß wir die Abficht ber beutschen Regierung nicht fennen und alfo die Tragmeite ber mit bem Drude auf Japan erfolgten Action nicht zu beurtheilen miffen. Darüber aber find wir auch ohne Renntniß ber Intentionen ber Regierung außer Zweifel, daß die beutsche Bolitit Schaben leiden wird, wenn fie die Bahn, die fie betreten hat, ohne erfennbare und zwingende Grunde wieder wechfelt. Bir haben den Gindrud, daß wir nur empfehlen fonnen, die Sand Ruflands, nachdem wir fie einmal ergriffen haben, auch weiter fest gu halten in Fragen, wo uns unfere Intereffen babei nicht im Bege fteben. Bir glauben, bag es richtig ift, bag bie Regierung,

<sup>1)</sup> Giehe oben G. 669 ff.

nachdem sie den Sprung in's Dunkle einmal gethan hat, auch fest mit Rufland durchfält. Wenn das Gegentheil gefdäße, wenn z. B. englische Einstüffle in unserer Politik wieder die Oberhand gewännen, so wärde das den Erfolg haben, daß wir Rufland ebenso verletten, wie wir Japan durch unsere Einmischung verlett haben. Unter dem alten Curs wäre die Betheiligung an der Einmischung gegen Japan wahrscheilig überhaubt nicht erfolgt, oder doch nur gegen sichere Bortheile für Deutschland; aber nun sie einmal vorliegt, sind wir der Ueberzeugung, daß jedes Schwanken schild wäre und Deutschand nichts Bessers thun kann, als auf dem einmal beschrittenen Wege weiter zu geben.

## Das "Yolk".

(H. N. 23. Mai 1895 No. 121 M.: A.)

Das "Berliner Tageblatt" fnüpst an die neuliche Ansprache des Hürften Bismark an die Rheinländer die Bennertung, es babe etwas lange gedauert, dis sich der frühere Reichskangler entschlossen babe, nicht nur der Opnasite und des Hoeres, sondern auch des Bosses, nicht nur der Opnasite und des Hoeres, sondern auch des Bosses klauft und Eisen doch die größten Opser an Gut und Blut gedracht habe. Es ist ein Mangel au Bescheidensheit von den Leuten des "Berliner Tagebl.", die Bezeichnung "Boss" für sich in Anspruch zu nehmen. Sie verstehen darunter die Demostratie allen ihren Spielarten bis zur Socialdemostratie. Jum Boss gebören ader nicht nur die Demostraten, sondern auch die Opnastien und das Geer. Wir verwahren uns hiermit gegen die Monoposisirung des Namens des deutschen Volles zur Bezeichnung der demostratischen und sonstigen volltischen Quertreibereien.

# Bur Berichtigung.

(H. N. 23. Mai 1895 No. 121 M.:A.)

Die "Neue Baperische Landeszeitung" reproducirt in ihrer Nummer 119 aus anicheinend democratischen Blättern die Nachricht, daß eine auf Wunsch nach Sdenkoben versandte junge Eiche aus dem Sachsenwalde unter Nachnahme des Werthes abgeschickt worden sei, und bezweiselt die Richtigkeit diese Mitheisten. Die "Neue Baherische Landeszeitung" hat mit ihren Zweiselns sich necht Ausstlasse 80. Geburtstages des Fürsten Vismark sind von Freunden des Fürsten zur Feier seines Andenkens 443 junge Eichen aus dem

Sachsenwalde erbeten worden. Diese Eichen sind in Friedrichsruh verpact und abgesandt worden, ohne daß die Forstverwaltung von einem der Empfänger, weder durch Nachnahme noch auf eine andere Weise, irgendwelche Zahlung erbeten oder erhalten hätte. Alle Eichen sind kostenstreit und wohlverpact der Eisenbahn zur Besorderung übergeben worden.

#### Bendrik Mitboi und Secil Rhobes.

(5. R. 23. Mai 1895 No. 121 M. M.)

Die Erflärung hendrik Witbois, daß ihm Cecil Rhodes Baffen geliefert habe, leuft die Aufmerkfamkeit wiederholt auf die Bersonlichkeit des Premierministers der Capcolonie, der an der Spike der dortigen Goldonnternehmungen steht. Er muß jedensalls über sehr bedentende Geldmittel verfügen, die ihm and die Unterfükung hendrik Bitbois möglich gemacht haben. Man sagt von Cecil Rhodes, daß er die suausselle Sanirung einfluftreicher Leute in England mit bereitwilliger Freigebigkeit geleistet und badnrch sir alle etwaigen Sünden sich Absolution gesichert habe. Bir wollen keine Namen nennen; in England wird man versiehen, was wir meinen.

## Die Regierung und die landlichen Schulbauten.

(S. R. 25. Mai 1895 No. 122 M. . A.)

Bor einiger Beit hat der Ministerial Director Dr. Rugler im Brengifchen Abgeordnetenhaufe die Behanptung des confervativen Abgeordneten von Dallwig in Abrede geftellt, bag Regierungsbeamte den Gemeinden Bufchuffe verfprachen, um fie gu Schulbauten gu veranlaffen, daß aber biefe Berfprechungen fpater von der Regierung nicht gehalten wurden. Bir haben biefer Ablengnnng gegenüber anguführen, baf uns im Rosliner Regierungsbegirt menigftens mehrere Balle befannt find, wo die Rectification des Berrn Ministerial. Directore nicht gntrifft. Bir führen unter ihnen nur einen an, ber die Berftellung der Schnle in Disdow bei Bollnow betrifft, mo die Regierungsbeamten durch Bufage von Ctaatennterftutung die beiden Gemeinden Disdow A und Disdow B gu beftimmen mußten, ein gang neues Schulfpftem zu errichten, mas bis babin eine rechtliche Erifteng nicht hatte. Rachdem es gu Stande gebracht und errichtet mar, wurden die von der Regierung bafur in Ausficht geftellten Bufdnife für die Erhaltung diefes in öber Wegend gelegenen Schulfnitems gunadift eingeschrantt und ichlieflich gurudgezogen.

Bir glauben, daß die Alagen in unseren länblichen Gemeinden über bureaufratische Belästigungen zwar auch die Ansprücke betreffen, welche an die sogenannte Selbstwerwaltung, d. h. an die Dorfregierung gemacht werden, aber am meisten wird von den Vertretern der ländlichen Gemeinden immer der regiminale Schuleinsluß gessürchtet, dessen sich der ähnlich in keinem anderen Ressort heutigen Pragis erfreut, und der ähnlich in keinem anderen Ressort die Wöglichkeit gerichtlicher Abslich in keinem anderen Ressort die Wesgierungs-Schulbehörde decretirt ohne Controle und ohne Bewilligung, was sie für nothwendig hält, lät die Zahlungsfähigsten in den betressenden Gemeinden polizeilich erequiren, und es giebt kein gerichtliches Bersahren, welches ihr gegenüber ergriffen werden könnte. Wie in der Schulstube der Scepter des Lehrers, so herrscht in der Schulstung.

Die Berstimmungen über die scholarchischen llebertreibungen sinden in unserer ländlichen Bevölferung feinen sofort erkennbaren Ausdruck, aber daß in den hinterpommerschen Bahltreisen die frühere Sicherheit der conservativen Wahlen in Wegfall gekommen ift, dürfte mit den Schulverstimmungen nicht außer Zusammenhang stehen. Die ländliche Bevölkerung hat eben nicht die Borbildung zu einem anderen Ausdruck ihres Wisvergnügens als zu einer unfreundlichen Abstimmung bei den Wahlen.

#### Anspruche der katholischen Sierarchie.

(S. N. 25. Mai 1895 No. 122 M. N.)

Ueber die Aniprüche, welche die katholische Hierarchie principiell und auf der ganzen Erde übereinsteinnend erhebt, gewährt eine Aeußerung des Erzbischofs Langevin von Manitoda (Canada) neme Auskunit, die wir in No. 96 des in Milwaufee erscheinenden Blattes "Germania", halbwöchentliche Ausgabe vom 19. April, verzeichnet finden. Der genannte Erzbischof hat anlählich des Schusstrets in Manitoda erklärt, daß alle Katholisten, die ihre hülfe und ihren Einfluß denjenigen zuwendeten, welche die katholischen Krichenschulen abschaffen wollten, excommunicier würden, und hat dabei u. A. geäußert:

"Die Herachie ber latholischen Kirche hat gesprochen und alle biejenigen, welche ber Herachie nicht solgen, sind teine Katholisten. Wenn die Herachie gesprochen hat, ist es für irgend einen Katholiken unnug, das Gegenthelt zu sagen, benn wenn er es thut, ist er kein Katholik mehr. Solch ein Mann mag

ben Namen eines solchen führen, aber ich erkläre als Erzbischof, und ich spreche mit voller Autorität, daß ein Ratholit, ber nicht ber Sterarchie in ber Schulfrage folgt, tein Ratholit mehr ift. Und wer ist es, ber solch einen Mann zu bem Namen eines Ratholiten berechtigt? Wo ist die Gesellschaft oder Regierung, die ihm das Necht giebt, sich einen Ratholiten zu nennen, wenn ich in meiner Autorität als tatholischer Bischof erkläre, daß ein solcher Mann nicht das Recht zu dem Ramen hat?"

#### Sur Frage der Regierungsunfähigkeit Friedrichs III.

(5. N. 6. Juni 1895 No. 131 A. A.)

Die Berliner "Bolts-Btg." ichreibt in Bezug auf ben berftorbenen fruberen Minifter Friedberg:

In den kritischen Zeiten, in welchen an ihn das Anstnnen gestellt war, ein Gutachten über die Krankheit des Kaisers Friedrich und die ftaatsrechtliche Seite der Einwirkung dieser Krankheit auf die Regierungsfähigkeit des tranken herrschers abzugeben, soll Friedders die Sache des kranken Kaisers mit Senegie vertreten haben. Räheres darüber wissen vielleicht die "hamb. Racht." zu erzählen.

Dazu sind wir allerdings in der Lage, und zwar haben wir zu erklären, daß die Behauptung der "Bolks-Zig." durchaus wahre heitswidrig ift, wenn damit etwa, wie es nach dem Bortlaute den Unschein hat, gesagt werden soll, daß ein solches Anfinnen von Seite der Regierung an den Justigminister gestellt worden sei. Bon Seiten der Bertreter der Regierung, in Sonderseit wom damaligen Ministerpräsibenten, ist zederzeit "mit Energie" der einzig berechtigte Standpunkt vertreten worden, daß die Arankseit des Aronprinzen auf seine Regierungsfädigkeit ganz ohne Einfluß sei.

#### Berr v. Boetticher.

(S. R. 16. Juni 1895 No. 140 D.: A.)

Wir haben in unserer Freitag-Abendansgabe einen Artikel des "Reichsanzeigers" mitgetheilt, worin die Annahme als irrthümlich bezeichnet wurde, daß eine Stelle in der Rede des Fürsten Bismarck an die Annburthe auf den Minister v. Boetticher zu beziehen sei; zugleich reproducirte das amtliche Blatt den Text der Cabinetsordre vom 29. März 1892, worin der Kaifer die angebotene Entlassung des Herrn v. Boetticher unter Anerkennung der Berdienste

beffelben ablehnt und ihn unter Berufung auf feinen Patriotismus auffordert, im Amte gu bleiben. 1)

Das Actenstück ist ein sehr ehrenvolles Attest Sr. Majestat des Kaisers und ein Beweis der hingebung, mit der der Abressat dem Throne gedient hat. Etwas zweiselhafter sind wir über die Tragweite der vom "Reichsanzeiger" in erster Linie angesührten "Thatlache", daß Herr v. Boetticher "bereits im Februar 1890 den Wunst ein Mobil habe, entlassen zu werden, und daß Hürft Bismarck selber ihn im Dienste zurückgehalten habe!" Diese "Thatlache" ist sin kein Movium, und wir würden es mit Interesse begrüßt haben, wenn der Beweis für die Richtigkeit der Angabe durch ein ähnliches unansechtbares Actenstitik wie die Cabinetsorder wom 29. März 1892 geführt worden wäre. Die "Köln. Zig." tritt als Schwurzeuge auf, indem sie is ihrer Rummer vom 12. Juni sagt, herr v. Boetticher hätte sichon vor dem Rückritte des Fürsten Bismarck "diesem sein Porteseulle zur Verstügung gestellt." Die "Köln. Zig."

<sup>1)</sup> Die Rundgebung bes "Reichsanzeigers" lautet :

In der Ansprache, die Fürst v. Vismard in Friedrichstuß am 9.b. M. an den Centralausschuß des Bundes der Landwirthe gehaltnat, war unter anderem von Ministern die Rede, die am Amte "tledten" und sich von der Ministerwohnung nicht trennen könnten. Dieser Passus ist mehrfach in der Presse auf den Staatsminister v Boetticher bezogen worden. Wie erthümlich diese Bezugnahme ist, ergiebt sich aus der Thatsache, daß Herre v. Boetticher bereits im Februar 1890 nach zehnjähriger Thätigateit an der Spite des Reichsamts des Innern dem Fürsten Vienkant den Wunsch ausgesprochen dat, aus seinen Nemtern entlassen zu werden, und daß Fürst Vienkants sein delber ihn damals im Dienste zurückzehalten hat. Auch später hat Herr von Boetticher wiederholt seine Entlassung erbeten, welche ihm jedoch nicht gewährt worden ist, wie unter anderem aus nachsolgendem Allerhöchsten Handschier handschie

<sup>&</sup>quot;Mein lieber Staatsminister v. Boetticher! Soon mündlich habe Ich Ihnen zu erkennen gegeben, daß Ich Nich außer Stande sehe, Shrem Gestuck um Entlassung aus Ihren gegenwärtigen Aemtern zu entsprechen. Sie wissen, wie hoch Ich Ihren von Jahren um das Reich wie um Breußen erworben haben, umd Ich Innzumal unter den gegenwärtigen Berhältnissen, nicht auf die Sulfe einer so bewährten Kraft, wie Ich sie un Ihnen bestige, verzichen. Ich bewährten Kraft, wie Ich sie in Ihnen bestige, verzichen. Ich bewährten Kraft, wie Ich sie in Ihnen bestige, verzichen. Ich bewährten Kraft, wie Ich sieh von herfitze, verzichen. Ich bewährten Kraft, wie Ich sieh von Schale Nich auch versichert, daß ha nich verzeich Ich Parken Verzeich Ich Ihren Batriotismus anruse, wenn Ich an Sie die Ausschraft zu und hern weiteren wie dem engeren Baterlande zu widden. Ich verzeich Ich verzichen der eine engeren Baterlande zu widden.

Berlin im Schloß, ben 29. Marg 1892. An ben Biceprafibenten bes Staatsministeriums, Staatssecretair bes Innern Dr. v. Boetticher.

wenigften im Gebruar 1890, die Berfügung über Minifter-Bortefeuilles hatte, fondern daß dieje lediglich an Allerhöchfter Stelle lag. Dort aber war herr v. Boetticher unferer Erinnerung nach persona gratissima, wie u. A. die Berleihung bes Schwarzen Adler-Orbens befundet und badurch bethätigt wurde, daß Berr v. Boetticher fich in der Lage fühlte, die von den Allerhochften Auffaffungen abweichende Bolitif feines Borgefetten, bes Reichstanglers, bezüglich der Arbeiterfragen offen und amtlich zu befämpfen. Es murde bamals, im Februar 1890, allgemein geglaubt, daß herr v. Boetticher in der Stellung des preufischen Ministerpräfidenten gum Rachfolger des Gurften Bismard auserfeben fei. Es mar beshalb anzunehmen. daß, wenn ein Abichiedegeinch des "fommenden Mannes" in jener Beit wirflich gur amtlichen Guticheidung gelangt mare, Diefelbe giemlich ahnlich gelautet haben wirde, wie die gnabigfte Allerhochfte Ordre bom 29. Marg 1892. Wir find viel eber geneigt, gu glauben, baß in bamaliger Reit bas Berbleiben bes Berrn b. Boetticher im Umte für ficherer galt, als bas bes Gurften Bismard.

Es ist uns nicht wahrscheinlich, daß Fürst Bismard durch seine Aeußerung an die Bertreter der Landwirthschaft den Rückritt irgend eines der jetigen activen Staatsminister habe sürdern wollen. Wir sind sogar gewiß, daß er dieses Mittel dazu nicht für das richtige gehalten haben würde. Wenn wir die Rede des Fürsten sine ira et studio durchsehen, so sinden wir in ihr nur Empschlungen an die landwirthschaftlichen Wähler über die Geschiebunkte, nach denen sie fünstig ihre Abgeordneten wählen möchten. Der Fürst empsiehlt, dei der nächsten Wahl keinen "Alebern und Strebern" mit Frauen, die an großen Berliner Wohnungen hingen, die Vertretung zu übertragen; mit keiner Silbe greift er in die königliche Prärogative der Ministerwahl ein, er spricht nur von der Abgeordnetenwahl.

Wie fommt es nun, daß gegen eine solche Aeußerung, zu welcher der Jusasse von Friedrickernh jederzeit als Wähler und Urwähler berechtigt ift, plöglich die ganze Caprivisiiche Presse in Aufmarch geräth, resp. zum Angriss blätz, und daß der "Neichs-anzeiger," der ohne ministeriellen Einsluß doch nicht zugänglich ist, mit der "Ablin. Zig." in ein Horn zu stehen angewiesen wird? Und sie dusgesallen, aber wir schließen daraus noch nicht, daß die Männer und die Fractionen, deren Beihilse hierans ertennbar ist, sich irgendwie durch die Friedrichsruher Nede getrossen sichtliche zu abgehärtet gegen Vorwürse sind, um allein aus Empsindlichseit in dieser Weise nach dem Spruche: wem's judt, der trate sich, zu reagiren. Es scheint uns vielmehr ein Vorstoß nach oben hin vor-

zuliegen zur Befestigung des alten Caprivismus, bei dem die "Köln. Btg." als Chorsührerin der Declamationen sunctionirt wie in frisseren Beiten. Die Epigonen des Grasen Caprivi besinden sich noch heute im Belitze autlicher und officiöser Einstüsse, und wenn sie auch unter sich nicht immer einig sind, so halten sie doch nach außen hin die Solidarität aufrecht in der Hossinung, daß die alten officiösen Stränge noch sest genug halten, und daß sie in Zukunft wieder stärfer werden könnten. Es handelt sich sieves nicht sowoh um Versonen, die mit einander kämpsen, als um Shstene, um die Frage, ob schließlich der alte Curs mit seinem Schutze der insändischen Production oder der nene Caprivisstische mit dem Gewinnen der Gegner durch Tributzablung bei uns körtet werden soll.

Die "Roln. Big." und ihre Capriviftifchen Freunde verlangen, wie wir dies ans bem Artifel des Blattes ichliegen, vom Girften Bismard, daß er ichweigt, gehorcht und Stenern gahlt. Barum verlangen fie das nicht auch von Berrn Richter, Bebel und Anderen? Der Unterschied zwischen beiden Stellungen ift doch nur der. daß der ehemalige Reichstangler eine langere politifche Erfahrung und ein in fachlicher Arbeit gereiftes Urtheil hat, mas den Anderen ab-Der Bismard ber "Röln. Btg." hatte nach ihrer Unficht ben Landwirthen, Die ihn besuchten, um ihm eine politische Unrede gu halten, antworten follen: "Deine Berren, ich darf mir leider wegen meiner Bergangenheit nicht erlauben, über die prenfifche und beutsche Politif ein Urtheil auszusprechen; wenn ich es dürfte, fo murde ich Sie beglüchwünschen, daß wir bente unter bem jegensreichen Regime der Sandelsvertrage leben, daß wir unter dem Grafen Caprivi endlich eine Regierung gefunden hatten, die fich anf die Socialdemofratie, die Bolen und die Fortichrittler ftutte, und daß wir auf allen politischen Bebieten ftete muthige und geschickte Minister gehabt haben. Aber da ich früher Reichstangler war, fo muß ich auch biefe meine Anerkennung verschweigen." Auf folden Unfinn läuft es doch hinaus, wenn Zeitungen, die, wie die Rolnifche, ihre Ueberzeugung vielleicht öfter als ihre Bafche gewechselt haben, in diefem fchulmeifternden Tone den Gurften Bismard belehren wollen. finden die Forderung, daß Fürft Bismard, namentlich wenn er burch Deputationen und Rundgebungen en demeure gesett werde. fcudtern und byzantinisch schweigen solle, doch ungewöhnlich unberichamt und nur als Broduct des Barteifangtismus erffarlich.

Die "Köln. Zig." und andere Blätter ejusdem farinae sprechen in ihren Artifeln übereinsimmend von einer heftigen Erbitterung, Berfitmmung und von bestimmten Plänen des Fürsten Bismark. Es ist das ja ein natürlicher Berjuch, im Parteifampf die Stellung, die man bekämpst, als Ergebniß zorniger Leidenschaft zu charatteri-

siren. Aber alle, die den Fürsten Bismard in der letzten Zeit zu sehen Gelegenheit hatten, haben bei ihm nur einen Grund zur Berfitmmung entdeckt, und der liegt in seinen neuralgischen Gesichtes ichmerzen. Geniowenig hat der Fürst ein Bedürfniß — und wenn er es hätte, schwerlich die Möglichfeit — auf die Gestaltung der jetzigen Regierung irgendwie Einfluß zu gewinnen. Wir sind gewift, daß er nicht einmal die Absicht hat, Rath zu ertheilen, wenn ein solcher von ihm begehrt werden sollte; er würde sich enthalten, die Berantwortlichseit für einen Rath zu übernehmen, auf dessen praktische Durchssikvung er keinen Ginfluß hätte. Daß er aber einen solchen in amtlicher Stellung wieder erstrebe, haben selbst seinen reundlichsten Gegner ihm bisber nicht Schuld gegeben.

Die "Abin. Zig.", welche seinerzeit ben Ausdruck "Civis-Ballenstein" ersunden hat, während ihr dadei der Octavio Piccolomini ganz entgangen ist und sie immer nur den tugendhaften Max eititet, macht in ihrem Actifel dem Fürsten Bismard auch noch den Borwurf der Feigheit und des hinterhalts. Die haltung, die Fürst Bismard im Dienste und später von 1890 bis 1895 beobachtet hat, verdient diesen Borwurf sicher nicht, wohl aber sindet er Anwendung auf Lente, die aus Ehrgeiz gegen ihren Borgesetzten conspiritien.

#### Friedensquverficht.

(S. R. 22, Juni 1895 Ro. 145 M. M.)

Die Reben, welche ber Kaifer in hamburg und in Riel anläsisch der Eröffnung bes Rorb-Oftfee-Canals gehalten hat, weisen ebenso wie der Tert der Urfunde, die in den Schlusstein gelegt worden ist, den Ausdruck der hoffnung auf, daß der Canal ein Friedenswert und allezeit nur dem Wettkampse der Nationen um die Güter des Friedens dienstbar bleiben möge. Der Kaifer fügte hingu, durch die Theilnahme des Austandes an der Eröffnungsfeier werde bewiesen, daß die auf Erhaltung des Friedens gerichteten Beitrebungen Deutschlands überall gewürdigt würden.

Diese Meußerungen Gr. Majestät haben, wie der officiöse Telegraph berichtet, allseitig einen gunftigen Eindruck gemacht und die Feststimmung erheblich erhöht. Wir hegen daran keinerlei Bweisel, obwohl die Bersicherungen und hoffnungen, die der Monarch ausgesprochen hat, bei dieser Gelegenseit selbstverständlich waren und nicht ausbleiben dursten, selbst wenn die europäische Lage weniger beruhigend wäre, als wir sie nach den faiserlichen Worten betrachten mussen. Audererseits ist es ebenfalls selbstverständlich, daß die Gegensätze der internationalen Situation, welche den Krieden bedrochen,

und wie fie a. B. in ber Revanchefucht ber Frangofen porliegen. felbit durch die bestgemeinte und ehrlichfte Friedensrede bes beutschen Raifers nicht paralhfirt meiden, fondern fo lange fortbesteben wie ihre Urfachen, alfo, mas Frankreich anbetrifft, fo lauge, als ber Berluft von Elfag-Lothringen und bes früheren militairifch-politischen Breftiges ber Frangoien andanert. Es läuft mithin auf eine nicht ungefährliche Taufdung des öffentlichen Urtheils über unfere Lage Frankreich gegenüber hinaus, wenn von officiofen und anderen Blattern auf Grund der Raiferreden die nunmehr erfolgte völlige Siderung bes europäischen Friedens por jeder Störung behauptet wird. Bir glauben auch nicht, daß Ge. Majestat mit diefer Muslegung feiner Soffnung einverstanden fein mird. Diemand fann Die Ereigniffe ber Butunft voraussehen, und Bflicht der besonnenen Breffe ift es, zu verhuten, daß die Nation fich über ihre Situation einem feindlichen Rachbar gegenüber irgendwelden Illufionen bin-Die Liebensmurdiafeiten, die wir mit ben Frangofen jest Baffer und zu Lande ausgetaufcht haben, find boch rein conbentioneller Natur, und felbst in dieser Begiebung nicht einmal frei von Bezwungenheit und fühlfter Referve; fein verftandiger Bolitifer fann annehmen, daß burch die außerlichen Soflichkeitsacte, die in Riel erfolgt find, und durch bie privaten Meinungsäußerungen einiger frangofifder Marineofficiere an den Begiehungen, Die gwifden Deutschland und Frantreich bestehen, ober an den Gefinnungen und Abfichten Franfreichs uns gegenüber auch nur das Gerinafte geandert worden Die Art und Beife, wie fich die frangofifchen Banger bon ihrer Ginfahrt in den Rieler Safen an verhalten haben, ihre frühe Berabichiedung, deren bemonftrativer Charafter burch bie neuliche Erflärung bes frangofifchen Minifters ber auswärtigen Angelegenheiten doch nur nothdürftig verhüllt wird, follte im Bufammenbange mit allen fouftigen Bahrnehmungen boch auch dem optimiftifchften Refttheilnehmer die Angen barüber öffnen, bag von einer Berfohnung Franfreichs und damit von einer Befeitigung der bedrohlichften Befahr für ben europäischen Frieden nicht die Rebe fein tann. Die Frangofen verfolgen uns gegenüber die nämliche Taftit wie die Socialdemofraten: fie marten unter mehr oder minder geschicktem Berbergen ihrer mahren Absichten fo lange, bis fie fich auf Grund bon Blindniffen, vortheilhafter europäifcher Conftellation. Ueberlegenheit der militairischen Bewaffung oder anderer Ursachen ftark genug fühlen und die Gelegenheit, über uns erfolgreich bergufallen, ihnen gunftig zu fein icheint. Ueber diefe Sachlage wollen wir uns boch burch feine Reftstimmung taufchen laffen, fondern wie früher die Mugen offen und unfer Bulber troden halten.

#### Bur Rede des Fürften Bismarck.

(5. R. 24. Juni 1895 Ro. 146 A.M.)

Bir haben in unferer Morgen-Rummer vom 16. Juni die Musfalle befprochen, welche in officiofer Geftalt die "Roln. Btg.", demnächst antlich affiftirt durch den "Reichs-Unzeiger", gegen die Meugerungen bes Gurften Bismard ben Candwirthen gegenüber gerichtet hatte.1) Es mar bon unferer Geite nicht erwartet, burch biefe Beitungsangriffe gu einer Discuffion über Minifter im activen Dienfte veranlaßt zu werden. Es hat uns überrafcht, daß auf die Charafteriftif, die Gurft Bismard in feiner Rede von Abgeordneten, die Miniftercandidaten find, entworfen hatte, gerade der Minifter v. Boetticher fich meldete, alfo getroffen fühlte. herr v. Boetticher ift niemals, wenigstens erinnern wir uns deffen nicht, Abgeordneter gewesen und bat feine Minifterlaufbabn nicht ale Abgeordneter, fondern als bureaufratifcher Mitarbeiter des erften Reichstanglers gemacht.2) Wir glauben überhaupt nicht, daß die Worte des Gurften Bismard an die Landwirthe den Zwed hatten, Nenderungen in der gegenwärtigen Busammensetung des Staatsministeriums zu erstreben, und am allerwenigften in der Berjon des Staatsfecretairs des Junern im Reiche und des Minifters ohne Portefeuille in Breugen. Benn man den Borten des Fürften einen besonderen 3med unterlegt, fo tann man dieselben ehrlicher Beife nur auf die nachften Bahlen beziehen und darin eine Barnung vor der Bahl von Abgeordneten finden, welche, um ihre weitere politifche Laufbahn nicht zu schädigen, sich ministeriellen Zumuthungen unterwerfen, wie es bei der Berathung der handelsverträge der Fall gewesen ift. das Berhalten aller Fractionen von Ridert bis Stöder war damals die Beforgniß maggebend, fich ben Bugang gu fünftigen Cabinetsbildungen zu verderben. In bem hierauf gerichteten Wortlaute ber Meugerungen bes Fürsten Bismard liegt nichts, was auf die Bergangenheit des herrn v. Boetticher Unwendung finden fonnte, und bei ber Bezeichnung "Aleber" hat ber Firft ohne Zweifel nur Boftenfleber, nicht Darfenfleber im Ginne gehabt.

Ob herr v. Boetticher Minister bleibt oder nicht, ift auf den fünftigen Verlauf unserer Volitik nicht von Ginfluß. Wir halten berrn v. Boetticher redus sic stantibus einstweilen nicht für entbepftlich. Er bildet in seiner parlamentarischen Routine eine nothwendige Ergänzung seiner Collegen, die in Nachtheil gerathen würden, wenn er ausschiede, und sein Ausscheiben würde außerdem eine Aenderung der Politik, sondern nur eine geschäftliche Nothlage der Hinterbliebenen herbeissichen. Wir würden befürchten, dag,

<sup>1)</sup> Siehe oben G. 680 ff.

<sup>2)</sup> herr v. Boetticher mar Mitglied bes Reichstags von 1878—1880.

wenn dem jegigen Reichstangler die parlamentarifche und geschäftliche Routine des herrn v. Boetticher verloren ginge, ber ihm eine ihm nicht vertraute und nicht gewohnte Arbeit abnimmt, auch die Stellung bes jetigen Ranglers felbft ericuttert werden murbe, wie er bas ia mit eigenen Worten in feiner Menferung bei ber Canalfeier angedentet hat. Das murden mir im hohen Dage betlagen, ichon weil wir von der Thatigfeit des Fürften hohenlohe als Rangler die forgfältigfte Bflege unferer Begiehungen gu Rugland erwarten, die mir als eine ber erften Mufgaben unferer ansmartigen Politif betrachten. Undererfeits glauben wir, daß die in zweiter Linie ftebende Ruglichfeit bes herrn v. Boetticher auch bei einem Bechsel in ber erften Linie bem Deutschen Reiche in Butunft nicht verloren geben murbe; wir find überzeugt, daß Berr v. Boetticher auch einem agrarischen oder firchlichen Minifterium feinen Beiftand nicht entziehen würde. Wir fonnen barnach nur fagen, es mar ein Brrthum, wenn er fich bon den Aengerungen bes Fürften Bismard den Landwirthen gegenüber getroffen fühlte und beshalb fo grobes Befcut, wie in ben officiofen Artifeln ber "Roln. 3tg." ber amtlichen Beröffentlichung im "Reichsanzeiger" lofen ließ. Bir glauben auch nicht, daß ber gange Borgang bei herrn b. Boetticher unangenehme Erinnerungen hinterlaffen wird, da bie für ihn allein wichtigen Allerhöchsten Rundgebungen vielleicht burch fein Difberftandniß ber landwirthichaftlichen Rede von Friedricheruh an Barme gewonnen haben merben.

# Berr v. Poetticher und Berr v. Marschall.

(5. R. 25. Juni 1895 Ro. 147 M.:A.)

Die "Boff. Big." ichreibt, herr v. Boetticher fei neben herrn v. Marichall das bevorzugte Biel für die Pfeile des Bundes ber Candwirthe. Wir halten es für eine ungenaue Claffification, wenn man herrn v. Boetticher und herrn v. Marichall gewiffermaßen in einen Topf wirft als Begner ber Landwirthe. v. Boetticher ift an und für fich fein Begner bes Bundes ber Landwirthe noch fonft irgend einer Richtung. Er hat bas Bedürfniß, in bem Umte, in der Beschäftigung und in der Wohnung gu bleiben, worin er fich befindet, und an Ehre und Auszeichnung fehlt ihm eigentlich nichts mehr als die Mitgliedschaft in ber Raugclaffe ber Feldmarichalle, die er erreicht haben wurde, wenn er nach dem Abgange des Fürften Bismard preugischer Ministerpräfident geworden 3m Uebrigen ift er fein nothwendiger Wegner irgend einer Bartei und geschäftlich von großem Beschief und Erfahrung. ift daher ichon aus letterem Grunde mit herrn v. Marichall burchaus nicht in die gleiche Rategorie gu ftellen.

#### Fürst Bismarck und Berr v. Boetticher.

(S. R. 26. Juni 1895 No. 148 M.: A.)

Der "Rheinische Cour." sindet, daß "Fürst Bismard nicht einmal gegen den Grafen Caprivi so schweres Geschütz habe aufahren lassen wie jetzt gegen Kerrn v. Boetticher." Wir möchten dazu bemerken, daß auch Graf Caprivi so schweres Geschütz gegen den Fürsten Bismard wie herr v. Boetticher in der "Kösn. Ztg." und im "Neichsauseiger" nur außnahmsweise in den Zeiten der Wiesen Reise und der damaligen Erlasse in "Reichsauseiger" hat auffahren lassen, und daß damals auch dem Grasen Caprivi mit demselben Kaliber geantwortet wurde. Unser Blatt würde sich mit Herrn v. Boetticher überhaupt nicht besatzt haben, wenn derselbe nicht in jenen beiben Zeitungsartifeln den Angriff eröfinet hätte, ohne seinerseits irgendwie augegriffen zu sein. Wir sehn jeder Fortsetung der ministeriellen Thätigkeit des Hedurchie, sie ihm Weleichnuth entgegen und haben kein politisches Bedürfniß, sie ihm zu verklummern. Wir kennen Andere, die weniger unschädblich sind.

# Bem lag die Aufficht über die Errenanstalt der Klexianer ob?

(5. R. 26. Juni 1895 Ro. 148 A. M.)

In der Alexianer-Angelegenheit, die gestern im Preusischen Abgeordnetensause versandelt worden ift, wäre es sur die
öfsentliche Weinung erwinsicht, die Ramen der Regierungsäthe in
Aachen tennen zu lernen, zu deren Decernat die Alexianer-Anfalt gehörte. Diesen Hernen, zu deren Decernat die Alexianer-Anfalt gehörte. Diesen herren sag die Beaufsichtzigung in erster Linie und dunch die Zerautwortlichkeit des Regierungspräsidenten und des Collegiums, dem sie angehören, gedeckt, aber der Regierungspräsident hat mehr zu thun, als Albiter zu revidiren, umd die Annonymität, durch welche die Berautwortlichkeit der Specialreserenten bei der Regierung gedeckt wird, ist an und sür sich eine unzwecknäßige Einrichtung, und wir möchten daher empfehlen, daß die Ramen der Decernenten im Aachener Regierungscollegium, zu deren Decernat die Irrenansialt gehörte, der Oessentlichteit nicht vorenthalten werden.

# Bur Frage der Regentschaft für Laiser Friedrich III.1)

(S. R. 27. Juni 1895 Ro. 149 M. M.)

In einigen bemofratischen Organen wird die alte Unwahrheit nen behauptet, daß in amtlichen Kreifen gur Beit ber Krantheit

<sup>1)</sup> Siehe oben G. 680.

des Raifers Friedrich die Frage ber Ginfetung einer Regent= ichaft erörtert worden fei. Es ift icon anderweitig nachgewiefen worden, daß dies ungutreffend ift, und daß die betreffenden Berichterftatter ungenau informirt maren. Unter anderem geht dies auch aus der Redensart hervor, "daß nach dem Tode Raifer Wilhelms I. eine volle Berftandigung zwifchen dem Fürften Bismard und bem Raifer Friedrich gu Bege gefommen fei, die nur durch die befannten erften Erlaffe pon San Remo aus erichwert morden mare." Die polle Berftandigung amifchen bem Raifer Friedrich, bamgligem Rronpringen, mar feit 1866 niemals unterbrochen, und gum concreten Ausbruck fam fie - mas mit ber obigen Bhrafe mobl gemeint ift - im Rabre 1885 in bem Angenblide, mo Raifer Bilbelm I. fo fcmer erfrantt mar, baf für fein Leben gefürchtet murbe. der Regierungsfähigfeit des Raifers Friedrich bat in amtlichen Rreifen niemals Zweifel bestanden, und der damalige Reichstangler hat der Ueberzeugung, daß die Rrantheit des Raifers Friedrich fein Regierungshinderniß fei, namentlich der Königin von England gegenüber bei beren Befuche in Charlottenburg fehr energischen Ausdrud dahin gegeben, daß eine Regentichaftsfrage ohne ihn, den Minifterprafidenten, gar nicht angeregt werden tonne, und daß er, fo lange er lebe und Minifter fei, unter feinen Umftanden feine Ruftimmung bagu geben merbe.

#### Fürft Bismarch und ber Mord-Offfee-Canal.

(S. N. 26. Juni 1895 No. 148 M. M.)

In ihrer Nummer vom 22. Juni lenfte die "Allg. 3tg." die Aufmertfamteit auf die Thatfache, daß an der feierlichen Eröffnung des Nord-Ditjee-Canals leider der Mann nicht Theil nehmen fonne, dem das deutsche Bolt, wie fo vieles Andere, auch diefes Bert in erfter Linie verdante: Fürst Bismard. Um fo mehr fei es eine Chrenpflicht der deutschen Ration und namentlich auch der beutschen Preffe in biefen Tagen, in welchen fo viel geehrt und gehuldigt werde, bes alten Ranglers nicht zu vergeffen, der die Löfung ber großen Aufgabe in ihren ichwierigften Stabien geforbert habe. Bleichzeitig führte die "Rhein. Beftf. Btg." durch Bufammenftellung einer Reihe hiftorifcher Documente ben Rachweis, daß Fürft Bismard von dem erften Tage feines Birtens als preufifcher Ministerprafident in Berbindung mit ber ichlesmig-holfteinischen Ungelegenheit die Frage eines Nord-Oftfee-Canals erwogen und fpater auf's Energischfte durchgeführt habe. Die erfte öffentliche Rundgebung in diefem Ginne ftamme aus bem Jahre 1864, und es fei bezeichnend für die Lage der damaligen Beit, daß Gerr v. Bismard

einerseits nicht magen durfte, den Bau des Canals auf Kofien des Staats zu übernehmen, andererseits es für nothwendig hielt, den politischen Beberrscher Europas, Napoleon III., dafür zu erwärmen.

Das von ber "Rhein. Beftf. Big." veröffentlichte Actenmaterial wird bon ber "Berliner Borf. Big." wie folgt refumirt: Allgemein befannt ift ber bezügliche, am 31. Marg 1864 an ben preufischen Botichafter Grafen von der Golt geschriebene Brief. Daran fnupfte fich eine langere Correspondenz. Dem preugischen Comité, welches über die Mittel berieth, den Bau zu unternehmen, überreichte Bismard am 20. Januar 1865 ein Botum, in bem er feiner Deinung bahin Ansbrud gab, "bag ber Canal, beffen große Bedentung für unfere Darine und Sandelsichifffahrt von feiner Geite verfannt wird, gur Ausführung gebracht werden muß, felbft wenn dies ausfclieglich als Staatsunternehmen, ohne alle Privatbetheiligung geschehen mußte." Um 3. Februar 1866 zeigte Bismard fich in einem Schreiben an ben Staatsminifter b. b. Bendt hocherfreut, daß endlich fich eine Gefellichaft jum Bau bes Rord Ditfee Canals bilben wolle. Dann tamen die Rriege, aber icon am 14. Juni 1871 hielt Bismard im Reichstag eine Rebe ju Gunften bes Nord-Ditfee-Canals. Der Blan gebieh jedoch bamals nicht weiter. Um 13. December 1881 griff Fürst Bismard die Gache abermals an. Immer mehr vertiefte er fich in die Angelegenheit, und am 15. Muguft 1885 erfolgte bann bon Bargin bas enticheidende Botum. Dit außerfter Energie vertrat ber Gurft ben Bau bes Canals: bas Staatsminifterium ließ feine fruberen Bedenten fallen, und im December 1885 trat bie Borlage an ben Reichstag berau. Benn Giner alfo, fo folieft das Blatt fein Refume, für bas Buftandetommen des Nord-Oftjee-Canals gearbeitet hat, fo ift es Fürft Bismard.

Bir glauben, daß ohne den Fürsten Bismarck der NordDitse-Canal überhaupt nicht gebant sein würde. Schon die Erwerbung der Kieler Bucht und Holsteins, die bei ihrer Borbereitung
auch von oben her keine Unterstützung sand, wörrde ohne die energische
Bertretung des damaligen Ministerpräsidenten wahrscheinlich nicht
stattgefunden haben, namentlich aber der Canalbau nicht, der viele
Jahre hindurch die Gegnerschaft des Landesvertheidigungscomites
zu bekämpfen hatte, an dessen Spie die entscheiden Autorität,
der Graf Moltte, stand. Bei der Canalseier war Fürst Bismarck
durch seine Gesundheit verhindert, anwesend zu sein; sein Name
ist aber auch thatsächlich in keiner der bei dieser Gelegenheit gehaltenen
Reden erwähnt voorden.

Wir möchten noch eine andere Seite der Canalfeier berühren, die in den betroffenen Areisen sicherlich nicht ohne Eindruck geblieben sein wird. Die spätere Geschichte wird vielleicht auch die hervor-

ragenden Berdienste unserer Technifer bei dem Bustandekommen diefes eigenartigen, man fann wohl fagen, einzigen Bertes ber modernen Bafferbaufunft in ben hintergrund treten laffen und fich bem Gindrud öffnen, daß die bureaufratifchen Behorden, welche ben Canal gelegentlich auf Dienstreisen von Berlin aus inspicirt haben und bei feiner Uebergabe an den Berkehr in den Bordergrund traten, bas Sauptverdienft an ben nirgends in der Welt übertroffenen, vielleicht nicht erreichten Leiftungen ber Erbauer bes Canals gehabt Das gelegentliche Bereifen und die Befichtigungen ber technischen Bauten aber haben ben Canal nicht geschaffen. Es ift erfreulich. daß wenigstens herrn Baenich eine hohe Auszeichnung gu Theil geworden ift; aber wir glauben, daß folche Unertennung und Auszeichnung allen am Canalbau betheiligten Technifern in höherem Dage gebührt hatte, als fie bisher ftattgefunden hat. Die Bautechnifer fteben gu diefem Werte in benfelben Begiehungen, wie beispielsweise der Beheimrath Roch zu feinen medicinischen Erfindungen; bas Berbienft an diefen fann man boch aber ficher nicht ber Berrn Roch vorgesetten Ministerial-Inftang beilegen. Die Berftellung bes Canals giebt unferen Bafferbautechnifern bor ber gangen miffenichaftlich-technischen Belt eine Stellung, von ber wir gewünscht hatten. daß fie auch in den amtlichen Anertennungen icharfer bervorgetreten und namentlich nicht hinter ber ber betheiligten Behorden gurud. getreten mare.

# Seldmarschall v. Manteuffel und die Ernennung des Bifchofs Korum.

(S. N. 27. Juni 1895 No. 149 A. A.)

In einem Briefe, ben die Wiener Bochenfchrift "die Beit" von herrn Brofeffor Geffden veröffentlicht, findet fich u. A. die Bemerfung, daß den fruberen Statthalter in Elfag-Lothringen, ben Feldmarichall von Mantenffel, feine Schuld an ber wenig gludlichen Ernennung des herrn Rorum jum Bifchof von Trier trafe. Das ift im Gegentheil unzweifelhaft ber Fall; benn ba Berr Rorum bem Fürften Bismard felbft dem Namen nach noch unbefannt mar, fragte letterer bei dem Statthalter an und erhielt darauf ein gunstiges Beugniß für herrn Rorum, insoweit es fich um die Stellung ber Beiftlichfeit gur Staatsregierung handle, weil herr Rorum in diefer Richtung die gallicanische Erziehung gehabt habe und an den fteten gonvernementalen Ginfluß gewöhnt fei. Auf diefe Empfehlung bin lud Fürst Bismard den Bischof nach Bargin ein und fand dort in ihm einen gescheiten und liebenswürdigen Berrn, beffen Grundfate

über die Beziehungen der katholischen Kirche jum Staate seiner französischen Erziehung entiprechend einen Anfag zur Ableihung seinen Ernennung nicht darboten. Wir theisen daher nicht die Anslicht des herrn Prof. Gesischen, daß herr von Mantensel bei der Beurtheilung der Ernennung des herrn Korum ex nexu zu lassen seit; nur die auf Anfrage ersolgte glaubwürdige und competente Auskunft des Feldmarschalls bildete die Grundlage sir die Ernennung des Bischofs.

#### Graf Berbert Bismarck.

(S. N. 9. Juli 1895 Ro. 159 A. A.)

Unter den officiösen Blättern der Caprivi-Epigonen in der Withelmstraße nimmt die "Weser-Zig." einen hervorragenden Platz ein. Sie schreit, und andere Officiöse drucken es nach, Fürst Visismard wäre bei Darlegung seiner Aufsassung iber die Landwirthschaft und deren Wahlpolitif von der Entrüstung darüber gesleitet worden, daß seinem Sohne Herbert nicht ein hohes Reichsamt zu Theil geworden sei. Wir beschräften uns darauf, einen Artisel wieder abzudrucken, den wir am 17. Mai 1892 über dies selbe Insinnation geschrieben haben. Er sautet:

"Anläßlich ber Berlobung des Grafen herbert Bismarck sind in der Persse verschieden Exfindungen in Umlauf gesetz, deren Inhalt seiner übereinstimmenden Bassung nach auf Einheit des Ursprungs schließen läßt und die Unwahrheit verbreitet, als ob seit dem Austritt des Grasen herbert ans dem Staatsministerium der Wiedereintritt desselben von ihm oder seinem Bater jemals gewünscht oder auch nur für möglich gehalten worden wäre.

<sup>1)</sup> Dit ber Situation vertraute Leute nehmen an, bag ber Entichlug mit bem Fehlichlagen einer hoffnung bes Grafen Berbert Bismard auf ein bobes Reichsamt jufammen falle; bis babin bat man Rube gehalten, bann ging mit ber Rebe bes Fürften an ben Musichus bes Bunbes ber Land. wirthe bie Cache von Reuem los. Db nun ber Botichafterpoften in Betersburg bas Biel gemefen ift, auf bas man fich Soffnung gemacht bat, ober, wie Anbere glauben, bas Staatsfecretariat im Reichsamt bes Ausmartigen, bas fteht babin: Bon beiben Boften aus tonnte er hoffen, bermaleinft auf ben Reichstangler: poften ju gelangen, ben er in fruberer Beit mohl im Erbgange ermartet hat. Benug, ber Betersburger Boften ift anbers befest, und im Reichsamt bes Muswärtigen fist herr v. Maricall noch feft, und bas Dberprafibium von Ditpreugen für Bilhelm Bismard allein bat nicht genügt, ben Groll und bie Anfpruche ber Familie gu beschwichtigen. Seitbem ift wieber große Erbitterung im Bismardichen Lager, wie aus ber Rebe an bie Lands wirthe und aus bem Fernbleiben ber gangen Familie Bismard von ben Rieler Feftlichteiten bervorgebt.

Die eine mit ben politischen Berbaltniffen vertraute Reitung ben Ronfens druden fann, Graf S. Bismard habe einen Bot-Schon bie fprachliche Raffung Diefer Erfindungen läßt Zweifel barüber auftommen, ob ibr Uriprung fie ber Ehre werth macht, in achtbare Blatter aufgenommen zu werden. Borte wie "Rehabilitirung", "Unfprüche fallen laffen", "unterhandeln" murbe fein Sachfundiger auf folde Borgange anwenden, wenn fie ftattfanden. Allen Gingeweihten find die Grunde befannt, welche den Grafen Bismard Ende Marg 1890 bestimmten, gurudgutreten, und die Berfuche, welche stattsanden, um ihn zum Berbleiben im Amte zu bewegen: es ift aber and bon allen wohl Informirten verftanden morden, weshalb er banernd ablehnte, gu bleiben. Dag nun der Graf nachträglich von dem ftreberhaften Chrgeige erfaßt fein follte, auf dem Boiten eines Agenten ber beutigen Leitung bes Answärtigen Amtes ein Bollftreder der Inftructionen beffelben gu merden, das gu glauben, berrath Unichauungen von Lenten, Die mit ber Denfart unabhängiger und ehrliebender Dlanner nicht hinreichend pertraut find, um ein Urtheil barüber zu baben.

Wir haben zu Ende des vorigen Jahres schon einmal Beranlassung gehabt, den damals auftauchenden Berdäcktigungen über den Grasen Bismard entgegen zu treten. Nachdem die bezisstlichen Institutionen nunmehr und sogar in achtbaren Blättern wiederholt werden, haben wir nicht unterlassen wollen, es von Neuem als eine willkürliche Ersindung zu kennzeichnen, wenn über den Grasen behauptet wird, daß er seit seinem Ansscheiden aus dem Ministerium irgendwelche Anstellung erstrebt, gewünscht, oder gar wie einige Blätter sagen "beansprucht" habe.

Die Berfuche, auch feinem Bater Unterhandlungen über diefe

Frage gugumuthen, fonnen wir unbeachtet laffen."

Bir haben von den inzwischen alle paar Monate wieder aufgewärnten Exsimdungen über die angebliche Stellenjägerel des Fürsten Bismark sir seinen Sohn niemals Notig genommen. Wenn wir das hente thun, so geschieht es nnr, um diese neueste Gehässige feit der Officiösen und ihre gegen den Fürsten Bismark gerichteten Ungriffe, wie die der "Köln. Ztg." und des "Neichs-Anzeigers" in das rechte Licht zu sehen. Diese Angriffe gehen von Männern aus, die ihre eigene Werthschaung nur nach dem officiellen Stempel bemessen, der ihnen in Gestalt von Armtern, Orden, Nang und Titel staatlich attessiert wird, und welche die gleiche Gessung auch unabhängigen Männern Schuld geben, die nicht bereit sind, ihre positische Ueberzeugung um eines Antes willen zu verleugnen oder unterzuordnen. Die officiösen Artiselsscher und ihre Gewährsmänner haben eben keine Vorstellung davon, daß Andere durch das

eigene Ehrgefühl in die Unmöglichkeit verfett find, die Pfade gu

manbeln, auf benen fie fich behaglich fühlen.

Graf herbert Bismarck hat feit feinem freiwilligen Ausscheiden aus bem Dienste an keinem Tage die Absicht gehabt, sich um ein Staatsamt zu bewerben. Die entgegengesetzte Behauptung entspringt bem perfönlichen haß gegen seinen Bater, und diesem haffe erscheint jedes Mittel, auch das der bewußten Lüge, im Parteiinteresse gerechtsertigt.

# Bolffs Gelegraphenburean im Dienft der Unmahrheit.

(5. R. 9. Juli 1895 No. 159 DR. 2(.)

Die im vorstehenden Artikel besprochenen Insinationen ershalten eine weitere Beleuchtung durch die ichnelle und eistige Bereitung, die u. A. das ofsieide Wolfsiche Telegraphen-Bureau den erfundenen ungünftigen Nachrichten über den Gesundheitszusschaft und die Gemüthsversassung des Fürsten Bismarck zu Theil werden läßt. Bon der "großen psychischen Depression, die sich nach den ofsieiden Telegrammen bei ihm bemerkar machen soll, haben wir nicht das Geringste wahrgenommen, und Alle, die mit ihm verkehren, sagen, daß sie ihn geistig niemals heiterer genunden hätten, wenn auch körperlich zeitweise schwer angesochten durch die nervösen Geschaftschwerzen, die selbst bei einer krästigen Natur wohl die Kolge einer dreißigfährigen amtlichen Thätigkeit von der Art, wie sie Fürst Bismarck ausgesich hat, und der underechtigten Gegenwirkungen sein können, von denen die Geschäftsssibrung des Fürsten jo oft gekreuzt worden ist.

#### Sine Luge der "Germania". (h. R. 9. Juli 1895 Ro. 159 M. A.)

In die nämliche Kategorie gehört die Behauptung der "Germania", daß Fürst Bismard als Minister selbst der "richtige Aleber" gewesen sei. Wir bedauern, daß es ihm den Umpftänden nach nicht möglich war, diese Eigenschaft noch länger zu bethätigen. Die "Germania" sagt, "er habe die größten Anstrengungen gemacht, sich im Aunte zu erhalten, und die Buth, die sich nach seiner Entlassung kund gegeben habe, zeige stat, wie groß der Aerger Bismards über den Berlust seiner verschiedenen, so einträglichen Posten gewesen sei." Die Lüge zeigt, wie dreist die "Germania" ihren Lesern gegenüber sein darf. Zeder leidlich unterrichtete Mensch weiß, daß Fürst Vismard nur einen einzigen bezahlten Posten hatte, den des Reichskauzlers mit 54000 Mark, derselben Einnahme, die er als preußicher Ministerpräsident school Mark weiches besah, 4000 Mark mehr als sein Staatsseeretair des Innern.

# Das Seim des Bundes ber Sandwirthe in Berlin.

(5. N. 9. Juli 1895 No. 159 M. M.)

Die bereits pou uns mitgetheilt wurde, mar in der "Corres ipondeng des Bundes der Candwirthe" por einigen Tagen mitgetheilt morben:

Seine Durchlaucht ber Gurft Bismard haben über ben ihm ju einem nationalen 3mede übergebenen, aus ben überichiegenben Beitragen, melde au feiner Ehrung anläglich bes 80. Geburtstages eingingen, gebilbeten Sonbs in ber Deife perfuat, bak er ale Grunbftod fur bas Beim bes Bunbes, unfer neu ermorbenes Grundftud ju Berlin, Deffquerftrafe 7, permenbet merben foll. Bir merben bemaemaß perfahren und jum Anbenten an ben Stifter in ber Gintritts. halle bes Saufes fein Bilbnif ober feine Bufte anbringen laffen.

Demofratifche Blatter bom Schlage ber "Freifinnigen Zeitung" und der "Bolfs-Reitung" machen hieraus eine "Berwendung nationaler Gelber zu parteipolitischen Zweden" und daneben eine "Speculation bes Flirften Bismard auf ein neues Dentmal."

Die "Röln. Big." fecundirt nach gutem officiofen Brauch, wenn es fich um den Gurften Bismard handelt, den freifinnigen Dragnen und erlaubt fich gu bemerten:

Die Bermenbung ber Belber für gang einseitige und ertreme Barteigmede entspricht nicht ben Grunbfagen, Die Gurft Bismard als prattifcher Staatsmann machtvoll vertreten bat.

In der Beröffentlichung der "Correspondeng des Bundes der Landwirthe" fehlt allerdings ber für unbefangene Lefer felbitberftandliche Bufan, daß ber genannte Fonds bon Mitgliedern bes Bundes aufgebracht mar, alfo nicht einer allgemeinen Sammlung entstammte, und baf es bas Raturlichfte mar, die Berffigung fiber die Summe in Uebereinstimmung mit den herren gu treffen, welche fie brachten. Chenjo ift ber Bedaufe, das Reliefbilduif an bem Saufe anzubringen, dem Gurften bon den Gigenthumern des Saufes gur Genehmigung porgetragen worden und nicht etwa in Friedrichsruh entstanden.

## Bor 25 Jahren.

(5. R. 10. Juli 1895 Ro. 160 M. . A.)

Die Beitungen nehmen jest Gelegenheit, auf die Ereigniffe bor 25 Jahren gurudzugreifen, und ftellen babei ben Berlauf ber Dinge, ber gur frangofifchen Rriegeertlarung führte, flar. Bir haben den Gindrud, den Glais Bigoin und andere frangofifche Abgeordnete gu jeuer Beit hatten: daß die Kriegserflarung Franfreichs

schon in den Borgängen in dem französischen Parlamente am 6. Juli 1870 enthalten war, von denen Glais Bigoin und Arago sagten, sie seien Keine Berhaudlung, sondern eine Kriegserklärung gewesen, eine Ariegserklärung, unterkützt durch eine lärmende ofsieibse Presse und Massendemonstrationen in der Richtung der bekannten Schlagwörter: "Wir müssen die Preußen unter ein caudinisches Joch bringen!" "Bir müssen sie kreußen unter ein caudinisches Joch bringen!" "Bir müssen sie mit dem Flintentolben im Rücken über den Rhein stoben!" "La Prusse cane!" "Wenn uns soviel geboten würde, wie den Preußen in Paris, wären wir längst unterwegs nach der Grenze!" Arago sprach sich dahin aus, "das Ministerium habe Frankreich wider den Billen seiner Vertreter in die Sache bineingeragen und soeben den Krieg erkfart."

Es ift banach nicht zu bermundern, baf preufifche Staatsmanner nach Renntnifinahme biefer Borgange ben Ginbrud batten. baf angefichts biefer mindeftens brutalen Drohungen eine Rachgiebigfeit, and nicht einen Strobhalm breit, auf preufifcher Geite mehr möglich fei, und daß felbit der Rudtritt bes Sobenzollernichen Bringen geschichtlich den Gindrud machen muffe, als fei er durch frangöfifche Kriegedrohungen erzwungen worden. Bur Renntniß bes Monias Wilhelm maren Diefe Details por feiner letten Entichliefung nicht in ihrer gangen Bollftandigfeit gelangt, aber wer fie fannte, der mußte bas Befühl haben: wenn nach diefen Borgangen fowie nach ben fpateren Meugerungen bie preufifche Friedfertigfeit gu Gunften Frantreiche ausgebentet wird und ber Rrieg unterbleibt, fo fommt Breugen damit in eine Lage, welche ihm feine beutiche und feine großmächtliche Butunft abschneibet, und die prenfifche Leitung wird friher ober fpater das Bedürfnig fühlen, den frangofifchen Arieg unter weniger gunftigen Umftanden felbft berbeiguführen, wenn Breufen feinem beutiden und europäischen Berufe gemachfen bleiben will. Dieje Eventualität ift burch die frangofifden Entichliegungen bom 14. bis 19. Juli 1870, wo die Rriegserflarung Franfreichs erfolgte, gum Gliid fur Breufen befeitigt morben.

# Freiherr v. Pnol und das Windthorst-Denkmal. (H. R. 10. Juli 1895 Ro. 160 R. A.)

Die Centrumspartei und ihre freisinnige Dienerschaft billigen das Berhalten des Reichstagspräsidenten Freiherrn v. Buol in der Bindthorstifchen Denkmalssache. Das Organ des Abgeordneten Richter sagt dabei, Freiherr v. Buol habe seine amtliche Eigenschaft bei dieser Einladung nicht "vorangestellt", sondern einsach als Präsident unterzeichnet. Dat der Präsident in amtlichen Schreiben sonst etwa die Gewohnheit, seine Firma dem Schreiben voranzustellen? Hätte er sein Rundschreiben in Sachen Windthorst

mit ber einfachen Unterzeichnung Freiherr b. Buol-Berenberg, Abgeordneter, verfandt, fo mare nichts bagegen gu fagen gemefen; er hat aber als Brafident des Baufes unterzeichnet und damit in amtlicher Gigenichaft gebandelt. Letteres geht außerdem aus ber Thatfache hervor, daß die betreffende briefliche Mittheilung an die Reichstagsabgeordneten unter ber Anbrif "portofrei" als Reichsfache burch die Boft perfandt morben ift.

#### Deutsch- Englisches. (S. R. 19. August 1895 No. 194 A. 2(.)

Die "Roln. Bolts-Big." fagt in einem gegen bie "Samburger Radrichten" gerichteten Artifel, man durfe die guten Beziehungen au England nicht megen einer Zeitungsauferung ("Standard") aufheben wollen; fie, die "Roln. Bolts Btg.", befürworte feineswegs eine Anfreundung an England um jeden Breis, aber ebenfowenig eine Brüsfirung Englands aus Lanne. Damit hat das ultramontane Blatt bollfommen recht, und an eine Brüsfirung Englands benfen auch die "Samburger Rachrichten" nicht; wohl aber haben fie bas Bedürfniß, ihre Auffaffung auch beujenigen Lefern bentlich gu machen, auf melde nur eine ftarfere Accentuirung bes Ausbrucks ale bie in der Diplomatie übliche Gindrud macht.

Die "Röln. Bolf8: Btg." rath, bevor wir über bas Cabinet Salisburn ben Stab braden, abzumarten, welche Borfclage es uns gu machen habe. Bon diefer Frage ift überhaupt nicht die Rede. Das Rölnische Blatt weiß es noch nicht, welche Borschläge Lord Salisburt machen wird; wir wiffen es mit vollfter Sicherheit; er wird gar feine machen, fondern abwarten, daß und ob wir ihm in gewohnter Beise mit Bünichen und Anschmiegungen entgegenkommen. Die "Roln. Bolfs-Btg." halt es für thoricht, Galisbury's Borfchlage als unannehmbar zu bezeichnen; wir halten es für thoricht, ber-

gleichen überhaupt zu erwarten.

Das Rolnifche Breforgan fagt ferner, die ruffifchefrangofifche Alliang beftehe ichon. Belchen Beweis hat es dafür? Das Blatt murde in Baris großen Erfolg haben, wenn es dieje Beweise bort

verfündigen wollte.

Alsbann marint bie "Roln. Bolts Rtg." die alte Luge auf, daß wir es "ichon unter ber Leitung des Fürften Bismard mit Rufland verdorben hatten." 3m Rovember 1889 ericien Raifer Merander von Rugland noch als Freund in Berlin und fprach fich barüber aus, daß fein Bertranen gu ber dentichen Bolitit auf ber Berfon des damaligen Ranglers bernhe. Gollte bas Musicheiden biefer Berfon, bas einige Monate barauf erfolgte, gar feinen Ginfluß auf die gegenseitigen Beziehnugen gehabt haben?

Endlich meint die "Röln. Bolfs 3tg.", der Streit darüber, od der Kaiserbeinch in England politische Folgen habe, sei müffig, wenn aber einige Blätter ihren Lesenn vorreden wollten, bei dieser Gelegenseit dürsten politische Fragen uicht berührt werden, jo rechneten sie auf die Gläubigkeit der Ainderstude; das Blatt ichließt mit dem Sate: "Souderaine von Großmächten sprechen bei solchen mit ein mmer über Politis, denn das ist ihr Metier." Das Kölner Blatt zeigt damit, daß es die Geschäfte nicht kennt. Benn Souderaine über Politis verhandeln wollen, so nehmen sie ihre Minister mit, lassen dies "herchen" und behalten sich selbst die Knicheldung vor. Bei der Königin von England, von der hier mit die Nede ist, wird selbst dies nicht vollsommen zutressen, aber auch in Bezug auf andere Staaten darf man annehmen, daß deren Souderaine keine Abschlässe machen, ohne mit ihren Ministern im Einwerkländntisse zu sein.

#### Die Befchiefung von Baris.

(S. N. 19. Auguft 1895 Ro. 194 A. A.)

In den perfonlichen Erinnerungen an den Krieg von 1870/71, die der ehemalige Rriegsminifter Beneral v. Berdy, damals 216theilungschef im Großen Generalftabe im Sanptquartier, im Augusthefte der "Deutschen Rundschau" veröffentlicht, befindet fich auch eine Meußerung über bas Bombardement bon Baris. Es wird n. a. gejagt, "bie Berangiehung bes Belagerungspartes mit ausreichender Minition habe feine großen Schipierigfeiten gehabt; man habe in erfter Linie boch die Berpflegung der Truppen ficher ftellen muffen." Bir glauben, bag die Schwierigfeiten nicht ausichlieflich burch das Bedürfniß unferer Truppenverpflegung erzeugt maren, und daß fie badurch funftlich gesteigert wurden, daß ein großer Theil der Gifenbahnfahrzeuge, 1500 bis 1800 Achien oder Bagen wir glauben ber Erinnerung nach bas lettere annehmen zu jollen -in Beichlag genommen war, um die Lebensmittel gu verladen, die für Baris im Moment ber Uebergabe bestimmt waren, weil man meinte, daß alsbann eine große Rothlage gu Tage treten merbe, deren Linderung aus allgemein menichlichem Intereffe, wie es in ber anglicanifden Unffaffing üblich ift, für wichtiger gehalten murbe als die ichnelle Ginnahme der Sanptitadt und die Beendigung Des Rampfes. Bir zweifeln mit bem Generale Berby auch nicht baran, daß Ronig Wilhelm in feiner praftifchen und militairifchen Auffaffung icon damals, wie bente die urtheilende Rachwelt, erfaunt haben wird, mas bas Richtige mar; wir glauben auch nicht, bag er auf militairifchem Bebiete die Beicheidenheit fo weit getrieben bat, um, wie ein Berliner Blatt ichreibt, "in feiner großartigen Gelbitlofigfeit

demjenigen die Entscheidung zu überlaffen, dem fie geschäftsmäßig Bohl aber haben wir gehort, daß Ginfluffe, die von englischen hochgestellten Damen ausgingen, bei ber Konigin Augufta Unflang und bei den englischen Damen im Sauptquartier Sympathie Dieje Ginfluffe mußten fich in dem Ginne Geltung gu verschaffen, daß Baris das "Metta der Civilisation" und die Bufuhr von Lebensmitteln für feine eventuell hungernden Gimvohner für den Fall der Capitulation gunadift wichtiger fei als die Beraubringung bon Gefchüten gur Erzwingung der Capitulation. allen diefen nach außen hin wenig bemerflichen Ginfluffen ichlieflich mit Erfolg die Spite geboten und die Berauführung der Belagerungsgeschüte noch rechtzeitig möglich gemacht bat, bevor die Intervention ber Neutralen amtlichen Ausbrud gewann, mar Riemand anders als der Kriegsminifter v. Roon, der fich durch die Rampfe, die er als Minorität bei den militairifden Berathungen - fchlieflich vermoge ber Annahme feiner Anficht durch den Ronig Wilhelm fiegreich - burchfocht, eine ichwere Rervenfrantheit gugog, jo daß ber Musfall feiner Mitwirfung in den militairifchen Fragen fowohl, wie in den politischen über die Einrichtung und Geftaltung des deutschen Militairmefens als fehr nachtheilig empfunden murde. - Uebrigens hat die für die Frangojen aufgespeicherte, von ihnen aber fpater gurudgewiesene Berproviantirung nach dem Baffenftillftande ichadlich auf die Bervilegung unferer Streitfrafte eingewirft.

# Stimmung in Suddeutschland bei Ausbruch des deutsch-frangofischen Krieges.

(S. N. 20. August 1895 No. 195 M. 21.)

Ju ber "Berl. Börl. Btg." finden wir einen Artikel von Dr. Roboloft über die Borgange in den dentichen Sübstaaten vor dem deutschefrangöfischen Ariege. Es wird darin über eine Unterredung zwischen dem württembergischen Minister v. Barnbüler und dem frangösischen Gesandten Grafen von St. Ballier Folgendes bes berichtet:

Am 13. Juli hatte herr v. Barnbüler eine Unterredung mit Graf von St. Ballier. Den Inhalt biefer Unterhaltung giebt eine Depefche wieder, die ber französsische Gesandte fofort an seine Regierung richtete. "Sie wollen den Krieg", sagte der Minister dem Gesandten. "Sie wollen ihn trot der friedlichen Bersicherungen, trot des Unterpsandes der Ruhe, welches Sie im Plediscit gesunden haben. Bor acht Tagen war alle Welt auf Ihrer Seite. Europas öffentliche Weinung billigte Ihre gerechte Empsindlichfeit und anerkannte, daß Ihre Beschwerden begründet seien. Ihre Beitungen haben angesangen, Ihre Freunde adwendig zu machen, indem sie Souveraine und fremde Bölter mit Besteidigungen überhäuften, Sie haben dadurch Preuhen Nacht über uns gegeben,

ihm seine Action erleichtert, indem sie ihm erlaubten, die nationalen Leiden-schaften zu erregen, Sie haben uns unmöglich gemacht, die Zurückbaltung zu bewahren, die wir zu beobachten entichlossen waren. Die Entstagung des Brinzen Sexopold hatte die Bestirchtungen beschwichtigt, den Geschäften Bertrauen, den Regierungen Hossinatungen beschwichtigt, den Geschäften Bertrauen, den Regierungen Hossinatungen wiedergegeben, sie war ein schöner und legitimer Ersolg für Sie. Breußen war zurückgewichen; es hatte sich vor Frankreich gedemütsigt; denn der Fürlt Anton hat die Krussinatung nicht, ohne unter der Hand durch den König Wilchelm dazu ausgesorder zu sein, eingesandt. Es war also ein Triumph für Frankreich, eine Enriedrigung für seinen Nedenbukser.

Wenn diese Auffassung zutrifft, so geht aus ihr hervor, daß eben nur durch friegerische Entwicklung damals das preußische Staatsichiff in seinem Jahrwaffer zu erhalten war.

# Fürst Bismarck und die Declarationspflicht. (5. R. 20. August 1895 Ro. 195 M. A.)

In einem Artifel des "Samb, Corresp." über "Fünf Jahre preußischer Kinangpolitif" beifit es n. A .:

Runmehr versuchte es Berr v. Schola mit ber Declarationspflicht; ber in ber Thronrede von 1889 antlindigte, bereits laubesherrlich genehmigte Entwurf wurde aber in lehter Stunde vom Fürsten Bismard angehalten und ber Landtag ploglich geschloffen.

Die Declarationspsiicht ist durch herrn v. Scholz auf Bunsch bes damaligen Reichstanglers und im Einverständnis mit ihm angefündigt worden, nur war ein Einverständnis nicht erzielt über einige begleitende Bedingungen, an denen der Reichstangler seitstenen Bedingungen, an denen der Reichstangler seitstenen die im Besentlichen den Zweck hatten, die sicheren und arbeitslos erworbenen Einkommen um 1 Procent höher als die durch Arbeit wahrscheinlich, aber nicht sicher zu gewinnenden anzusehen und ebenso alle Einkommen preußischer Seuerpflichtiger aus auskländischen Staats und sonstigen Ertragspapieren höher zu bestenern als die aus intändischen. Ueber diese Divergenz war ein Einverständnis nicht erzielt worden, aber bei weniger raicher Entwicklung der Dinge würde eine Einigung im Sinne der kanzlerischen Anstallung erzielt worden sein.

#### Das Dolk ber Schreiber.

(5. N. 20, Auguft 1895 Ro. 195 M. . A.)

Unter der Ueberichrift: "Das Bolf der Schreiber" lefen wir in der "Deutschen Bacht":

In einer Berliner Wochenschrift wird wieder einmal über die Zunahme bes Schreibwerts bei ben Beborden gellagt und Abhulfe auf Diesem Gebiete verlangt. Es tann nicht geleugnet werben, daß fich bei ben Beborden bie Babl ber Schreiber mahrend ber letten Jahre bebeutend vermehrt hat, und bag Reich, Staaten und Gemeinden bieraus große Roften ermachien find. Es mare bemnach nur ermunicht, wenn in moglichft allen Refforts ben überfluffigen Schreis bereien, und beren giebt es noch eine gange Menge, ein Enbe gemacht und Reuerungen nur baun eingeführt murben, menn fie ohne Bermehrung bes Schreibmerte porgenommen merben tonnen. Sonft mirb aus bem "Bolt ber Denter" ichlieflich noch ein "Bolt ber Schreiber". Biel michtiger aber mare es, menn bie gleichen Grundiate bei ben Anforderungen beobachtet murben, welche bie moderne Gefetgebung und Bermaltung an bie privaten Betriebsunternehmer ftellt. Db es fich babei um Sandwirthicaft, Induftrie ober Sandel handelt, ift gleich. In allen Ermerbezweigen ift nur eine Stimme, bag man an ben Schreibarbeiten, melde in ben einzelnen Betrieben porgenommen merben muffen, um bie gefetlichen Boridriften ju erfüllen ober Bunfchen ber Bermaltungs: behörben ju genugen, nun gerabe übergenug habe, bag aber eine Steigerung auf biefem Bebiete gu ben ichlimmften Ungutraglichfeiten fuhren murbe. Dan barf namlich nicht vergeffen, bag, wenn bie Schreiber bei ben Beborben immer mehr an Bahl gunehmen, bies nur mit von ben Steuergablern aufzubringenben Belbtoften verbunden ift, bag jedoch Beläftigungen ber Betriebeunternehmer mit Schreibarbeiten in ben meiften Gallen eine Berfürzung ber Beit bebeuten, welche ber Unternehmer auf fein Gefchaft und beffen Bebung, mithin auf bie Steigerung bes nationalmobistandes permendet. Richt blos die Gefete über bie Arbeiterversicherung haben nach biefer Richtung Rachtheile gebracht, auch bie neuen Boridriften ber Gewerbeordnung haben vielfach neue Schreibereien verlangt. Bir erinnern nur an bie Lifte, welche gwed's Erleichterung ber Controle über bie Musführung ber Conntageruhebeftimmungen angelegt und ausgefüllt merben muß. Allerbinge ift auch ein Theil ber Arbeitgeber von ber Schuld, nach biefer Richtung noch weiter ju geben, ale bie gefehlichen Borichriften es verlangen, nicht frei ju fprechen. Bir machen nur barauf aufmertfam, bag in manchen Berufsgenoffenichaften eine Agitation babin veranstaltet wirb, Die Angabe ber Bahl ber vollbeschäftigten Arbeiter an Stelle berjenigen ber burchichnittlich Befcaftigten obligatorifc ju machen. Gewiß hatte eine folche Reuerung manches Bute, auch bei ber Bertheilung ber Beitragelaft. Bas fie bier aber fur einzelne Schultern an Erleichterungen brachte, murbe fie burch bie Erhöhung ber Ber: waltungetoften wieber mehr als ausgleichen. Deshalb follte man von allen Beftrebungen, welche bie Schreibarbeiten ermeitern und nur bem Sate fiat justitia, pereat mundus gerecht merben murben, in Arbeitgeberfreifen ein für allemal Abftand nehmen. Bornehmlich aber follte barauf gerechnet merben, bag feine gefetliche Beftimmung mehr getroffen murbe, welche ben Arbeitgebern neue Laften burch Bermehrung ber Schreiberei aufburben murbe.

Es ist jedenfalls Thatsache, daß nicht blos die Existenz der Staats- und Communasbeanten, sondern auch die des unangestellten Brivatmannes, sobald er irgend eine Beschäftigung hat, die ihn mit dem Räderwert der staatlichen Bureaufratie in Berührung bringt, seutzutage durch das llebermaß von Schreiberei erheblich erschwert wird.

# Graf &. Bismarck und Berr v. Boetticher.

(S. R. 22. Auguft 1895 No. 197 M .: A.)

Die sonst gewöhnlich gut unterrichtete "Braunschweigische Landeszeitung" schreibt in einem Artikel über die Berliner Denkmalsseier vom 18. d. Mts.:

"Unfer Berichterstatter hat gesehen, daß die Beiden . . . (Graf Bismard und herr v. Boetticher) . . . einander die hand reichten."

Wir sind ermächtigt, diese Mittheilung als eine irrthumliche zu bezeichnen, der eine Berwechslung der Personen zu Grunde liegen muß.

# Lin gefälschter Prief Pismarcks.

In ber "Berliner Börsenzeitung" vom 31. August und in anderen Blättern finden wir die folgende plumpe Mpftification:

Ein Brief Bismards. Gine in ber Schweig erichienene Brofcure, eine Gubie über ben Fall Crispi, wurde auch dem Fürsten Bismard gugefandt, und bieser antwortete dem Berfasser in folgendem Briefe: Sehr geehter bert! Empfangen Sie meinen verbindichten Dant sur bie llebersendung Ihrer Broschüte, die mir viel Spaß gemacht hat. Cavallotti ift ein strammer Kampe, und jeder gute Deutsche, ber die Wahrheit liebt und die Lüge haft, sollte das Bücklein sefen. Dein alter Freund Crispi ift, wie ich sehe, in einer schlimmen Klemme. 3ch habe in diesen Tagen viel darüber nachgedacht, was wohl weber thun mag, die Beitschenbiede Cavallottis ober meine Gesichtsschmerzen. 3ch ziebe, im Bertrauen gesagt, meine Gesichtsschwerzen vor. 3ch regebener v. Bismark.

Das Ganze fäuft augenscheinlich auf Reclame für die betrefende Broichitre hinaus. Aur die todte Zeit der Politif erffärt, daß eine so widerfinnige Nachricht selbst in achtoare Zeitungen übergeben konnte. Fürst Bismard hat nie eine derartige Broschüre empfangen und, wie wir kaum zu bemerken brauchen: wenn er sie erhalten und darauf geantwortet hätte, so würde die Erwiderung anders gesaute haben.

# In Sachen Stocker.

(S. N. 9. Sept. 1895 No. 211 A.: A.)

Der socialdemofratische "Bormarts" veröffentlicht einen Brief, ben ber bamalige hofprediger Stöder (14. August 1888) an einen Führer ber conservativen Bartei gerichtet hat. Der Brief lautet:

3. (nach späterer Mittheilung: Kropatiched') sagte mir, baß Sie einige Artifel, welche bas ichnöbe Spiel von Bismard und Genoffen mit bem Kaifer

aufbeden, für zeitgemaß bielten. Darf ich Ihnen bagegen meine Anschauungen fiber bas, mas ich fur richtig balte, barlegen? 3ch glaube, bag im Mugenblid Fürft Bismard ben Raifer volltommen eingenommen bat, gang besonbers in Bejug auf bas Cartell, bas nun einmal Bismard für bie Grundlage feiner Bolitit und für ein ungemein großes Ereigniß anfieht. Will man bagegen bie Bismard. ichen Intriquen feit ber Balberfee: Berfammlung ausspielen, und gwar mit mehr ober meniger Gegenüberftellung von Bismard und bem Raifer, fo verliert man bas Spiel und reigt ben letteren. 3ch borte noch geftern, bag er gang fur bie Cartellpolitit gewonnen ift. Bas man nun meines Grachtens thun tann und muß, ift folgendes: Brincipiell wichtige Fragen, wie Jubenfrage, Mutineum 1), Sarnad, Reichstagsmahl im fechften Bahlfreife, Die gewiß mit einem Giasco ber antifocialbemofratifchen Elemente ichliekt, muk man, obne Bismard zu nennen, in ber allericharfften Beife benuten, um bem Raifer ben Ginbrud gu maden, bak er in biefer Angelegenheit nicht aut berathen ift, und ibm ben Soluft auf Biemard überlaffen. Dan muß alfo rings um bas politifche Centrum refp, bas Cartell Scheiterhaufen angunben und fie bell auflodern laffen, ben berrichenben Opportunismus in bie Flammen werfen und baburch bie Lage beleuchten. - Mertt ber Raifer, bag man gwifchen ibm und Bismard Amietracht feben will, fo ftoft man ibn gurud. Rabrt man in Dingen, mo er inftinctiv auf unfrer Seite fteht, feine Ungufriebenbeit, fo ftartt man ihn principiell, ohne perfonlich ju reigen. Er hat fürglich gefagt: fechs Monate mill ich ben Alten - Bismard - verfcnaufen laffen, bann regiere ich felbit. Bismard felbit bat gemeint, bag er ben Raifer nicht in ber Sand bebalt. Wir muffen alfo, ohne und etwas zu vergeben, boch porfichtig fein ... Berglichfte Brufe, Ihr getreuer Stoder.

Siergu bemertt bie "Boff. 3tg.":

Der Brief ftammt anscheinend noch aus bem Jahre 1888. Die Balberfee-Berfammlung, bei ber es fich barum banbelte, ben bamaligen Bringen Bilbelm für bie Beftrebungen ber driftlich-focialen Bartei ju geminnen, fanb am 28. Rovember 1887 ftatt. Rach ber "Rreuge Big." follte bamale ber jegige Raifer von bem "driftlich focialen Bebanten" gefprochen haben. Fürften Bismard abhangige Preffe richtete barauf gegen biefe Beftrebungen bie icharfften Angriffe. Der Gall harnad fpielt im September 1888. Brofeffor harnad mar von ber theologischen Facultat in Berlin jum Professor ber Rirchengeschichte vorgeschlagen, aber vom Oberfirchenrath ale Bertreter ber Ritfchlichen Theologie verworfen worben. Das Staatsminifterium entichied bann auf Beranlaffung bes Cultusminiftere, bag ber Ginfpruch bes Oberfirchenrathe nicht gu berudfichtigen fei. Der Born ber Stoderpreffe fannte feine Grengen. Die Stoderiche "D. Ev. Rirchengig," fcbrieb, bag barnad bie theologifche Facultat Berline "verriticheln" merbe. "Berriticheln ift fur und ein abnlicher Borgang, ale menn ein blubenbes Thal vergletichert." Diefe Oppofition batte gunachft teinen Erfola.

<sup>1)</sup> Rach bem "Bolt": Martineum, Rame bes geplanten orthoboren Bripatgymnafiume in Bretlum (Schleemig-Solftein).

Bir glauben, baf in bem Stoder'ichen Bricfe ber rathielhafte Musbrud "Mutineum" ein Erratum fur "Matineen" ift, und baf mit biefen Matineen die bier besprochenen Balberfee Berfammlungen gemeint find. Diefelben hatten Meugerungen bes damaligen Reichsfanglers gur Rolge, melder in außeramtlicher Correspondeng bem Bringen, jetigen Raifer, abrieth, fich auf porgeitige Begiehungen gut irgend einer besonderen Bartei oder Clique einzulaffen. In diefem Borgange fuchen mir die pinchologische Erflarung für die Reindichaft. Die in bem Stoder'ichen Briefe gegen ben bamgligen Reichstangler

jum Musbrud tommt.

Unter der Regierung des Raifers Friedrich murde von verichiebenen amtlichen und firchenregimentlichen Geiten ein repreffipes Borgeben gegen Stoder und beifen bamglige driftlich-fociale .. Mgitation" angeregt und gwar mit der Entichiedenheit, daß ein Rronrath unter bem Borfit bes Raifers und Ronigs in Charlottenburg barüber ftattfand, gu welchem außer bem Ctaatsminifterium eine Angahl hoher Beamter und Officiere berufen wurde. Die Stimmung mar bafelbft gegen Stoder gerichtet und gipfelte in der Anregung von Magregeln behufs fofortiger Beseitigung Diefes angesehenen Domgeiftlichen. Der Beichlug des Raifers aber fiel auf Antrag bes Minifterprafidenten babin aus, dem Betheiligten die Bahl gu ftellen, ob er feine Stellung ale Sof. und Domprediger beibehalten oder ob er feine öffentliche Maitation in Bolfsversammlungen fortfeten wolle. Stoder mablte, wie befannt, ben Bergicht auf die Agitation und bebielt die Stellung bes Sof- und Dompredigers einftweilen bei, bis fie ihm im Rahre 1890, ein halbes Jahr nach ber Entlaffung des Fürften Bismard, entzogen murde, obichon er fich feitdem der Naitation in Bolfsperfammlungen, foviel uns befannt ift, enthalten batte. Bir miffen nicht, ob die Stimmung, in welcher fein Brief, den der "Bormarts" bringt, geschrieben murbe, eine bauernde geblieben ift; aber ihre Gutftehung und ihre Bitterfeit verbauft fie zweifellos ber haltung, welche ber Reichskanzler in feinem Berfehr mit bem Bringen ben "Matineen" gegenüber genommen hatte, um gu berhindern, daß der fünftige Thronerbe icon bamals fur den Ginfing einer bestimmten Coterie gewonnen werde.

In dem Stoder'ichen Blatte "Das Bolf" wird gejagt, die Redaction habe Stoder, ber in Bagern auf feinem Gute fei, nicht gefragt, ob ber vom "Bormarts" veröffentlichte Brief echt fei, aber wenn dies der Fall mare, fo fei er erflärlich durch das damalige Borgeben des Ranglers, der den Untrag gestellt habe, Stoder auf Brund des Socialiftengefetes auszuweifen. Die Infinuation, Gurft Bismard habe diefen Untrag geftellt, beruht auf Erfindung, wenn auch die Erwägung ber Frage bamals nahegelegen hat.

Drud von Sugo Bilifd, Chemnis.







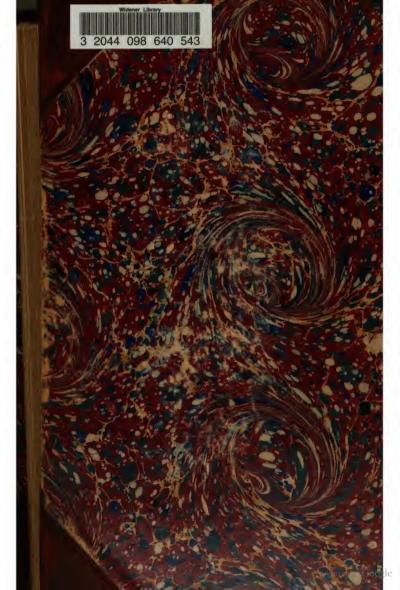